### GOVERNMENT OF INDIA

ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 11954

CALL No. 901.05 M/ 981

DGA 79







E2388

## ISLAMICA - VJ 5

eitschrift für die Erforschung der prachen und Kulturen der islamischen Völker.

Inhaltsverzeichnis

A journal devoted to the Study of the Languages, Arts, and Civilisations of the Islamic Peoples.

Contents

#### Volumen quintum

|   | Aufsät      | ze Articles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F | Fischer     | Köp-ülü-zāde Mehmed Fuad, «Abdül-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pag.      |
| ľ | haga Hāmi   | d, der Erneuerer» («عبد الحق حامد، مجدد»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ۱ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ī         |
| Ð |             | Das Nasīb der altarabischen Qaşīde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17        |
| Đ |             | Gestalten, Gebrauch, Namen und Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Ī | kunft der n | nuslimischen Bekenntnisformel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97        |
| 8 |             | Drei islamische Bronzespiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133       |
|   |             | Ein türkischer Schiffsferman für ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|   | prenBisches | Schiff aus dem Jahre 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165       |
| 4 |             | Zur Stambuler Volks- und Gauner-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178       |
| ١ |             | . An-nağm Sure 55, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|   |             | Grammatische arabische Miszellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|   | 2. Stück    | 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211       |
|   | Koffer      | Das Kitāb al-Addād von Abū 'Alī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| H |             | al-Mustanir. Herausgegeben 241, 385,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| ż | Taeschner   | Futuwwa-Studien, die Futuwwabünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N DES     |
|   |             | ei und ihre Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285       |
|   | von Somogyi | Ein arabisches Kompendium der Welt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|   |             | Das Ta'rīḥ duwal al-islām des ad-Dahabī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1 | Kofler      | Ein Erlaß des ägyptischen Unterrichts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|   |             | s zur Reform der arabischen Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 3 | . Pischer   | Zu meinem Aufsatza Perammetische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GICAL     |
|   | arabische l | Miszellen. 2. Stück. II Boben S 21 MEW DEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HI.       |
|   | 901         | .05M Ace. No .11954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|   | 101         | Date 27-12-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|   | 1           | Call No. 901.05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1 |             | The state of the s | ********* |

| A. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zu me              | inem Aufsatz "An-nağm            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|
| Sure 55, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " (oben S. 198 ff. | )                                | 37  |
| C. Brockelman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ın . Beitrā        | ge zur Kritik und Erklärung von  |     |
| Ibn Ḥazm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i's Tauq al-Ḥam    | āma                              | 46: |
| H. Wahitaki .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · Verbes       | serungen und Bemerkungen zu      | A   |
| Massignor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n's "Recueil de te |                                  |     |
| de la mys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tique en pays d'   | islam"                           | 1/  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | mons a mon procuen de textes     |     |
| inedits"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 1 2 2 2 2       |                                  | 19  |
| E. Probster .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Ar             | waltschaft im islamischen Recht  | 54. |
| E. Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zum                | arabischen Sprachgebrauch des    |     |
| Maimonid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | es                 |                                  | 550 |
| W. Ivanow .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · Peterm       | ann-Justi's Gabri-Übersetzungen  | 573 |
| - Sprechsaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Notes and Queries                |     |
| A. Fischer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zur ar             | abischen Infinitiv-Konstruktion  |     |
| ، عَمْرِو زَيْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 4                                | 91  |
| Bücherbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sprechungen        | Notices of Books                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ife and Times of 'Ali Ibn 'Isa   |     |
| "The Good                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d Vizier" V        | on H. Gottschalk 2               | 27  |
| J. Schacht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das K              | tāb aš-šuf a aus dem al-Ğāmi'    |     |
| al-kabīr fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | š-šurūț des Abū    | Ğa'far Ahmad ibn Muhammad        |     |
| aţ-Ţaḥāwī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | herausgegeben.     | — Von E. Pröbster 2              | 36  |
| Muḥammad Nā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | izim . The Life    | e and Times of Sultan Mahmud     | 3   |
| of Ghazna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | With a foreword b  | by the late Sir Thomas Arnold. — |     |
| Von R. Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | artmann            |                                  | 79  |
| J. Schacht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das kit            | āb al-mahāriğ fil-hijal des Mu-  |     |
| ḥammad il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bn al-Ḥasan aš-S   | aibānī. — Von E. Pröbster . 50   | 81  |
| Muhammad Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lruddin . Saifudd  | aulah and his Times Von          | Y   |
| R. Hartma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nn                 | 5                                | 8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ng List of Books received        | 1   |
| eingegange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enen Schriften     | for review 111, 239, 383, 59     | 90  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |     |
| - The state of the | au - Bucherso      | hau                              | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |     |

#### KÖPRÜLÜ-ZĀDE MEḤMED FUAD ABDÜLḤAQQ ḤĀMID, DER ERNEUERER»¹

(دعبد الحق حامد، مجدد،)

#### DEUTSCH VON A. FISCHER.

Ich veröffentliche diesen Aufsatz Mehmed Fuad's in deutscher Übersetzung, weil er die Entstehung der türkischen Moderne und die überragende Rolle, die Hāmid in dieser ganzen Bewegung gespielt hat, mit ebenso raschen wie klaren Strichen zeichnet. Über "Büjük Hāmid", der fast allen seinen Landsleuten als der "Šā'ir-i a'zam", als die bedeutendste Erscheinung auf dem Parnaß ihrer Moderne gilt², haben türkische Federn unendlich viel geschrieben. Es finden sich, hauptsächlich aus Anlaß seines 70. und 75. Geburtstags verfaßt, unter diesen

Islamica, V, z.

(258)

t In der neuen türkischen Schrift sehen diese Eigennamen so aus: Köprülü-zade Mehmet Fuat und Abdülhak Hâmit. Ich gestehe, daß ich mich für die Wortbilder dieser Schrift, die mit der etymologischen Schreibung aufzuräumen sucht, ohne doch anderseits dem türkischen Lautbestande wirklich gerecht zu werden, nicht sonderlich erwärmen kann.

<sup>2</sup> Wobei man freilich den Satz Ahmed Hāšim's wird gelten lassen müssen: "Während nicht einmal 10% von den Tausenden, die Hāmid antaunen, ihn gelesen haben, versteht ihn von diesen 10% nicht einmal einer pro mille" (Pijāle, 2. Druck, Istanbul 1928, S. 8; vgl. Duda, Ahmed Haschim. Ein türkischer Dichter der Gegenwart, Abdruck aus: Die Welt des Islams, Bd. 11, 1928, Heft 3/4, S. 212). — Von einer Gruppe bolschewistisch verseuchter türkischer Extremisten, zu deren Programm die Niederwerfung der "literarischen Idole (putlar)" und der "politischen Tyrannen" gehört, und die selbst gegen Persönlichkeiten wie Hāmid, Nāmyq Kemal, Mehmed Emin, Ja'qub Qadri usw., die sich sonst in der Türkei der größten Verehrung erfreuen, ihre gehässigen Angriffe gerichtet haben, kann man in einem Aufsatze von Ettore Rossi im Oriente Moderno, anno IX (1929) 582 ff. lesen.

Äußerungen auch andere Essays von mäßigem Umfang, von denen der eine und andere vielleicht nicht schlechter ist als der Mehmed Fuad's1. Daß ich gerade diesen in Übersetzung vorlege, hat, wie jeder, der meine türkischen Arbeiten der letzten Jahre kennt, ohne weiteres erraten haben dürfte, seinen Grund darin, daß ich damit zugleich einen neuen Beitrag zum Verständnis der von mir in Gemeinschaft mit A. Muhiddin herausgegebenen Anthologie aus der neuzeitlichen türkischen Literatur liefern wollte. Die in dieser Anthologie vereinigten Texte enthalten ja z. T. nicht unerhebliche Schwierigkeiten. (Leichtere zu finden, die zugleich denselben literarischen oder künstlerischen Wert besessen hätten, würde uns freilich schwer gefallen sein.) Wir hatten deshalb auch auf dem Titel der Anthologie als ein Hilfsmittel zu ihrem Verständnis ein "Glossar aller ungewöhnlichen Wörter und Wendungen" angekündigt, das als Teil II des Buches erscheinen sollte. Ich habe die Ausarbeitung dieses Glossars auch unmittelbar nach dem Erscheinen der Texte in Angriff genommen, und in einem meiner Schubkästen liegt noch als eine Vorarbeit dazu ein Stoß von Zetteln, die mit lexikalischen Auszügen aus der Anthologie bedeckt sind. Daß das Glossar gleichwohl nicht erschienen ist, daran trägt, wie ich bei dieser Gelegenheit einmal öffentlich feststellen möchte (meine näheren Bekannten wissen es längst), der Verlag, der das Buch veröffentlicht hat, die Schuld. Dieser erklärte nämlich nach dem Zusammenbruch des Krieges, er könne infolge des mit der Auflösung der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft eingetretenen Abebbens der Hochflut türkischer Sprachstudien, wie sie besonders in den Jahren 1917 und 1918 in Deutschland geherrscht hatte, nicht mehr mit dem erwarteten Absatz der Anthologie rechnen und sehe sich daher außer Stande für diese noch weitere Summen zu opfern. Ich konnte ihm natürlich nicht ernstlich widersprechen, mußte zugeben.

<sup>1</sup> Das Beste, das ein Türke über ihn und seine Dichtungen geschrieben hat, ist das 135 SS. lange Kapitel, das ihm Ismā'il Habib in seinem Türk teğeddüd edebijāty tarīhi (Istanbul 1340) gewidmet hat, einem Werke, das einmal ganz oder doch seinem wesentlichen Inhalte nach in eine der großen westeuropäischen Sprachen übersetzt werden sollte. Ein kluges und wertvolles Buch ist auch Riża Tevfiq's 'Abdülhaqq Hāmid ve mülāhazāt-y felsefijesi (Der-Se'ādet 1334), 547 SS.

daß "höhere Gewalt im juristischen "nege in musen von seinen vertraglichen Verpflichtungen entwinde, und mußte demgemäß, wenn auch schweren Herzens, auf das Glossar verzichten. Ich habe diesem bedauerlichen Mangel dann einigermaßen durch meine Übersetzungen zur Anthologie abzuhelfen gesucht (wobei ich freilich zugleich auch mein auf S. 15 der Einleitung des Buches gemachtes Versprechen einlösen wollte, daß ich die künstlerisch bedeutsamsten Stücke, die es enthält, an anderer Stelle in deutscher Übersetzung vorlegen würde). Diesem Zweck soll also auch die vorliegende Verdeutschung mit dienen (die vielleicht noch nicht die letzte ihrer Art sein wird)<sup>2</sup>

Das türkische Original unseres Aufsatzes steht in der Anthologie auf S. 194 ff. Wir hatten es der Zeitschrift Türk I/urdu, Jahrg. II (1329), Heft 13, 194 ff. entlehnt. Dieses Heft list ganz Hāmid gewidmet und trägt daher auf dem Umschlag den Vermerk:

تورکلرك داهی شاعری عبد الحق حامد بك بو صایی مشار الیهك بویوك نامنه اتحاف اولنمشدر.

[S. 199 des Textes.] Was kann ich über (den) ein Wunder der Kunst (darstellenden Dichter) sagen, der die jahrhundertealten, absterbenden Lichter, die vom Himmel Irans in die türkische Zone der Poesie und Kunst herabgefallen waren, mit den schäumenden Strömen seines Genies auslöschte und so die Gäste jenes Gebiets (d. h. die Vertreter der alten, iranisierten Kunst), die kranken Schatten [200] glichen, dem Anbruch einer heuen Morgendämmerung gegenüber zu völligem Verstummen

<sup>1</sup> Es würde bestimmt anders ausgefallen sein als das "Wörterverzeichmis", das Wely Bey Bolland seinem Zweiten Türkischen Lesebuch für
Deutsche beigegeben hat, denn dieses enthält mehr als 400 falsche Bedeuungen und verrät auf Schritt und Tritt, daß sein Verfasser die Texte seines
esebuchs viele Male mißverstanden hat.

<sup>2</sup> Die von mir in dieser Zeitschrift Bd. IV 183 angekündigte Arbeit Dichtungen 'Abdülhaqq Hāmid's, verdeutscht ist zu etwa 2/3 im Manuskript fertig und wird in einigen Monaten erscheinen können.

brachte?.. Stellen Sie sich ein monotones und unendlich weites Gebiet vor, in dem es außer Rosen, Hyazinthen und Tulpen keine Blumen gibt, außer Gazellen und Nachtigallen keine Besucher und außer Lauten und Flöten keine Sänger: wie dürftig, wie freudlos ist das Leben in diesem Gebiete, das unter einem Himmel liegt, welcher, sich mit erstickender Schwere langsam herablassend, gleichsam eine Haltung annimmt, als ob er mit dem Boden Zwiesprache hielte, und welcher ein dämmerartiges, aschfarbenes Licht nach den leeren Räumen dieses Gebiets verbreitet! Genau diese Leblosigkeit, diese Blutarmut herrschte auch in unserer alten Literatur. 'Abdülhage Hamid hat mit dem Hauch seines Genies, welcher der Inft der hohen Bergesgipfel gleicht, die die Lungen mit Kraft und Gesundheit füllt, die dicken, tief herabhängenden Wolken jenes Himmels auseinandergerissen und hat in iede Gegend des Gebietes der Kunst, genau wie das Horn Isrāfil's1, Licht und Leben geblasen. Zusammen mit der Sonne, die am Himmel des Geistes und der Literatur emporstieg, folgte alles dem geheimnisvollen Rufe jenes Hornes des Genies; aus jedem Winkel quoll eine Farbe, ein Licht, eine Melodie und ein Leben hervor. Während (in der Dichtung Hāmid's) einerseits Indiens grüne Papageien und göttliche Brahmanen zusammen mit den Feuertempeln Irans und den Parks Londons sichtbar wurden, schmeichelten anderseits neben den Ruinen von Medain die Minaretts (der Moschee des Sultans) Fātih und die Gärten von Versailles, gleichsam bunt miteinander vermischt, den Blicken. Der Gegensatz zwischen der Welt der alten Dichtung, die sich mühte den untergegangenen Sonnen Irans Licht und Leben zu entnehmen, und dieser neuen, lebensvollen und sonnigen Welt der Kunst bildet geradezu den Zauber des Genies 'Abdülhagg Hāmid's.

Um den Grad der Erneuerung, die Hämid in der osmanischen Literatur und besonders in der Dichtkunst ins Dase gerufen hat, verständlich zu machen, fühlte ich das Bedürfnis mich an ein solches konkretes Bild zu halten. Denn die wissenschaftliche und methodische Untersuchung der in der Welt des

<sup>1</sup> Des Engels, der am jüngsten Tage auf Befehl Gottes mit einem Hornstoße die Toten aus den Gräbern erweckt; s. z. B. Enzyklopädie des Isläm s. v.

Geistes und der Literatur ausgeübten Einflüsse einer Persönlichkeit, die in der Kunst so große Wandlungen bewirkt hat, ist eine ebenso langwierige wie schwere Aufgabe, viel zu groß als daß sie im Rahmen von ein paar Aufsätzen Platz finden könnte. Erstens [201] die gemeinsamen Charakterzüge der Werke von Dichtern wie Fuzūli1, Bāqi2 und Gālib3 zu bestimmen und festzulegen, dann sich um die Unterscheidung der verschiedenen Phasen zu bemühen, die unter dem Namen der "Neuen Literatur" die mit 'Akif Pascha4 und Šināsi5 beginnende Schule bis herab auf Fikret6, ja sogar auf Hāšim7 durchgemacht hat, und in der Sprache, den Gedanken und den Formen Hämid's Einflüge einzeln aufzuzeigen - das bildet den Gegenstand nicht sowohl eines Aufsatzes als vielmehr eines Buches. Bei dem Bemühen diesen weitgespannten Gegenstand kondensiert in einem kleinen Aufsatze darzustellen werden wir viel von seiner Klarheit einbüßen.

<sup>1</sup> Dichter der klassizistischen türk. Literatur, † 1556 oder 1562. -Über türk. Dichter und Schriftsteller vgl. man an abendländischen Arbeiten am besten: E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry I-VI, London 1900-1909; Paul Horn, Geschichte der türk. Moderne, 2. Ausg., Leipzig 1909; Otto Hachtmann, Die türk, Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts, Leipzig 1916; A. Fischer und A. Muhieddin, Anthologie aus der neuzeitlichen türk. Literatur, I, Literargeschichtliche Einführung, Leipzig u. Berlin 1919; Martin Hartmann, Dichter der neuen Türkei, Berlin 1919; Theodor Menzel, Die türk. Literatur (in Die Kultur der Gegenwart, neue Ausg., 17, S. 283ff. - hier S. 331 eine im wesentlichen vollständige Literaturübersicht) und die betr. Artikel in der Enzyklopädie des Islam. Die soeben erwähnte Literaturübersicht Menzel's verzeichnet auch die wichtigsten einschlägigen Veröffentlichungen türkischer Autoren, zu denen jetzt noch hauptsächlich hinzukommen würden Ismä'il Habib, Türk teğeddüd edebijaty tarihi, İstanbul 1340, Hyfzy Tevfiq, Hamamizăde Ihsan und Hasan 'Ali, Türk edebijaty nümüneleri, Istanbul 1927, nd Köprülü-zāde Mehmed Fuad, Bugünkü edebijāt, Istanbul 1924.

<sup>2</sup> Gleichfalls klassizistischer Dichter, † 1599.

<sup>3</sup> Desgleichen, † 1799. Er heißt gewöhnlich Galib Dede oder Schejch Galib. Vgl. unt. S. 10.

Vorwiegend Prosaiker, † 1848.

<sup>5</sup> Desgleichen, † 1871.

<sup>6</sup> Lyriker, † 1914; s. unten S. 14 f.

<sup>7</sup> Gleichfalls Lyriker, lebt noch. Vgl. Herbert W. Duda, Ahmed Haschim Ein türkischer Dichter der Gegenwart, Berlin 1929 (s. schon oben S. I, Anm. 2).

'Abdülhaqq Hāmid besaß, wie alle großen Manner seiner Zeit, zwei geistige Altäre1: den islamischen Glauben2 und den Liberalismus. Trotzdem daß er sich nicht, wie andere seiner Zeitgenossen, mit Politik direkt abgab, zeigte dieser Künstler, der den literarischen Auffassungen seiner Zeit gemäß von der Theorie der sozialen Nützlichkeit der Literatur begeistert war, diese zwei Neigungen in seinen Werken in ziemlich klarer Weise. Zu einer Zeit da der Übersetzer des "Émile", Žija Pascha3, im Rausche des Freudenweines, den er aus den sozialen Prinzipien Rousseau's geschöpft hatte, die Rückkehr zur Volkssprache und zur Volksliteratur anempfahl und da alle großen Denker der Zeit sich unter dem von Namyq Kemal4 entfalteten Banner "Freiheit und Verfassung" sammelten, konnte natürlich Hāmid nicht außerhalb dieser Strömung bleiben. So stellt z. B. die nach der Verbannung von Midhat Pascha5 (im nationalen Versmaß) geschriebene (dramatische Dichtung) "Liberté" ("Freiheit") dieses Ereignis unter allegorischen Personen dar6. Dann gibt es viele andere Dichtungen und Elegien (Hāmid's), die bloß in solcher Absicht geschrieben sind. Grausame Herrscher, Palastintriguen, Verrat und Niedertracht der Minister erregen in Hāmid's Schauspielen immer die Aufmerksamkeit; man könnte sagen, daß der Künstler diese Typen ausschließlich in einer bestimmten Absicht zusammengestellt hat.

Hāmid's Ideen von Freiheit und Verfassung sind das Ergebnis der Einflüsse, die die Grundsätze der großen (franzö-

also eigentlich "Gebetsnischen".

<sup>2</sup> Im Texte اسلامات, das wohl ebenso wie das bei unserm Autor und bei andern gleichfalls dafür erscheinende اسلاميت, auf das franz. islamisme zurückgeht, das ich aber nicht mit häßlichem "Islamismus" wiedergeben möchte. Siehe schon meine Veröffentlichung Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei. Türkische Stimmen verdeutscht, Leipzig 1922, S. 15, Anm. 1.

<sup>3</sup> Dichter und Prosaiker, + 1878; s. auch unten S. 9 f.

<sup>4</sup> Neben unserm Dichter der Hauptschöpfer der türk. Moderne, † 1889 – Nämyg gilt heute wohl als die korrekteste Aussprache dieses Namens. Aber selbst in den für den Unterricht bestimmten Edebiyat Ali Ck und ('Ali Gānib's; 3. Druck Istanbul 1929) erscheint noch Namuk.

<sup>5</sup> Hervorragender liberaler türk. Staatsmann, Urheber der konstitutionellen Verfassung vom 23. Dezember 1876, wurde am 5. Februar 1877 verbannt.

<sup>6</sup> Vgl. M. Hartmann, Dichter der neuen Türkei, 23, unt.

sischen) Revolution in unserm Milieu ausgeübt haben. Daß 'Abdülhamid ein seit Jahrhunderten im Lande herrschendes schlechtes, unwissendes, blindes Palastregiment schließlich mit dem finstersten [202] Despotismus krönte, hatte jenen glänzenden Grundsätzen der großen Revolution fast einen heiligen Charakter gegeben. Aber trotz all dieser ihrer Heiligkeit erschien Hämid der Altar des islamischen Glaubens noch erhabener und leuchtender. Hāmid, der in (der gereimten Tragödie) "Tezer"1 den Ruhmestaten des Königs 'Abdurrahman III. (von Spanien) ein stolzer Dolmetsch war und der in (dem gereimten Einakter) "Nasīfe"2 mit seinen Tränen eine Elegie auf den Fall der Araber-Herrschaft in Spanien schrieb, zeigte ganz besonders in (seinem Prosa-Drama) "Tāryq"3 sein Herz, wie es mit der Lauterkeit eines Kindes in dem Ruhmesheiligtum der Religion schlug. Für diesen gläubigen und reinen Geist, der gegenüber der grünen Fahne des Islams Minuten göttlicher Ekstase verlebte, war die Religion ein Gefühlsheiligtum geworden. Im Grunde konnte natürlich das Kind einer vornehmen muslimisch-türkischen Familie, die zu dem poesievollen Orden Mevlānā's4 gehörte, seine himmelnahen Gefühle in keiner anderen Traumwiege einschlafen lassen. Daß er seit den ersten bewußten Minuten seines Lebens in den dufterfüllten Tanzhäusern der Meylevi-Klöster die fliehenden Flötentöne gehört hatte, die an den flatternden Flügelschlag des Fluges himmlischer Tauben erinnern, und daß er zu den frommen Schönheiten der Mausoleen, der Minaretts und der Brunnen in ein seelisches Verwandtschaftsverhältnis getreten war, hatte in Hāmid's geistiger Existenz tiefe Eindrücke hinterlassen, die die Zeit und Vernunftüberzeugungen nicht würden verwischen können . . . Nāmyq Kemal war, als er (den historischen Roman) "Emīr Nevrūz" und (die Tragodie) "Geläleddin"5 schrieb, auch ein wahrer Gläubiger und echter Muslim; aber man darf die Kluft nicht vergessen, die sich zwischen dem vernunftmäßigen Glauben Kemal's auftut, der

<sup>1</sup> Tezer ist der Name der Heldin.

<sup>2</sup> Nazīfe ist gleichfalls der Name der Heldin.

<sup>3</sup> Taryq ist der bekannte arabische Eroberer Spaniens.

<sup>4</sup> D. h. Geläleddin Rūmi's.

<sup>5</sup> Genauer "Geläleddin Härezimschah" (وجلال الدين خوارزمشادي).

doch abergläubisch genug war um den Abu-l-'Alā' al-Ma'arrī¹ zu verfluchen, und zwischen der gefühlsmäßigen Religion Ḥā-mid's, der (das Gedicht) "Sāfilin tesellisi"² ("Trost eines Niedrigen" d. h. eines gewöhnlichen Sterblichen) und (das lyrische Dichtwerk) "Maqber" ("Das Grab")³ schrieb und die weißglänzenden Sterne zu seiner Gebetsnische machte.

'Abdülhaqq Hāmid, der, was seine Lebensführung anbelangt, die Schönheiten verschiedener Zonen mit den Sinnen genoß, hat auch in seinen Themen dieselbe Mannigfaltigkeit, dieselben Farben und Landschaftsbilder zeigen können. Dieser große Künstler, der bald die Umgegend Ninive's, bald, Alexander's siegreichem Heere folgend, Indien, bald auch London, Paris, Istanbul oder Andalusien zum Bühnen-Hintergrunde seiner Werke wählte, gehört wie alle jenseits von Zeit und Raum lebenden Genies der ganzen Menschheit an. [203] In seinen Tragödien spiegeln sich nicht nur die Empfindungen und Leidenschaften bestimmter Perioden oder bestimmter Völker wieder, sondern die gemeinsamen Empfindungen und Leidenschaften der ganzen Menschheit. Finton<sup>4</sup>, Rišar<sup>5</sup>, Ešber<sup>6</sup>,

<sup>1</sup> In türk. Aussprache natürlich Ebü-l-'Ala-ül-Ma'arri.

<sup>2</sup> Genauer "Bir sāfilin tesellisi"; vgl. z. B. Bulqurlu-zāde Riża, Mūntehabāt-y bedāji-i edebije, 2. Druck, Der-Se'ādet 1329, 290ff.

<sup>3</sup> Seiner früh verstorbenen Gattin Fatme Ḥanym (man spricht in Istanbul Fatmānym) gewidmet. Das Werk gilt als Ḥ.'s geistvollste und tiefste Dichtung, ja als der "Gipfel" der ganzen türk. Moderne. Vgl. z. B. Ismā'iI Ḥabib, op. l. الله المنافقة الم

<sup>4</sup> Die Titelheldin eines zum größeren Teile in Prosa und zum kleineren in Versen geschriebenen Dramas H.'s. — ZDMG 73 (1919) 199 habe ich auf Grund der ziemlich häufigen, so auch in unserm Text vorliegenden Schreibung bie Vermutung ausgesprochen, daß dieser Name nicht, wie gewöhnlich geschieht, mit Finton, sondern mit dem gut englischen Fenton wiederzugeben sei. Da er aber in der Ausgabe des Dramas, Istanbul, Maţba'a-y 'āmire, 1334 (in den Kūllijāt-y āṣār Ḥ.'s), in Werken wie Ismā'il Ḥabib's Tūrk teğeddūd edebijāty tarīḥi 210ff., in Aufsätzen wie dem von Jūsuf Žija in Tūrk Jurdu 1332, Heft 16, 3196ff. über das Drama veröffentlichten usw. in der Form biese erscheint, so ist er doch wohl als Finton zu denken.

ريشار 5 , wohl als franz. Richard zu verstehen, ist eine der Hauptfiguren in der Tragödie "Tezer", der Bräutigam der Titelheldin.

<sup>6</sup> Der Held des gleichnamigen in gereimten Versen abgefaßten Trauerspiels H.Js.

Sümrū1: diese gehören zu den Typen, wie sie schlechthin jede Periode der Menschheit gesehen hat und sehen wird; genau so wie die Schöpfungen des Sophokles, Shakespeare's, Racine's und Ibsen's . . . Und grade hieraus resultiert die Unsterblichkeit 'Abdülhaqq Hāmid's.

Nachdem wir 'Abdülhaqq Hāmid's geistige Physiognomie mit allgemeinen Strichen gezeichnet haben, gestaltet es sich etwas leichter zu zeigen, bis zu welchem Grade er auf dem Gebiete des Geistes und der Literatur Einfluß ausgeübt hat. Aber man darf nicht vergessen, daß diese relative Leichtigkeit in jedem Falle viele Schwierigkeiten in sich schließt. Wie und bis zu welchem Grade ist 'Abdülhaqq Hāmid ein Erneuerer? Dieses Thema bildet ein wichtiges und lebensvolles Blatt unserer Literaturgeschichte des letzten halben Jahrhunderts! . . .

Unter den Einwirkungen von 'Akif Pascha2, Resid Pascha<sup>3</sup>, Šināsi<sup>4</sup>, Kemal<sup>5</sup> und Žija<sup>6</sup> hatte sich unsere Prosasprache aus den alten Fesseln freigemacht, d. h. die Sprache, die Mütergim 'Asym7 aus den Ketten Vejsi's8 und Nergisi's8 erlöst hatte, war ihrer natürlichen Entwicklung gefolgt; die Absicht sich der Umgangssprache zu nähern hatte den alten Überwucherungen des Arabischen und Persischen eine sehr vernünftige Schranke gezogen, der Satzbau hatte sich verändert. Demgemäß konnte nunmehr in Prosa alles, jeder Gedanke und jeder Gegenstand ausgedrückt werden. Resid Pascha schrieb seine Denkschriften, Šināsi seine Zeitungsartikel und Nāmyq Kemal seine feurigen Vorträge in der neuen Sprache; der in Ansehung von Geist und Geschmack seinen

<sup>1</sup> Ešber's Schwester.

<sup>2</sup> Siehe oben S. 5.

<sup>3</sup> Hervorragender Staatsmann und Prosaist, † 1858.

<sup>4</sup> Siehe oben S. 5.

<sup>5</sup> Siehe oben S. 6.

<sup>6</sup> D. h. Žija Pascha, Proşaist und Lyriker, einer der Hauptführer der jungtürkischen Bewegung (s. schon oben S. 6).

<sup>7</sup> Verdankt seinen Beinamen Mütergim "der Übersetzer" dem Umstande, daß er das arab. Wörterbuch Qāmūs des Fīrūzābādī und das pers. Lexikon Burhān-i qāṭi\* des Burhān ins Türkische übersetzt hat. + 1819/20.

<sup>8</sup> Klassizistischer Dichter und Prosaist, zusammen mit dem 1634/35 gestorbenen Nergisi Hauptvertreter des persizistischen Prosastils, † 1627/28.

Zeitgenossen wahrhaft überlegene Zija Pascha übersetzte Jean Jacques Rousseau und Molière in derselben Sprache. Aber trotz dieser glücklichen Mannigfaltigkeit der Formen in der Prosa bewahrte die Sprache der Poesie noch immer ihre alten schädlichen Fesseln; außer den Themen Flöte, Wein, Rose und Geliebter vermochte kein Motiv in den Kreis des Ghazels einzudringen. Wie in der Prosa für die neuen Gedanken neue Formen gefunden worden waren, so hatte man auch in der Dichtkunst für die neuen Inhalte [204] neue Formen nötig. Formen mit engen Grenzen wie Ghazel und Qaside, in denen jeder Vers schlechthin mit demselben Reim endigte, eigneten sich nur zur Wiedergabe begrenzter und veralteter Gedanken. Sogar ein großer Künstler wie Schejch Gälib1 hatte sich trotz all seiner Fähigkeit von der Tyrannei der Formen nicht befreien und infolgedessen keine dauerhafte Erneuerung schaffen können. Sināsi und seine Nachfolger waren hinsichtlich der Poesie auf die nämlichen Schwierigkeiten gestoßen. Die Qasīde, die Šināsi dem Rešid Pascha,2 und die, die Žija dem Sultan 'Abdül'aziz3 überreicht hat, vermochten, abgesehen davon, daß sie sehr schlechte Nachahmungen Nef'i's4 waren, keine Neuheit zu zeigen; Kemal's Ghazelen hörten nicht auf die Merkmale der alten Schule der Literatur aufzuweisen. Diese Männer, die mit ihren Federn für die Aufweckung des Volkes arbeiteten, konnten sich, sobald sie Poesie schreiben wollten, über die alten und abgenutzten Themen nicht erheben. Schon die (damalige) Lebensart und der Umstand, daß noch Künstler existierten wie 'Avni Bej5, Hikmet Bej6 und Galib Bej7, die in den alten Formen wirklich geschickt waren, hatten je ein

a. a. O.

<sup>1</sup> Der letzte große Dichter der alten Schule, † 1799. Siehe schon oben S. 5. — مُنْتُخ (Schejch) wird übrigens heute in Istanbul vor Eigennamen mit h-artigem; stark reduziertem خ ausgesprochen.

<sup>2</sup> Siehe z. B. Gibb, A History of Ottoman Poetry V 25.

<sup>3</sup> Siehe gleichfalls Gibb, V 63.

<sup>4</sup> Klassizistischer Dichter, † um 1635

<sup>5</sup> Jenišehirli 'Avni Bej, † 1883/84. Vgl. über ihn Ismā'il Habib op. l. 360ff., Mu'allim Nāği, Esāmi und Lugat-i nāği s. n.

<sup>6</sup> Hersekli 'Ārif Ḥikmet Bej, † 1903. Cfr. Ismā'il Ḥabib a. a. O. und Mu'allim Nāği, *Lugat* s. n. 7 Lesqofčaly Ġālib Bej, † 1867/68. Siehe über ihn Ismā'il Ḥabib

starkes Hindernis für die Änderungen und Reformen, die in der Dichtkunst durchgeführt werden mußten, gebildet. 'Ākif Pascha's bekannte Elegie¹ und einige der Zahl nach beschränkte und aus fremden Originalen übersetzte poetische Erzeugnisse Sa'dullah Pascha's², Pertev Pascha's³ und Šināsi's bildeten zwar je ein Beispiel für die neuen Formen in der Dichtkunst, wurden aber nicht berücksichtigt, ja es fühlten sogar die, die sie geschrieben hatten, nicht die Kraft in sich, die nötig war um auf diesem Wege fortzufahren.

Gerade hier zeigte 'Abdülhaqq Hāmid sein wahres künstlerisches Genie. Trotz aller Ungunst des Milieus und trotz der so großen Macht der Parteigänger des alten Stils veröffentlichte er Gedichtsammlungen wie "Dīvāneliklerim" ("Meine Torheiten")4, "Sahrā" ("Das offene Land") und "Bunlar o-dur" ("Das sind 'Sie'5"), die von den alten Formen und Ketten vollständig frei waren. "Belde", das alle interessanten Bilder, Ausflugsorte, Gärten und Theater von Paris mit großer Freiheit malte, "Sahrā", das die reinen und poesievollen Winkel des Landlebens mit tiefer Klarheit und Genauigkeit ins Leben rief, dann die indischen Eindrücke, die die prunkvollen Farben und Edelsteine eines unbekannten und farbenprächtigen Erdteils [205] widerspiegelten — alle diese Dinge glichen in keiner Weise den Mustern, die die Federn bis dahin dargestellt hatten. Sowohl in Ansehung der Form als auch in Ansehung des Stoffes gab es in den gesammelten Werken der alten Meister wie Nedim6, Nef'i und Fużūli nichts, aber auch gar nichts, das jenen (Dichtungen Hämid's) geglichen hätte. Dieser junge Dichter hatte mit einem kühnen Ansturm die alte Art des Ghazels und des Strophengedichts (müsemmat) niedergerissen, hatte den Grundsatz, daß der Vers die Einheit bilde, zertrümmert, hatte die An-

<sup>1</sup> Auf eine jung gestorbene Enkelin; Gibb IV 331f.; VI Nr. 447.

<sup>2 + 1891/92. 3 + 1837.</sup> 

<sup>4</sup> Genauer "Divaneliklerim jakud Belde" ("Meine Torheiten oder die Stadt").

<sup>5</sup> Nämlich H.'s Gattin Fatme Hanym (s. oben S. 8 Anm. 1). Richtig E. Fazy u. A. Memdouh in ihrer Anthologie de l'amour turc (s. unten S. 14 Anm. 2) 275: "Ces Poèmes sont Elle". Schlecht Horn, Gesch. d. türk, Moderne 36, M. Hartmann, Dichter d. neuen Türkei 19 und Menzel, Die türk. Literatur 302: "Diese (Sie) sind es".

<sup>6 + 1730.</sup> 

mut der Reime auf das Gehör beschränkt, kurz, mit einem Worte: er hatte dem Künstler seine Freiheit gesichert. Obgleich sein Vorgehen völlig den jahrhundertealten Überzeugungen der Alten zuwiderlief, zeigte 'Abdülhaqq Hāmid mit den Beispielen, die er der Öffentlichkeit unterbreitete, daß nicht nur Rose und Nachtigall und Wein und Schenke, sondern das ganze Leben und das ganze Weltall den Stoff der Dichtkunst zu bilden im Stande sind. Um diese Anschauung erfolgreich in die Tat umsetzen zu können, muß man zuerst von den alten lästigen Fesseln und den alten Formen loskommen. Neue Stoffe brauchen unbedingt neue Formen. Den Gegensatz zwischen der Mannigfaltigkeit des Lebens und der Einfachheit und Einheit der (alten) Formen zu verstehen, kann keiner langen Betrachtung bedürfen. Hāmid war es, der zuerst die Notwendigkeit erkannte, die türkische Dichtung mit Hilfe der Vorbilder, die er unter den literarischen Erzeugnissen des Westens erblickt hatte, von ihrer Unechtheit zu befreien und vom Leben und von der Natur zu lernen. Und durch sein künstlerisches Genie setzte er ganz allein eine Erneuerung ins Werk, die zu schaffen sonst nur mehrere Generationen im Stande gewesen sein würden.

'Abdülhaqq Hāmid, welcher durch Theorien wie die völlige Freiheit des Künstlers, die Entlehnung der Stoffe aus unbekannten Zonen und den dunkeln Perioden der Geschichte und das Aufgeben der alten Fesseln und Bedingungen zeigte, daß er mehr oder weniger von der in Frankreich herrschenden romantischen Strömung inspiriert war, begnügte sich nicht damit der türkischen Dichtung ein neues Leben, eine neue Gestalt und einen aufrichtigen Charakter zu geben. Er gab der Sprache der Dichtkunst, die er, als er sie aus der Hand seiner Vorgänger übernahm, derart beschaffen vorgefunden hatte, daß sie jedmöglicher Elastizität beraubt und von der Fähigkeit Ideen auszudrücken und Naturlandschaften darzustellen sehr weit entfernt war, eine so neue Farbe, daß mit ihr nunmehr alles, [206] sogar eine Tragödie in Versen ins Dasein gerufen werden konnte. Hāmid schuf, indem er "Nasīfe", "Tezer", "Ešber" und besonders "Ešber" — schrieb, als erster in unserer 600 Jahre alten Literatur eine köstliche Tragodie. Nicht nur in unserer Literatur, sondern auch in den als unsere zwei großen Quellen geltenden Literaturen der Araber und der Perser existierte diese

höchste und vollkommenste literarische Gattung nicht. Die türkische Literatur, die Balladen, Erzählungen und lyrische Gedichte in Fülle besaß und dank den Bemühungen Kemal's und Žija's sogar für Theaterwerke in Prosa Beispiele aufzeigen konnte, war durch Ḥāmid's Tragödien in Versen zu ihrer Stufe der Vollendung emporgestiegen und hatte noch eine neue Gattung erworben.

Wie sich aus den Raumproportionen, die wir in diesem Aufsatz beachtet haben, als notwendige Folge ergibt, werden wir über Hāmid's Werke in Prosa, über die Eigenheiten, die er in der Prosa gezeigt, über die Einflüsse, die er darin ausgeübt hat, weiter über seine (lyrischen) Gedichte, über "Magber", über "Hağle" ("Das Brautgemach")1, über "Sefilenin hasbyhāli"2 nicht eingehend reden können. Aber diesen Punkt muß man besonders erwähnen, daß Hāmid ganz allein in der Poesie viel mehr geleistet hat als die, die von Šināsi an bis zu Kemal aufgetreten sind, in der Prosa geleistet haben. Es haben sogar Namyq Kemal und seine Genossen die Dichtungen, die sie in den neuen Formen geschrieben haben, unter Nachahmung der Werke Hāmid's geschaffen, nachdem sie diese gesehen hatten. Der berühmte Verfasser von "Tahrīb-i Harābāt" ("Zerstörung der 'Schenke'")3 bekennt gerechterweise in einem Briefe, den er Hāmid geschickt hat, daß die Ehre der Erneuerung diesem gebühre - was nicht nur eine Wahrheit, sondern sogar eine Selbstverständlichkeit ist.

In der ganzen Welt wird jede große Erneuerung bestimmt mit Gelächter und Spott aufgenommen. Dieser der Natur der Menschheit eingepflanzte Zustand ist so allgemein und beständig, daß davon selbst Genies wie Hāmid nicht ausgenommen bleiben können; sie müssen sicher mit ansehen, daß sich auf den von Haß und Entrüstung zusammengezogenen halbgeöffneten Lippen Massen giftiger Beschimpfungen bilden.

<sup>1</sup> Lyrische Dichtung, wieder auf Fatme Hanym bezüglich.

<sup>2</sup> Genauer "Bir sefilenin hasbyhāli" ("Der Herzenserguß einer Unglücklichen"); eine Erzählung in Versen.

<sup>3</sup> D. h. Nāmyq Kemal. Die Schrift bildet eine scharfe Kritik des I. Bandes der "Harābāt" ("Die Schenke"), einer dreibändigen türk. Anthologie Žija Pascha's.

Auch für den Schöpfer von "Esber" trat dieser Fall ein. Die Dichter dieser Periode, "die, selbst wenn sie Paris sähen, [207] das Urteil fällen würden, Isfahan sei die größte Stadt in der Welt, und selbst wenn sie von Amerika hörten, die Behauptung aufstellen würden, Kairuan sei das fernste Land"1, beschuldigten diesen die Art der Qaside und des Ghazels niederreißenden kühnen jungen Mann der Verrücktheit und des Leichtsinns, waren empört, schrien und schimpften sogar! Genau dieselben Gefühle, die eine gläubige Seele den Feinden gegenüber hegt, die ihren Altar der Verehrung niederreißen und die Lichter ihres Heiligtums auslöschen, nährten die damaligen Meister des Ghazels und der Qaşīde betreffs des Dichters von "Dīvāneliklerim". Aber die Zeit, die alles in der Welt niederreißt und zermalmt und mit unbarmherzigen Händen in die von ihr gewollte Form drängt, hat auf die Werke jener die Asche des Vergessens, aber auf Hāmid's gefühlvolle Schöpfungen die Flammen der Ewigkeit gestreut. Die Jugend, die, selbst wenn sie sich für einen Augenblick irreführen lassen sollte, schließlich doch zum Lichte eilt, wandte sich mit Hilfe der göttlichen wegweisenden Fackel, die Üstäd Ekrem2 in seiner starken und unerschütterlichen Hand hielt, Hämid zu, verehrte ihn, ahmte ihm nach, folgte ihm, lebte und erhielt (Hāmid's Neuerungen) am Leben. Diese Verehrung und Achtung, die von dem armen 'Abdülhalim Memduh' und von 'Ali Ferruh an bis zu (Sülēman) Nazif, (Tevfiq) Fikret, Ğenab (Šehābeddin), Fāiq ('Āli) und Ğelal Sāhir4, ja sogar bis zu der heutigen jungen Generation von "Feğr-i āti" ("Zukunftsdämmerung")5 gedauert hat, wird zu den Generationen von morgen vielleicht mit noch größerer Kraft gleichsam als ein literarischer Glaubenssatz übergehen. Denn nicht nur die Generation von "Fikret - Halid

<sup>1</sup> Die in Anführungsstrichelchen stehenden Sätze sind allem Anschein nach ein Zitat; aber woraus?

<sup>2 &</sup>quot;Meister" Ekrem († 1914) ist als der große Theoretiker der neuen Kunstentwicklung für die türk. Moderne sehr wichtig geworden.

<sup>3</sup> Verfasser eines Tarih-i edebijāt-y 'osmānije (Konstantinopel 1306) und, zusammen mit Edmond Fazy, einer Anthologie de l'amour turc (Paris, 2<sup>me</sup> éd. 1905; s. schon oben S. 11 Anm. 5).

<sup>4</sup> Vgl. über diese Dichter z. B. Fischer u. Muhieddin, Anthologie, Einleitung 6ff.

<sup>5</sup> Literarischer Verein, s. z. B. Fischer u. Muhieddin a. a. O. 8.

Zija"¹, sondern auch unsere Generation folgt den Schatten der göttlichen Fackel seines Genies. Weder Fikret noch Häsim haben uns einen "Esber", ein "Maqber" schenken können! Was für ein wunderbarer Erfolg des Genies: während viele Werke der Generation Fikret's heute schon veraltet und dahin gelangt sind, daß sie nicht mehr gelesen werden können, bewahren die Hämid's noch immer ihre Neuheit und Jungfräulichkeit und werden sie auch weiter bewahren!

Um meinen Aufsatz zu beenden werde ich eine auf Hāmid bezügliche Erinnerung erzählen. Während bei einem Mahle, das vor einigen Monaten zu Ehren Hāmid's gegeben wurde, zur Verherrlichung des geliebten Meisters allerlei Reden gehalten wurden, reichte mir Ismā'il Müštāq Bej² ein Blatt Papier und sagte: "Schreib deine Empfindungen nieder! Wir werden es Hāmid als ein Andenken überreichen!" [208] Ich sah hin: die Männer der Feder, die unter der endlosen Zahl der Teilnehmer an dem Mahle eine kleine Minderheit bildeten, hatten allerlei Hāmid feiernde Sätze niedergeschrieben. Indem ich, um gleichfalls einige der Situation entsprechende Worte niederzuschreiben, das Geschriebene in Gedanken mit meinen Augen überflog, machte ich unwillkürlich bei den Zeilen Halt, die über der Unterschrift Riża Tevfiq's3 standen. Wie geistreich und sinnvoll war, was der geliebte Philosoph<sup>4</sup> geschrieben hatte:

Du sagst 'Ḥāmid'!, Hast du erfahren, was jenes größte Kind ist ?..."5

t Siehe über die "Periode Fikret— Ḥālid Zija" (خيا دورهسى z. B. wieder Fischer u. Muhieddin a. a. O. 6.

<sup>2</sup> Prosaiker; seiner Zeit erster Generalsekretär des türkischen Parlaments.
3 Gelehrter, Dichter und anti-kemalistischer Politiker. Lebt jetzt in der Verbannung.

<sup>4</sup> فيلسوف filozof (sicl = frz. philosophe) "der Philosoph" ist ein beliebter Beiname Riża Tevfiq's. Menzel, Die türk. Literatur 315 deutet diesen Beinamen fälschlich als "der Freigeist". Vgl. Ismä'il Habib op. l. 650, ob.: بوبدى سكز لساندن حاضرلاديغي قولاجلرله شرق و غرب فلسفهسنك عمائلرينه دالدى، بوتون فلسفى مسلكلرى كندى أووحنك ايتهندوكي چيزكيلر كيبي صايار، اك اسكيدن اك يكي به قدر بوتون قيلسوفلره كندى عائلهسى افرادى كيبي آشنادر.

<sup>5</sup> Die in Gänsefüßchen stehenden, einen Hezeg-Halbvers bildenden Worte sind wieder ein Zitat. Sie stammen, wie ich mit Hilfe eines

16 A. Fischer: Köprülü-zāde Mehmed Fuad, «'Abd. Hāmid, der Erneuerer»

Während ich, in der Absicht Hāmid's Größe einigermaßen darzulegen, diesen Aufsatz schrieb, vernahm ich in meinem Ohr immer diesen Halbvers. Sogar beim Niederschreiben dieser Zeilen erklingen im Ohr meiner Wenigkeit noch immer in einer seltsamen neckischen Weise die nämlichen Laute:

Du sagst 'Ḥāmid'! "Hast du erfahren, was jenes größte Kind ist?.."1

Hinweises von Herrn Dr. Duda feststellen konnte, aus Maqber, Istanbul 1340/1922, S. &, ob.

<sup>1</sup> Ich widme diesen Aufsatz, aus Anlaß des 25 j\u00e4hrigen Jubil\u00e4ums seiner wissenschaftlichen Wirksamkeit, in kollegialer Verehrung Herrn Professor Dr. I. Kratschkovsky in Leningrad.

# DAS NASIB DER ALTARABISCHEN QAŞIDE

#### ILSE LICHTENSTÄDTER.

| INHALTSVERZEICHNIS.                                                                             | P- 1950 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Kapitel, Einleitung                                                                          | Seite   |
| 1. Aufgabe                                                                                      | . 18    |
| 2. Gegenstand der Untersuchung                                                                  | . 18    |
| 3. Material und Quellen                                                                         | . 19    |
| II Kanitel A Analysis des Moste (Discours)                                                      | 21      |
| II. Kapitel. A. Analyse des Nasiò (Disposition zu diesem Teil s. S. 24ff.<br>B. Zusammenfassung | 22      |
| t Das Nacht eine Lieberblage                                                                    | 57      |
| I. Das Nasib: eine Liebesklage                                                                  | 57      |
| Schemata des Nasīb                                                                              | 58      |
| 3. Feststehende Metonymien                                                                      | 60      |
| 4. Besonderheiten einzelner Dichter                                                             | 63      |
| (Imra'al-Qais und al-A'sā)                                                                      | 66      |
| Städtische Dichter                                                                              |         |
| Städtische Dichter                                                                              | 69      |
| (Hassan b. Tabit, Qais b. al-Hatim, 'Adi b. Zaid                                                | )       |
| III. Kapitel. A. Die Liebe im Nasib.                                                            |         |
| 1. Ausdrücke für "Liebe, lieben, sich verlieben"                                                | 73      |
| 2. Metaphern und Bilder für "lieben"                                                            | 75      |
| 3. Das freie Liebesverhältnis im Nasīb                                                          | 76      |
| B. Die Frau im Nasīb.                                                                           |         |
| 1. Worte für "Frau, Freundin, Geliebte"                                                         | 79      |
| 2. Ansehen und Stellung der Frau im Nasīb                                                       | 81      |
| 3. Die Gâra                                                                                     | 83      |
| IV. Kapitel. Beurteilung und Kritik des Nasiö                                                   | 86      |
| V. Kapitel. Herkunft und Parallelen                                                             | 88      |
| 1. Herkunft des Nasīb                                                                           | 88      |
| 2. Parallelen zum Nasīb                                                                         | 89      |
| a) Kitāb al-aģānī II 123 ff                                                                     | 89      |
| b) Tausend und eine Nacht                                                                       | 91      |
| c) Das Hohe Lied                                                                                | 91      |
| d) Alt-Ägyptische Liebeslyrik ,                                                                 | 94      |
| Schlußbemerkung                                                                                 | 96      |
| Islamica, V 1,                                                                                  | 90      |

#### I. KAPITEL. EINLEITUNG.

#### I. Aufgabe.

Das Nasīb, das der altarabischen Qasīde als Einleitung vorangestellt wird und eines der Vorspiele zu dem eigentlichen Thema der Dichtung bildet, ist, so weit uns bekannt ist, die einzige Art der Liebesdichtung aus vorislamischer Zeit. Es ist außerdem fast der einzige Ort, wo in der altarabischen Poesie von Frauen die Rede ist. Außer der Geliebten im Nasīb kommt noch die Ehegattin, von der fast immer als der "Tadlerin" gesprochen wird, und die Sängerin in der Weinschänke in den Oasiden vor (z. B. Muf. 71, 6; 72, 2. Lab., Mu'all. 60). Dazu kommen noch die Verse, in denen gefangene Frauen geschildert werden; außerdem ist gelegentlich in Kampfszenen von Frauen die Rede (z. B. 'Amr. Mu'all. 82-89), auch als Krankenpflegerinnen werden sie erwähnt (Nab. 8, 2). Immerhin wird verhältnismäßig selten von Frauen in der arabischen Dichtung der alten Zeit gesprochen; ihr Hauptthema bilden Kampf, Ruhm und Ehre des eigenen Stammes oder seines Führers, Schmähung des feindlichen Stammes oder eines Gegners und die Beschreibung eines Wüstenrittes und der Reittiere des Dichters.

Das Nasīb ist als die altarabische Liebeslyrik anzusprechen. Es bringt die Klage eines wandernden Beduinen um eine ferne Geliebte zum Ausdruck. Dieser zieht auf seinem Ritt durch die Wüste vorüber an halbverwehten Resten eines ehemaligen Zeltplatzes und erkennt sie als die Spuren des Lagers, in dem er mit seiner Geliebten beisammen war; sie wecken in ihm Erinnerungen an jene schönen Tage und an die Lieblichkeit der Freundin. Damals herrschte frohes Leben an der jetzt verödeten Stätte: nun aber äsen nur noch Gazellen mit ihren Jungen dort, Straußenrudel nur beleben den verlassenen Platz. Der Zeltplatz ruft ihm jene unglückselige Stunde ins Gedächtnis zurück, wo infolge des Aufbruchs ihrer Stämme die Liebenden sich trennen mußten. Die Sehnsucht nach der Geliebten übermannt den Einsamen; Tränen entströmen seinen Augen. Auch nachts in seinen Träumen sieht er die Geliebte vor sich: ihr Hajāl, ihr Bild, schwebt ihm vor und weckt in ihm schmerzliche Erinnerung an genossenes Glück. Lang aber gibt sich der tatkräftige Beduine seinem Gram nicht hin; der Anblick seiner Reitkamelin ruft ihn in die Gegenwart zurück; er reißt sich von der Stätte wehmütig-schönen Gedenkens los, um auf seiner Kamelin, der Kameradin seines an Gefahren und Kämpfen reichen Lebens, zu neuen Taten auszuziehen.

Eine Untersuchung des Nasīb muß sich zwei Aufgaben stellen: einmal muß sie es als Liebesgedicht betrachten, herausarbeiten, welche Themen, Bilder und Vorstellungen es als solches bietet: dann aber muß sie auf Leben und Stellung der arabischen Frau, wie sie sich im Nasīb darstellen, eingehen. Dabei müssen in folgender Arbeit sowohl die Verse, in denen der Dichter die "Tadlerin", seine Ehefrau, anredet, als auch die Stücke, die sich auf die Sängerin und auf die gefangenen Frauen beziehen, außer acht gelassen werden. Sie alle gehören anderen Gebieten der Qaside an, die nichts mit dem Nasib zu tun haben. Von der Sängerin ist in den Weinliedern, von der "Tadlerin" oft im Selbstlob, immer aber außerhalb des Nasīb, die Rede: die Erwähnung gefangener Frauen geschieht in Kampfschilderungen und in Versen, die die Taten eines Mannes oder Stammes rühmen. Eine Untersuchung auch dieser Themen würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen.

#### 2. Gegenstand der Untersuchung.

a) Gegenstand der Untersuchung ist das altarabische Nasīb. Es ist nötig, festzustellen, in welchem Sinne hier das Wort "altarabisch" angewandt wird, da es nicht eindeutig aufgefaßt wird. Im Verlauf dieser Arbeit wird es als Bezeichnung für die vorislamische Poesie, die Dichtungen der Gahilija, gebraucht; mit hineinbezogen unter diesen Begriff und in die Untersuchung werden noch die Dichtungen der Muhadramun, also derjenigen Dichter, deren Leben schon in der Heidenzeit beginnt, die aber das Auftreten Muhammed's und die Verbreitung seiner Lehre noch erlebten, z. T. sogar selbst zum Islam übertraten. Diese Dichter dürfen mit Recht noch zu den altarabischen gezählt werden; denn wenn auch durch Muhammed eine neue Ära der arabischen Geschichte und Kultur eingeleitet wurde, war doch in der Frühzeit des Islam die Tradition der Gahilija noch lebendig und besonders in der Poesie noch wirksam. Nicht mehr berücksichtigt werden

in dieser Arbeit die Werke derjenigen Dichter, die erst im Laufe des ersten Jahrhunderts der Hiğra geboren wurden und deren dichterische Entwicklung infolgedessen bereits völlig unter islamischem Einfluß stand. Der Begriff "altarabisch" umfaßt also das Jahrhundert vor Muḥammed und die Frühzeit des Islam.

b) Diese Scheidung und Abgrenzung ergibt sich aus der Eigenart der arabischen Poesie; sie ist auch für die Klarheit der Untersuchung erforderlich. Die arabische Dichtkunst ist durch starke Gebundenheit in Form und Inhalt gekennzeichnet: Nicht in der Neuartigkeit des Gedankens, sondern in seiner neuen Formulierung wird die Schönheit eines Verses erblickt. Daher finden wir immer wieder denselben Sinn in immer neuen Variationen: man sehe z. B., in wieviel Umformungen das Fernsein der Geliebten ausgedrückt wird (IIA. 1). In islamischer Zeit führt diese Eigentümlichkeit zu immer größerer Formelhaftigkeit. Gewisse Gedankengänge, z. B. die Klage bei den Atlal oder die Schilderung eines Kamelrittes durch die Wüste. gehören zu einer ordnungsgemäß verfaßten Qasīde; sie dürfen selbst bei einem städtischen Dichter nicht fehlen, der das Leben in der Wüste nicht aus eigener Anschauung kennt. Wir müssen daher die islamische Qaside bei unserer Untersuchung über das altarabische Nasīb außer acht lassen, wenn wir einen Eindruck von der ursprünglichen arabischen Dichtung, die hauptsächlich Beduinenpoesie ist, gewinnen wollen.

Auch um die Frage nach der Stellung der Frau im Nasīb und der Beziehung zwischen Mann und Weib in ihm zu beantworten, ist in der vorliegenden Arbeit die Beschränkung auf die altarabische Poesie notwendig. Zwar besitzen wir in den Arbeiten von W. R. Smith¹ und J. Wellhausen² zwei Darstellungen dieses wichtigen Gebietes altarabischen Lebens, doch beschränken sich beide Arbeiten nicht auf die vorislamische Zeit und berücksichtigen als Quellen sowohl Poesie als auch Qor'an und Ḥadīt³. Der Islam faßt das Verhältnis der

<sup>1</sup> W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia. London 1907.

<sup>2</sup> J. Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern. Göttingen 1893.

<sup>3</sup> In der vorliegenden Arbeit werden nur die poetischen Zeugnisse, nicht aber die Prosaberichte über die Verhältnisse der Gähilija herangezogen.

beiden Geschlechter zueinander in anderer Weise auf als die heidnische Zeit; wir müssen auch aus diesem Grunde unsere Untersuchung auf das altarabische Nasīb beschränken, um nicht in die Gefahr zu geraten, heidnische Zustände auf islamische Gebräuche oder islamische Vorstellungen auf heidnische Verhältnisse zu übertragen. Dieselben Gesichtspunkte sind auch für eine weitere Aufgabe gültig, die sich diese Arbeit gestellt hat: den Anfang zu einer gründlichen Untersuchung der einzelnen Abschnitte der Qaṣīde zu machen, die bisher noch nicht eingehend bearbeitet worden sind. Auch dafür ist die Scheidung zwischen altarabischer und islamischer Poesie unumgänglich.

#### 3. Material und Quellen.

Aus dem Vorhergesagten ergibt sich, daß als Material für diese Arbeit nur das in Frage kommt, was zeitlich und inhaltlich in den oben angegebenen Rahmen gehört. Es scheidet also die Fülle von Qaṣāden und Versen aus islamischer Zeit völlig aus, ebenso wurden alle diejenigen, die anonym (unter der Überschrift: qāla āḥaru oder dgl.) überliefert sind, außer acht gelassen, da bei diesen Versen ihre Zugehörigkeit zur einen oder anderen Periode nicht festzustellen ist. Bearbeitet wurden die Diwane der Dichter der Ğāhilīja und die großen Sammlungen, in denen Qaṣīden aus dieser Zeit zu finden sind. Im einzelnen wurde herangezogen:

- 1. Die Mufaddalījāt,
- 2. Die Hamāsa des Abū Tammām,
- Die sieben Mu'allaqāt des an-Nābiga, 'Antara, Ţarafa, Zuhair, Imra' al-Qais, al-Ḥārit, Labīd, 'Amr b. Kultūm,
- 4. Die Diwane der Dichter: an-Nābiga, 'Antara, Tarafa, 'Alqama, Zuhair, Imra' al-Qais, Labīd,

Die verschiedenen Gebiete der altarabischen Literatur sind nicht von gleichem Zeugniswert. So geben z. B. die in den Aijām al-'arab enthaltenen Berichte nicht die wirklichen Verhältnisse wieder, wie sich aus der Arbeit von W. Caskel, Aijām al-'arab. Studien zur altarab. Epik in Islamica III, Heft 5 ergibt. Um diese feststellen zu können, muß zunächst einmal das Material gesondert untersucht werden, das sich aus den einzelnen literarischen Quellen, wie Aijām al-'arab, Amtāl, Poesie ergibt, ohne Prüfung, ob die Berichte der Wirklichkeit entsprechen.

Qais b. al-Ḥaṭīm, al-A'šā (Maimūn), Aus b. Ḥaǧar, Hassān b. Tābit, Ḥātim aṭ-Ṭā'ī.

5. Diwan der Hudailiten.

Hieraus ergab sich ein Material von mehr als 1600 altarabischen Versen. Da danach die prinzipiellen Gesichtspunkte für die Beurteilung des Nasīb, seine Merkmale und Motive feststanden und sich bei der Durcharbeitung weiterer Qaṣīden immer nur Variationen von diesen, jedoch nichts prinzipiell Neues ergab, wurden die Hamāsa des al-Buḥturī, die Gamharat aṣ ār al-arab, sowie die Aṣmā ījāt nur durchgesehen, aber nicht mehr eingehend bearbeitet. Ebenso sind im allgemeinen Einzelverse und Nasībfragmente unberücksichtigt geblieben, sowie solche Gedichte, die nicht mit Bestimmtheit einem alten Dichter zugeschrieben werden.

#### II. KAPITEL. A. ANALYSE DES NASĪB.

Wir können drei Hauptthemen des Nasīb unterscheiden, zu welchen sich verschiedene Nebenmotive gesellen. Alle drei sind der Erinnerung an eine verlorene Geliebte gewidmet, die fern von dem Dichter weilt, die er vor langer Zeit geliebt hat und an deren Schönheit und Anmut er wehmütig denkt. Immer klagt der Dichter um eine Liebe, welche er in früheren Zeiten genossen hat, nie aber spricht er von dem Glück einer Leidenschaft, die ihn im Augenblick, wo er dichtet, umfangen hält.

Die drei Hauptthemen sind:

#### I. Die Klage bei den Atlal1.

Der Dichter steht an einer Stelle, wo ihm halbverwehte Spuren, Reste des Zeltgrabens, trockener, mit Sand bedeckter Kamelmist und rußige Kochsteine zeigen, daß hier einmal die Lagerstätte eines Beduinenstammes gewesen ist. Er erkennt sie als den Ort, wo er vor langen Jahren mit seinem Stamm zur Zeit der Frühjahrsweide gemeinsam mit dem Stamm der Geliebten gezeltet hat. Die Stätte seines vergangenen Glückes ruft in ihm Erinnerungen hervor, seine Tränen strömen, da er der Schönheit der Geliebten gedenkt.

<sup>1</sup> Vgl. die genauen Angaben in den folgenden Kapiteln.

#### II. Der Trennungsmorgen.

Der Dichter versetzt sich in Gedanken in den Morgen zurück, wo sich die beiden Stämme, sein eigener und der Geliebten, nach der glücklichen Zeit der Frühlingsweide, voneinander trennen und nach verschiedenen Richtungen weiterziehen. Er schildert die Kamele mit den Frauensänften und leitet von da aus über auf die Beschreibung der Schönheit der Geliebten.

#### III. Das Hajāl.

Der Dichter liegt in der Nacht wach, während rings um ihn her seine Gefährten schlafen, denn vor seinen Augen steht das Bild der fernen Geliebten, das ihm die Erinnerung an sie vorgaukelt. Er sieht die Geliebte in ihrer ganzen Schönheit vor sich stehen, doch es ist nur ein Traum; und mit dem Anbruch des Morgens verschwindet die Erscheinung.

Diese drei Hauptthemen erfahren jedes eine Erweiterung durch verschiedene Nebenmotive.

I. Im Anschluß an das Wiedererkennen der Raststätte setzt gewöhnlich eine eingehende Schilderung dieses Ortes ein. Er ist nur noch schwer zu erkennen, weil Wind und Regen ihn verändert und oft fast völlig unkenntlich gemacht haben. Während der langen Jahre sind Regengüsse als Platz- und Gußregen, oder als sanftes, aber langanhaltendes Rieseln, über ihn dahingegangen und haben reiche Vegetation dort hervorgerufen. An der Stelle, wo einst das muntere Leben der Beduinenstämme geherrscht hat, tummeln sich jetzt nur noch Gazellen und Antilopen; in der weiten Ebene haben sie ihre Lagerstätten, gebären und säugen sie ihre Jungen. Mit diesen Tieren wird oft die Geliebte verglichen.

11. Die Erinnerung an den Tag der Trennung ist in dem Dichter wach. Er schildert die beladenen Kamele, die wie Schiffe aussehen, die Sänften mit ihren roten Decken und Teppichen, die Frauen, die hinter den Vorhängen verborgen sind. Er wirft der Freundin Unbeständigkeit und Untreue vor, klagt sie der Koketterie an oder rühmt sich der Gunst, die sie ihm erwiesen hat. Oft hat er von der bevorstehenden Abreise gewußt, an Anzeichen gemerkt, daß er sich bald von seiner Geliebten trennen müsse (die Sklaven haben die Kamele von

der Weide zurückgeholt u. ä.)<sup>1</sup>, oft aber kam der Aufbruch ihm auch völlig unerwartet. Während sich der Zug immer weiter entfernt, verfolgt er im Geiste die Reise seiner Freundin; er kennt den Weg, den sie einschlagen, weiß, welche Orte sie berühren, welche seitlich liegen lassen wird.

III. Auch die Erscheinung des Traumbildes, des Hajāl, ist mit anderen Motiven verbunden. Der Dichter schildert uns, wie er die Sterne beobachtet, da er vor Sehnsucht und Liebeskummer nicht schlafen kann, während seine Gefährten, die solches Leid nicht wachhält, der Ruhe pflegen.

In jedes der drei Hauptthemen kann sich eine eingehende Schilderung der Geliebten, ihrer seelischen Vorzüge, ihrer körperlichen Reize einfügen. Der Dichter rühmt ihre Vornehmheit, erinnert sich ihrer anmutigen Kleidung und preist ihren Schmuck, der ihren Körper ziert und ihre Schönheit erhöht. Auch der Seelenzustand des Liebenden wird eingehend geschildert. Der Kummer hat ihn alt und grau gemacht, Krankheit verzehrt ihn. Er macht seiner Freundin Vorwürfe; doch in vielen Versen rühmt er sich vor ihr seiner Heldentaten, seines Mutes, der Ausdauer, die er während anstrengender Wüstenritte zeigt.

Es ergibt sich für die Analyse des Nasīb folgende Disposition, die, wenn sie auch eine etwas schematische Form hat, doch im wesentlichen sein Grundsystem ist. Eine so strenge Reihenfolge der einzelnen Motive, wie sie hier um der Systematik willen gezeigt wird, wird in den Qaṣīden nicht eingehalten, doch ist eine gewisse Zusammenfügung einzelner Themen zu beobachten.

- 1. Fernsein der Geliebten (S. 26).
- II. Klage bei den Atlal.
  - Erkennen des Ortes (Spuren, Gräben, Kochstellen, Kamelmist) (S. 28).
  - Seine Veränderung durch Wind und Regenströme (S. 29).
     Daran anschließend:
    - a) Schilderung des Regens (S. 32).
    - Reiche Vegetation, die durch den Regen hervorgerufen ist (S. 33).

<sup>1</sup> Vgl. S. 36 und Kap. III A 2 letzter Abschnitt.

 Der Zeltplatz, eine Lagerstätte der Tiere; anschließend: Schilderung der Tiere (Gazellen, Antilopen) (S. 33). (Oft auch innerhalb dieses Themas: Anrede an die Atlāl und Schilderung der Geliebten, letzteres u. V.)

#### III. Der Trennungsmorgen.

1. Die Frauen in den Sänften (S. 34).

(Schilderung der Kamele und der Sänften: Decken, Schleier vor den Sänften; Kamele mit den Sänften sehen aus wie Schiffe.

Vorwürfe gegen die Geliebte wegen ihrer Untreue; Klage über die Zurückweisung, Freude über Gewährung [hieran knüpft oft eine eingehende Schilderung der Schönheit der Geliebten an; s. u. V]).

 a) Überraschtwerden des Dichters durch die Trennung (S. 36).

b) Erwartung der Trennung von seiten des Dichters.

3. Verfolgen der Reise im Geiste (S. 36).

#### IV. Die Erscheinung des Hajāl (S. 36f.).

 Schilderung der Nacht (Ruhe der Gefährten, Schlaflosigkeit des Liebenden).

 Das Hajāl (Verwunderung des Dichters darüber, daß die zarteGeliebte einen solangen Weg hat zurücklegen können).
 (Auch hier folgt oft die Schilderung der Geliebten.)

V. Die Geliebte, ihre Persönlichkeit und ihre Schönheit.

 Vornehmheit der Geliebten. (Beweis: Sie braucht nicht zu arbeiten, kann lang schlafen.) (S. 38.)

 Die Freundin als Gattin. (Vergleich mit Muttertier, Verspotten des Gatten oder ihre Treue gegen diesen.) (S. 38 f.)

 a) Das Beisammensein mit der Geliebten: 1. am Tag, 2. in der Nacht, 3. die Lauscher, 4. einmaliges Sehen (S. 39).

b) Die seelischen Vorzüge und k\u00f6rperlichen Reize der Geliebten (Sch\u00f6nheitsideal der Araber) (S. 41).

4. Schönheitsmittel der Araberin.

- a) Kleider (S. 48).
- b) Schmuck (S. 49).
- c) Parfums (S. 51).

- 5. Sprödigkeit und Koketterie der Freundin (S. 52).
- 6. Vergleiche der Schönheit der Geliebten
  - a) mit Tieren (Gazellen, Antilopen) (S. 53),
  - b) mit Wolken, bewässerten Fluren (daran anschließend oft Regenschilderung, s. u. II b) (S. 54).

Ein weiteres Motiv, das sich an jedes der drei Hauptthemen anschließen kann, ist:

- VI. Der Liebende und sein Liebeskummer.
  - 1. Hinweis auf sein Alter (S. 55).
  - 2. Seine Trauer, seine Krankheit aus Gram (S 55 f.).
  - Selbstlob<sup>1</sup> (S. 57).

#### 1. Fernsein der Geliebten.

Das Entferntsein der Geliebten zeigt sich in dreierlei Gedankengängen, die den drei Hauptmotiven entsprechen.

a) Der Dichter klagt an verödeten², verlassenen³ Wohnungen (Lab., Mu¹all. 1³; 11²), er spricht von der Erinnerung⁴ an die ferne Geliebte (Imr., Mu¹all. 1⁴; 'Urwa I, 6⁴; Muf. 38, 4⁴; Qais b. Ḥaṭ. I, 1⁴; Imr. 9, 1) oder er gedenkt des Fortzugs⁵ der Freundin mit ihrem Stamm (Nāb. 5, 6). Auch die Frage nach dem jetzigen Aufenthaltsort der Geliebten wird gestellt ('Urwa 1, 4) oder beantwortet ('Ant., Mu¹all. 4, 6), indem ihre neuen Wohnorte angegeben werden: Sie ist fern im Gebiet anderer Stämme (Lab., Mu¹all. 17—19), in feindlichem Land ('Urwa 2, 3), immer aber so weit entfernt, daß der Liebende sie nicht erreichen kann (Muf. 46, 7; Aus b. Ḥaǧ. 2, 1; A'šā 4, 9). Er ist von Liebe zu einer Frau bewegt, der er sich nicht nähern kann (Hud. 148, 1⁶), da sie in einem unwegsamen² Lande wohnt ('Urwa 2, 2), so daß es schwer ist, sie zu besuchen³ ('Ant., Mu¹all. 6, 9; A'šā 5, 1⁰; 'Ant. 23, 1¹⁰). So sehr er auch ihre Nähe

<sup>1</sup> Da das Fahr ein eigenes Gebiet der arabischen Poesie ist, wird es hier nur als oft auf das Nasīb folgend erwähnt, aber nicht eingehend behandelt.

2 'arija.

3 abada V.

4 dakara.

<sup>5</sup> hamala VIII. 6 ğâra (u) III.

<sup>7</sup> madilla, wörtl. "Land, in dem man sich leicht verirren kann".

<sup>8</sup> ţalaba. 9 zăra (u). 10 "Besuch" lamma, pl. limăm.

wünscht (Muf. 47, 2), ist ihre Hingabe nicht zu erlangen<sup>1</sup>, weil sie fern ist<sup>2</sup> (Hud. 148, 3); zwischen ihm und ihr liegen weite Wüsten (Imr. 34, 2; Muf. 56, 13), sein Aufenthaltsort ist fern und rauh (Zuh. 1, 7), weit von dem ihren (Qais b. Ḥat. 5, 17). An vielen weiteren Stellen noch wird von der Ferne ihres Reiseziels<sup>3</sup> (Hud. 3, 2; Hud. 18, 14; Muf. 114, 1<sup>4</sup>; Muf. 119, 2<sup>2</sup>) oder der Entferntheit ihrer Wohnung (Muf. 98, 18.<sup>2</sup> Ṭar. 5, 16<sup>3</sup>) gesprochen; immer wieder wird betont, daß die geliebte Frau weit fort (Muf. 43, 1<sup>5</sup>, Muf. 96, 1<sup>6</sup>; Muf. 119, 2; Muf. 119, 7) und eine Begegnung mit ihr nicht möglich ist (Muf. 51, 3; Qais b. Ḥat. 1, 1). Er sehnt sich nach der Geliebten (Muf. 23, 3; A'šā 5, 2; Qais b. Ḥat. 16, 1; Imr. 20, 1); die Sehnsucht<sup>7</sup> ist wie ein Fieberanfall (Muf. 26, 4f.; Muf. 41, 2) und kommt über ihn wie eine Krankheit (Muf. 21, 1; Muf. 38, 4; Muf. 43, 1; Ṭar. 5, 2). (Vgl. VI, 2.)

b) Der Abzug der Stämme und die damit verbundene Trennung der Liebenden ist die Ursache, daß das Band, welches die Geliebte und den Freund miteinander verband, zerschnitten<sup>8</sup> wurde. Dies ist ein sehr häufig vorkommendes Bild, für das eine große Anzahl Belegstellen angeführt werden könnte (Lab., Mu'all. 16<sup>9</sup>; A'šā 13, 1<sup>10</sup>; A'šā 3, 3<sup>11</sup>; Tar. 11, 7<sup>12</sup>; Nāb. 23, 1<sup>13</sup>; Muf. 44, 7<sup>14</sup> u. v. a. s. Anm. 8). Weniger häufig wird gesagt, das Band ist abgenützt (A'šā 4, 1<sup>15</sup>; Muf. 11, 2<sup>16</sup>; Zuh. 9, 3<sup>17</sup>), einmal: das Band, das so fest schien, erwies sich als alter Lappen (Muf. 28, 1<sup>18</sup>). Die Trennung ist unwiderruflich; er hat mit seiner Freundin gebrochen ('Alq. 1, 1; Lab. 17, 12) und verläßt sie (Nāb. 7, 1).

<sup>1</sup> Wörtl. lā waljuhā qarībun. 2 šaţţa

<sup>3</sup> šahaja, na'ā (i) "fern sein", nawan "Reiseziel".

<sup>4</sup> šatta IV. "fortführen", ba'uda III "entfernt halten".

<sup>5</sup> bāna (i).

<sup>6 &</sup>quot;Entfernung" ša'b, pl. šu'ūb; šatta. 7 Vgl. Kap. III 1.

<sup>8</sup> qafa'a (Mutal, 14, 1), II. (Qais b. Ḥaṭ. 13, 1; Muf. 9, 4); IV. (Muf. 11, 2), V. (Lab., Mu'all., 16); ğadda: (Muf. 9, 3); şarama: (Qais b. Ḥaṭ. 10, 1; Muf. 9, 1; Muf. 125, 1; Lab. 17, 12); qadaba: V. ('Alq. 1, 7.) VII. (Qais b. Ḥaṭ. 13, 1.)

<sup>&</sup>quot;Band, Fessel": 9 sabab, pl. asbāb; 10 habl; 11 waşl, pl. wişāl; 12 ša'n, pl. šu'ūn; 13 wiṣāl; 14 mautiq, pl. mawāţiq, wörtl. "Bündnis"; 15 wāhin [von wahā (i)]; 16 armām (vgl. Lab., Mu'all. 16; asbābuhā wa-rimāmuhā); 17 ḥalaq, wāhin; 18 ratí.

Es ist ihm sogar bewußt, daß eine neue Begegnung mit einem Mädchen nur neue Trennung bringe: "Es bedeutete nur Unglück am Tag, da ich ihr begegnete, und wiederum Abtrennen deiner Bande (habl) von den ihren" (A\*šā 11, 3).

c) Auch aus den Gedichten, die die Erscheinung des Hajāl zum Thema haben, geht klar hervor, daß der Dichter um eine verlorene Geliebte klagt. Der Gedanke, der hier zugrunde liegt, allein beweist schon, daß die Freundin fern ist: wäre sie nahe, so brauchte sie nicht ihr Bild dem Geliebten zu senden; sie könnte selbst zu ihm kommen oder er sie besuchen. So aber muß sie ihm aus der Ferne ihr Hajāl schicken (Muf. 6, 1; Muf. 23, 1; Muf. 104, 1), eine Vision von sich, die den Dichter in der Nacht, während der Schlaf ihn flieht (Muf. 1, 1), überfällt und ihm ihre Gestalt vorgaukelt. Er ist erstaunt, daß dieses zarte Mädchen einen so weiten Weg gehen konnte (Muf. 62, 2; Muf. 104, 2; Qais b. Hat. 2, 1f.); denn groß ist die Entfernung zwischen ihrem Wohnsitz und dem seinen.

#### II. Klage bei den Ațlāl.

I. Auf seiner Wanderung durch die Wüste kommt der Beduine an einer Stelle vorbei, welche er an den Spuren, die von ehemaligem Bewohntsein zeugen, als den zerstörten Lagerplatz<sup>1</sup> von Beduinen erkennt. (Zuh., Mu'all 1f.; Nāb. 19, I.) Er bleibt an der Stelle stehen (Zuh., Mu'all. 4; Muf. 122, 4; 124, 3) oder läßt seine Kamelin dort halten ('Ant., Mu'all. 3). Er fragt sich nach dem früheren Besitzer der Wohnungen li-mani-d-dijäru Muf. 122, I; Zuh. 4, I) und erkennt sie schließlich als die seiner früheren Geliebten wieder (Qais b. Ḥaṭ. 4, I; Muf. 124, I; Zuh. 11, I). Da begrüßt er den Ort freudig ('Ant., Mu'all. 2, 5²; Zuh., Mu'all. 6³; Imr. 40, 1³; Imr. 52, 1³). Lange verweilt er an der Stätte seines früheren Glückes ('Ant. 19, I); er wünscht sich, sie nie verlassen zu müssen (Ţar. 19, 16) — 'Antara jedoch ruft einmal (26, I) Gottes Fluch auf die Trümmer-

<sup>1</sup> Die termini, die dafür gebraucht werden, sind: falal, pl. fulül und atläl "Trümmer"; där, pl. dijär "Wohnort, Lagerplatz"; manzil, pl. manāzil "Halteplatz, Wohnung"; dimna, pl. dimn, wörtl. "Mist", meton. für "Wohnung" (Muf. 74, 1; Lab. 17, 1; Zuh., Mu'all. 1; A'šā 1, 2; Nāb. 19, 1; Nāb. Anh. 26, 1).

<sup>2 &#</sup>x27;im şabāhan, vgl. Imr. 1, 1 (De Slane). 3 in'am şabāhan.

stätte und das Andenken der Geliebten herab (qātalahu-llāhu) —. Auch seine Gefährten veranlaßt der Dichter, stehen zu bleiben (Imr., Mu'all. 1; Imr. 65, 1; 'Ant. 23, 4), und als sie sehen, welche Erregung sich ihres Kameraden bemächtigt, bleiben sie bei ihm und sprechen ihm Trost zu (Imr., Mu'all. 5; Ṭar., Mu'all. 2).

2. Aber wie anders sieht der Ort jetzt aus! Er ist von Bewohnern entblößt, verödet (Nāb. 17, 1<sup>1</sup>; 'Ant., Mu'all. 5<sup>2 3</sup>; Lab. 46, 1<sup>2</sup>; Nāb. 19, 8<sup>3</sup> u. v. a.), wild (Qais b. Ḥaṭ. 4, 1<sup>4</sup>; Nāb. 19, 3<sup>5</sup> u. a.) und leer<sup>6</sup>, denn längst sind seine Bewohner fortgezogen (Muf. 49, 3<sup>6</sup>; Muf. 54, 4<sup>6</sup>; Zuh. 18, 1<sup>6</sup>; Aus b. Ḥağ. 23, 1<sup>7</sup>, Lab. 46, 1f.<sup>8</sup>).

Die Naturgewalten haben ihr zerstörendes Werk getan; "Regengüsse" sind auf den Platz gefallen (Nāb. 21, 210; Nāb. 29, 211) und haben die Spuren aufgedeckt (Lab., Mu'all. 8), Winde sind darüber hingebraust rabba IV und haben im Verein mit dem Regen den Ort verändert (Ṭar. 12, 3f.; Zuh. 1, 2; Zuh. 3, 2; Zuh. 4, 2. — "Regen": samā'), so daß er nicht mehr die vertraute anīs Stätte seines Glückes ist (Zuh. 17, 2). Durch den Einfluß der Zeit — Jahre sind vergangen, seitdem die Liebenden beieinander waren: die kürzeste Zeitspanne, die ich angegeben fand, ist ein Jahr, die längste 20 Jahre<sup>12</sup> — und der Witterung sind auch die "Spuren" verwischt, die vom Leben und Treiben, das einstmals hier geherrscht hat, zeugen (Zuh. 1, 115; Muf. 21, 414; Muf. 25, 115; Muf. 21, 1916; Aus b. Ḥağ. 23, 216; Qais b. Ḥaṭ. 4, 117; "abgenutzt, alt": Nāb. 19, 118; Lab.

<sup>1 &#</sup>x27;afā (u). 2 qawija IV. 3 qafara. 4 waḥaŝa IV.

<sup>5</sup> abada V. 6 halā (u).

<sup>7</sup> nakira V. "unkenntlich sein". 8 'arija,

<sup>9</sup> hāṭil, pl. hawāṭil "Regen mit großen Tropfen", sail, pl. sujūl "der strömende" (Regen); sārija "das in der Nacht ziehende" (Gewölk); vgl. S. 32. 10 hāṭil; sārija.

<sup>11</sup> hamara VII. Imr. 18, 5; ranna "tönen, klatschen" (vom Regen).

<sup>12</sup> Ganze Jahre mit ihren heiligen und gemeinen Monaten (Lab., Mu'all. 4); lange Zeit (Nāb. 5, 1); 30 Monate (Imr. 52, 3); 7 Jahre (Muf. 122, 2; Nāb. 21, 3); 1 Jahr (Tar. 11, 9; Tar. 12, 1); 2 Jahre (Zuh. 9, 2); 8 Jahre (Zuh. 14, 2); lange Jahre (Zuh. 18, 1).

<sup>13</sup> rasm, pl. rusūm: z. B. Muf. 57, 1 und öfter; itr (atar), pl. ātār: Aus b. Hağ. 12, 5 u. a.; āja, pl. ājāt: Imr. 65, 1; 'Urwa 9, 1; Zuh. 11, 2; A'šā 18, 3. 14 darasa. 15 'afā. 16 'dr VIII. 17 wahš. 18 bālin.

13, 11; Zuh. 18, 12) - in den Mufaddalījāt finden wir zweimal, daß sie noch nicht verwittert sind (Muf. 21, 4, 19; Muf. 57, 1) - und nur noch schwer zu erkennen. Daher bedarf es langer Überlegung, ehe der Dichter mit Bestimmtheit den Lagerplatz erkennen kann (Zuh., Mu'all. 4; Aus b. Hağ. 23, 1). Die Winde haben die Spuren bei ihrem Zerstörungswerk verweht (Nāb. 6, 2; Nāb. 20, 2; Zuh. 4, 2). Doch ganz konnten auch diese sie nicht verwischen: Reste der menschlichen Behausungen sind noch sichtbar: der "Zeltgraben"3 (Zuh. 16, 5; Nāb. 5, 3; 'Adī b. Zaidin Aģ. II, 149, Z.13 [Kairo 1928] u.a.), der eingefallen (Lab. 16, 4) und so eben geworden ist, wie der Grund einer "Tränkzisterne"4 (Zuh., Mu'all. 5; Nāb. 17, 4), die "Zeltpflöcke"5 (Nāb. 5, 3; Imr. 18, 2), die Tränkzisterne4 (Zuh. 15, 6), die oft vollständig zerstört ist (Muf. 35, 1), die Kochstelle, "rußige, durch das Feuer gebräunte Steine"6 (Zuh., Mu'all. 5; 'Adī b. Zaid in Ag. II 49, 6 u. a.) und "Asche"7 (Muf. 21, 5, Tar. 19, 1), deren "Kohle" humam "ausgelöscht" dāris ist, und die wie kuhl aussieht (Nāb. 17, 4). Vom Brennholz hatab ließ das Feuer nichts übrig (Muf. 35, 3). Auch "trockener Kamelmist"8 dimna findet sich noch vor (Zuh., Mu'all. 1; Hud. 153, 2)9.

Diesen Zeugen seines vergangenen Glückes klagt der Dichter sein Leid ('Ant., Mu'all. 3); er fragt sie, will von ihnen Auskunft haben über das Ergehen der Geliebten (Lab., Mu'all. 10; Nāb. 5, 2; Imr. 51, 2; Muf. 38, 3), bittet sie zu reden ('Ant., Mu'all. 2) und fordert sie auf, vom Wegzug der Sänften zu erzählen (Imr. 40, 2). Zeltgraben und Asche aber antworten nicht (Muf. 114, 4), da sie taub sind ('Adī b. Zaid in Aģ. II, 139, 7) oder geben nur undeutliche Antwort (Muf. 124, 3). Die tauben, unveränderlichen Dinge (Lab., Mu'all. 10) sind

<sup>1</sup> qaduma VI. 2 rāma (i). 3 na'j und nu'j.

<sup>4</sup> haud, pl. hijād; s. Ahlw., Bem. z. Echth., zu Nab. 17, 4.

<sup>5</sup> irj. pl. awarij.

<sup>6</sup> utfija, pl. atāfij; s. Nöld., Fünf Mo'allayāt, Anm. zu Zuh., Mu'all. und Doughty, Travels I, S. 304.

<sup>7</sup> ramād.

<sup>8</sup> Vgl. Doughty, Travels II 224.

<sup>9</sup> In etwas ironischer Weise wird der Zeltgraben Zuh. 14, 4 erwähnt: Er sei für alle Liebenden ein Trost, aber bei seiner Liebe hilft auch er nichts.

stumm wie ein Buch (Lab. 47, 1), aber wenn sie sprechen könnten, hätten sie viel zu erzählen (Muf. 54, 1).

Mannigfaltig sind die Vergleiche, die sich dem Dichter beim Anblick der Spuren aufdrängen. Sie sehen aus wie "Tätowierungen" wasm, pl. wusum (Zuh., Mu'all. 2 und oft), die in Bogen (Lab., Mu'all. 9), auf der Hand eines Mädchens eingeritzt sind (Zuh. 18, 3). Oder aber sie werden mit Schriftstücken verglichen, deren Schrift mit dem qalam wieder aufgefrischt wurde (Lab., Mu'all. 8; Muf. 105, 7; Muf. 114, 5; vgl. 'Adī b. Zaid in Aģ. II 149, 13), was nur ein geschickter Schreiber tun kann (Muf. 105, 8). Sie sehen aus wie die Schrift in Büchern (Muf. 74, 1) oder das Titelblatt eines Buches (Muf. 41, 1), wie vergoldete Schriftzüge (Qais b. Hat. 4, 1), gleichen Geschriebenem (Zuh. 15, 6; 17, 3) auf Tafeln (Lab. 16, 3) oder Schriftzügen, die ein jemenitischer Knabe zieht (Lab. 13, 2f.). Die Spuren erinnern den Dichter an altes Pergament (Zuh. 9, 2), das der Schreiber schmückt, als ob er es tätowierte (Tar. 19, 2); an die beschriebenen Stoffstücke der Perser (Muf. 25, 1) und an die Linien, die die Feder auf Lederstücke zieht (Muf. 54, 2). Auch an die Psalmbücher der Mönche (Imr. 63, 1; Imr. 65, 2) wird der Dichter erinnert. Seltener scheinen die Vergleiche mit Inschriften (Lab., Mu'all. 2), mit den abgetragenen Stellen eines alten Kleides (Hud. 153, 2), mit gestickten Kleidern (Tar. 12, 2) und der Zeichnung einer Giftschlange (Muf. 119, 1) zu sein, die ich nur je einmal gefunden habe. Auch daß die Vögel Linien an der verlassenen Stätte zeichnen (d. h. Spuren hinterlassen), fand ich einmal (Muf. 47, 1).

Diese verlassenen Wohnstätten "erregen" den Dichter (Hud. 168, 2<sup>1</sup>; Nāb. 21, 1<sup>2</sup>; Muf. 54, 3<sup>3</sup>) u. a. und wecken<sup>1</sup> in ihm "Kummer" (Imr. 65, 3), "Sehnsucht" (Nāb. 29, 3) und "versetzen ihn in Trauer".

Da strömen seine Tränen (Muf. 54, 3<sup>7</sup>; Muf. 55, 1<sup>7</sup>; Muf. 122, 4<sup>8</sup>; Imr., Mu'all. 9<sup>9</sup>) über seine Wangen (Muf. 49, 2<sup>7, 10</sup>), über Bart und Mantel (Imr. 65, 4<sup>10</sup>; Muf. 38, 5<sup>9</sup>) bis auf seinen Gürtel (Ant. 19, 4)<sup>11</sup>; er kann sie beim Anblick der Spuren

<sup>1</sup> hāğa (i). 2 da'ā (u). 3 tabala. 4 šağan, pl. ašģān.

<sup>5</sup> šauq. 6 šaǧā. 7 saǧama. 8 ǧāda (u) ša'n, pl. šu'ūn "Trānendrūse". 9 fāḍa (i).

<sup>10</sup> sahha. 11 darafa.

nicht unterdrücken (Aus b. Ḥaǧ. 12, 5¹); er sitzt dort einen ganzen Tag lang, während sie unaufhörlich fließen (Imr. 10, 3¹). Sie strömen herunter auf sein Wehrgehänge (A'šā 16, 2¹,²). Obwohl er versucht, seine Tränen zurückzuhalten (Nāb. 17, 7¹), fließen sie wie aus einem alten Schlauch (Nāb. 29, 4², 3, A'šā 5, 3¹; Imr. 65, 4), wie aus den Eimer der Wasserräder (Lab. 17, 7) oder wie ein Wasserlauf im öden Land (Imr. 4, 7). Sein Weinen klingt wie das Girren einer Taube (Nāb. 29, 5; 'Ant. 19, 4), die nach ihrem Jungen ruft (vgl. Hud. 168, 3). ¹ Trotz der bitteren Erinnerungen aber sehnt er sich nach den Atlāl. (Lab. 17, 10).

a) Die Regenströme, die die Spuren verwischten, sind bereits vorher erwähnt (s. S. 29f.). Anschließend daran folgt im Nasīb meist eine Schilderung des Regens. Die des Imr. 18 ist besonders lebhaft und reizvoll und gibt eine gute Vorstellung davon, wie ein Regenguß in Arabien aussieht.

"Wolken"<sup>5</sup>, die verglichen werden mit Schiffen vom Ausland (Hud. 18, 3), mit hochhöckerigen Kamelen mit unermeßlichen Waren (Hud. 18, 5) oder mit einem Lanzenträger, der einen gestreiften Mantel trägt (Aus b. Ḥaǧ. 4, 16), und die aussehen, wie ein an den Füßen Gefesselter (Hud. 18, 6), ziehen an den Atlāl vorüber und bewässern<sup>6</sup> sie (Lab., Mu'all. 4<sup>5b, 6a</sup>; Imr. 2, 1<sup>6b</sup> ff.; Nāb. 29, 2; Hud. 18, 8<sup>6c</sup>). Reine, "jungfräuliche" bikr Wolken (d. h. solche, die sich noch nicht abgeregnet haben; 'Ant., Mu'all. 16) ergießen ihr Wasser über den Boden; ihre Enden hängen herab (Hud. 18, 2<sup>5a</sup>; 'Ant. 19, 3), die Wolkenmasse ist ständig in zitternder Bewegung (Hud. 18, 10f.). Morgen- und Abendwolken (Lab., Mu'all. 5) und nächtliches Gewölk<sup>7</sup> (Lab., Mu'all. 5; Muf. 8, 6) spenden ihnen Regen, den Ost- und Südwind herbeibringen (Muf. 8, 6; Ṭar. 11, 4; Aus b. Ḥaǧ. 4, 20<sup>5</sup>), der als "Tröpfeln"<sup>8</sup> (Imr. 2, 3), "Platzregen" 10

<sup>1 &#</sup>x27;abra, pl. 'abarāt.

<sup>2</sup> garb, pl. gurūb.

<sup>3</sup> safaha.

<sup>4</sup> A'šā 16, 5 wird das Zahnfleisch der Geliebten, das schwarz gefärbt ist, mit den Vorderfedern einer Aikataube verglichen.

<sup>5</sup>a haidab; b rā'ida, pl. rawā'id "donnerndes" (Gewölk).

<sup>6</sup>a şāba (u); b saqā (i); c sāla (i) IV.

<sup>7</sup> sārija. 8 halaba V. 9 S. Anmerk. 4ª auf Seite 33.

<sup>10</sup> S, Anmerk. 1 auf Seite 33.

(Imr. 18, 11a, 2, 51d, 61c; Țar. 12, 31b, 4b) oder als "langanhaltender Klatschregen" herniedergeht (Țar. 19, 5; Imr. 18, 1). Daß diese Regengüsse nur im Frühling auftreten3 (Lab., Mu'all. 43a; Țar. 11, 33b) ist bei den klimatischen Verhältnissen Arabiens selbstverständlich. Auch manches Gewitter schildert der Dichter. Nächtliche Blitze barq wecken ihn ('Urwa I, 1); er beobachtet sie in der Nacht (Aus b. Ḥaǧ. 4, 11 bis Ende). In ihrer anschaulichen Weise sprechen die arabischen Dichter von der "rauhtönenden" (d. h. donnernden) Wolke (Hud. 18, 2; vgl. Nāb. 20, 4), auch sagen sie, es wären in dem Gewölk heiser blökende Kamelinnen (Aus b. Ḥaǧ. 4, 18f.). Unaufhörlich fließt das Wasser in Strömen herab ('Ant., Mu'all. 17), bis der Regen die ganze Gegend überschwemmt (Hud. 18, 12f.; Imr. 18, 7), wobei es sich ein Bett gräbt (Muf. 8, 7) und die Wurzeln der Pflanzen tränkt (Muf. 8, 8). (Vgl. Jacob, Beduinenleben¹ S. 22 ff.)

- b) Nach dem Regen sproßt frisches "Grün" (oft: nabt) hervor (Lab., Mu'all. 6; 'Ant., Mu'all. 15; Muf. 74, 2; Nāb. 19, 5; Aus b. Ḥaǧ. 4, 21); die Wiesen sind dann reich an Gras (vgl. A'šā 6, 13 ff.), Insekten ('Ant., Mu'all. 18 f.) und Eidechsen sind dort zu sehen (Imr. 18, 3). (Vgl. hierzu auch das unter V 5 b Gesagte.)
- 3. Dann aber tummelt sich dort allerlei Getier: "Gazellen" und "Antilopen" weiden an der unbewohnten Stätte (Zuh., Mu'all. 35a; Lab., Mu'all. 66a; Imr., Mu'all. 35a; Muf. 21, 8f. 5a, 5d, 6c; Muf. 49, 46a; Muf. 124, 25c, 8; Nāb. 6, 35c, 6b; Nāb. 19, 38; Nāb. 20, 56b). Oft sind es ganze Rudel, wie Lab., Mu'all. 7 mit ihren Jungen (Zuh., Mu'all. 3da; Muf. 21, 95b, 7; Muf. 55, 26a, 10, 11), die erst kürzlich geworfen 'āda(u) wurden (Lab., Mu'all. 7; Nāb. 19, 5), oft eine "einsam weidende" hadala Gazelle, die ihr Junges bei sich hat und sich über es beugt (Lab. 13, 7°). Auch

ta hațlă'; b hațul; c šu'bub; d wahā (i).

<sup>2</sup> dīma. 3a marābī'; b gait min rabī'.

<sup>4</sup>a "Regenwolke" muzn, dallāḥ; b asḥam "strömend"; wakkāf von wakafa "tröpfeln".

<sup>5</sup>a ri'm, pl. ar'ām und ārām; b gazāl, pl. ģizlān und ģizla; c aḥnas, fem. ḥansā'; d) ādam, pl. udm, fem. admā'; e) zabja, pl. zibā'.

<sup>6</sup>a a'jan, fem. 'aina', pl. 'în; b dajjāl; c bagar.

<sup>7</sup> ğaudar, pl. ğa'ādir. 8 siwār. 9 na'ğa, pl. ni'āğ.

<sup>10</sup> rabrab. 11 saḥla, pl. siḥāl "Strauß".

"Straußenschrei" 'irār ist jetzt dort zu hören (Lab. 17, 3). Einzeln oder "in Rudeln" hait und hīt (Lab. 13, 6; Lab. 17, 4) sind sie dort anzutreffen; "farbig" hādib (Lab. 17, 4), "aschgrau" arbad, pl. rubd (Muf. 41, 3; Aus b. Ḥağ. 2, 2) oder schwarz wie Inder (Muf. 15, 4f.¹), sehen sie aus wie Dienerinnen, die Holz sammeln (Muf. 41, 33; Ṭar. 19, 7²). Auch das Girren der Taube erklingt dort (Lab. 19, 4; Hud. 168, 3).

## III. Der Trennungsmorgen.

1. Aber die Zeit der "Frühjahrsweide"3 (Tar. 11, 2; Nab. 17, 2 und öfter) geht zu Ende; die Trennung naht heran. Schon werden die Kamele von der Weide zurückgeholt radda (Oais b. Hat. 5, 1; Oais b. Hat. 13, 1; Zuh. 10, 2), die Dienerinnen führen sie herbei (Muf. 120, 4). Der Dichter sieht die Kamele hastig eilen (Hud. 153, 3f.). Sie werden losgebunden (Zuh. 9, 84), gezäumt (Muf. 120, 3), "beladen" hamala V (Amr, Mu'all. 15 u. a.), später von den "Kameltreibern" hādin fortgetrieben (Lab. 40, 39). Auf den Kamelen befinden sich die "Sänften"5,6, in denen die Frauen Platz genommen haben (Zuh., Mu'all. 75; 'Amr., Mu'all, 85; Muf. 56, 7; Muf. 76, 96; Muf. 98, 175; Muf. 123, 2; Ham. 6055), die einen schönen Anblick bieten (Zuh., Mu'all. 15) und das Herz des Liebenden mit Sehnsucht erfüllen (Lab., Mu'all. 12). Die Frauen in den Sänften sehen aus wie Marmorstatuen (Imr. 20, 11) wie talk-Bäume (Lab. 12, 3ff.) oder wie Palmen (Lab. 16, 6ff.); (bei den beiden letzten Vergleichen ist das tertium comparationis die Höhe, vgl. Lab. 16, 6). Auch die Kamele mit den Sänften fordern den Dichter zu Vergleichen auf. Sie erscheinen ihm wie Schiffe? (Tar., Mu'all. 3; Imr. 20, 4; Muf. 48, 1; Muf. 54, 5). Auf den Sänften liegen Teppiche (Zuh., Mu'all. 8; Muf. 48, 3; Muf. 129, 4), deren Farbe rot ist, wie Drachenblut (Zuh., Mu'all. 9), so daß

I "Strauß" ra'la, pl. ri'al.

<sup>2</sup> na'am; zalīm, pl. zulmān: 'Adī b. Zaid in Ag. II 155, 3.

<sup>3</sup> rab'; marba', pl. marābi'; mirbā'.

<sup>4</sup> Vgl. Doughty, Travels: der Fuß des Kamels wird während der Rast hochgebunden, damit es nicht gehen kann (an vielen Stellen).

<sup>5</sup> za'ina, pl. za'ā'in und zu'n.

<sup>6</sup> riğāza, pl. raģā'iz.

<sup>7</sup> Vgl. A. Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, S. 69; dazu die Bilder von S\u00e4nften ebenda S. 75 und 77.

die Vögel nach ihnen picken (Muf. 120, 4). Sie sind mit Stickerei versehen (Muf. 48, 3). Auch ein Baldachin wölbt sich über den Frauen (Zuh., Mu'all. o), Vorhänge verschließen die Sänften (Nāb. 27, 3; Muf. 123, 1), die aus zarten, bemalten Geweben aus dem 'Iraq gemacht sind (Imr. 40, 3), oder ein "Schleier" killa, in den Löcher für die Augen eingeschnitten sind (Muf. 76, 11), hängt davor. Oft aber sind die Vorhänge zu kurz, um die Frauen in den Sänften völlig zu verbergen (Muf. 123, 2). Nun ist auch schon die Zeit des Aufbruchs gekommen (Imr. 34. 3). Die Nachbarn, die Gefährten, ziehen fort (Muf. 50, 1; Muf. 08, 1 und öfter). Die Sklaven sind schon vorher aufgebrochen, die übrigen Beduinen folgen ihnen und holen sie ein (Lab. 12. 1). Furcht befällt den Liebenden, daß auch seine Geliebte mit ihren Leuten fortziehen würde (Muf. 98, 4); seine Befürchtung bewahrheitet sich (Muf. 20, 1, 3; Muf. 112, 1): in der Dämmerung (Muf. 8, 1) "entfernt sie sich in der Sänfte" za'ana (Muf. 97, 2). Er möchte die Geliebte zurückhalten und bittet sie, stehen zu bleiben ('Amr, Mu'all. 8, 10; Tar. 10, 1f.); er entbietet ihr seinen Gruß, ehe ihr Entschluß, ihn zu verlassen, fest ist (A'šā 15, 1). Sie aber ist zur Trennung entschlossen ('Ant., Mu'all. 10). Da aber, in der Betrübnis über den unvermeidlichen Abschied, wirft er ihr Untreue vor (Muf. 43, 1; Muf. 76, 2); er beklagt sich über ihren Verrat ('Amr, Mu'all. 10) und über den Bruch ihres Versprechens (Zuh. 9, 3; A'šā 8, 2; 'Alg. 1, 8); auch mahnt er sie daran (Muf., Anh. 3, 1). Bang fragt er sich, ob sie ihm treu bleiben werde (Imr. 4, 5)? Sie aber wehrt alle Vorwürfe ab, indem sie spricht: "Wenn man dir gegenüber geizig ist und Vorwände sucht, so beklagst du dich; aber wenn deine Sehnsucht erfüllt wird, ist es dir eine gewohnte Sache" ('Alq. 1, 9; dass. Imr. 4, 12). Oft auch muß er sich über ihre Koketterie und Zurückweisung beklagen (Imr. 40, 3; Muf. 9, 6f.; Muf. 76, 1; Nab. 7, 1f.). Als sie ihm aber einmal den Kuß verweigert, ist ihm dies ein sicheres Zeichen, daß die Stunde des Abschieds geschlagen hat (Hud. 231, 2). Doch kann er auch in der Trennungsstunde an köstliche Augenblicke der Gewährung zurückdenken, wenn es auch oft nur ein Blick war, den er von ihr erhascht hat (Imr. 20, 1). Auch bittet er sie noch am Morgen des Aufbruchs um eine Gunst; doch nur wenig wird ihm gewährt (Muf. 9, 2; Nāb. 27, 3). Manchmal aber ist er es auch, der sich von seiner Freundin trennt (Muf. 10, 4; Muf. 11, 1; A'šā 5, 1), weil er die Jugendtorheit meiden will (Muf. 11, 6). Doch ist es ihm nicht möglich, ohne Abschied von der Frau, der seine Liebe gehört, fortzuziehen (Qais b. Ḥaṭ. 6, 1; A'šā 6, 1), wenn es ihm wohl oft auch schwer fällt, und er zweifelt, ob er Abschied nehmen soll oder nicht (Nāb. 7, 1). Manchmal entschließt er sich dann auch, ohne sich verabschiedet zu haben, fortzugehen (Nāb. 7, 5).

- 2. Allerlei Anzeichen haben dem Dichter die bevorstehende Trennung angekündigt: der Rabe, der Unglück verkündet, erzählte ihm bereits von der nahen Abreise (Nāb. 7, 3), der Unglücksrabe ist auch bei ihrem Fortzug dabei ('Ant. 13, 1)¹. Auch das Mädchen selbst hat ihm ihr Scheiden angekündigt (Ḥār., Mu'all. 1). Daher ist ihm bang vor dem morgigen Tag (Ḥam. 558). Manchmal jedoch kommt ihm ihre Abreise völlig unerwartet ('Ant., Mu'all. 11; Muf. 120, 3; Qais b. Ḥaṭ. 13, 3). Seine Freundin aber trägt sein Herz als "Pfand" rahn für seine Liebe mit sich fort (Muf. 76, 14; Muf. 98, 18; Zuh. 9, 2), es ist bei den davonziehenden Sänften (Muf. 123, 1); bei der Trennung fordert er es zurück (Imr. 20, 15).
- 3. Der Zurückbleibende sieht sie dahinziehen; im Geiste verfolgt er ihre Reise, denn er kennt ja den Weg, den seine ehemaligen Gefährten auf ihrer Wanderung einschlagen müssen (Zuh., Mu'all. 7, 10f., 13f. u. v. a.). Sein Herz aber ist von Trauer erfüllt, als er sie so davonziehen sieht (Ḥam. 543); doch auch die Frauen empfinden Schmerz und vergießen "Tränen" 'abra beim Abschied (Ḥam. 606).

## IV. Die Erscheinung des Hajāl.

Schlaflos verbringt der Liebende die ganze Nacht (Qais b. Hat. 15, 1; Aus b. Hağ. 4, 10 u. a.) oder wegen seiner Trübsal nur leicht schlummernd (Muf. 51, 1; A'šā 10, 2). Es ist ihm, als ob in seinen Gliedern starker Wein flösse (Muf. 98, 14), so daß er nicht schlafen kann. Daher beobachtet er die Sterne (Muf. 57, 12; Muf. 98, 15f.; Nāb. 1, 1f.). Die Gefährten um ihn herum sind in tiefem Schlaf (Muf. 114, 1; Ṭar. 5, 6; Aus b. Ḥaǧ. 4, 10). Oder er wacht plötzlich auf (Hud. 242, 1), durch einen Blitz erweckt (Muf. 57, 9; 'Urwa 1, 1); da kommt

<sup>1)</sup> Vgl. Freytag, Einleitung S. 159f., s. S. 75f.

die Erinnerung an die Geliebte über ihn (Zuh. 14, 5; Lab. 19, 1) und das "Traumbild" hajāl der Geliebten (Hud. 78, 5; Muf. 10, 2; Muf. 23, 1; Muf. 55, 2; Muf. 62, 4; Tar. 5, 4), ein "Phantom" taif erscheint ihm (Hud. 196, 1; Muf. 1, 1; Muf. 112, 2). das ihn besucht (Tar. 5, 6), wie der Gläubiger zum Schuldner kommt (Muf. 6, 1). Groß ist die Sehnsucht, die der Anblick der geliebten Gestalt in ihm wachruft (Muf. 1, 1f.; Muf. 55, 5 u. a.). Er wünscht, es möge bleiben (Muf. 55, 6f.), denn was die Geliebte dem Wachenden verwehrt, gibt ihm ihr Bild jetzt im Traum (Qais b. Hat. 2, 2). Wenn dies aber auch ein "Besucher" ist zaur (auch "Phantom"), der einen Schläfer wecken, seine Sorgen erneuern, sein Herz zerreißen kann (Muf. 55, 5), so wünscht er sich doch, daß es nicht nur nachts, sondern auch am Tag käme (Muf. 55, 6). Weit ist der Weg, den das Traumbild zu gehen hatte, ehe es zu ihm gelangte (Lab. 19, 2). Es mußte gefährliche Wüsten durchqueren, bis es am Ende der Nacht, wie eine ermüdete Gazelle zu seinem Halteplatz gelangte (Tar. 5, 5); und er ist erstaunt darüber, daß sie, die nie eine gute Fußgängerin war (Muf. 62, 2; 104, 2), einen so weiten Weg hat zurücklegen können. Wenn sich das Bild entfernt, so hinterläßt es heftigen Schmerz (Muf. 55, 7), so daß er die Geliebte gar bittet, ihm ihr hajāl nicht an jeden Lagerplatz zu senden, weil dies seine Sehnsucht nicht stillen kann (A'šā 16, 10). Auch vergeblich kann das hajāl ihm erscheinen: der verratene Liebende schickt es mit höhnischen Worten zur treulosen Geliebten zurück (Tar. 11, 10).

# V. Die Geliebte, ihre Persönlichkeit und ihre Schönheit.

Wie bereits bemerkt, kann sich die Beschreibung der Geliebten an jedes der soeben besprochenen Motive anschließen. Sie ist wohl das Hauptthema des Nasīb und wird, obschon in den überlieferten Qaṣīden und Nasībfragmenten dies nicht überall der Fall ist, wahrscheinlich in jedem vollständigen Nasīb enthalten gewesen sein. Wo wir die darauf bezüglichen Verse in den uns überlieferten Qaṣīden nicht vorfinden, werden sie vermutlich verloren gegangen sein. In einer eingehenden Schilderung führt der Dichter uns seine Geliebte, ihre Lebensumstände, ihren Charakter und ihre persönlichen Reize vor.

- 1. Vor allem rühmt er die Vornehmheit der geliebten Frau. Sie gehört zu den "Besten" sarär ihres Stammes (Muf. 50, 4). ist eine ..edle" Frau karīm (Hud. 244, 5) und hat nichts mit den Widerwärtigkeiten des Lebens zu tun (Muf. 46, 5). Selbst ihr Haus ist abgesondert von den andern; es steht erhaben über jeden Tadel (Muf. 20, 8). Sie führt ein "leichtes, angenehmes Leben" (Ham. 576; mahfūd mina-l-'aiš; Nāb. 6, 4; garīr; Muf. 46. 9: muna" ama), "Luxus" umgibt sie (Muf. 50, 4: nā ima; Muf. 119, 3: na'ama II), und sie ist reich, denn auch zur Zeit der Dürre hat sie Überfluß an Milch (Muf. 98, 11) und kann sich jeden Abend heißes Wasser zum Bad und Räucherwerk gestatten (Muf. 57, 7). Arbeit kennt sie nicht (Imr., Mu'all, 37; Muf. 57, 8). Die Geliebte ist fern von jeglicher Mühe erzogen (Muf. 98, 10: "Mühe" bu's), und ihr Haar wird nicht durch Arbeit bestaubt (Muf. 50, 3); sie hat keine schwarzen Fersen (vom Barfußgehen) und muß nicht auf dem Markte Kochtöpfe verkaufen (Nab. 23, 3). Sie braucht des Nachts kein Feuer zu schüren (Muf. 57, 8), sondern kann auf einem Kissen der Ruhe pflegen ('Ant., Mu'all. 20). Auch wenn sie den Zeltvorhang herabgelassen haben will, braucht sie sich nicht selbst zu bemühen, sondern ihre Sklavinnen nehmen ihr sogar diese kleine Mühe ab (Ham. 576, einem muhadram zugeschrieben)1. Daher kann sie am Morgen lang schlafen (Muf. 57, 8; Imr., Mu'all. 37). Auch die Zeit der Sommerhitze kann sie durch Schlaf vertreiben, statt diese durch Arbeit noch unerträglicher zu machen, besonders auch, da sie keine oder wenig Kinder hat (Tar. 5, 24).
- 2. Durch diese letzte Bemerkung zeigt uns der Dichter, daß seine Geliebte verheiratet ist. Dasselbe finden wir an anderer Stelle bestätigt, wo der Freund seine Freundin mit ihrem Säugling beschäftigt antrifft (Imr., Mu'all. 16; Imr. ed. De Slane 33, 7f.) oder durch den Vergleich der Geliebten mit einem Muttertier, der häufig vorkommt (Qais b. Ḥaṭ. 21, 2; 'Alq. 1, 12 u. a.). Doch ist sie nicht immer ihrem Gatten untreu: Šanfarā rühmt ihr nach, daß sie ihrem Mann nicht einmal durch

r Doch rühmt der Dichter Hud. 148, 4 ihre Geschicklichkeit mit dem Pfriem; ob diese Arbeit zum Zeitvertreib oder Broterwerb geschieht, geht aus diesem Verse nicht hervor.

ihre Rede Schande mache (Muf. 21, 10)1; am Abend bei seiner Heimkehr bereitet sie ihm einen schönen Empfang (Muf. 20, 11: ebenso Muf. 119, 4) und hütet sein Geheimnis, auch wenn er fern ist (Muf. 110, 4). Auch ist der Zugang zu ihrem Haus in der Abwesenheit ihres Gemahls von Wächtern bewacht (Muf. 119, 3). Jedoch oft genug benutzt der Liebende deren Unaufmerksamkeit, um ungehindert bei seiner Liebsten Eingang zu finden ('Ant., Mu'all, 61f.; 'Alg. 10, 1), und nimmt die Gelegenheit wahr, als er weiß, daß seine Freundin durch ihren Gatten vernachlässigt und daher für ihn frei wird (A'šā 3, 8). Dabei kommt ihm die Finsternis zu statten (A'šā 8, 5). Er kann die Nacht mit seiner Freundin verbringen als ein Glücklicher und ihr Auserwählter (A'šā 8, 6). Daher rühmt er sich, durch den Spott einer Frau über sein graues Haar veranlaßt, manchem Manne die Frau verführt (Imr. 52, 9) und einem eifersüchtigen Gemahl Schaden zugefügt zu haben (Muf. 98, 21). Der betrogene Gatte wird dann in den kräftigsten Ausdrücken verspottet (Ham. 606; Imr. 52, 27ff.; vgl. Imr. 3).

3.a) Mannigfache Gelegenheit, trotz mancher Hindernisse zusammenzukommen, bietet die gemeinsame Rast in der Frühlingszeit den Liebenden. Sie können bei einer Nachbarin zusammentreffen² (Lab. 12, 10); meistens jedoch müssen sie ihre Zusammenkünfte geheim halten und sich vergewissern, ob sie auch vor den Augen der geheimen Hasser sicher sind (\*Amr, Mu'all. 11).

Trotz aller Hemmungen gelingt es dem Dichter oft, bei so mancher untadeligen Jungfrau einzudringen und sich ungehindert am Spiel mit ihr zu ergötzen (Imr., Mu'all. 23). Als er aber die Zeit bei ihr überschreitet, glauben ihn seine Feinde bereits verloren und wünschen seinen Tod (Imr., Mu'all. 24). Denn viele Feinde hat er, die ihm sein Glück mißgönnen; aber kein "heimlicher Hasser" kāših hat sie beisammen gesehen, ihr Geheimnis ist nicht verraten worden (Imr. ed. De Slane 28, 18). Dann aber werden seine Feinde zu Verleumdern wāšin, pl. wāšūn und wušāt (A'šā 10, 5), denen jedes Mittel recht ist, den Mann

<sup>1</sup> In diesem Fall scheint die Frau die Liebe des Dichters nicht zu erwidern,

<sup>2</sup> Vgl. A. Musil, Manners and Customs, S. 135.

in den Augen des Mädchens herabzusetzen (Muf. 99, 4; 'Alq. 6, 5). Jedoch läßt sie sich nicht zur Aufgabe ihrer Liebe verleiten (A'šā 13, 6). Doch nach und nach kann es dazu kommen, daß sie die Verräter zu fürchten beginnt (Imr. 52, 21f.), und auch bei ihm sind ihre Einstreuungen nicht wirkungslos ('Alq. 1, 7); er hat Furcht vor ihren "immer gegenwärtigen Augen" (Hud. 148, 2). Um diesen zu entgehen, führt er die Freundin eines Tages aus dem Lager heraus; dort, weit entfernt von Beobachtern, können sie ohne Sorge auf einem Sandhügel liegend, miteinander tändeln (Imr., Mu'all. 18).

Um ganz sicher zu gehen, verwischen sie die Spuren hinter sich, als sie eines Abends miteinander aus dem Lager entweichen und wieder hinaus ins Freie gehen (Imr., Mu'all. 28 ff.). Trotz aller sie umgebenden Feinde kommt sie nachts1 zu ihm (Muf. 55,11), oder er tritt auch des Nachts in ihr Schlafgemach (Imr. 4, 31; Imr. 52, 262; Imr., Mu'all. 161; A'šā 12, 1), als sie gerade dabei ist, sich zum Schlafe auszukleiden (Imr., Mu'all. 26), ihres Scheltens nicht achtend (Imr., Mu'all. 27). Als sie ihm vorwirft, daß er sie in Schande bringe, weil er ohne Rücksicht auf die Leute, die noch wach und am Feuer versammelt sind, zu ihr gekommen sei (Imr. 52, 21), beruhigt er sie, indem er ihr schwört, daß diese längst schlafen gegangen seien, wobei es ihm auf einen Meineid nicht ankommt (Imr. 52, 25). Auch sendet er ihr einen Boten mitten in der Nacht und sie folgt schlaftrunken seinem Ruf (Imr. ed. De Slane 33, 9ff.). So kann er sich trotz aller Widerstände des Besitzes der Geliebten erfreuen, wenn sie sich ihm hingibt ('Ant., Mu'all. 5); aus den scheltenden Worten erwächst die Zärtlichkeit (Imr. 52, 23f.); sie bringen die Nacht miteinander zu (Imr. ed. De Slane 33, 14). Noch in späterer Zeit erinnert er sich der Nächte, die sie beieinander verbracht haben; die Erinnerung an sie ist ihm ein Trost für sein Leiden (A'šā 15, 3). Aber auch in dies Gedenken mischen sich zwiespältige Gefühle: zwar erlangte er viel von dem, um was er bat, jedoch "wer zuviel bittet, dem wird auch vieles verwehrt", so muß er klagen (A'šā 15, 4). Es bedarf keiner langen Zeit, um den Dichter in ein Mädchen verliebt

I faraga.

<sup>2</sup> samā (u) "hinaufsteigen".

zu machen; zufälliges Zusammentreffen (Zuh., Mu'all. 20; 'Ant., Mu'all. 7), einmaliges Sehen (Näb. 14, 2) genügen ihm, um alles Glück und Leid der Liebe kennen zu lernen.

- b) I. Der Liebende bewundert an seiner Freundin ihre seelischen Vorzüge ebenso wie ihre körperlichen Reize. Er liebt ihre .. zurückhaltende" gatī' Redeweise (Imr. ed. De Slane 28, 13), die ihm "angenehm" ladd erscheint (Muf. 17,6), ihm einen Genuß bietet (Qais b. Hat. 5, 10), denn sie geht sparsam damit um hazana. (wörtl. "magazinieren"), trotzdem man ihre Rede begehrt, weil sie immer "neu" unuf ist (Qais b. Hat. 5, 11). Ihre Stimme ist so "süß" rahīm (Tar. 5, 26), daß selbst die Bergziegen, wenn sie ihre Sprache verstehen könnten, sie "sanft" laduna fänden (Nāb. 7, 28). Ihre Rede ist so schön wie Wein, dem Granatäpfel beigemischt sind (Lab. 40, 46). So angenehm wie ihre Stimme, so "fein" rahs, "sanft" raud und von "zarter Hautfarbe" rahra ist sie (Imr. ed. De Slane 28, 12); sie ist nicht "tadelnswert" mulīm (Muf. 20, 5), nicht "unmoralisch" fāhiš (Lab. 12, 8) edel und ein unerfahrenes Mädchen (Lab. 40, 45). Sie ist eine "züchtige" Frau haşan (Hud. 148, 4), haul (Hud. 154, 2), ģānija (Nāb. 7, 6), "die verschleiert geht" maltum (Tar. 5, 26), die Augen niederschlagend ihren Weg verfolgt, ohne sich umzusehen, und wenn sie angesprochen wird, nur wenig Antwort gibt (Muf. 20, 9). Sie gewinnt ihn und setzt ihn zugleich in Erstaunen dadurch, daß sie ihren "Schleier" gina" nicht fallen läßt (Muf. 20, 6). Dabei ist sie "heiter, lacht gern" 'arūb (Lab. 12, 8; Aus b. Hağ. 4, 2; Qais b. Hat. 5, 2), scherzt gern und "liebt das Spiel" la'iba (Qais b. Hat. 5, 3; Muf. 08. 0); an ihrer "Schönheit und Heiterkeit" safā' ergötzt er sich (Qais b. Hat. 1, 1). Zu alledem kommt ihre Mildtätigkeit (Hud. 148, 4). Sie steht des Nachts leise auf, um ihrer armen "Nachbarin" ğāra Essen zu bringen (Muf. 20, 7).
- 2. Weit ausführlicher werden die körperlichen Reize der Geliebten geschildert. Aus diesen Beschreibungen geht eindeutig hervor, daß der Araber sich nicht mit platonischer Liebe zur Geliebten zufrieden gab, wenn vielleicht auch manche von ihnen nur aus den Wunschträumen des Mannes entstanden sein mögen¹.

<sup>1)</sup> Gegen Ahlwardt, Über Poesie und Poetik der Araber, S. 54.

Die Schönheit seiner Geliebten kann der Araber mit immerneuen Vergleichen rühmen. Kein Wort reicht aus, ihre Schönheit zu beschreiben (Muf. 50, 5); sie ist so schön wie eine schnelle Stute (A'šā 18, 10), wie die Lampe des Mönchs, die in die Nacht hinein leuchtet (Imr., Mu'all. 39f.; Imr. 52, 20) oder wie Statuen (Imr. 52, 9; Nāb. 7, 16; A'šā 18, 5; A'šā 32, 9), "wie ein Standbild, dessen Nische gestaltet ist mit Gold, das sich auf Marmor hin- und herzubewegen scheint" (A'šā 18, 5). wie eine "Perle" durra (Nāb. 7, 15), die bei einem Kaufmann zu sehen ist (A'šā 18, 6); wie die Sonne (Nāb. 7, 14); wie eine zarte, weiße Wolke und junge Zweige (Tar. 5, 25); sie gleicht einem "Ei" baida im Sand (A'šā 18, 6). Sie ist das "vollkommenste" tamām Geschöpf (Hud. 244, 4), die "vollkommenste" akmal (auch Muf. 20, 12) von allen, die auf der Welt sind und die "hübscheste" von Angesicht amlah von allen, mit denen er Unterhaltung gepflogen hat (Nāb. 23, 4). Sie vertreibt die Sommerhitze mit ihrer Kühle und die Kälte des Winters mit ihrer Wärme (Tar. 5, 24). Selbst die Finsternis der Nacht verdeckt ihre Anmut nicht (Qais b. Hat. 5, 6). Der Blick erlahmt an ihr (Lab. 12, 8), und der Mönch vergäße um sie sein Gelübde (der Keuschheit) und wäre überzeugt, den rechten Weg zu gehen (Nāb. 7, 26f.). Könnten Menschen so schön sein wie Ginn, so wäre sie es in feenhafter Art (Muf. 20, 12); sie heilt die Krankheit des Herzens durch ihre Schönheit (A'šā 18, 7).

Mit diesen Lobpreisungen aber begnügt sich der Dichter nicht. Er beschreibt die körperlichen Vorzüge seiner Geliebten im einzelnen, und wir können daraus ein genaues Bild des arabischen Schönheitsideals gewinnen.

Die reizvolle Araberin muß "dick" bādin, pl. buddan sein (Ṭar. 5, 18; Muf. 50, 4), so daß sie wegen ihrer "Fülle" kubr ša'nihā fast einschläft (Qais b. Ḥaṭ. 5, 7), die sie auch "schwerfällig" taqāl beim Aufstehen macht (Hud. 154, 2). Infolge ihrer "Schwere" taqāl gerät sie beim Laufen leicht außer Atem (Muf. 98, 13). Selbst Spiel ermüdet sie bald (A'šā 6, 7); Imra' al-Qais rühmt jedoch an einer Geliebten, daß sie "nicht dick" gair miğbāl sei (Imr. 52, 16).

Die Taille aber muß "schlank" muhafhaf (Imr., Mu'all. 31)

und "anmutig" laṭīf (Imr., Mu'all. 36) sein; die Frau muß einen "schlanken Bauch haben" mahdūm (Muf. 99, 3) und "zart in den Flanken" kašh, Dual: kašhāni sein (Ṭar. 11, 6); sie ist "groß" ğalla (Muf. 20, 12) wie eine Papyrusstaude (Muf. 21, 11). Bei einer sonst vollen Gestalt ist ihre Taille dünn, so daß sie in der Mitte fast abbricht (A'šā 6, 8; Qais b. Ḥaṭ. 5, 7). Ihr Körper "füllt seinen Platz" mutahaijizan bi-makānihī (Nāb. 7, 30), ihr Gewand mil'u-d-dir'i aus, wenn sie auch an der Stelle, wo die zwei Gürtel herumgehen, schlank ist (Muf. 120, 13; vgl. Imr., Mu'all. 36; und A'šā 6, 8). Unter den Körperformen der Frauen hält sie gerade die rechte Mitte, sie ist nicht zu "dick" ğabl und nicht zu "dünn" qidaf (Qais b. Ḥaṭ. 5, 4). So ist ihre Gestalt "vollkommen" ukmila (Nāb. 7, 11).

Als eine große Gunst betrachtet es der Araber, wenn die Geliebte vor seinen Augen den ginat fallen läßt (Muf. 11, 3). Dann zeigt sich ihm ihr "schwarzes", "langes"2 Haar, "dick"3 wie Dattelrispen (Imr., Mu'all. 341a b, 2a), reich an Wuchs" nabt, wie eine überhängende Weinrebe (Nāb. 7, 291c, 32); derselbe Vergleich: Muf. 21, 20, wo noch hinzugefügt wird, daß die kämmenden Frauen den Kamm in dem "dicken3b, langen, krausen" ga'd Haar verlieren (s. auch Muf. 43, 3: "aufgelöst" sadala VII, wie auch Muf. 56, 11). Sie läßt ihn in den Nächten, in denen sie miteinander tändeln (Muf. 17, 8), ihre "schwarzen1c, schönen" raijā Haarflechten4 sehen, die den schwarzen, langen Schlangen von Rammän gleichen (Muf. 17, 10). Sie sind lang wie die Saiten einer Laute und "kohlschwarz"16 (Muf. 56, 11); ihr Haar fällt bis auf die Hüfte (Tar. 5, 92b, 3a; "glatt" musbakirr). Sie trägt ihr "reiches"3ª Haar "hoch aufgetürmt" rukām (Qais b. Hat. 21, 3) oder in "Flechten"4 (Muf. 76, 12), hat "Stirnlocken" du'āba, pl. dawā'ib:5 (Muf. 76, 12; Qais b. Hat. 4, 4); ihre "Zöpfe" gadīra, pl. gadā'ir sind "gedreht" mustašzir und oft verliert sie ihr "Haarband" 'igās, so daß ihre Flechten

<sup>1</sup>a aswad.; b fāhim; c asham; d hāliq: A'šā 11, 4.

<sup>2</sup>a far'; b warid.

<sup>3</sup>a afit; b ağamm; wörtl. "der dickes langes Haar hat."

<sup>4</sup> qarn, pl. qurûn.

<sup>5</sup> Als Männerlocke: Muf. 96, 2,

"aufgelöst sind" mursal (Imr., Mu'all, 35). Der Liebende streicht die "Seitenlocken" faud, Dual: faudāni seiner Freundin zurück (Imr., Mu'all, 30).

Ferner erblickt er ein schönes Antlitz (Muf. 50, 4; 56, 11), das ihn in Entzücken versetzt. Es hat weiße "Backen" 'ārid, pl. 'awārid (Imr. 52, 14) und leuchtet, als ob die Sonne ihren Mantel darüber gebreitet hätte (Tar., Mu'all, 10), wie bei ihrem Auf- und Untergang (Qais b. Hat. 2, 4), es erleuchtet das Lager ihrer Buhlen wie eine Lampe (Imr. 52, 10). Der Dichter vergleicht es mit Dinaren (Qais b. Hat. 10, 5; Muf. 54, 6), mit der schönsten Perle des persischen Königsthrones (Muf. 21, 13ff.) und mit einem Straußenei (Muf. 21, 16). Ihr Gesicht ist nicht mager hadda V (Tar., Mu'all, 10) und hat nicht wenig Fleisch muhtalag (Muf. 21, 12), bis auf die Stellen um die Augen (Ham. 576). Es ist so zart, als ob es durch einen Blutsturz durchsichtig geworden wäre šaffa (Qais b. Hat. 5, 5); wie ein Blatt aus weichem Stoff (Muf. 21, 12). Ihre Wangen sind sanft und "oval" asīl wie ein Metallspiegel (Muf. 56, 6. Sie ist eine Frau "mit zartem Teint" rahra (Imr. ed. De Slane 28, 12). Ihr Gesicht "hat eine reine, klare Farbe" naoīju-llauni (A'šā 9, 4); ihre Hautfarbe ist "gelblich" asfar, fem. safra' (Qais b. Hat. 2, 5) wie ein "gestreifter Stoff" sijara"1 (Nāb. 7, 11), oder sie hat eine "rote Gesichtsfarbe" ahwā (Nāb. 7, 9).

Sie hat den Blick einer "dunkeläugigen Gazelle" ahwar, fem. haurā, pl. hūr (wörtl. "mit scharf ausgeprägtem Weißen und Schwarzen des Auges", meton. für "Gazelle", dann für "Frau" angewandt: vgl. Kap. II B. 3. — Muf. 8, 4; I mr. 45, 11), einer "Antilope" mahāt (Muf. 17, 9; 'Alq. 4, 2), die Mutter eines Jungen ist (Hud. 244, 7). Sie hat die Augen eines "Gazellenjungen" šādin (Nāb. 7, 9; Qais b. Ḥaṭ. 6, 2), eines "Kameljungen" burģuz (Ṭar. 5, 7) und "schwarze Pupillen" ahammu-lmaqlataini (Nāb. 7, 9). Ihr Blick drückt ein Begehren aus, das sie nicht befriedigen kann (Nāb. 7, 19); wenn sie den Mann anschaut, so ist es ihm, als sei er dem Tode verfallen (A'šā 16, 3).

<sup>1</sup> Vgl. Fraenkel. Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen S. 40.

Sie hat einen "süßen" ladid Mund (Ant., Mu'all, 12: Muf. 8, 5 .. Mund" makra'), der .. frisch" barid und .. angenehm im Geschmack" 'adb beim Küssen ist (Nab. 7, 22: 'Ant., Mu'all. 13; Muf. 43, 4), denn sie hat guten Atem (Imr. 52, 15; A'šā 6, 11). Sein Geschmack ist, als wäre "alter Wein" mu'attag (Imr. 17, 5 mudām), "die Flut von Wolken" saubu-l-gamām und der "Duft von Aloeholz" gutur und "Lavendel" huzāmā in ihm (Imr. ed. De Slane 28, 14). Ihr Mund ist wie .. berauschender Wein" 'ugar gargaf (Muf. 57, 6), dessen nach Moschus duftender Geruch nicht "süßer" ladd sein kann (Muf. 55, 8, 11). Der beste Wein mit frischem Regenwasser gemischt und in kühlen Steingruben aufbewahrt, kann nicht besser sein als sein Geschmack (Nāb. 27, 9/13). Er schmeckt nach verschiedenen Pflanzen (A'šā 4, 7). Er ist besetzt mit "spitzen Zähnen" garb, pl. gurub ('Ant., Mu'all, 8; Imr. ed. De Slane 28, 13), ušra, pl. ušar (von ašara "die Zähne feilen": Muf. 46, 10), die nicht zu eng stehen rakama VI (Muf. 56, 3), sondern wenn sie lächelt, zeigt sie das "Weiße" gurra ihrer "einzeln stehenden" Zähne šatīt (Tar. 5, 18). Auch werden diese als "nicht klein" gair akass und "nicht schlecht" la mungaşim geschildert (A'šā 4, 7). Ihre Seitenzähne 'ārida, pl. 'awārid sind weiß (Muf. 99, 3), ebenso ihre Vorderzähne tanīja, pl. tanājā (A'šā 11, 4) und "glänzend" masqūl (wörtl. poliert: Tar. 5, 19; Qais b. Hat. 2, 7) wie Hagel und kalt hasira (Imr. ed. De Slane 28, 13). Sie sind "gereinigt" muhaijaf, während das "Zahnfleisch" lita. pl. litat mit Itmid gefärbt ist (Nab. 7, 20; Tar., Mu'all. 9; A'šā 16, 5), so daß es in der Farbe einem Mantel gleicht; sein Geschmack ist "angenehm" 'adb, seine Farbe wie der sajāl-Dorn (Imr. 34, 5). Die Zähne werden mit der "Kamille" quhwan und uqhuwan (Tar., Mu'all. 8; Tar. 5, 18; Muf. 98, 8; A'šā 9, 5; Nāb. 7, 21) und mit Perlen mahā verglichen, die glänzen (Muf. 11, 4); auch ihr Geschmack gleicht dem von Wein, der mit Wasser aus einem schilfbestandenen Teiche (Muf. 11, 4) oder mit Regenwasser gemischt ist (Muf. 11, 5). Ihr "Speichel" riga schmeckt selbst mitten in der Nacht wie "Wein" mudām (Muf. 97, 5); nach dem Schlaf noch schmeckt er, als hätte sie abends den besten, ungemischten starken Wein getrunken (Muf. 125, 6; Zuh. 9, 6f.; Aus b. Hağ. 4, 3; vgl. A'šā 16, 6f.), oder der "Speichel" ruḍāb hat nach dem Schlaf

den Geschmack des Saftes einer ausgepreßten Traube ('Urwa 1, 9). Lacht sie, sieht man in ihrem Mund "Speichel" habab (wörtl. "Tau") wie "Moschusbröckchen" rudābu-l-miski, die in frischem Wasser aufgelöst wurden (Tar. 5, 20).

Den "Hals" ǧīd der Schönen vergleicht der Araber mit besonderer Vorliebe mit dem einer Gazelle (Imr. 45, 5; Qais b. Ḥaṭ. 6, 3). Sie hat einen weißen Hals, wie eine Antilope (Hud. 244, 7) oder wie eine "milchweiße" ri'm (Imr., Mu'all. 32) eine "langhalsige" atla" (Muf. 8, 3) oder eine "rötliche Gazelle" admā" (Zuh. 9, 5), und er wird dem eines Gazellenjungen verglichen ('Alq. 4, 3; 'Ant., Mu'all. 62).

Die Arme der Geliebten dirā', pl. dur'ān, die "wohlgerundete" adram, pl. durm und zarte, "weiche" funuq "Ellbogen" marfiq, pl. marāfiq haben (A'šā 6, 12), sind die einer jungen Kamelin ('Amr., Mu'all. 2). Daran befinden sich "volle¹ Handgelenke" mī sam, pl. ma āṣim (Muf. 99, 3; Qais b. Ḥaṭ. 10, 4; Muf. 56, 5) und Hände mit "langen" sabit, pl. sibāt "Fingern" banān (Imr. ed. De Slane 1, 34 = Variante zu ed. Ahlwardt 52, 32), mit "gefārbten" badāba II "Fingerspitzen" banān ('Alq. 21, 10; Nāb. 7, 18), die rot sind wie 'anam-Früchte (Muf. 54, 6; Nāb. 7, 18) und deren "Zartheit" laṭāfa so groß ist, daß man sie knoten könnte (Nāb. 7, 18).

Die Frauen haben volle Brüste<sup>2a</sup> (Muf. 46, 4), welche "elfenbeinfarben" launu-l-'äğ und ohne Falten sind (Muf. 76, 13<sup>2b</sup>). Ihre Brüste sind zart (Nāb. 7, 12<sup>2c</sup>), sie schwellen im Glanze des Morgens (A'šā 18, 11<sup>2c</sup>) und werden mit Sandhäufchen verglichen, "über die zwei Knaben gehen, wegen dessen, was sie sich als Belohnung ausrechnen an Weichheit (līn) bei einer Berührung und an Glätte (tashāl) "(Imr. 52, 17), oder mit "Elfenbeinbüchschen" huqqa, pl. huqq al-'äğ, die "weich", aber vor betastenden Händen sicher sind ('Amr, Mu'all. 13<sup>2c</sup>). Wenn sie einen Toten an die Brust<sup>2d</sup> drücken würde, so würde er wieder zum Leben erwachen (A'šā 18, 12 f.). Die gefangenen Frauen und Jungfrauen, die Nu'mān (Nāb. 6, 8ff.) fortführt,

<sup>1</sup> raijā laut Scholie zu Muf. 99, 3 = mumtali'a, faḥm: Qais b. Ḥat. 10, 4.

<sup>2 &</sup>quot;Brust": a tarquwa, pl. tarāqin "Schlüsselbein": b tarība; c tadī. d nahr.

verbergen die Granaten ruṣān (Lex. Lane: vulg. "Brustwarze") ihrer "runden Brüste" nāhida, pl. nawāhid (Nāb. 6, 9).

Der Araber bewundert den "schlanken" damr Bauch¹ seiner Geliebten (Muf. 98, 12¹a, ¹b), der so elastisch wie indische Schwerter ist (Qais b. Hat. 10, 3¹b). Sie hat "keinen schlaffen" Bauch gairu mufādatin (Imr. 52, 15), er¹c ist "sanft" amlas, fem. malsā' mit vielen Falten (Nāb. 7, 12; Tar. 11, 6).

Die Freundin hat abfallende Lenden<sup>2</sup> mahtūtatu-l-matnaini (Nāb. 7, 13) und die Hüften<sup>18</sup> einer Antilope mahāt (Tar. 5, 8) und besitzt ein "volles Gesäß" raija-r-rawādifi (Lab. 12, 8; 'Amr., Mu'all. 14; Nāb. 7, 13), so daß ihre "Hüften" danūbu-l-matni und ihr Gesäß³ beben (A'šā 6, 7³²). Es ist so "schwer" taqāl, daß sie beim Aufstehen und Laufen außer Atem gerät (Muf. 98, 13), und so fleischig, daß die Tür dafür zu eng ist; gerade das bildet das höchste Entzücken der Araber ('Amr., Mu'all. 17³b). Die Beine der Geliebten werden mit Säulen aus Alabaster und Marmor verglichen ('Amr., Mu'all. 18). Ihre "Beine" sāq sind wie der Schaft der Edelpalme (Imr., Mu'all. 36) oder wie Papyrusstauden (Muf. 17, 11; Qais b. Ḥaṭ. 2, 6). Ihre schönen, vollen "Fußgelenke" hağl werden besonders bewundert (Muf. 98, 12; muḥalḥal der Ort "für die Beinspangen": Imr., Mu'all. 30).

Ihr Gang ist wegen ihrer Körperschwere "langsam" qatūf (Hud. 244, 3; Imr. ed. De Slane 33, 10, hier wohl auch wegen ihrer Schlaftrunkenheit; huwainā: A'šā 6, 2). Ihre Vornehmheit äußert sich darin; geht sie zu ihrer Nachbarin, so ist ihr Gang wie das Vorüberschweben einer dünnen Wolke (A'šā 6, 3). Sie wendet sich wie eine Gazelle (Muf. 97, 7); sie schreitet wie eine "weißglänzende" azhar, fem. zahrā' Antilope (Qais b. Hat. 5, 9); ihr leichter Gang wird auch mit dem eines Betrunkenen verglichen, den ein leichter Hauch umwirft (Imr. ed. De Slane 28, 11, vgl. Imr. ed. De Slane 33, 10).

Die Schönheit der Araberin aber ist meist verhüllt. Sie ist "verschleiert" maltūm (Tar. 5, 26), der qinā" verhüllt sie. (Ant., Mu'all. 35). Doch wenn es dem Liebenden gelingt, sie zu beobachten, wenn sie den "Schleier" qirām abgelegt

th kash; b bajn; c kabid.

<sup>2</sup> Vgl. Ahlwardt, Bem. z. Echth. S. 109.

<sup>3 &</sup>quot;Gesäß": a kafal; b ma'kama.

hat, ist ihm dies bereits ein großes Glück (Nāb. 27, 4). Entgleitet ihr dieser naṣīf einmal versehentlich, so ist sie verwirrt und versucht, sich mit der Hand zu verdecken (Nāb. 7, 17). Als sie aber einmal ohne qinā' dasteht, nimmt ihn ihr liebliches Gesicht völlig gefangen (Muf. 11, 3). Die Frau, deren Keuschheit Šanfarā ein Ruhmeslied singt, setzt ihn dadurch in Erstaunen, daß sie nicht ihren qinā' fallen läßt (Muf. 20, 6). (Vgl. dazu Ḥāt. Ṭā'ī 44, 17, s. u. III, B 3.)

- 4. Neben der körperlichen Schönheit werden auch die Mittel, deren sich die Araberin zur Hebung ihrer Reize bedient, genannt. Es sind dies ihre Kleidung, ihr Schmuck und Parfums<sup>1</sup>.
  - a) An Kleidungsstücken werden genannt:
  - burd, pl. burūd ,, Kleid aus gestreiftem Stoff": A'šā 3, 4,
     22, 5; Muf. 46, 6; Qais b. Ḥaṭ. 10, 2; als Männer-kleidung: Ṭar. 5, 6; vgl. Freytag, Einl. S. 309f.;
     Dozy, Vêt. S. 59ff.
    - namira "Mantel aus gestreiftem Stoff": (Männerkleidung) Tar. 5, 6. Vgl. Freytag, Einl. S. 311.
  - sijarā', "gestreifter Stoff"; Nāb. 7, 11; Qais b. Ḥaṭ. 2, 8.
     Vgl. Lex. Lane; TA, s. v.: darbun mina-l-burūdi.
  - waṣīla, pl. waṣā'il "gestreifter Stoff aus Jemen": Lab. 40, 45; vgl. Aqr.
  - taub, pl. tijāb "Kleid" (allgemein, von Männern und Frauen): Imr., Mu'all. 26; Imr. ed. De Slane 28, 17; Ham. 556; vgl. Dozy, Vêt. S. 105 ff.
  - labsa "Kleid": Imr., Mu'all. 26; vgl. Aqr.: darbun minat-tijābi.
  - miğsad, pl. mağāsid "Hemd aus safranfarbenem Stoff": Muf. 46, 6; Qais b. Ḥaṭ. 10, 2.
    - Aqr.: al-qamīşu-lladī jalī-l-badana.
    - Lis.: waminhu qīla-t-taubu muğassadun idā şubiğa bi-zza farāni.
  - dir', wollenes Frauenhemd": A'šā 6,8; 10,4; Imr., Mu'all.
     40f.; Muf. 129, 13. Vgl. Freytag, Einl. S. 314; Dozy, Vêt. S. 176f.; Lex. Lane (nach T. A.).

<sup>1)</sup> Vgl. zu diesem Kapitel Snouck-Hurgronje, Mekka II, 171/5.

- 8. ši'ār, pl. šu'ur "Unterkleid": Muf. 124, 2; A'šā 6, 8. Agr.: mā tahta-d-ditār mina-l-libās.
- 9. ğalbaba "mit einem Überwurf bekleidet sein": Qais b. Hat. 10, 2.
  - ğilbāb, pl. ğalābīb "Überwurf": Qais b. Hat. 7, 4; A'šā 22, 5. Vgl. Freytag, Einl. S. 316, 319 (unter himār); Dozy, Vét. 122; Agr., s. v.
- 10. mirt "Woll- oder Seidenkleid": Imr., Mu'all. 28 (dessen Saum bestickt ist. Vgl. Țar. 12, 2); Freytag, Einl. S. 308.
- sābirīj "ein sehr feines Gewebe": Imr. ed. De Slane 33, 15 (vgl. Lex. Lane).
- 12. qirām "Schleier aus farbiger Wolle": Nāb. 27, 4. Vgl.

  Lis.: al-qirāmu taubun min şūfin mulauwanin fīhi alwānun mina-l-'ihni wa-huwa safīqun juttaḥadu sitran.
- 13. qinā' "Schleier". Muf. 11, 3; Muf. 20, 6; 'Ant., Mu'all. 35. Vgl. Jacob, Studien II, zu 'Ant. 34. Ferner Freytag, Einl. S. 318; Dozy, Vêt. S. 377.
- 14. raita, pl. rait "Gewebe aus einem Stück, Schleier": Hud. 154, 3; Imr. 9, 3. (Muf. 28, 5: "Schleier der Sonne"); vgl. Freytag, Einl. S. 308; Dozy, Vēt. S. 191 ff.
- 15. naṣīf "Schleier": Nāb- 7, 17; vgl. Freytag, Einl. S. 319 (unter himār).
  - Lis.: an-naṣīfu-l-ḥimāru wa-qad naṣṣafati-l-mar'atu ra'sahā bi-l-ḥimāri.
- wišāḥ "Gürtel": Imr., Mu'all. 25; Hud. 244, 8; vgl. Freytag, Einl. 322.
- 17. ğadīl "Ledergürtel": Imr., Mu'all. 36; Ḥam. 556; vgl. Freytag, Einl. S. 322; Dozy, Vêt. 117f.; Lex. Lane = wišāh.
- fadala V "im Negligé sein": Imr., Mu'all. 26; vgl. Freytag, Einl. S. 314.
- 19. radā VIII "sich in einen Mantel hüllen": Lab. 40, 45; Tar., Mu'all. 7; ridā' "Mantel", im Nasīb nur als Männerkleidung vorkommend: Muf. 38, 5; Imr. 65, 4; vgl. Freytag, Einl. S. 304.
- b) Reicher Schmuck erhöht die Schönheit der Araberin. "Perlen" und kostbare "Edelsteine, Hyazinth", die durch-

<sup>1)</sup> šadr, pl. šudūr. 2 jāqūt.

bohrt faqara II (Imr. 20, 12) sind, "Juwelen" ğumān und "Korallen" marğān sind ihr Schmuck (Lab. 40, 43). Die Frauen "schmücken sich" halā V außerdem mit "goldenen Kleinodien" siġa, "Onyxen" ġaz' und Perlen¹, die "zu je zwei und zwei aufgezogen sind" durran tawa'iman (Muf. 56, 9). Sie tragen "Goldzierat" maḥāl und auch ihr "Parfumbüchschen" kabīs wird als Schmuck verwendet ('Alq. 1, 4)¹a. Im Ohrläppchen haben die Araberinnen "Perlen" durr und goldene, bewegliche Ohrgehänge (Muf. 50, 5).

Besonders hervorgehoben wird der Hals- und Brustschmuck der arabischen Frau. Sie ist mit einem Halsband geschmückt<sup>2</sup> (Nāb. 7, 9<sup>2a</sup>; Imr., Mu'all. 33<sup>2b</sup>; Lab. 40, 44<sup>2c</sup>; 'Adī b. Zaid in Aġ. II, 147, 16<sup>3a</sup>). "Einfache" fard und "doppelte" maḍ ūf "Halsketten"<sup>3</sup>, deren Glieder durch feste Gelenke miteinander verbunden sind (Lab. 40, 43<sup>3b</sup>) und solche aus "Perlen"<sup>1</sup> und "Hyazinthen"<sup>4</sup> und "Smaragden"<sup>5</sup> sind ihr Schmuck (Ṭar., Mu'all. 6<sup>1a, 3b</sup>; 'Alq. 4, 3<sup>1a, 3b</sup>; Qais b. Ḥaṭ. 6, 3<sup>1b, 4, 5, 6</sup>; Nāb. 27, 6<sup>1b, 4</sup>). Die Mägde fertigen der Herrin ein "Halsband" 'iqd an, indem sie "Perlen aufziehen" naṣama, "aneinander reihen" sarama V (Nāb. 7, 25).

Auch ihre Brust ist reich geschmückt. "Gold" dahab "glitzert" lāha (u) auf ihr (Muf. 76, 13), ein Schmuckstück, dessen Form mit Heuschrecken verglichen wird, liegt auf ihrer Brust (Qais b. Ḥaṭ. 5, 12. Vgl. 'Alq. 1, 4). Eine "Perlenreihe" naṣm, die auf einem "Band" silk aufgezogen ist, "schmückt" auch sie zāna (i) II, Gold glänzt darauf wie ein funkelnder Stern (Nāb. 7, 10). Auf ihrer Brust "leuchtet" dā'a (u) X ein "Schmuck" halj wie glühende Kohle in der Dunkelheit (Nāb. 27, 5; Imr. 52, 11f.) oder als ob die Plejaden auf ihrem Halsgrübchen in der Finsternis leuchteten (Qais b. Ḥaṭ. 6, 4).

Auch die Beine der Araberin sind mit "Schmuck" halj versehen (Imr. 52, 42), der klirrt (\*Amr, Mu\*all. ed. Arnold 18) und dessen Geklirr sich anhört wie ein im Winde raschelnder \*Išriq-Strauch (A\*šā 6, 4). Sie trägt Beinspangen (Muf. 98, 12)

Ia lu'lu'; b šadr.

<sup>2</sup>a qalada II; b 'afala II; c 'āfil.

<sup>3</sup>a tiqşār; b simt, pl. sumüt. 4 jāqūt.

<sup>5</sup> zabarğad, pl. zabāriğ, vgl. Fraenkel, Fremdw. S. 61.

<sup>6 &</sup>quot;schmücken" zāna (i).

hiğl, syn. mit halhāl), woher die Stelle, wo sie getragen werden, "die Knöchel", muhalhal heißt (Imr., Mu'all. 30).

"Schmuck" *ḥalj* um das "Handgelenk" *mi¹ṣam*, pl. *ma¹āṣim* trägt die Geliebte A¹šā 9, 4.

c) Das dritte Schönheitsmittel der Araberin sind die Parfums, von denen verschiedene Arten genannt werden. Immer ist "Wohlgeruch" tīb um die Frau, auch wenn sie nicht "parfumiert" tāba (i) II ist (Imr. 4, 3). Selbst ihr Haus ist von "wohlriechenden Kräutern" raihāna umgeben (Muf. 20, 13); ihr "Parfum" tat jāb ist "angenehmer Duft" mašmūm (Muf. 120, 6), und sie verbreitet nur "Wohlgeruch" 'aṭir (Ṭar. 5, 26). Auch als der Dichter der Liebe schon Ade gesagt hat, zählt er unter die drei Dinge, die ihn noch ergötzen, den "Duft" sauf eines Mädchens, das "Parfum" nadan an sich hat (Imr. ed. De Slane 33, 7).

Verschiedene Riechstoffe und Parfums stehen der Araberin zur Verfügung. Am häufigsten verwendet sie "Moschus" misk (Imr., Mu'all. 8; Imr. 17, 7; Imr. 40, 4; A'šā 6, 13), mit dem sie ihre Lagerstätte parfümiert (Imr., Mu'all. 37), an dessen "durchdringenden" Duft dakīj der Liebende sich wehmütig erinnert ('Urwa 9, 3). Sein "Wohlgeruch" našr ist um die Frauen (Muf. 54, 6); ihre Ärmel duften danach (Qais b. Hat. 3, 5). Er wird in "Büchschen" aufbewahrt huqqatu-l-miski (Ham. 555; huqqatun himjarījatun "Himjaritische Büchschen": Imr. 20, 10)¹ von wo er einen so "starken Duft ausströmt", dafara (Imr. 20, 13), daß es selbst ein Erkälteter riechen müßte (Muf. 120, 7).

Nächst dem Moschus war das 'abīr-Parfum das bevorzugte (Qais b. Ḥaṭ. 7, 4; Muf. 120, 6; Nāb. 7, 31; A'šā 8, 4; 'Adī b. Zaid in Aġ. II 150, 2). Es ist aus verschiedenen Aromen zusammengesetzt; die Scholie zu Muf. 120, 6 erklärt, es sei mit sa'farān gemischt.

1: zanbaq vgl. Lex. Lane; TA .: duhnu-l-jāsamīni.

Lis.: duhnu-l-jāsamīni hassasahu-l-azharīju bi-l-'irāqi ... Jasminol". A'šā 6, 13; Imr. 40, 4.

 zanğabīl vgl. Lex. Lane: "Ingber"; vgl. Lis. und TA. Qais b. Ḥaṭ. 7, 4 (am Überwurf).

<sup>1</sup> Vgl. Jacob, Studien II, S. 102.

- huzāmā vgl. Lex Lane "aromatische Pflanze", heute "Lavendel". Imr. ed. De Slane 28, 14<sup>1</sup>.
- halūq TA.: darbun mina-ţ-ţībi juttaḥadu mina-z-za farāni wa-gairihī taglibu 'alaihi-l-humratu waṣ-ṣufratu, vgl. Lex. Lane; Hud. 154, 3.
- şiwār, pl. aşwira, Lis.: ar-rā ihatu-ţ-ţaijibatu waş-şiwāru waş-şiwāru qalīlun mina-l-miski. A'šā 6, 13.
- 6. ulwī "Aloe" Imr. 20, 14. quṭur "Aloeholz" Imr. ed. De Slane 28, 7, 14, 17. Vgl. Lex. Lane.
- 7. qaranful Lis.: šağarun hindijun laisa min nabāti ardil-'arabi Qais b. Hat. 7, 4; Imr., Mu'all. 8. Vgl. Fraenkel 144.
- 8. lațīma TA.: al-lațīmatu-l-'anbaratu-llatī luțimat bi-lmiski. Imr. 17, 7. Vgl. Nāb. 17, 6.
- 9. sanā Imr. 29, 13.
- bān(u) vgl. TA; rand "Lorbeer"; lubnā "ein duftender Baum"; kibā" "Weihrauch" Imr. 20, 14.
- rādi' Lis.: rādi'un wamuradda'atun mulamma'atun bi-ţţībi wa-z-za'farāni. 'Adi b. Zaid in Ağ. II 150, 2.
- 12. 'anbar Lis .: TA. al-'anbaru mina-t-tibi 'Urwa 9, 3.

Zu den Schönheitsmitteln der Araberin gehört auch noch die "Augenschminke" kuhl (Ḥass. b. Tāb. S. 73, 17; dunkle Augen makhūl, d. h. "mit kuhl gefärbt": Imr. ed. De Slane 33, 12. Asche wie kuhl: Nāb. 17, 4) und Antimon itmid, mit dem sie das Zahnfleisch färbte (Ṭar., Mu'all. 9; Nāb. 7, 20) und die Augen schminkte ('Alq. 4, 2).

5. Aber nicht immer kann sich der Dichter rühmen, die Gunst seiner Freundin restlos genossen zu haben. Auch die Araberin versteht sich auf die Künste der Koketterie. Darüber muß er oft klagen. Sie verweigert ihm die erbetene Gunst. Da ist es ihm, als wäre sie bereits fortgezogen (Muf. 76, 1); das Höchste, was ihm von ihr gewährt wurde, war nur Abwenden und leere

<sup>1</sup> Vgl. Immanuel Löw, Der biblische Ezob, S. 13f. (SBAW Bd. 161; 3. Abh.).

Worte (Muf. 10, 7). Noch nicht einmal beim Abschied vergießt sie Tränen; diese standen nur in ihren Augen (Muf. 9, 2). Um ihn abzuweisen, zieht sie den Schleier vor ihr Gesicht ('Ant., Mu'all. 35). Gar oft verweigert sie ihm seine Wünsche (Tar. 5, 15), wirft ihm aber auch ewige Unzufriedenheit vor ('Alq. 1, 9; derselbe Vers Imr. 4, 12). Oft macht sie sich geradezu über ihn lustig, lacht ihn wegen seines Alters aus und meint, das "Liebesspiel" lahw stehe seinesgleichen nicht mehr an (Imr. 52, 8); und er muß es sich gefallen lassen, daß die Leute ihn seiner Liebe wegen, die er bis ins Alter bewahrt hat, einen Narren schelten (Muf. 97, 3).

Sie hingegen ist vertraut mit Koketterie<sup>1</sup> (Qais b. Hat. 5, 3), überragt alle Frauen darin (Hud. 244, 51) und gibt ihm lügnerische Versprechen, die der Sommerwind verweht (Muf. 76, 2). Er jedoch weist sie mit den stolzen Worten zurück: "Ich aber würde, wenn mir meine Linke so widerspräche, wie du es tust, meine Rechte nicht mit ihr verbinden, sondern würde sie abschneiden und zu ihr sagen: trenne dich von mir. So würde ich Abneigung empfinden gegen jemand, der mich nicht mag!" (Muf. 76, 3f.). Von Tag zu Tag hält sie ihn so mit trügerischen Hoffnungen hin, um schließlich geiziger zu sein als der schlimmste Geizhals (Imr. 45, 3). Als sie dem Freunde eines Tages, während sie auf einem Sandhügel ruhen, droht, vom ihm zu gehen, bittet er sie, doch die "Koketterie" dalla V zu lassen und freundlich zu ihm zu sein (Imr., Mu'all. 2, 18f.). Der Dichter legt sich die Frage vor, ob seine Freundin auf ihr Kokettieren und ihr Geizen mit dem Gruß verzichten und ihn zum Abschied grüßen wird (Nāb. 27, 1f.).

6. a) Die Anmut und Schönheit der Geliebten fordert den Dichter zu Vergleichen heraus, unter denen der mit Gazellen und Antilopen am häufigsten vertreten ist. "Gazellen" gazāl, pl. gizlān und gizla und "Wildkälber" gaudar, pl. gawādir und ga-'ādir befinden sich in den Sänften (Imr. 40, 4) "Antilopen" mahāt, pl. mahan sitzen ums Feuer (Muf. 46, 4). Der Liebende erinnert sich an süße Frauen, die waren wie die Gazellen (s. o.)

<sup>1</sup> dall.

im Sand (Imr. 52, 34). Sie ist wie eine "Wildeselin" ğa'ba (Tar. 5, 10). Die Freundin gleicht einer "langhalsigen" ğaidā' (fem.) (Qais b. Ḥaṭ. 5, 8; 25, 2) oder einer "jungen" bakr "Gazelle" sabja (Muf. 43, 2), erscheint im Stamme wie eine "dunkle, rötliche" aḥwā "junge Gazelle" šādin (Ṭar., Mu'all. 6). Der Dichter hat sich an einer gazellengleichen Frau ergötzt (Aus b. Ḥaǧ. 4, 2). "Keine von den Gazellen zabja, pl. zibā' von al-Ḥisa', eine "langhalsige" a'jaṭ, fem. 'aiṭā', pl. 'īṭ), deren "Blöken" buǧām du hörst, ist schöner als sie (die Geliebte)", sagt Qais b. Ḥaṭ. 21, 13.

Wenn er der Geliebten gedenkt, glaubt er, daß sie nicht aufgehört hat, wie ein "Wildkalb" talan mina-l-waḥši auszusehen (Imr. 52, 6). Sie ist ein Wildkalb¹, das jagbar ist für den, dem es erlaubt ist ('Ant., Mu'all. 59). Er trifft es¹ mitten ins Herz (A'šā 3, 7) und denkt in der Nacht an ein solches (A'šā 3, 5)¹.

b) Weiter wird von der Frau ausgesagt, sie sei wie eine "unberührte" unuf Wiese², der durch reichlichen Regen viel Pflanzenwuchs gesichert ist ('Ant., Mu'all. 15). Auch ist keine Wiese² des Hochlands, mag sie auch noch so gut bewässert und grasreich sein, "duftender" atjab und schöner als sie (A'šā 6, 14ff.). Keine der Auen² von Qaṭā³ ist schöner als seine Freundin (Qais b. Ḥaṭ. 3, 3f.).

In derselben Weise wird diese auch mit einer "Regenwolke" dalūh verglichen (Qais b. Ḥaṭ. 3, 4). Sie ist so zart wie "weiße, leichte Wolken" banātu maḥrin (Ṭar. 5, 25) oder wie die Sonne hinter "weißem Gewölk" ġamāma, von der nur eine Seite sichtbar ist (Qais b. Ḥaṭ. 4, 3), in einem vom Winde hergewehten Gewölk (Qais b. Ḥaṭ. 2, 8). Sie wird mit Palmen (Imr. 20, 4—8; Lab. 40, 38; Lab. 16, 6ff.), mit Statuen und Bildern (Imr. 2, 11; Imr. 17, 6; A'šā 18, 5) verglichen, ist wie ein durchsichtiger, gestreifter Stoff (Qais b. Ḥaṭ. 2, 8) wie eine Perle (A'šā 8, 6; Qais b. Ḥaṭ. 5, 13), wie eine Papyrusstaude (Muf. 21, 11).

<sup>1</sup> šāt.

<sup>2</sup> rauda, pl. rijād.

<sup>3</sup> Har., Mu'all. 4: Wohnsitz der Geliebten.

#### VI. Der Liebende und sein Liebeskummer.

1. Die Jugendtorheit des Mannes floh, seine Haare beginnen grau waht zu werden, "weiße Haare"1 breiten sich auf seinem ganzen Kopfe aus (Muf. 17, 2; vgl. Muf. 26, 8). Er muß sie mit Henna rot färben, doch bleiben darunter "feine graue Haare" nāṣil (Muf. 17, 3). Er bietet ihnen, den Abgesandten des Todes, keinen Willkommengruß (Muf. 17, 4)1. Auch die Geliebte merkt, daß er graue Haarel bekommen hat (Imr. 9, 2). Seine "Locken" du'āba sind ausgegangen, und die kahle Stelle sieht aus wie das Loch, in das das Rebhuhn seine Eier legt (Muf. 96, 7). Sie sagt: er ist ein "alter Mann" šaihun kabīrun, daher liebt sie ihn nicht mehr (Muf. 39, 2). Doch kann sie sich noch seiner Jugend erinnern, als ihm seine "Locken" limma noch nicht ausgegangen waren (Imr. 3, 6). Das "Grauwerden" masib ist das Zeichen für das Ende seiner Jugend (Muf. 119, 1); ist der Kopf eines Mannes erst einmal "grau geworden" šāba (i), so hat dieser keinen Teil mehr an der Liebe (Muf. 119, 9); denn in den Augen der Frauen ist die "Jugendblüte" sarh etwas Wunderbares (Muf. 119, 10). Wegen seines Alters und seiner "Kahlheit" sala" verleugnet ihn seine Freundin (A"šā 13, 2) und wendet sich ab, als sie sieht, daß sein Kopf voll "grauer Haare"1 ist; denn nur die "Jugend" šabāb überwinde alle Hindernisse (Muf. 125, 5), "weiße Haare"1 aber werden von den Frauen verabscheut (Muf. 125, 4). Daher verspotten die Mädchen den Grauhaarigen, indem sie ihn "Onkel" nennen, "dessen Jugend wie ein (früher) häufig besuchter Freund ist, den wir (jetzt) verlassen" (Zuh. 15, 3). Er aber rühmt sich seiner früheren Schönheit, wenn er auch jetzt grau ist (Zuh. 15, 4); die Weiße seines Kopfes komme nicht vom Alter, sondern von den vielen Entbehrungen, die er durchgemacht habe (Lab. 12, 11).

2. Jetzt aber zehrt der Schmerz um seine verlorene Geliebte an ihm, so daß seine Eingeweide und sein Herzbeutel schon dünn geworden sind (Qais b. Hat. 5, 15). Die Erinnerung an sie ist wie eine "Krankheit" sugm (Muf. 21, 1), wie ein "chro-

I šaib.

nisches Leiden" zamāna, das sie ihm zurückgelassen hat und das ihn im Schlafe heimsucht (Muf. 112, 2). Sein Herz hat seit ihrem Fortzug einen Bruch, wie ein Sprung im Glase, der nicht mehr geheilt werden kann (A'šā 4, 8; 12, 2f.). Sie aber verläßt ihn in seiner Krankheit (A'šā 11, 1). Die "Krankenpflegerinnen" 'ā'ida, pl. 'ā'idāt müssen ihn wegen seiner Liebe dauernd pflegen (Muf. 15, 1), denn auch im Alter findet er keine Heilung von seiner "Liebeskrankheit" suqm (A'šā 14, 1). Aber selbst wenn er geheilt ist, dreht sich ihm die Erde unter seinen Füßen, so oft ihn die Erinnerung an sie überfällt (Muf. 56, 6).

Da beweint er sein "Schicksal" dahr und die "Tränen"1 rinnen wie Wasser aus einem alten Schlauch (Muf. 57, 131a); obwohl er sie zurückhält, "fließen" fāda(i) sie in "Strömen" suğūm über seinen Bart und Mantel (Muf. 38, 5); sie strömen aus seinen Augen wie ein Wasserlauf im öden Land (Imr. 4, 101b). Sein-Auge ist wie ein Topf, in dem die Tränen gesammelt wurden (Muf. 120, 81b). Sie treten in sein Auge wie "Perlen" ğumān, durr (Imr. ed. De Slane 28, 101c) lu'lu', die auf einer "Schnur" silk "aufgezogen waren" nazama, welche entzwei riß (A'šā 5, 4; Muf. 20, 3; vgl. 'Ant. 19, 5). Auch wenn das hajāl ihn besucht hat, ist es, als wäre sein Auge verletzt, so daß aus seinen "Tränendrüsen" ša'n, pl. šu'ūn die Tränen "rinnen" sagama (Muf. 21, 2). Als es ihm wieder entschwindet, bringt ihn seine Liebe dazu, Tränen zu "vergießen" hadara (Muf. 55, 7), sie "strömen" natafa aus den Augen eines Menschen, zu dem seine Geliebte nur im Traum kommt (Muf. 96, 3; vgl. A'šā 14, 4). Selbst als alter Mann vergießt er unaufhörlich Tränen (Muf. 120, 21d); trotz seiner Bemühungen, sie zurückzuhalten, "strömen" sie halla über seine Brust (Nāb. 17, 71d), wenn er sich auch seines "Alters" šaib wegen ob dieser "Jugendtorheit" sibā Vorwürfe macht (Nāb. 17, 8; vgl. A'šā 5, 5). Aber das "Rinnen" rašš, pl. rišāš seiner Trānen überwältigt ihn (Qais b. Hat. 16, 11a).

So ist er dauernd in Trauer (Tar. 5, 16), empfindet große Sehnsucht nach dem, was ihm teuer war, (Imr. 20, 1), schließt

<sup>1</sup>a dam', pl. dumū' u. admu'; b ģarb, pl. ģurūb; c raqrāq; d 'abra, pl. 'abarāt.

in der Nacht kein Auge, wenn er sich auch darum bemüht (Imr. 30, 5). Größer ist sein Schmerz, als der einer Kamelmutter, die ihr Junges verloren hat und ihren Klageschrei ertönen läßt, oder der einer grauhaarigen Frau, deren neun Söhne alle gestorben sind ('Amr, Mu'all. 17f.). Seine Leber bricht vor Sehnsucht (Ham. 542), er nagt an seinen Fingernägeln und beißt sich vor Schmerz ins Bein (Hud. 18, 16); wenn die Erinnerung an sie ihm in den Sinn kommt, dreht sich die Erde unter seinen Füßen (Muf. 56, 6). Er ist völlig verzweifelt: fragt sich, was seine Treue wert sei, wenn sein Vertrag ohnehin gebrochen ist: "Ich werde gejagt, aber ich jage nicht" (Muf. 46, 8). In seinem Kummer befangen, macht er mit seinem Stock Zeichen auf den Boden (Muf. 56, 22; vgl. Nāb. 6, 9). "Kann der aber glücklich sein, der mit seiner Freundin zuletzt vor dreißig Monaten oder drei Jahren zusammen war?" ruft er aus (Imr. 20, 3).

3. Einen kleinen Trost findet er in dem Bewußtsein, von sich sagen zu können, daß er viele Frauen besessen hat. Manches schöne Mädchen war sein (Imr. 52, 9, 14; Muf. 46, 9—12; A'šā 5, 11f.; 8, 4ff.; 10, 5), er kann sich an süße Frauen erinnern (Imr. 52, 34), vermag sich zu rühmen, zu so mancher Jungfrau ins Zelt getreten zu sein, mochte sie noch so untadelig scheinen (Imr., Mu'all. 23), noch so gut behütet gewesen sein (Imr. 45, 4; 52, 32). Er darf von sich behaupten, daß so manche Frau zum Schaden ihres Gatten nach ihm verlangt habe, als er noch nicht alt und grau, sondern ein junger Mensch war ('Urwa 21, 1f.).

Darauf folgt oft ein fahr, in dem der Dichter sich seiner Ausdauer im Ertragen von Mühsal, seiner Kampfestaten und seiner edlen Gesinnung rühmt.

#### B. ZUSAMMENFASSUNG.

 Nachdem wir uns mit dem Inhalt und dem Gedankenkreis des Nasib vertraut gemacht haben, ist es notwendig, es als Ganzes zu charakterisieren.

Wir sahen, daß drei Hauptthemen das Liebesgedicht des vorislamischen Arabers beherrschen: das Thema der Klage bei den aṭlāl, dasjenige des Trennungsmorgens, und das der Erscheinung des hajāl der Geliebten. Unter diese drei Hauptgruppen läßt sich das ganze Material an Nasīb-Versen einordnen. Der arabische Beduinendichter stellt sich nur die eine Aufgabe, sein Leid um eine vergangene Liebe, um eine entfernte Geliebte, seine Sehnsucht nach ihr in Verse zu kleiden. Wehmütige Erinnerung an froh verbrachte Stunden, Gedenken an verlorene Freude, an Liebesglück in vergangenen Tagen, spricht sich in seinen Dichtungen aus. Nicht ein einziges Beispiel dafür, daß ein Dichter über eine ihn im gegenwärtigen Augenblick zum Dichten anregende Liebesepisode spricht, ließ sich aus dieser Zeit anführen, dagegen zahllose Beispiele dafür, daß die Geliebte fern vom unglücklichen Liebenden weilt. Aber selbst wenn dies nicht so oft ausdrücklich gesagt worden wäre: die Motive des Nasīb beweisen allein, daß dem so ist. Denn an verlassenen Trümmerstätten klagen, die Geliebte mit ihrem Stamm davonziehen sehen und nur noch im Traum ihr Bild schauen können: dies alles sind Gedanken, die nur einen Menschen, der sich nach einer fernen Geliebten sehnt, in den Sinn kommen können.

Ein weiterer charakteristischer Zug der altarabischen Dichtkunst ist der, daß der Araber nicht danach strebt, für seine persönlichen Gefühle neue Formen zu finden, Gedanken zu äußern, die noch kein anderer vor ihm ausgesprochen hat. Das alles liegt nicht in seiner Absicht, wird auch von dem arabischen Hörer nicht verlangt. Der Beduine muß vielmehr in traditioneller Weise dichten, überlieferte Themen anschlagen und diese in immer neuen Variationen ausschmücken. Daher rührt die Beschränkung in der Anzahl der Motive des Nasīb. Der Dichter gestaltet diese, indem er ihren überlieferten Grundgedanken in immer andere Formen kleidet. Die vorangegangene Inhaltsangabe und Übersicht über die einzelnen Nasīb-Motive zeigt uns, in welcher Weise ihre Abwandlung vorgenommen wurde und welche Möglichkeiten der Umgestaltung dem Dichter zur Verfügung standen. Es ist ihnen dabei nur ein kleiner Spielraum zu individueller Auswahl und bis zu einem gewissen Grade auch freier Aneinanderreihung der einzelnen Motive gelassen. Im Ganzen aber sind sie an den Aufbau des Nasīb gebunden, der sich schematisch folgendermaßen darstellen läßt.

I. Erkennen der Raststätte. Klage bei ihr. Nur noch verwischte Spuren sind von ihr geblieben; diese sehen aus wie Tätowierungen. Regengüsse sind darüber hingeströmt. Jetzt ist die Stätte verödet;

- a) nur noch Tiere weiden dort, mit denen die Geliebte verglichen wird.
- b) oder reiche Vegetation sproßt dort infolge des Regens, deren Schönheit aber nicht größer ist als die der Freundin.

Schilderung der Geliebten. Kamelschilderung.

II. Die Kamele werden zur Abreise beladen.

Auf ihnen sind Sänften, die Schiffen oder Palmen gleichen; in diesen sitzen Frauen, unter ihnen die Geliebte des Dichters.

Schilderung der Geliebten.

Jetzt zieht sie fort, während er trauernd zurückbleibt. Selbstlob.

III. Schlaflos verbringt der Liebende die Nacht, da erscheint ihm das Bild der Freundin; er denkt an ihren Liebreiz. Schilderung desselben;

er vergießt Tränen,

Mahnung, von ihr zu lassen und auf seiner Kamelin zu neuen Taten auszuziehen.

Diese drei Schemata sollen eine Vorstellung von dem Aufbau eines Nasīb geben; es ist selbstverständlich, daß sie nicht etwa starr eingehalten werden, sondern es steht dem Dichter frei, nach Belieben das eine oder das andere Motiv weiter auszuspinnen und andere gar nicht zu beachten; auch ist ihre Reihenfolge nicht ganz festgelegt. Doch läßt sich beobachten, daß gewisse Themen häufig aufeinander folgen: so knüpft sich z. B. an das Weinen bei den Atlāl eine Regenschilderung, an diese wieder die Beobachtung, daß reicher Pflanzenwuchs nun die Atlāl bedecken, oder auf den Vergleich der Frau mit Wolken folgt eine Regenschilderung, auf die Klage über die Trennung Freude über das Glück, das ihm die Geliebte gewährt hat, und Schilderung ihrer Persönlichkeit und Schönheit. Auch finden sich Einschaltungen aus anderen Gebieten der Poesie ins Nasīb. So z. B. beginnt der Dichter eine Schilderung des Weines im

Anschluß an einen Vers, der den Geschmack ihres Mundes mit dem alten Weines vergleicht (Muf. 55, 8—11); oft kehrt er von diesem Exkurs zum eigentlichen Thema zurück. Ferner sind gewisse Wendungen Überleitungen zu bestimmten Motiven; z. B. leiten die Verse: "Keine Au von den Qaṭā-Auen, denen reichlicher Regen gewiß ist, ist schöner als sie" auf die Beschreibung der Geliebten über (Qais b. Ḥaṭ. 3, 3f.) (vgl. auch Muf. 55, 8—11, wo eine ähnliche Wendung "der Wein, der . . . ist nicht süßer . . ." nach einer Schilderung des Weines auf die Süße des Mundes der Geliebten hinüberführt; oder Qais b. Ḥaṭ. 21, 1 ff.: "keine Gazelle . . . ist schöner als sie" [die Geliebte] usw.).

2. Diese Bindung an bestimmte Themen, auf die die Dichtung beschränkt ist, bringt eine gewisse Eintönigkeit und Formelhaftigkeit hervor. Auch die Ausgestaltung der Themen geht in feststehender Weise vor sich. Immer kehren dieselben Bilder und Vergleiche wieder, bei denen allerdings eine gewisse Abwechslung durch den großen Wortreichtum der arabischen Sprache hervorgebracht wird; freilich kann diese nur im Urtext erfaßt werden¹. Aber die Bilder, die Vorstellungen, die der Dichter verwendet, bleiben dieselben.

Diese Eigentümlichkeit erfährt dadurch noch eine Steigerung, daß gewisse Worte und Wendungen formelhaft gebraucht werden. So wird das Nasīb in den meisten Fällen durch bestimmte Wendungen eingeleitet, die wegen der Häufigkeit ihres Vorkommens durchaus als Eingangsformeln bezeichnet werden können. Wo wir diese Beobachtung machen können, handelt es sich fast immer um einen Vers mit Binnenreim, also um einen Qaṣīdenanfang. Auch inhaltlich haben die einleitenden Verse in vielen Fällen formelhaften Charakter, der durch die drei Hauptthemen des Nasīb bestimmt ist. Für jede der drei Gruppen lassen sich Eingangsformeln nachweisen.

<sup>1</sup> Dabei müssen wir bedenken, daß uns feinere Nuancen in dem Sinn der Worte oft entgehen können: Wir betrachten als Synonyma, was nicht unbedingt solche zu sein brauchen. Z. B. übersetzen wir hubb, hawā, sibā gleichmäßig durch "Liebe", ohne uns der feineren Unterschiede, die vielleicht zwischen diesen Bezeichnungen bestehen, bewußt werden zu können.

## I. Klage bei den Ațlal.

| 1. li-mani-d-dijāru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .Zuh. 4, 1; 18, 1; Imr. 59, 1;                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muf. 99, 1; 122, 1.                                      |
| li-man țalalun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .Imr. 63, 1.                                             |
| vgl. li-mani-s-su'nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Muf. 48, 1 (ohne Binnenreim).                          |
| 2. li 1 aṭlālun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .Tar., Mu'all. 1; 11, 1; 12, 1;                          |
| 2. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lab. 1, 1; Hud. 78, 1; Muf.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57, 1.                                                   |
| li1 ohne folg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| dijārun oder dgl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .Qais b. Hat. 7, 1.                                      |
| bi 2 aṭlālun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| 3. a) a-min āli 1 'arafta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | National Action                                          |
| 3. a) a-min att arajta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marf 28 1: 42 1: 124 1: Zuh.                             |
| a-aijara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Muf. 38, 1; 47, 1; 124, 1; Zuh. 11, 1; vgl. Nāb. 7, 1. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| vgl. a-min rasmi därin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .Muj. 55, 1.                                             |
| b) a-min dimnatun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .Zuh., Mu'all. 1; Nāb. 19, 1;                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vgl. 'Ant. 16, 1.                                        |
| 4. jā dāra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Nāb. 5, 1; 'Ant., Mu'all. 2                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Binnenreim!); Imr. 51, 1.                               |
| 5. in'am şabāḥan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .Imr. 40. I.                                             |
| 5. In am sabahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .Imr. 52, 1; 'Ant., Mu'all. 2;                           |
| ım şaoanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vgl. Muf. 56, 1.                                         |
| The District of the Control of the C |                                                          |
| 6. 'afati-d-dijāru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .Lab., Mu att. 1.                                        |
| darasa-l-manāzilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| 'afat min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 'afā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Nāb. 17, I.                                            |
| 'afā min āli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .Zuh. 1, 1.                                              |
| 7. ģašaitu manāzilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Nāb. 29, 1; Zuh. 3, 1; Imr.                            |
| 1. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10, 1.                                                   |
| 8. tanakkara ba'dī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .Aus b. Ḥağ. 23, 1; 43, 1.                               |
| 9. qifā nabki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .Imr., Mu'all. 1; 65, 1.                                 |
| qif bi-d-dijāri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .Zuh. 17, 1.                                             |
| qifi waddi'inā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| 411 water in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8, 10.                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |

<sup>1</sup> Folgt der Name der Geliebten. 2 Folgt der Name eines Ortes.

<sup>3</sup> Statt dessen steht auch rasm, talal.

# II. Der Trennungsmorgen.

| I.              | a) bānat1                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                 | alā bāna ǧīrānun Muf. 50, 1.                             |
|                 | b) za'ana                                                |
| 2.              | bāna-l-halīṭu Zuh. 10, 1.                                |
|                 | alā bāna-l-halīṭu                                        |
|                 | radda-l-halītu Qais b. Hat. 5, 1; 13, 1.                 |
| 3.              | saramat                                                  |
|                 | alā ṣaramat                                              |
|                 | şaramtu Qais b. Ḥaṭ. 10, 1.                              |
| 4.              | tarūhu min 1 Qais b. Ḥat. 6, 1; vgl. Lab.                |
|                 | 12, 1.                                                   |
| 5.              | waddi'                                                   |
|                 | b. Ḥağ. 4, 1; vgl. A'šā 9, 1.                            |
| 6.              | a-ğadda-l-qalbu                                          |
|                 | vgl. a-ğiddaka                                           |
| 7.              | Einleitungen zu diesem Motiv, die obigen Formeln ähneln: |
|                 | hağartu                                                  |
|                 | a-šatta bi 1 hağruhā Muf. 114, 1.                        |
|                 | a-rahalta min                                            |
|                 | hal hablu                                                |
|                 | qad aşbaha-l-hablu Muf. 125, 1.                          |
|                 |                                                          |
| III. Das Ḥajāl. |                                                          |
| 1.              | alamma hajālun                                           |
|                 | Aus b. Ḥaǧ. 10, 1.                                       |
| 2.              | taraqat                                                  |
|                 | taraqa-l-hajālu                                          |
| 3.              | ta' auwabahū hajālun Muf. 6, 1.                          |

Auch der Abschluß des Nasīb geschieht durch Verse, die in formelhafter Weise zu dem nächsten Abschnitt der Qaṣīde, der Kamelbeschreibung, überleiten, also zu gleicher Zeit Ab-

<sup>1</sup> Folgt Frauenname.

schluß des Nasīb und Beginn der Kamelbeschreibung sind. Sie genauer zu untersuchen ist Aufgabe einer eingehenden Darstellung dieses Motivs der Qaşīde. Hier sei nur gesagt, daß das Nasīb in den meisten Fällen damit beendet wird, daß der Dichter auf seine Kamelin hinweist, die er dann eingehend beschreibt. Dies geschieht in Versen wie z. B.: "Kannst du ihre Liebe nicht vergessen durch eine achtjährige Kamelin? Aber ihre Liebe läßt sich nicht so leicht vergessen" (Muf. 49, 6). Oder: "Suche denn Vergessen, nachdem sie sich fortgewandt hat, bei einer Kamelin . . . " (anschließend Kamelbeschreibung, Muf. 11, 7). Oft aber wird die Überleitung nicht in einem Vers oder zweien ausgedrückt, sondern in eine kurze Formel zusammengedrängt: da' da "laß das!" oder da'ha "laß sie!" ruft dann der Dichter aus, und geht nach dieser Mahnung sofort auf die Kamelbeschreibung über (z. B. Zuh. 4, 4; A'šā 8, 14; Imr. 50, 1; häufig bei Hassan b. Tabit.)

3. Ein anderes charakteristisches Stilmerkmal nicht nur des Nasīb, sondern der gesamten arabischen Poesie ist die Gepflogenheit, statt eines Substantivs ein Adjektiv zu verwenden, das eine charakteristische Eigenschaft des zu bezeichnenden Gegenstandes angibt, ohne Hinzufügung eines Substantivs1. Dadurch wird die Anschaulichkeit der Sprache erhöht, wenn auch das Verständnis für Nichtaraber erschwert wird. Diese Metonymien werden immer wieder im gleichen Sinne angewandt, wodurch sie Eindeutigkeit gewinnen; wir dürfen von stereotypen Metonymien reden. In der folgenden Zusammenstellung sind nur diejenigen berücksichtigt, die zu feststehenden Begriffen geworden sind, was teils durch ihr häufiges Vorkommen, teils durch synonyme Anwendung mit anderen gleichartigen Begriffen bewiesen wird. Ausgeschieden wurden hier alle Bezeichnungen für Kamel, die im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Kamelbeschreibung bearbeitet werden müssen, ferner die vielen Metonymien, die nur einmalig vorkommen und nicht zu feststehenden Bezeichnungen geworden sind.

I. Bezeichnungen für Gazelle etc.

a'jan, fem. 'ainā', pl. 'īn . . .
 "Großäugige" . . . . . Zuh., Mu'all. 3; Lab., Mu-

<sup>1</sup> Vgl. Jacob, Studien II, S. 104f.

'all. 7; Muf. 49, 4; Aus b. Hağ. 23, 4. 2. ahwar, fem. haura', . . . A'šā 18, 7; Imr. 45, 11. pl. hūr "Schwarzäugige"...Muf. 8, 4; Qais b. Hat. 5, 8. 3. a'jat, fem. 'aitā', pl. 'īţ "Langhalsige" . . . . Qais b. Hat. 21, 1. 4. ağjad, fem. ğaida, pl. ğūd und ğīd "mit schönem langen Hals" . . . . Nab. 27, 6; Qais b. Hat. 5, 8; 25, 2. 5. 'agid (laut Scholie) "Langhalsige" . . . . . . . . . Nāb. 6, 10. 6. atla" "Langhalsige" . . Imr. ed. De Slane 33, 12; Muf. 8, 3. 7. bādila und badūl "einsam weidende" (Gazelle) .A'šā 32, 10; Muf. 76, 10.; Muf. 97, 7; Zuh. 9, 5; Lab. 13, 7; Lab. 40, 41; Hass. b. Tāb. 48, 7. 8. ahnas, fem. hansa' "Plattnäsige" . . . . . . . . . . . Nāb. 6, 3; Zuh. 1, 3; Muf. 55, 5. 9. ādam, fem. admā', pl. udm "Rotbraune" . . . . . Muf. 21, 8; Tar. 5, 7; Zuh. 9, 5; Lab. 13, 7; 40, 54. 10. ri'm, pl. ar'ām und ārām "milchweiße" (Gazelle). Lab., Mu'all. 14; Imr., Mu-'all. 3; Imr. 20, 5; Muf. 21, 8. Vgl. Nöld., Fünf Mo'all. III, S. 21 und Nachtr. S. 43. 11. azhar, fem. zahra', pl. suhr "Weißglänzende" . . . . . . Qais b. Hat. 5, 9. 12. ahwā, fem. hauwā'. hūw "dunkelpl. rote" (Gazelle) . . . Tar., Mu'all. 6; Muf. 97, 8; Nāb. 7, 9. 13. daijāl "Langgeschwänzte" . . . . . . . . . Nāb. 6, 3; 20, 6.

- II. Metonymische Bezeichnungen für Frau, I chen.
  - 1. anīsa, ānisa, pl. awānīs;
  - 2. baida, baidā';
  - 3. hand;
  - 4. 'arūb;
  - 5. ģānija.

Bedeutung und Belegstellen siehe Kap. IIIB 1.

6. kā'ib, pl. kawā'ib "Mādchen mit wohlgeformter Brust" . . . . . A'šā 29,6; Muf. 105,4; Imr. ed. De Slane 33, 1.

Ferner werden oft die unter Kap. II A, II 3 angeführten Bezeichnungen, für Gazelle, Antilope, Wildkalb etc., sowie die metonymischen Ausdrücke dafür, metaphorisch für "Frau, Mädchen" gesetzt. (Vgl. Kap. II A, V, 6.)

- III. Metonymische Bezeichnungen von Körperteilen.
  - 1. bārid "frischer" (Mund) . Muf. 43, 3; Nāb. 7, 22.

  - 4. 'adb "süßer" (Mund) . . Muf. 56, 3; Nāb. 7, 22 f.
  - 5. wārid "hāngendes" (Haar) Muf. 56, 3; Tar. 5, 9.

  - musbakirr "lang herabhängendes" (Haar) . . . . . Tar. 5, 9.
  - 8. bardījatāni "zwei (Beine wie) Papyrusstauden" . . Muf. 17, 11; Qais b. Ḥaṭ.
  - 9. atīt "dickes" (Haar). . . Imr., Mu'all. 34; Nāb. 7, 29; Tar. 5, 9; A'šā 32, 8.

Mäder New Della

- V. Metonymische Bezeichnungen für "Regen".
  - haṭla', haṭul; hāṭil, pl. hawāṭil "(Regen) der mit großen Tropfen fällt". Nāb. 21, 2; Imr. 18, 1; Tar. 12, 3.

  - sārija "in der Nacht ziehendes" (Gewölk) . . . Lab., Mu'all. 5; Muf. 8, 6.
  - rā'ida, pl. rawā'id "donnerndes" (Gewölk) . . . Lab., Mu'all. 4.
  - 5. wahan "platzende" (Wolke) Imr. 18, 5.
  - 6. musn "regengebende"
    (Wolke) . . . . . . . Aus b. Ḥaǧ. 4, 20.
- VI. Metonymien im Zusammenhang mit den Atlal.
  - dimna, pl. dimn, diman,
     wörtl. "Mist", für "Spuren eines Zeltlagers". . Muf. 74, 1; Nāb. 19, 1; Nāb. Anh. 26, 1; A'šā 1, 2; Lab. 17, 1.
  - 2. dāris "verwischte" (Spuren)
    oftals Attribut zu dār usw.
    gebraucht . . . . . . . . Zu h. 3, 1; Nāb. 19, 2.
- 4. So ergibt sich, daß das Nasīb im allgemeinen einen stereotypen Charakter hat. Stereotyper Inhalt, sich ähnelnde Bilder und Vergleiche, formelhafte Wendungen sind seine hervorragenden Merkmale. Trotzdem aber wäre es falsch, wenn wir bei diesem äußeren Eindruck stehen blieben und dem altarabischen Nasīb nichts weiter als Unoriginalität und Formelhaftigkeit nachsagten, und es dadurch in seinem Werte herabsetzen wollten. Wir täten damit nicht nur der altarabischen Dichtung, sondern auch den alten Dichtern Unrecht. Denn wenn auch das Dichten zu jener Zeit an bestimmte Formen, Vorstellungen und Inhalte gebunden war, so blieb doch der individuellen Gestaltung noch Raum genug. Gewiß erleichterte die Bindung an bestimmte Themen und die Beherrschung gewisser handwerklicher Formen das Dichten; doch aus der

großen Zahl von Dichtern, von denen uns einzelne Gedichte oder ganze Diwane überliefert sind, ragen einzelne durch individuelle Gestaltungsweise, durch größere Kunst auch in unserm Sinne, hervor. Auch die Araber selbst machten Unterschiede, was die häufige Stellung der Frage, wer der größte Dichter sei, beweist. Diese wurde oft dahin entschieden, daß der eine Dichter in dem, der andere in jenem Zweige der Poesie hervorrage. Unter allen Dichtern stehen für unser Gefühl Imra'al-Oais und al-A'šā Maimūn ibn Qais an erster Stelle. Wohl bewegt sich auch bei ihnen das Nasīb in den herkömmlichen Bahnen, wohl finden wir auch bei ihnen nur das übliche Thema der Liebesklage, aber wo wir bei den anderen Dichtern das Gefühl von Nachahmungen oder notgedrungener Anwendung erforderlicher Formeln oft nicht unterdrücken können, spüren wir bei diesen den dichterischen Schwung und die Echtheit ihrer Liebesgefühle. Sie beide verstehen es, ohne den Rahmen des Nasīb zu sprengen, in ihren Versen wirklich Erlebtes in einer Form darzustellen, durch die der Hörer von der Wahrheit ihrer Gefühle überzeugt wird, was bei den anderen Dichtern nicht immer der Fall ist. Sie bringen Abwechslung in den Themen, flechten Episoden in ihre Gedichte hinein<sup>1</sup>, und selbst da, wo sie sich in den üblichen Gedankenkreisen bewegen, verstehen sie es, durch die Lebendigkeit der Sprache und die Anschaulichkeit der Bilder ihre Gedichte fesselnd und farbig zu gestalten. Sie begnügen sich nicht mit der üblichen Schilderung der Sänften, der Atlal und der Schönheit der Geliebten, sondern sie bringen diese in einen Zusammenhang mit anderen Geschehnissen, wodurch ihre Darstellung an Reiz gewinnt. So schildert Imra'al-Oais die Geliebte, wie er sie mit ihrem Säugling beschäftigt antrifft (Mu'all. 16), oder er spricht, um die Vornehmheit und Unberührtheit seiner Freundin zu rühmen, von der "dicken, schläfrigen Alten", die sie zu hüten hat (52, 32). Um seine Trauer bei den Atlal zu kennzeichnen, erzählt er, wie er dort einen ganzen Tag weinend zubringt und vor Verzweiflung die Kiesel zählt (10, 3). Damit bringt er eine persönliche Note in seine Verse, die wir bei den meisten anderen Dich-

<sup>1</sup> Imr., Mu'all. 18/22; 52, 21/33; 51, 16/19; ed. De Slane 33, 9/16; A'šā 3, 5/8; 23, 3/9.

tern vermissen. Dasselbe erreicht er, indem er Zwiegespräche mit seinen Gefährten bei dem Zeltplatz (Mu'all. 1, 5) oder mit seiner Geliebten darbietet (52, 21f.). Das Nasib des Imra'al-Qais ist sehr lebendig und ruft das Gefühl hervor, daß er nicht einer verlorenen Freundin nachtrauert, sondern Liebeserlebnisse besingt, mit denen er noch seelisch beschäftigt ist und denen er nur die überlieferte Form der Klage gibt. Mit Sicherheit könnten wir dies freilich nur dann behaupten, wenn wir die Zeit der Entstehung der einzelnen Gedichte wüßten, die von ihm besungenen Frauen identifizieren und die Zeit seiner Beziehung zu ihnen feststellen könnten. Dies ist aber im Einzelnen schwer zu erreichen.

Auch das Nasīb in al-A'šā's Gedichten scheint mir, obwohl es sich enger in dem üblichen Vorstellungskreis bewegt als das des Imra' al-Qais, von hervorragendem künstlerischen Wert auch in unserm Sinne zu sein. Es ist abwechslungsreicher als im Durchschnitt die altarabischen Liebesgedichte sind, und in seinem Aufbau ebenfalls nicht so fest an das allgemein übliche Schema angelehnt.

Aber auch unter den übrigen Dichtungen können wir gute und weniger wertvolle aussondern. Auch wenn man sich in seinem Urteil noch so sehr zurückhält, kann man das Nasīb in der Muʿallaqa des al-Ḥārit, wenn man es mit den übrigen vergleicht — denn selbstverständlich können nur arabische Dichtungen zum Maßstab genommen werden — nicht als von besonderem künstlerischem Wert bezeichnen; so wie es uns vorliegt, ist es in seiner Thematik (immer im Vergleich zu anderen Nasībs) dürftig und erscheint auch trocken und ohne Schwung.

Wenn wir es gewagt haben, zwei Dichter aus der großen Anzahl herauszuheben, so müssen wir uns bewußt sein, daß wir dies nur mit größter Zurückhaltung im Abgeben von Werturteilen tun dürfen. Der Araber legt in mancher Hinsicht einen anderen Maßstab an, wenn er Dichtungen beurteilt, als der Europäer. Er wertet oft nicht so sehr eine Qaşīde, ein Gedicht, als Ganzes, sondern beurteilt vielmehr einen einzelnen Vers, ohne Wert auf seinen Zusammenhang mit dem Ganzen zu legen. Ja, es gilt sogar als unkünstlerisch, wenn ein Gedanke nicht in einem Vers vollendet ist und noch im nächsten Verse

wieder aufgenommen werden muß.¹ Daher wird ein Dichter oft eines einzelnen Verses oder einer einzigen Qaṣīde wegen gerühmt. Großen Wert aber legen die Araber auf die Feinheit des Ausdruckes, auf die Seltenheit eines Wortes und auf neue Wendung eines üblichen Bildes. Vieles, was uns als Wiederholung eines immer wiederkehrenden Vergleiches langweilt, wurde von den Arabern als höchste Kunst empfunden, wenn dies in besonderer Weise ausgedrückt wurde.

In diesem Zusammenhang muß man auch die Frage untersuchen, ob ein Unterschied zwischen der Poesie des Beduinen und solcher Dichter besteht, die in den Städten lebten. Wir besitzen die Diwane von zwei städtischen Dichtern: Qais ibn al-Hatim und Hassan ibn Tabit. Ferner möchte ich auch noch 'Adī ibn Zaid in die Betrachtung einbeziehen, der in Hīra lebte. Wir haben nicht sehr viel Material, auf das wir uns bei der Beantwortung dieser Frage stützen können. Der Diwan des Qais ibn al-Hațīm enthält nur 25 Qașīden, von denen nur bei 12 ein Nasīb überliefert ist. Bei 'Adī ibn Zaid mußte ich mich auf die Verse, die das Kitāb al-Aģānī enthält, beschränken. Hassan ibn Tabit, der Hofpoet des Propheten, hat die Aufgabe, dessen Taten und die seiner Gläubigen zu besingen; er stellt zwar an den Anfang seiner Dichtungen oft ein Nasīb, doch beschränkt sich dies häufig auf zwei bis drei Verse, worauf sogleich das da' da, das die Gedanken von der Geliebten ablenkt, folgt.

Die vorislamische Poesie ist vorwiegend Beduinendichtung; ihr Inhalt ist aus dem Leben des Nomaden genommen, das von dem des Städters, des Festangesiedelten, wesentlich unterschieden ist. So müßte man annehmen, daß dieser in seinen Dichtungen völlig andere Töne anschlagen würde. Doch auch hier finden wir den Einfluß der Tradition und der Forderung, daß der Qaṣīde ein Nasīb, das festgelegte Themen behandeln muß, voranzugehen hat. Ein Gefühl dafür, ob die geschilderten Szenen auch zum Leben eines Städters passen oder nicht, hatten die vorislamischen Dichter nicht. Freilich muß man dabei berücksichtigen, daß zwischen Städter und Beduinen keine derartige Trennung bestand, wie es heute zwischen Stadt und

<sup>1</sup> Vgl. Brockelmann, Literaturgeschichte I S. 15.

Land in Europa der Fall ist. So ist es uns von 'Adī b. Zaid überliefert, daß er regelmäßig einen Teil des Jahres in der Wüste zubrachte (Aġ. II 105, 1)¹, so daß ihm das Nomadenleben nicht fremd war.

Bei Hassan ibn Tabit finden wir die üblichen Motive des Nasīb, allerdings wegen der Kürze in den meisten Fällen nur in Andeutungen oder Ansätzen. Er spricht von den Wohnstätten (S. 56, Z. 19; S. 38, Z. 6; S. 65, Z. 15), deren Überreste er mit den Schriftzeichen eines Briefes vergleicht (S. 10, Z. 12). Auch der Winde und der Regengüsse, die über den ehemaligen Zeltplatz dahinbrausen, gedenkt er (S. 10, Z. 13; S. 32, Z. 3). Der Aufbruch der Kamele, mit denen die Geliebte davonzieht, wird S. 30, Z. 10 geschildert; ebenso weint er über die Trennung von der Freundin (S. 16, Z. 17), spricht von ihrem Fortzug (S. 66, Z. 15; S. 59, Z. 14f.), erwähnt ihre Koketterie (S. 73, Z. 16). Auch von ihrer Schönheit redet er in der herkömmlichen Weise: rühmt ihre Augen, die sie mit kuhl gefärbt hat (S. 73. Z. 17), und ihren Mund, der ihn erquickte und dessen Geschmack dem des Moschus, vermischt mit Regenwasser, oder dem alten Weines gleicht (S. 84, Z. 8). Auch das bajāl der Geliebten erscheint ihm (S. 89, Z. 3), das ihm Krankheit bringt (Z. 4). Auch er muß über die Verleumder klagen, die es fertig bringen, daß das Band zwischen ihm und dem Mädchen dünn wird (S. 90, Z. 7). Wir sehen also, daß bei Hassan ibn Tabit sehr viele Motive des üblichen altarabischen Nasīb angeschlagen sind; sie sind aber nie in der Ausführlichkeit behandelt, wie es im Durchschnitt die übrigen vorislamischen Dichter machen.

Von 'Adī ibn Zaid enthält Aġ. nur sehr wenig Verse, die einem Nasīb entnommen sind, und diese sind zudem z. T. isoliert zitiert; ein ganzes, einheitliches Nasīb findet sich dort nicht. Aber auch diese Verse lassen sich in die allgemeine Art des Nasīb einordnen. Er klagt über die Liebe zu Hind, der Tochter von an-Nu'mān, die er heiratete (Aģ. II 129, 1)², die ihm

<sup>1</sup> Ausgabe: Dār al-kutub al-Miṣrīja.

<sup>2</sup> Hier sehen wir durch den Bericht im Kit. al-Ag., in den diese Verse eingesprengt sind, deutlich, wie das Lied auf eine Geliebte, auch wenn die Liebe noch lebendig ist, in die Form einer Liebesklage gekleidet wird. Es wäre allerdings möglich, daß das Gedicht nur wegen des Namens des Mädchens auf seine Gemahlin Hind bezogen und im Zusammenhang mit dem Bericht über seine Heirat zitiert wurde.

Krankheit und Schlaflosigkeit verursacht (128, 12), und bittet seine beiden Gefährten, mit ihm zu ihrer Wohnstätte zu reiten, um ihm den Schmerz zu erleichtern (128, 16f.). Auch 'Adī klagt an verwehten Spuren, welche die lange Zeit, die darüber hinweggegangen ist, verändert hat (149, 12). Nur der Zeltgraben und die drei geschwärzten Kochsteine, zwischen denen man noch Asche erblicken kann, Spuren, die den Linien, die der galam zieht, gleichen, sind noch zu sehen (149, 6; 13). Kaum kann er die Wohnung wieder erkennen; dann aber fragt er sie nach seiner Geliebten; aber die Spuren sind taub (149, 7). Auch er kennt das Motiv der Trennung von seiner Freundin: Am Abend oder am Morgen wird sie fortziehen (152, 13). An der verlassenen Wohnung aber wird er, wenn sie fern von ihm weilt, nur eine Stimme (Straußenschrei oder Gazellenblöken) hören (152, 6), denn nur noch Strauße und Wildkälber sind nach ihrem Wegzug dort (155, 3). Auch die üblichen Vergleiche für die Geliebte finden wir bei 'Adī wieder: sie gleicht Statuen (150, 2), an dem Feuer sitzt eine Gazelle, ein Bild, das wir auch Muf. 46, 4 finden (147, 16). Auch ihres Schmuckes wird gedacht: ihr Hals, der den Mann entzückt, ist mit einem Halsband geschmückt (147, 16); sie ist mit 'abīr und za'farān parfümiert (150, 2). Sie nimmt den Blick des Mannes gefangen, wenn sie lächelt und dabei zwei Reihen von schönen Zähnen, die den Kamillen gleichen, entblößt (154, 1). Der Geschmack ihres Mundes ist so angenehm wie der von frischgepflückten Äpfeln, auf denen noch der kühle Tau liegt (154, 3). Auch das Motiv des Erwachens durch einen Blitz und die Schilderung eines Gewitters klingt an (150, 12f.). Die Erzählung, wie eine Magd einen Graben aushebt und einen Gießbach hineinleitet (155, 4ff.), beschreibt den gleichen Vorgang wie Nab. 5, 4f.; diese Parallele zeigt deutlich, daß diese Verse einen Vorgang aus dem Beduinenleben zum Inhalt haben.

Auch bei Qais ibn al-Ḥaṭīm finden sich die gleichen Motive wie in allen übrigen altarabischen Liebesliedern¹. Da wir seinen vollständigen Diwan besitzen, so ist es möglich, festzustellen, welche Themen bei ihm fehlen. Es wurde schon darauf hingewiesen, daß in seinem Diwan nur zwölf Qaṣīden

I Die Zitate finden sich an den entsprechenden Stellen in Kap. II A.

ein Nasīb haben, so daß sich auch hier die Beobachtungen auf ein verhältnismäßig beschränktes Material stützen.

Das Thema des Trennungsmorgens wird 5, 1; 6, 1; 13, 1 angeschlagen; die Durchführung dieses Themas weicht von der üblichen ab. Qais schildert weder die Sänften, noch verfolgt er die Reise der Freundin in Gedanken (nur 13, 2 wird von einem fernen Reiseziel gesprochen); es fehlen die üblichen Vergleiche für die Sänften; er geht gleich auf die Schilderung der Schönheit der Geliebten über (5, 3; 6, 2). Das Wort za'ina "Frau in der Sänfte" fehlt im Nasīb des Qais b. al Ḥaṭīm.

Von der verlassenen Lagerstätte, deren Spuren mit vergoldeten Schriftzügen verglichen werden, ist nur einmal die Rede (4, 1). Eine Schilderung der atlāl, wie sonst üblich, wird in keinem der Gedichte gegeben. Auch die Regenbeschreibungen, die, wie wir sahen, sonst häufig im Nasīb vorkommen, fehlen bei diesem Dichter; die Geliebte wird jedoch mit Wolken (2, 8; 3, 4; 4, 3) verglichen. Dagegen finden sich die Motive des bajāl (2, 4; 25, 1), der Trennung (10, 1; 6, 1), des Fernseins der Geliebten (1, 1; 3, 2; 5, 17) und andere Themen des Nasīb. Besonders ausführlich schildert er die Schönheit seiner Geliebten.

Aus alledem ergibt sich, daß kein prinzipieller Unterschied zwischen dem Nasīb eines Beduinendichters und dem eines Städters besteht. Den Grundton, die Liebesklage, finden wir bei beiden, ebenso sind die meisten Motive des Nasīb auch bei den städtischen Dichtern vertreten. Es ist bei der Beschränktheit des Materials schwer zu entscheiden, ob das Fehlen einzelner Motive, z. B. das des Aufbruchs der Sänften bei Qais b. al-Ḥaṭīm, zurückzuführen ist auf bewußte Ablehnung einer Darstellung von Vorgängen aus dem Nomadenleben, oder ob es auf Zufall beruht. Der Tradition jedoch, die Aufbau und Thematik des Nasīb beherrschte, konnten sich auch die städtischen Dichter nicht entziehen; andererseits hatte auch der Beduinendichter die Möglichkeit, in seiner Qaṣīde einige von den verschiedenen Motiven zu verwenden, andere fortzulassen.

Noch eine Tatsache darf nicht unerwähnt bleiben. Das altarabische Liebeslied hat stets einen Mann zum Verfasser. Es ist uns kein Nasīb, das von einer Frau herrührt, überliefert, so daß wir wohl mit Recht annehmen dürfen, daß Frauen keine

Liebeslyrik verfaßten. Dies muß uns um so mehr auffallen, als die Frauen als Dichterinnen auftraten: ihnen lag die Totenklage ob. Zwar besitzen wir auch Klagelieder, deren Verfasser Männer sind, aber das Übliche ist, daß mit dem Verstorbenen verwandte Frauen, meist seine Mutter und Schwester, die Klage um ihn anheben. Unter den Dichterinnen ist al-Ḥansā' die berühmteste. Das Nasīb ist jedoch ausschließlich Domäne des Mannes.

## III. KAPITEL. A. DIE LIEBE IM NASĪB.

- 1. Ausdrücke für Liebe, lieben, sich verlieben usw.
- alifa VIII "freundschaftliche Beziehungen haben" . . . . Muf. 125, 1.
- 2. habba "lieben" . . . A'šā 16, 9.

habba V "lieben" . . . A'šā 14, 3.

hubb "Liebe" .... Hud. 148, 4; 154, 4; Muf. 15, 1; 16, 1; 17, 1; 49, 6; 97, 3; 125, 1; Imr., Mufall. 20, 21, 44; Nāb. 7, 8; Țar. 5, 1ff.; 11, 7; "Alq. 1, 5; Mutal. 6, 1; 8, 5; Afšā 6, 19; Qais b. Ḥaṭ. 16, 2, 4; Hud. 3, 2.

habb "lieb" .... Qais b. Hat. 13, 4; Hud. 154, 4; A'šā 13, 6. hibāb = hubb .... Hud. 3, 1.

habīb, habība "Geliebte(r)" . . . . Imr. 9, 1; 65, 1; Mu'all. 1; Muf. 96, 3; Hud. 231, 1; Qais b. Ḥaṭ. 13, 2; Ṭar. 5, 17. ahibba "Geliebte" . . . . Muf. 26, 6; 120, 2; Aus b. Ḥaǧ. 12, 5; Nāb. 7, 14; Zuh. 14, 5.

muhibb "Liebender" . . . . Muf., Anh. 3, 7; Zuh. 14, 4. muhabb "Geliebte" . . . . 'Ant., Mu'all. 8.

hāğa "Bedürfnis, Notwendigkeit", übertragen "Sehnsucht"
 ... Muf. 16, 2; 23, 2; 48, 5; 56, 16; 96, 2; Aus b.
 Ḥağ. 2, 1; Imr. 4, 1; Zuh. 1, 9; 14, 3; A'šā 13, 4;
 Lab. 40, 36.
 "Begehren" ... Nāb. 7, 19.

 šaġafa pass. "von Liebe befallen werden" . . . . Muf. 25, 6 (mašġūf: A'šā 3, 6).

5. šāqa (u) "mit Sehnsucht erfüllen". Muf. 23,1; Lab., Mu'all. 12. VIII "heftig begehren"... 'Amr, Mu'all. 15; A' šā 15,1.

- 6. şabā "Leidenschaft haben" . . . Aus b. Ḥaǧ. 1, 1; Muf. 21, 1.
  - şibā "Neigung" . . . . Imr. ed. De Slane 33, 2; 45, 5; Nāb. 17, 8; 'Amr, Mu'all. 15; A'šā 4, 5; A'šā 7, 1; Muf. 11, 6.
- şabāba ,,heftige Neigung" . . . . Muf. 26, 8; 99, 5; A'šā 20, 22.
- 8. 'ašiqa "lieben" . . . Imr. 52, 27; Zuh. 9, 4; A'šā 16, 9 'āšiq "Verliebter" . . . . Qais b. Ḥaṭ. 6, 1; Aus b. Ḥaǧ. 2, 1; Ṭar. 1, 7.

ma'šūga "Geliebte" . . . A'šā 14, 3.

- 'aliqa II pass. ,,verliebt sein" . . . A šā 6, 17 ff.
   'aliqa V ,,lieben" . . . . Hud. 148, 2.
- 10. hamm "Verlangen" . . . . Muf. 114, 3.
- hawija "lieben" ... Qais b. Ḥaṭ. 5, 15; Imr. 63, 3.
   hawā "Liebe, Leidenschaft, Begehren" ... Imr. 52, 30;
   Ant. 7, 2; Mutal. 14, 1; A'šā 5, 1; Hud. 244, 2.
- 12. hāma (i) "sterblich verliebt sein" . . . Nāb. 23, 12.
- 13. wağd "Liebe" . . . Muf. 15, 3; 55, 7; Ant. 7, 2; Hud. 8, 17.
- wadda V "Liebe erweisen" . . . Nāb. 7, 7.
   wudd "Liebe" . . . . Ḥam. 582; Imr. 20, 19; Qais b. Ḥaṭ.
   7, 2; Muf. 26, 7; 28, 3; 56, 18; A'šā 35, 1; 39, 2.

widd "Liebe" . . . . A'šā 13, 4.

wadd "Geliebter" . . . Aus. b. Ḥağ. 23, 7.

wudd "Geliebter" . . . Imr. 20, 2.

mawadda "Liebe" .... Muf. 39, 1.

muwadda "Liebe" . . . . Imr. ed. De Slane 2, 6.

15. wamiqa "zärtlich lieben" (wāmiq) . . . . Muf. 10, 3.

Der Mann im Verhältnis zur Frau wird im Nasīb bezeichnet:

- 1. ba'l "Gatte" . . . . Imr. 52, 27, 33.
- balīl "Freund" . . . . Muf. 9, 1; 56, 18.
- 3. hidn, pl. ahdan "Freund" . . . . Imr. 4, 4; Lab. 6, 17.
- 4. sāḥib "Freund" . . . A'šā 3, 8.
- dağī' "Schlafkamerad" . . . Imr. 52, 16; A'šā 6, 11.
   (mudāği' "Schlafkamerad" . . . . Imr. 52, 30, met. f. Schwert.)

# 2. Metaphern und Bilder für "lieben".

Die Geliebte führt das Herz des Liebenden mit sich als Pfand fort (vgl. Kap. II A, III, S. 36). Ein Band fesselt Mann und Mädchen, das bei der Trennung zerschnitten wird (vgl. Kap. IIA, Ib). Die Frau besitzt das "Herz" fu'ād des Mannes (Muf. 17, 2); der Liebende ist ein Dürstender, dessen Durst nur durch sie gestillt werden kann (A'šā 16, 9). Ein anderes Bild, das in verschiedenen Variationen vorkommt, ist von der Jagd genommen. Das Mädchen schießt auf den Mann, während er auf seinem Kamel an ihr vorbeireitet (Muf. 56, 2); die Liebe zu ihr traf sein Herz wie ein "Pfeil" sahm, pl. sihām, der von einem "federnden Bogen" mirnan abgeschossen wurde (Nab. 7, 8); sie traf ihn aber nicht so gut, daß er davon getötet wurde, sondern der Pfeil verursachte nur, daß er sie lieben mußte (Nāb. 7, 6). Doch trifft ihr Pfeil oft auch mitten ins Herz (Imr. ed. De Slane 28, 9), weshalb der Dichter ihr auch vorwirft, sie töte die Männer (A'šā 11, 1). Mann und Mädchen waren in jungen Jahren beide gute Schützen; sie erlegte die Männer, und er machte Jagd auf verschleierte junge Mädchen (Muf. 105, 4). Heute aber, wo beide älter wurden, "verfehlen" tāsa ihre "Pfeile" nabl, pl. nibāl das Ziel (Muf. 105, 3). Die Frau macht Jagd auf die Herzen der Männer ("jagen" sāda [i]), aber auch sie bedeutet für ihn ein Wildkalb, das eine Beute für den wird, welchem es erlaubt ist, auf es zu schießen ('Ant., Mu'all. 59). Der Jäger wird es gewiß erlegen ('Ant., Mu'all. 61). Er befiedert seine Pfeile, um Frauen, den langhalsigen Gazellen gleich, zu erjagen (Muf. 76, 15). Er trifft sie mitten ins Herz und in die Milz (A'šā 3, 7). So machen die beiden jungen Menschen Jagd aufeinander (Muf. 28, 2), trotzdem aber entfährt dem Dichter der Seufzer: "Ich werde gejagt, aber ich jage nicht selbst" uṣādu walā aṣīdu (Muf. 46, 8).

Als Sitz des Liebesschmerzes wird oft die "Leber" angesehen kabid (Ham. 542; Muf. 20, 4); doch auch das "Herz" qalb (Muf. 57, 10; A'šā 3, 7 u. v. a.) und fu'ād (Muf. 114, 3; Zuh. 14, 4) und die "Milz" tihāl (A'šā 3, 7) werden dafür gehalten. Das Herz hat, gleich Glas, einen Sprung von der Liebe erhalten (A'šā 4, 8; 12, 2f.). Ein böses Vorzeichen bedeutet der "Rabe" ģurāb; er kündigt die Trennung an (Nāb. 7, 3)

und ist beim Abschied dabei ('Ant. 3, 1 ff., vgl. 'Ant. 23, 6, wo der "Sperber" qaṭām als böses Omen gilt)¹.

### 3. Das freie Liebesverhältnis im Nasīb.

Aus dem Nasīb gewinnen wir ein Bild von einer Art der Liebesbeziehung im vorislamischen Arabien, die, wohl durch die beduinische Lebensweise bedingt, einen ziemlich breiten Raum im altarabischen Leben einnahm. Die Selbstverständlichkeit, mit der das freie Liebesverhältnis im Nasīb behandelt' wird, sowie dessen Stellung in der Poesie als unumgängliche Einleitung der Qasīde, beweisen dies. Es zeigt aber auch, daß die Araber nicht allzuviel Anstoß an ihm nahmen, wenn es auch oft in die Rechte eines legitimen Gatten eingriff, dessen Eifersucht zwar spottend zurückgewiesen, trotzdem aber durchaus in Rechnung gestellt wird (z. B. Imr. 52, 27ff.). Daß es von den Arabern sehr verurteilt wurde, daß der Verkehr der Frauen mit fremden Männern bei den meisten Stämmen sehr verpönt<sup>2</sup> gewesen wäre, geht aus dem Nasīb nur insofern hervor, als die Liebenden sich vor den Lauschern und Verleumdern fürchten und verbergen müssen.

Das Nasīb zeigt uns Liebesverhältnisse zwischen jungen Beduinen und Beduininnen, die nicht in dem Sinne legitim sind, daß sie unter den auch schon im vorislamischen Arabien üblichen Formen³ geschlossen wurden. Das Charakteristische an ihnen ist, daß sie auf freier Liebe und freiwilliger gegenseitiger Treue gegründet sind und nur so lange halten, als diese dauern. Die Frau folgt dem Manne nicht zu seinem Stamme und steht nicht unter seinem Schutz und seiner Gewalt. Dies aber kommt auch in einer Abart der legitimen Ehe vor⁴, bei der sich auch die Sitte findet, daß der Mann die Frau in ihrem Stamm nur von Zeit zu Zeit besucht⁵. Bei diesem Verhältnis haben beide Teile das Recht, das zwischen ihnen bestehende Band zu zerschneiden. Wenn auch in den Gedichten meistens der Geliebten vorgeworfen wird, sie habe ihr Versprechen nicht gehalten (z. B. 'Amr, Mu'all. 10; Muf. 76, 2), so rühmt sich

<sup>1</sup> Vgl. W. Caskel, Zur altarabischen Teratologie, Islamica Bd. II, S. 163, 165f.

<sup>2</sup> Vgl. Wellhausen, Ehe S. 471. 3 a. a. O. S. 431f; 441f.

<sup>4</sup> a. a. O. 368, Abs. 2. 5 a. a. O. 468f.

doch auch der Mann, daß er die Verbindung mit Frauen gelöst hat, die ihn durch ihre Koketterie qualten oder zu denen seine Liebe erlosch ('Alq. 1, 1; Nāb. 7, 1; Lab. 17, 12; Muf. 9, 4). Die beduinische Lebensweise begünstigt schnell geknüpfte, und ebenso schnell wieder gelöste Liebesbande, wie denn auch das Nasīb sie meist in die Zeit der Frühjahrsweide verlegt, wo der Stamm der Geliebten und der des Liebenden beieinander lagerten. Der Abzug der beiden Stämme nach verschiedenen Seiten bedingt dann die Trennung der Liebenden; auch dies spiegelt sich im Nasīb wieder, wo eines der drei Hauptmotive, wie wir sahen, das des Trennungsmorgens ist. Das Wiedersehen der Stätte, wo der Dichter die schönen Stunden mit seiner Geliebten verbracht hat, oder das Traumbild, das sie ihm aus weiter Ferne schickt, reißen nach langer Zeit die Wunde wieder auf, die ihm ihr Auseinandergehen geschlagen hat; in beweglichen Worten schildert er sein Leid, wobei es ihm auf ein paar Übertreibungen nicht ankommt (vgl. Kap. IIA, VI.). Die Geliebte aber stellt er uns im Nasīb als die kühle, überlegene Frau dar, die sich wohl lieben läßt, aber ihrerseits nicht dieselbe Tiefe an Gemütserregung weder während des Zusammenseins mit ihrem Freund, noch bei ihrer Trennung aufbringt1: "Das Meiste, was sie mir von der versprochenen Gunst gewährte, war nur sich Abwenden und leere Worte" (Muf. 10, 7), und so habe sie auch gleich eine Entschuldigung für ihr Verhalten bei der Hand: "Sie entschuldigt sich damit, daß jeder Mann jeden Tag eine gleiche Sinnesänderung für sich bereite" (Muf. 10, 8). Und daß sie mit dieser Bemerkung nicht ganz Unrecht hat, beweist das Nasīb selbst. Denn wieviel Koketterie und Wankelmütigkeit der Liebende der Frau, und sicher nicht ganz grundlos, vorwerfen mag, auch er ist seiner Geliebten nicht weniger untreu. Auch in der legitimen Ehe kann der Mann sich mit Leichtigkeit von seiner Frau scheiden; daher ist die Möglichkeit, eine Geliebte zu verlassen, zu der man in keinerlei rechtlicher Verbindung stand, naturgemäß noch größer. Im allgemeinen aber stellt sich der Dichter im Nasīb als derjenige hin, der tief liebte und die Treue hielt, während die Frau in ihrer Unbeständigkeit ihre Liebe einem anderen zuwandte

<sup>1</sup> Vgl. dazu das über die moderne Mekkanerin bei Snouck Hurgronje, Mekka II, Kap. 2 Gesagte.

(Muf. 28, 3). Aus den Qaşīden der Dichter aber können wir entnehmen, daß ihre Liebe immer neuen Frauen galt, deren Verlust sie in gleicher Weise, wenn auch nicht immer in gleicher Stärke beklagten. Dies gilt nicht nur für den vielgeschmähten "frechen und unbändigen Imra'al-Qais"1, bei dem wir allein schon in seiner Mu'allaga eine ganze Reihe von Frauen kennen lernen. Den Beweis dafür zu führen, daß auch die Frau sich ziemlich leichten Herzens von der einen Liebe ab- und einer neuen zugewandt habe, ist nach dem Nasīb nur auf Grund der Aussagen des Dichters über sie möglich2. Was er ihr jedoch in dieser Beziehung nachsagt, ist gewiß nicht objektiv; wir haben aber keine Äußerungen über die Gefühle der Frau von weiblicher Seite. Man muß zwar dem Mann zugestehen, daß er auch das Leid, das die Frau empfindet, in seinen Gedichten erwähnt, wenn auch äußerst selten: in den Sänften entfernen sich weinende Frauen (Ham. 605); aber im allgemeinen wird er der psychologischen Situation der Frau nicht gerecht und nimmt von ihr an, daß es ihr leicht fällt, von ihm zu scheiden (Muf. 23, 3, wenn man auch in diesem Vers die Übertreibung eines unglücklich Liebenden sehen kann, der glaubt, daß alles Liebesleid bei ihm liege). Doch tröstet er sich rasch über die ihm widerfahrene Zurückweisung, wobei ihm der Gedanke hilft, daß er vieler Frauen Gunst genossen habe, was er auch oft in prahlerischer Weise seiner Geliebten gegenüber ausspricht (Muf. 46, 9/12).

Das erotische Moment spielt bei den im Nasīb geschilderten Verbindungen eine Hauptrolle. Da sie oft mit einer verheirateten Frau geschlossen wurden, bestand natürlich ein Reiz in ihrer Heimlichkeit und der mit ihnen verbundenen Gefahr. Auf seelische Qualitäten der Geliebten geht der Dichter nur höchst selten ein (vgl. Kap. II A, V 3 b), und wo er es tut, treibt er doch keine tiefgehende Psychologie; öfter schon hebt er ihre Vornehmheit, den Luxus, der sie umgibt, hervor (vgl. Kap. II A, V 1), aber das Hauptgewicht wird doch auf ihre Schönheit und

<sup>1</sup> Wellhausen, a. a. O., S. 472.

<sup>2</sup> Freilich zeigt die Tatsache, daß auch die Frau sich durch einfaches Umdrehen des Zeltes von ihrem Gatten trennen kann (s. z. B. die Geschichte von Mäwija und Hätim aṭ-Ṭa\*i), daß auch sie sich leicht von dem Mann scheiden konnte. Im Nasīb findet sich das nicht.

körperlichen Vorzüge gelegt. Wenn wir auch in manchen Fällen annehmen können, daß die ausführlichen Beschreibungen der Geliebten auf Phantasien und Wunschträumen des Dichters beruhen, so haben wir doch kein Recht, diese Vermutung auf all die vielen derartigen Stellen auszudehnen. Auch die Tatsache, daß diese zum typischen Bestand des Nasīb gehören, läßt klar erkennen, daß, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle, die Beziehungen zwischen Mann und Weib auch dann, wenn keine legitime Ehe sie verband, keine platonischen waren.

Die Frauen, von denen im Nasīb die Rede ist, sind noch sehr jung, obwohl sie öfter verheiratet und Mutter sind (oft werden sie mit ihrer Kunja benannt); ihre Jugend und Unerfahrenheit wird oft gerühmt (Lab. 40, 45). Auch aus der Liste der Bezeichnungen für die Frau (s. dieses Kap. B 1) können wir entnehmen, welcher Art die Frauen waren, denen die Liebe des Dichters galt. Sie wandte sich an ganz junge Mädchen, die noch Jungfrauen waren, was uns die entsprechenden Worte, wie bikr oder 'adra' beweisen, und ebenso oft an verheiratete Frauen (z. B. 'awan, 'irs). Auch die freie Frau, die hurra, wurde in dieser Weise geliebt. Auch hieraus ergibt sich, daß die freie Liebe nichts war, was die Frau herabwürdigte1. - Nur einem Weibe gegenüber befleißigte sich der Araber größter Zurückhaltung, der Frau nämlich, die unter seinem Schutze stand; der ğāra (s. unten). - Bei dieser Art der Liebesbeziehung wird die Jungfräulichkeit der Geliebten nur insofern hervorgehoben, als ein unberührtes Mädchen schwerer zu gewinnen war (Imr., Mu'all. 23; Imr. 52, 32); auch soll durch die Betonung ihrer Unberührtheit wohl oft ihre große Jugend hervorgehoben werden2.

## B. DIE FRAU IM NASIB.

1. Worte für "Frau, Freundin, Geliebte"3.

<sup>1</sup> S. Wellh., a. a. O., S. 470.

<sup>2</sup> Daß die Araberin in einem Alter verheiratet wurde, wo wir noch von einem Kind reden würden, ist ja bekannt. Man denkt dabei sofort an 'A'iša, die der Prophet heiratete, als sie neun Jahre alt war.

<sup>3</sup> Die mit \* bezeichneten Worte sind Metonymieen.

- anīs, pl. awānīs "edle, süße Frau" .... Imr., 52, 34; Muf. 45, 5; Nāb. 6, 8.
- bikr, pl. abkār, "Jungfrau, Mādchen"... Muf. 46, 9; 50, 2,4;
   123, 3; Nāb. 6, 8; Lab. 40, 45.
- 3. \*baida "Jungfrau" . . . Imr., Mu'all. 23.
- 4. \*baidā' "Jungfrau" . . . . Ḥāt. Ṭā'ī 59, 1.
- 5. ğārija "Magd, Mädchen" . . . . 'Ant., Mu'all. 60.
- 6. habīb, habība "Geliebte" . . . s. Kap. III A 1.
- 7. hurra "edle, freie Frau" . . . Muf. 8, 4; 51, 5; 'Ant. 13, 8.
- 8. halīla "Gattin" . . . . Qais b. Ḥat. 4, 5.
- barīd, barīda, pl. barā'id "Jungfrau".... Nāb. 6, 14; Ḥass.
   Tāb. S. 84, 7.
- har'aba "junges Mädchen, sanft und schön, von guter Gestalt" . . . . Hud. 244, 3; Muf. 120, 13.
- hulla "Freundin" Muf. 1, 3. 9; 28, 3; Lab. 40, 52; Lab.,
   Mu'all. 20; 17, 11; Qais b. Hat. 16, 4;
   "Freund" . . . Muf. 125, 2; Imr. 20, 16.
- 12. \*haud "sanft und zart" (junges Mädchen oder Frau) . . . . Imr. ed. De Slane 33, 7; Muf. 51, 5; Hud. 244, 8; Muf. 98, 12; A'šā 10, 5.
- 13. šiqq "Geliebte" . . . . Imr., Mu'all. 17.
- 14. za'īna, pl. za'ā'in, zu'n, zu'un, plpl. az'ān, Frau in der Sänfte", dann allgemein "Frau" .... Zuh., Mu'all. 7; 'Amr, Mu'all. 8; Lab., Mu'all. 12; Ḥam. 605; Muf. 3, 9; 54, 5; 56, 7; 98, 1; Hud. 153, 3; Lab. 12, 3; Aus b. Ḥağ. 23, 7.
- 15. 'adrā', pl. 'adārā "Jungfrau" .... Imr., Mu'all. 11, 12; Imr. 52, 32; Qais b. Hat. 4, 4; Nāb. 7, 25; Zuh. 15, 2; Lab. 40, 45.
- 16. \*'arūb "Frau, die ihren Gatten liebt" . . . Lab. 12, 8; Aus b. Ḥağ. 4, 2; Nāb. 6, 4.
- 17. 'irs, pl. a'rās "Gattin" . . . . Imr. 52, 13; Hāt. Ṭā'ī 36, 3.
- 18. 'ašīra "Freundin" . . . . Hud. 242, 3.
- 'awān, pl. 'ūn "verheiratete Frau" . . . Nāb. 6, 8; Lab. 40, 45.
- 20. \*gānija "junge und keusche Frau" (ob verheiratet oder nicht) . . . Nāb. 7, 6; Imr. 45, 4; A'šā 3, 3; 4, 1; 5, 6; 34, 3f.; Mutal. 14, 1.

<sup>1</sup> Vgl. Jacob, Beduinenleben S. 56.

- 21. fatā "junges Mädchen" . . . . Zuh. 18, 3; A'šā 6, 18; 21, 2; 22. garība "Nachbarin, Geliebte" . . . . A'šā 14, 4.
- 23. niswa, nuswa, nisa, niswan "Frauen" . . . . Tar. 5, 24; Qais b. Hat. 3, 5; Qais b. Hat. 5, 4; Muf. 20, 10; Muf. 51, 5; 56, 17; 119, 8; Hud. 244, 5; Nāb. 23, 6.

## 2. Ansehen und Stellung der Frau im Nasīb.

Die Frage nach dem Ansehen der Frauen bei den Arabern nach dem Nasīb zu beantworten, ist nicht ganz einfach, da man sich dabei nur auf verhältnismäßig wenig Stellen stützen kann, in denen die Achtung, die die Araberin genießt, ausgesprochen wird, und man darauf angewiesen ist, zwischen den Zeilen zu lesen.

Restlose Bewunderung ringt die angedichtete Frau dem aš-Šanfarā ab (Muf. 20): "Du bist ohne Fehl", ruft er aus (Vers 5), selbst ihr Zelt steht an einer von jedem Tadel freien Stelle, während andere Häuser dort aufgerichtet sind, wo der Tadel wonnt (V. 8). Ihr Gemahl wird glücklich gepriesen, eine solche Gattin zu besitzen: Kommt er nach Hause, so bereitet sie ihm eine glückliche Heimkunft; er braucht nicht erst zu fragen, wie sie den Tag verbracht hat (V. 11, ebenso Muf. 119, 4). Sie macht ihm in keiner Weise Schande, weder durch ihre Rede (V. 10), noch indem sie Geheimnisse ihres Mannes ausplaudert (Muf. 119, 4), noch durch ihr ganzes Benehmen: Sie verfolgt ihren Weg, ohne sich umzusehen, mit gesenkten Blicken und gibt nur wenig Antwort, wenn sie angesprochen wird (Muf. 20, 9). Völlig hat sie ihn in Erstaunen gesetzt, indem sie ihren ginat nicht fallen ließ, sondern fortging, ohne nach rechts oder links zu blicken (Muf. 20, 6). Mit Recht kann daher der Dichter sagen: "du hast bei mir eingenommen - denke, nichts anderes - die Stellung einer Geliebten muhabb, Geehrten mukram" ('Ant., Mu'all. 8) ihr "Rang ist eine Edle unter Edlen" manşibuhā karīmun fī-l-kirāmi (Hud. 244, 5). So kann es kommen, daß die Geliebte dem Mann Maßstab für sein Tun und Lassen wird: "Ich schäme mich, kleine Fätima, wenn ich Hunger und Durst leide, und ich schäme mich, Fätima, wenn ich esse, und ich schäme mich vor dir, wenn auch die Wüste zwischen uns ist, aus Furcht davor, daß du einen Bruder von mir triffst, der sich von mir getrennt hat (und dir Schlechtes von mir erzählen könnte)" (Muf. 56, 12f.).

Mehr Verse, in denen die Achtung vor der Frau ausdrücklich ausgesprochen wird, finden sich in dem angegebenen Material nicht: weitere Aussagen können wir nur auf Grund von Andeutungen und Schlußfolgerungen machen. Trotz der Freiheit, mit der die Dichter über ihre Beziehungen zu einer Frau reden, atmet das Nasīb Wertschätzung des Weibes. Nicht nur, daß oft die Vornehmheit der Geliebten hervorgehoben wird (s. Kap. II A, V I), woraus hervorgeht, daß es keine mißachteten Frauen sind, die der Dichter besingt, nicht nur, daß oft geradezu von "edlen Frauen" 'un kiram und "ehrfurchtgebietenden Jungfrauen" abkarun 'alaiha mahabatun (Lab. 40; 45) oder "edlen Mädchen" banātun kirāmun ('Adī b. Zaid in Ag. II 150, 2) gesprochen wird; er weiß, daß seine Geliebte zu den Besten ihres Stammes gehört (Muf. 50, 4), ihr Anstand und ihre Zurückhaltung, die allerdings oft Koketterie ist, ihre gehaltvolle, angenehme Redeweise wird oft gerühmt (s. Kap. II A, V 3b). Auch kann er nicht jede Frau, die er begehrt, besitzen: das Wildkalb ist jagdbar für den, dem es erlaubt ist, ihm aber ist es verboten ('Ant., Mu'all, 50; vgl. dazu den folgenden Abschnitt: die ğāra).

Aber wir dürfen in unseren Folgerungen noch weiter gehen. Trotzdem die Dichter sich in Offenheit ihrer Liebesbeziehungen rühmen und auch über intimste Dinge mit der Unbefangenheit primitiver Menschen sprechen, bleibt ihre Sprache nicht nur poetisch, sondern auch so, daß die Frau nicht verletzt werden sollte<sup>1</sup>. Im Gegenteil: indem er um sie klagt, seine Verzweiflung über ihren Verlust ausspricht und ihrer noch nach Jahren gedenkt, zeigt er, wieviel ihm ihre Liebe gegolten und wie hoch er sie geschätzt hat. Sie ist ihm nicht nur ihrem Rang nach, als freie Frau, ebenbürtig, sie stehen auch in ihrem Verhältnis

<sup>1</sup> Wellhausens Bemerkung, a. a. O., S. 432: "äußerst häufig ist Beschimpfung in der Tat die Absicht des Liebesdichters" kann ich nach den Äußerungen, die ich im Nasib fand, nicht richtig finden. Da Wellhausen keine Belege dafür angibt, ist die Nachprüfung mir erschwert. Explizite fand ich keine Beschimpfung in den Quellen, die der Geliebten galten; Vorwürfe wohl, aber keine Schimpfworte. [W. meint offenbar, daß die Nennung einer Frau im Nasib den Zweck haben sollte, sie bloßzustellen; es genügte, daß ihr Name genannt war, mochte sie auch noch so sehr gerühmt werden, sie war dadurch dem Gerede ausgesetzt (Anm. Prof. Horovitz).]

zueinander auf gleicher Stufe, indem auch sie die Möglichkeit hat, ihn zu verlassen. (Wie weit sie von dieser Freiheit tatsächlichen Gebrauch gemacht hat, und wie weit der Mann seine Freiheit zu ihren Ungunsten angewandt hat, läßt sich natürlich schwer entscheiden. Prinzipiell aber standen ihnen die gleichen Rechte darin zu)1. So wenig aber, wie die Würde der Frau unter einer derartigen Beziehung leidet, so wenig gereicht es dem Mann zum Nachteil, eine Frau zur hulla zu haben; nun gar, daß "diese mehr für arme, verwegene Leute, für Landstreicher, wie 'Amr Du-l-Kalb und Ta'abbata Šarrā" gewesen sei2, wird durch den einfachen Hinweis auf den Königssohn Imra'al-Oais widerlegt, der sich seiner vielen Liebschaften rühmt und dies gewiß nicht täte, wenn es sich nur für einen Landstreicher und Räuber, nicht aber für einen Königssohn geziemte. Wäre diese Bemerkung Wellhausen's richtig, so wären damit auch die Frauen in ihrem Ansehen erheblich herabgesetzt. Es geht aber keineswegs aus dem Nasīb hervor, daß die hulla mißachtet wäre, die oben angeführten Stellen widersprechen dem. Die Frau bleibt in ihrem Stamm, in ihrer Familie und zieht mit dieser davon; auch dies ist ein Beweis dafür, daß sie in ihrem Ansehen nichts verloren hat: denn eine mißachtete Frau bleibt nicht in ihrem Stamm (vgl. Wellh., a. a. O., S. 470, Anm. 2).

## 3. Die Gara.

Das Wort ğāra wird nicht einheitlich angewandt. Es bedeutet einmal "Nachbarin", "Frau", "Ehefrau", dann aber speziell die Nachbarin, die unter dem Schutze eines fremden Mannes steht. Oft ist sie eine Witwe oder eine geschiedene Frau, oder sie ist die Frau eines ǧār, eines Schutznachbarn³.

Wo ğāra im Nasīb angewandt wird, wird es vorwiegend in der allgemeinen Bedeutung von "Nachbarin" schlechthin gebraucht: so z. B. Imr., Mu'all. 7; A'šā 6, 3, 6; Lab. 12, 10.

<sup>1</sup> Sehr interessant sind in diesem Zusammenhang die Beispiele, die Wellh., a. a. O., S. 470 von Frauen gibt, die es für unter ihrer Würde halten, sich unter das Joch eines ba'l zu begeben und ihren Geliebten zum hidn statt ba'l nehmen.

<sup>2</sup> Wellh., a. a. O., S. 471.

<sup>3</sup> Einiges darüber, welche Frauen garāt sind, siehe bei W. R. Smith, Kinship and Marriage und Wellh., Ehe.

In der speziellen Bedeutung von "Schutznachbarin" fand ich es im Nasīb nur Muf. 20, 7. Hier wird der Geliebten nachgerühmt, daß sie wohltätig ist und ihrer armen ǧāra nachts etwas von ihrem Abendessen bringt. Muf. 20, 5; A'šā 20, 1; Muf. 98, 4 ist ǧāra synonym mit einem der Worte für Geliebte gebraucht (etwa Kameradin zu übersetzen). Im Nasīb spielt die ǧāra noch insofern eine Rolle, als sie die Neigung der beiden Liebenden begünstigt und ihnen Gelegenheit zum Zusammentreffen gibt (Lab. 12, 19; vgl. Musil, Manners and Customs S. 135).

Weit häufiger aber wird die gara als Schutznachbarin im fahr erwähnt. Nicht nur, daß sich der Dichter rühmt, seiner armen ğāra und ihren Kindern gegenüber immer freigebig zu sein1 (an erster Stelle steht Hatim Ta'i: 37, 5; 44, 15; 50, Vorbemerkung; 65, 1; 69, 1; 77, 1; Hut. 9, 10) und sie nicht öffentlich zu beschämen (Ham. 726, 5; vgl. 'Urwa 3, 1/8 11; 23, 4f.); sie nimmt auch für den Schutzherrn eine besondere Stellung unter den Frauen ein. Da sie unter seinem Schutze lebt, ist sie für ihn unberührbar und steht auf derselben Stufe wie eine "Verschwägerte" kanna, die Gattin eines Freundes (Qais b. Hat. 4, 5; Hat. Ta'i 59, 2) oder die Frau eines Ibn 'Amm (Hāt. Tā'ī 41, 2; vgl. Aģ. II 162, 3; XV 53, 8)2. Dieses Vorzugs sind sich gara und kanna auch durchaus bewußt; sie weisen Ungebührlichkeiten stolz zurück: "Nicht bin ich eine von denen, die man belästigt oder beleidigt" (Muf. ed. Thorbecke 23, 18). Daher rühmt sich der Dichter, er habe viele Frauen gewonnen, aber keine, die mit ihm "verschwägert" kanna oder seine gara war (Qais b. Hat. 1, 2; 4, 5) und daß nie sein Auge nach der weißen Stirn einer gara geblinzelt habe (Qais b. Hat. 12, 7). Immer wieder hebt Hātim Tā'ī seine Loyalität seiner gara gegenüber hervor: Nie habe er seine gara betrogen, um etwas Schlechtes von ihr zu erlangen (9); er trete nicht in ihr Haus ein, um sie zu grüßen, wie ein anderer (d. h. in schlechter Absicht: 28, 2); er benutzt nicht die Finsternis der Nacht, um unerkannt bei der Frau seines ğār eintreten zu können (36, 3); es erscheint ihm als große Unehrenhaftigkeit, seinen gar zu verraten und seine gara bloßzustellen (36, 4). Diese habe keinen

<sup>1</sup> In diesem Zusammenhang wird noch häufiger der går (Muf. 124) und der "nächtliche Gast" daifu lailin erwähnt (z. B. Muf. 23, 7 ff.; Muf. 113, 7).
2 Vgl. Wellhausen, a. a. O., S. 41, Z. 11 ff.

anderen Grund zur Klage über ihn als den daß er sie nicht besucht, wenn ihr Mann abwesend ist (44, 16), aber sie werde schon verstehen, daß das nur geschieht, weil er es gut mit ihr meine, denn wenn ihr Gatte zurückkehren wird, so wird sie nicht ihren Schleier vor ihm gelüftet haben (44, 17). Auch bei anderen Dichtern finden sich ähnliche Gedankengänge. "Wenn sich meine gara zeigt, so wende ich meinen Blick ab, bis ihre Wohnung sie wieder verbirgt", rühmt sich 'Antara (2, 19); ähnlich 'Urwa (15, 7): "wenn die Winde das Zelt meiner gara umwehen, dann heuchle ich Unaufmerksamkeit, bis das Zelt sie wieder verdeckt". Ka'b al-Ganawī ('Iqd II 25, 6) rühmt an seinem Bruder, daß die gara ruhig bei ihm im Haus übernachten kann, denn er hält sein Versprechen, und sie braucht ihren Schleier nicht vor ihm abzulegen. So wie im Trauerlied dem Verstorbenen nachgerühmt wird, keines "züchtigen" haşān Weibes Schwäche je mißbraucht zu haben (Aus b. Hağ, 32, 2), ebenso wird im Schmählied den Verspotteten nachgesagt, sie hätten jede Nacht in schmachvoller Weise bei ihren garat Zusammenkünfte (Aus b. Hağ. 24, 1). Auch wird dem Geschmähten schlechte Behandlung seiner garat vorgeworfen: er röste sie, wie man trockenes Fleisch röstet (Muf. 15, 13), und ließe sie Hunger leiden (Muf. 15, 12).

Der Gedanke, daß die ǧāra für ihren Schutzherrn unberührbar ist, findet sich auch in der Form, daß ihre "Scham" sirr ihm "verboten" harām sei: "die Scham sirr ihrer ǧāra ist ihnen verboten" (Ḥuṭ. 69, 6)¹. Der Vers: "Nähere dich nicht der ǧāra², denn ihre Scham sirr ist dir verboten", der TA. s. v. nakaḥa zitiert wird, ist aus dem Lobgedicht des al-A'šā auf Muḥammed³ genommen, ist also schon islamisch beeinflußt und daher in unserem Zusammenhang nur als Parallele, nicht als Beweis für vorislamische Verhältnisse heranzuziehen⁴.

<sup>1</sup> S. Goldziher, Diwan des Hutej'a 69,6 Anm.

<sup>2</sup> Variante: hurra. Die richtige Lesart ist aber offenbar hurra, wie der zweite Halbvers zeigt (Prof. Horovitz).

<sup>3</sup> S. Festschrift für H. L. Fleischer (Morgenländische Forschungen) S. 259, Vers 24.

<sup>4</sup> Eher könnte man als Charakteristikum der moralischen Ansichten vergleichsweise auf die Verhältnisse in Medina, die *Qor'an* XXXIII 38 ff. zugrunde liegen, hinweisen; allerdings handelt es sich ja dort um die Frau des "Adoptivsohnes" (Anm. Prof. Bräunlich).

## IV. KAPITEL. BEURTEILUNG UND KRITIK DES NASĪB.

Wenn wir uns unterfangen wollen, das altarabische Nasīb einer Kritik und Wertung zu unterziehen, so müssen wir uns darüber klar sein, daß wir unser europäisches Kunst- und Stilempfinden weitgehend ausschalten und soweit wie möglich auf das arabische Stilgefühl eingehen müssen. Wir hatten bereits Gelegenheit (S. 58 u. 60), auf das hinzuweisen, was die arabische Dichtungen von anderer semitischer und vor allem der modernen europäischen abgrenzt: die Einförmigkeit in Inhalt, Form und Ausdruck, die nur Variationen sich gleichbleibender, nicht aber die Schaffung neuer Motive, das Hineinbringen andersartiger Elemente in eine althergebrachte, fast möchte man sagen, schablonenmäßige Dichtkunst kennt.

Trotzdem aber haben wir es im Nasīb mit einer hochstehenden Kunstgattung zu tun. Die uns erhaltenen Nasībs zeugen
von einer hohen Kultur dieses Zweiges der altarabischen Poesie.
Ihre Schönheit zeigt sich in der Lebendigkeit der Schilderung
und der Plastik der Vergleiche; Feinheit des Ausdrucks, Stärke
der Empfindung und hervorragende Gestaltungskraft vereinigen
sich im Nasīb zu einem Kunstwerk von hohem Range. Diese
Vorzüge aber erfüllen auch gerade die Ansprüche, die der
Araber selbst an eine Dichtung stellt, die sein ästhetisches
Empfinden befriedigen soll.

Charakteristisch für das vorislamische Nasīb ist seine Anschaulichkeit und Gegenständlichkeit. Die Bilder, deren sich der Dichter zum Ausdruck seiner Gefühle bedient, sind seiner alltäglichen Umgebung, seinem Leben entnommen. Die Tränen entströmen seinen Augen, wie einem alten, lecken Schlauch (Nāb. 29, 4) oder wie das Wasser aus den Eimern der Wasserräder (Lab. 17, 7), Vorgänge, die er oft genug beobachten kann. Die Spuren der verlassenen Lagerstätte erinnern ihn an die Tätowierung auf der Hand eines Mädchens (Zuh. 18, 3): auch hier drängt sich ihm ein Bild aus seinem täglichen Leben zum Vergleich auf. Die Grazie und Anmut seiner Freundin erinnert ihn an diejenige der Gazellen und Antilopen, die er auf seiner Wüstenwanderung oft erblickt; ihre Schönheit leuchtet ihm wie die Lampe des Mönchs in seiner Zelle (Imr., Mu'all. 39),

bei deren Anblick er hoffen darf, einen Ort zu Rast und Erquickung gefunden zu haben.

Wir sehen aus diesen Beispielen, die sich um viele vermehren ließen, daß es sich keineswegs um mühsam hergesuchte Vergleiche handelt, die der Dichter aus der Sucht nach möglichst "poetischer" Ausdrucksweise anwendet. Diese Assoziationen drängen sich dem Beduinen auf, da sie ihm aus seinem täglichen Leben vertraut und geläufig sind. Wie weit in der späteren Entwicklung der arabischen Poesie ein solches Suchen nach möglichst ungewöhnlichen Bildern einsetzte, muß in dieser Untersuchung dahingestellt bleiben; in der vorislamischen Zeit aber ist der Ausdruck, den der Dichter im Nasīb seinen Liebesgefühlen gibt, ein aufrichtiger, und er findet echte Töne dafür.

Der Zugang zum inneren Gehalt und zur künstlerischen Schönheit des Nasīb wird uns vor allem durch die Beschränkung in der Thematik erschwert, die es uns zuerst eintönig anmuten läßt. Das altarabische Nasīb ist das Kunstwerk einfacher Menschen, und bei einem solchen sind die Motive für ein Liebeslied zu allen Zeiten und bei allen Völkern dieselben: Liebesfreud' und Liebesleid, Beieinandersein und Trennung, "Glück der nächsten Nähe" und Sehnsucht nach der fernen Geliebten. Die Araber haben diese Themen der Liebesdichtung in ihrer Sprache ausgedrückt, in ihre Umwelt versetzt. Freilich bildet die Klage um die ferne Geliebte dabei das Grundthema; doch fügen sich in diesen Rahmen die Darstellung des Beisammenseins der Liebenden und des Glücks, das ihnen die Liebe brachte, wenn diese auch immer in die Vergangenheit verlegt werden.

Ein großer Reiz liegt in den sprachlichen Feinheiten der altarabischen Dichtungen. Die Gewohnheit, eine Sache durch eine charakteristische Eigenschaft zu bezeichnen, bringt Abwechslung und Farbe in den Stil, die verloren gehen, wenn wir bei der Übersetzung in eine europäische Sprache diese charakteristische Eigenart der arabischen Poesie nicht beachten. Der Wortreichtum der arabischen Sprache erlaubt es, gleiche Gedanken in immer neuer Form auszudrücken. Ferner müssen wir des Reims und des Metrums als zweier wesentlicher poetischer Hilfsmittel gedenken. Alles in allem aber, so können wir abschließend sagen, verdient das Nasīb nicht den Ruf, in dem es steht, formelhaft und unecht zu sein, unwahren Gefühlen zu

entspringen; es ist auch nicht monoton in seiner Gestaltung, wenn auch inhaltlich bestimmte Motive vorherrschen, die aber in reichhaltige Variationen gefaßt sind. Wir müssen unser Urteil über das Nasīb auf seine Eigenart gründen und dürfen es dann mit Recht als ein Kunstwerk von hohem Wert bezeichnen.

#### V. KAPITEL, HERKUNFT UND PARALLELEN.

#### 1. Herkunft des Nasib.

Die ältesten uns erhaltenen arabischen Dichtungen stammen aus verhältnismäßig später Zeit; über das Jahrhundert vor Muhammed, also das 6. nachchristliche Jahrhundert, gehen die Ouellen nicht hinaus. In den Dichtungen aus dieser Zeit zeigt sich uns das Nasīb bereits als eine Kunst, die eine lange Entwicklung durchgemacht haben muß, ehe sie den hohen Stand erreicht hat, auf dem sie im 6. Jahrhundert steht. Zu dieser Zeit jedoch schon bewegt sich die Thematik des Nasīb in vorgeschriebenen Bahnen, ist seine Stellung innerhalb der Oaside festgelegt: es ist ihr feststehendes Eingangsmotiv geworden. Ein Erklärungsversuch für diese letzte Erscheinung findet sich bei Guidi1. In der gleichen Weise wie das Nasīb habe sich auch der griechische Hymnus aus der primitiven Form der Orphischen Gesänge zu der literarischen der Homerischen Zeit entwickelt. Wie die griechischen Rhapsoden einen Hymnus an die Gottheit richteten, ehe sie mit der Rezitation der Mythen und Homerischen Legenden begannen, so besangen die arabischen Dichter die Schönheit ihrer Geliebten, bevor sie das Lied zum Ruhm ihres Helden anstimmten. Diese Gewohnheit blieb auch weiter bestehen, als sich in der arabischen Dichtkunst die Oaside herausbildete.

Es ist wohl anzunehmen, daß auch bei den Arabern schon in viel früherer Zeit eine selbständige Liebespoesie vorhanden war, wie wir sie auch bei andern primitiven Völkern finden; ein großer Teil der vorislamischen Poesie ist wohl verloren gegangen, da sie sich durch einen Rāwī und von Mund zu Mund fortpflanzte. Die uns erhaltenen Dichtungen "zeigen eine so hohe Vollkom-

<sup>1</sup> I. Guidi, Il Nasib nella Qașida Araba în Tome III der Actes du XIV ième Congrès International des Orientalistes à Alger.

menheit, wie sie auf einmal, in der kurzen Zeit von wenigen Generationen, nicht zustande gekommen sein kann"<sup>1</sup>; welcher Art die Dichtungen der früheren Geschlechter aber waren, darüber können wir nichts aussagen. Der arabischen Tradition nach war Muhalhil der erste, der einer Qaṣīde ein Nasīb voranstellte; doch ist auch damit nicht gesagt, daß er der erste war, der ein Nasīb verfaßte<sup>2</sup>.

#### 2. Parallelen zum Nasīb.

a) Das Nasīb steht nicht isoliert da, weder innerhalb der arabischen noch in der semitischen Literatur. Aus der vorislamischen Zeit, auf die wir uns in dieser Untersuchung beschränkt haben, finden wir eine wichtige Parallele. Im Kitāb al-Aģānī3 wird erzählt, daß die persischen Könige ein Schriftstück besaßen, das die Beschreibung einer vollkommen schönen Frau enthielt. Nach dieser richteten sich die persischen Könige, wenn sie ein Mädchen für sich suchten. Dieses Schriftstück stammte von al-Mundir dem Älteren, der dem König Anūširwan ein Madchen zum Geschenk machte, das er in einem Feldzug gefangen genommen hatte und das er ihm mit einer Schilderung seiner Vorzüge zusandte. Diese rühmt die Schönheit einer arabischen Frau in gedrängter Zusammenfassung und ohne die poetischen Vergleiche des Nasīb. Diese Parallele stimmt nicht nur inhaltlich mit den Schilderungen überein, die die Dichter im Nasīb geben, wir finden auch weitgehende Gleichheit in der Terminologie<sup>4</sup>. Es bleibt natürlich die Frage offen, ob die Entstehung dieser Beschreibung wirklich in die vorislamische Zeit fällt, wie die Erzählung im Kitāb al-Aģānī glauben machen will, und wie weit das Nasīb diese Schilderung beeinflußt hat. Auf jeden Fall aber haben wir in dieser Beschreibung in Prosa eine Zusammenstellung dessen, was dem Araber bei einer Frau als begehrenswert erschien.

Im Folgenden gebe ich eine Gegenüberstellung von Nasib und dieser Darstellung.

<sup>1</sup> Oskar Rescher, Abriß der arabischen Literaturgeschichte.

<sup>2</sup> Vgl. Margoliouth, The Origins of Arabic Poetry in JRAS 1925, S. 422. 3 Kitāb al-Ağānī II 123, 3.

<sup>4</sup> Eine englische Übersetzung befindet sich in dem Aufsatz von J. Horovitz, 'Adī ibn Zaid, the poet of al-Hīra in Islamic Culture Band 4, No. 1, S. 61; vgl. auch Noeldeke, Geschichte der Araber und Perser, S. 326f.

| 1) Übereinstimmung in der Terminologie.         |    |
|-------------------------------------------------|----|
| naqījatu-l-launi                                |    |
| baidā'vgl. Imr. 52, 14.                         |    |
| haurā' Imr. 45, 11; Muf. 8, 4.                  |    |
| 'ainā'vgl. Lab., Mu'all. 7; Zul                 |    |
| Mu'all. 3; Muf. 49, 4; Au                       |    |
| b. Ḥaǧ. 23, 4.                                  |    |
| asīlatu-l-ḥaddi                                 |    |
| 'aiṭā'vgl. Qais b. Ḥaṭ. 21, 1.                  |    |
| kā'ibu-t-tadjivgl. A'šā 5, 11; 29, 6; Imi       | r. |
| ed. De Slane 33, 1; Mu,                         | f. |
| 105, 4.                                         |    |
| hasanatu-l-mi'sami vgl. Muf. 99, 3; Qais b. Ha  | t. |
| 10, 4; Muf. 56, 5.                              |    |
| sabțatu-l-banāniImr. ed De Slane 1, 35.         |    |
| dāmiratu-l-baṭni vgl. Muf. 98, 12.              |    |
| raijā-r-rawādifiLab. 12, 8; Nāb. 7, 13.         |    |
| qaṭūfu-l-mašji                                  | e  |
| Slane 33, 10.                                   |    |
| laisat bi-hansā'avgl. Nāb. 6, 3; Zuh. 1, 3.     |    |
| qați atu-l-lisani Imr. ed. De Slane 28, 13.     |    |
| 2) Inhaltliche Übereinstimmung.                 |    |
|                                                 |    |
| mu'tadilatu-l-halqivgl. Qais b. Ḥaṭ. 5, 4.      |    |
| naqījatu-t-taģrivgl. S. 44f.                    |    |
| šahījatu-l-muqabbalivgl. Nāb. 7, 22.            |    |
| ğatlatu-š-ša'arivgl. Imr., Mu'all. 34; Nāb      | ). |
| 7, 18; Muf. 21, 20.                             |    |
| laṭīfatu-l-kaffivgl. Nāb. 7, 18.                |    |
| gartā-l-wišāḥivgl. Muf. 120, 13.                |    |
| radāḥu-l-agbāli                                 |    |
| rābijatu-l-kafali                               |    |
| muf'amatu-s-sāqivgl. S. 47. mušba'atu-l-ḥalḥāli |    |
| latīfatu-l-ka'bi wa-l-qadami                    |    |
| miksālu-d-duḥāvgl.Muf.57,8;Imr.,Mu'all.37       |    |
| Wu all 27                                       |    |

Ferner werden eine Reihe von Charaktereigenschaften des Mädchens aufgezählt, die auch mit den im *Nasīb* gepriesenen Vorzügen der Geliebten übereinstimmen. Sie ist von edler Abstammung von väterlicher und mütterlicher Seite (vgl. Muf. 50, 4), ist nicht in Armut aufgewachsen (vgl. Nāb. 6, 4; Muf. 46, 9; 50, 4), ihre ganze Familie und ihr Stamm sind edel (vgl. Hud. 244, 5). Auch ihrer geistigen Gaben und feinen Bildung wird gedacht (vgl. S. 41).

- b) Es ist notwendig zu erwähnen, daß sich auch in den Märchen von Tausend und eine Nacht häufig Stellen finden, in denen die Schönheit einer Frau meist in sehr poetischer Weise gerühmt wird. Da wir uns in dieser Arbeit bewußt nur auf vorislamische Poesie beschränkt haben, müssen wir diese an sich sehr interessanten Parallelen außer acht lassen, die, wie auch die Verse, die in die Märchen eingeflochten und die oft Nasibmotive sind, meistens von unbekannten Dichtern stammen und deren Entstehungszeit daher nicht festzustellen ist. Die Verse, deren Verfasser bekannt sind, stammen zum größten Teil aus sehr später Zeit.
- c) Daß im Nasīb altes semitisches Kulturgut aufbewahrt und zum Ausdruck gelangt ist, sehen wir, wenn wir das Hohe Lied mit dem altarabischen Nasīb vergleichen, wobei sich viele Parallelen, vor allem inhaltlicher Art aufzeigen lassen. Zum ersten Male hat wohl Georg Jacob auf die Möglichkeit, Parallelen zwischen dem Hohen Lied und der arabischen Literatur zu ziehen, aufmerksam gemacht<sup>2</sup>. Er weist Belegstellen aus der gesamten arabischen Literatur auf; darunter finden sich verhältnismäßig wenig aus dem Bereich der altarabischen Poesie. Ich möchte im Folgenden auf weitere gleichartige Gedankengänge und Bilder im Hohen Lied und im altarabischen Nasīb hinweisen.

Im Nasīb wie im Hohen Lied wird die Geliebte als Freund in bezeichnet (hebr. ra'jāh, arab. hulla u. a.).

HL. 1, 15; 2, 2; 2, 10; 4, 1, Muf. 1, 3, 9; Lab. 40, 52 u. a. 7; 5, 2; 6, 4.

HL. 7, 2 wird sie "Tochter Vgl. 'Adī b. Zaid in Kit. eines Edlen" genannt. al-Aģ. II 150, 2.

Der Duft der Parfums und Salben spielt im Hohen Lied wie im Nasīb eine wichtige Rolle:

<sup>1</sup> Vgl. J. Horovitz, Poetische Zitate in 1001 Nacht (Sachau-Festschrift S. 376f.).

<sup>2</sup> Georg Jacob, Das Hohe Lied auf Grund arabischer und anderer Parallelen von neuem untersucht. Berlin 1902. Vgl. auch P. Haupt, Biblische Liebeslieder, Leipzig 1907.

HL. 1, 2: ..der Duft deiner Salben ist süß"1.

HL. 4. 10: "wieviel süßer ist Vgl. Kap. II A, V 4c. ... der Duft deiner Salben als aller Balsam".

HL. 4. 11: ..deine Kleider duf- Ihre Ärmel duften nach Moten wie der Libanon".

schus: Oais b. Hat. 3, 5: A'šā 6, 13.

HL. 4, 14 werden verschiedene Vgl. Imr. 20, 14. Arten von Parfums genannt.

Die Schönheit der Geliebten wird in beiden Poesien in ähnlicher Weise gerühmt. Auch im Hohen Lied finden wir eingehende Beschreibungen der Freundin, wozu sich auch eine Schilderung des Mannes aus dem Munde des Mädchens gesellt; diese findet sich im Nasīb nicht.

HL. 1, 15: "fürwahr, du bist Nab. 23, 4; Muf. 50, 5; vgl. schön, meine Freundin, du bist schön". Dasselbe HL. 4, 1,

Seite 42.

HL. 2, 14: "Laß mich schauen deinen Anblick.

laß mich hören deine Stimme, Nab. 7, 28; Imr. ed. De Slane denn deine Stimme lautet wohl

28, 12; Muf. 17, 6; Tar. 5, 26.

und dein Anblick ist lieblich". Vgl. Zuh., Mu'all. 15.

HL. 4, 1-5, 7 ist ein "Beschreibungslied", in dem der Mann seine Freundin preist. Wie im arabischen Nasīb werden die Augen, das Haar, die Zähne, der Mund und die Lippen, die Schläfe (vgl. "sie runzelt nicht die Stirn": Qais b. Hat. 8, 5), der Hals und die Brüste der Geliebten gerühmt und es werden ähnlich wie im Arabischen Vergleiche gezogen, die denen im Nasīb verwandt sind. Zu HL. 4, 7: "Ganz und gar bist du schön, meine Freundin, und kein Fehl ist an dir" vgl. Muf. 20, 5. HL. 6, 4-7 enthält ebenfalls eine Lobpreisung der Geliebten, die eine Variation der in Kapitel 4 gegebenen ist. HL. 7, 1-6 ist ein weiteres "Beschreibungslied": Während

<sup>1</sup> Ich zitiere den Text in der Übersetzung von E. Kautzsch (Tübingen 1903).

die beiden soeben genannten Lieder nur den Oberkörper der Frau preisen, wird hier, wie auch im Nasīb, auch Hüfte, Leib und Schoß der Liebsten gerühmt.

Aber nicht nur der allgemeine Inhalt dieser "Beschreibungslieder" ähnelt dem arabischen Nasīb, sondern wir können auch hier wieder Verse aus dem Hohen Lied solchen des Nasīb gegenüberstellen, die aus dem gleichen Geiste geboren sind und bei denen die Parallelität auffallend ist.

HL. 4, 12: "ein verriegelter Garten ist meine Schwester". HL. 7, 8: "Solch ein Wuchs,

der gleicht der Palme".

HL. 4, 11: ,, Von Honigseim triefen deine Lippen ( ) und Milch hast du unter der Zunge".

wie guter Wein".

'Ant., Mu'all. 15; A'šā 6, 14f.; Qais b. Hat. 3, 3f.

Imr. 20, 4-8; Lab. 40, 38; Lab. 16, 6ff.

Vgl. Nāb. 7, 22.

'Urwa 1, 9; Muf. 8, 5; 'Ant., Mu'all. 13.

HL. 7, 10: "Dein Gaumen ist Muf. 57, 6; Nab. 27, 9-13; Imr. 17, 5; ed. De Slane 28, 14.

'Amr., Mu'all. ed. Arnold

Vgl. dazu: HL. 1, 2: "denn süßer als Wein ist deine Minne"; HL. 4, 10: "wieviel süßer ist deine Minne als Wein". Vergleiche ferner in dem Lied, in dem die Braut die Schönheit des Geliebten preist, HL. 5, 13: "Seine Lippen, triefend von flüssiger Narde"; 5,16; "Sein Gaumen voll von Süßigkeiten".

181.

HL. 5, 15: "seine Schenkel (sind) Säulen von Marmor auf Sockeln von Feingold".

HL. 5, 11: "Seine Locken . . . Vgl. Seite 43. schwarz wie der Rabe".

Auch von Schmuck ist im Hohen Lied oft die Rede. In dem Lied über den Geliebten (Kap. 5) vergleicht die Freundin seine Hände mit Walzen von Gold, mit Tarsis besetzt, seinen Leib mit Elfenbein, bestreut mit Saphiren (HL. 5, 14).

Auch die Geliebte wird in ihrem Schmuck gerühmt:

deineWangen in den Kettchen, dein Hals in den Perlen".

HL. 1, 10f .: "Wie lieblich sind Ohrschmuck: Lab. 40, 44; Muf. 50, 5. Halsschmuck: Nāb. 7, 9 u. a.

vgl. Seite 50.

<sup>1</sup> Vgl. Jacob, Studien II, S. 103.

HL. 1, 11: "Goldene Kettchen lassen wir dir machen mit silbernen Kügelchen".

HL. 4, 9 "du hast mich verhext... mit einem der Kettchen an deinem Halsschmuck". Vgl. Muf. 56, 9 u. 'Alq. 1, 4.

Die Taube spielt sowohl im Nasīb als auch im Hohen Lied eine Rolle:

HL. 2, 12: "der Turtelruf läßt das Weinen des Liebenden sich hören". wird mit dem Girren der

las Weinen des Liebenden wird mit dem Girren der Aika-Taubeverglichen. Nāb. 9, 5; 'Ant. 19, 4. Vgl. Hud. 168, 3.

HL. 2, 14; 6, 9 wird die Freundin als Täubchen, bzw. Taube angeredet; HL. 4, 1; 5, 12 werden die Augen mit Taubenaugen verglichen. Vgl. A'šā 16, 5.

Bemerkt sei auch noch, daß HL. 2, 9; 2, 17; 8, 14 der Freund mit der Gazelle und dem Damhirschböcken verglichen wird, während in der arabischen Poesie dieser Vergleich auf das Mädchen angewandt wird (vgl. S. 53/54). In den Sprüchen wird jedoch die Frau eine "liebliche Hinde und anmutige Gazelle" genannt (Spr. 5, 19).

Spr. 7, 17: "Ich habe mein Lager besprengt mit Balsam, mit Aloe und Zimmet" vgl. mit Imr., Mu'all. 37, auf welche Parallele bereits Jacob, Beduinenleben S. 52 hingewiesen hat. Die Verse Spr. 12, 4: "ein wackeres Weib ist die Krone des Gemahls" und Spr. 31, 10 bis Ende ähneln in Geist und Auffassung dem Nasīb von Muf. 20.

d) Ebenso lehrt uns ein Vergleich zwischen der altägyptischen Liebespoesie und dem Nasib, daß dieses in der Geistesgeschichte des Orients nicht isoliert dasteht, sondern daß eine Verwandtschaft zwischen ihm und anderen orientalischen Literaturen besteht. In den altägyptischen Liebesliedern finden wir eine ganze Reihe von Versen, deren Inhalt an Motive aus dem Nasib erinnert. Bei dem Vergleich zwischen der Liebeslyrik der Ägypter und der Araber können wir außer acht

<sup>1</sup> Vgl. W. Max Müller, Altagyptische Liebeslieder, Leipzig 1899.

lassen, daß in den ägyptischen Liedern, ähnlich wie im Hohen Lied, sowohl der Mann als auch das Mädchen zu Wort kommen.

## Übereinstimmung im Inhalt.

Auch der Ägypter kennt die Liebesklage als Motiv seiner Dichtung. Der "Bruder" (d. i. der Liebende) ist krank vor Liebe, so daß die Ärzte zu ihm kommen müssen (No. VI: vgl. Kap. II A, VI 2, S. 55), der verstoßenen "Schwester" (= Geliebte) erscheinen in ihrem Liebesschmerz selbst süße Kuchen wie Salz, Most bitter wie Vogelgalle (No. XII).

Häufiger aber noch spricht der ägyptische Dichter vom Liebesglück. Wir finden zwei Beschreibungen der Schönheit der "Schwester": No. III und "Pariser Fragment" (vgl. Kap. II A, V). Heimliche Liebe verbindet Freundin und Geliebten im ersten Gedicht der "Turiner Handschrift" (vgl. die Bemerkung des Herausgebers zur Stelle) (vgl. S. 39f.).

Die Bezeichnung "Schwester" für Geliebte, die auch HL. 4,

12; 5, 1 angewandt wird, findet sich im Nasīb nicht.

# Übereinstimmung in einzelnen Motiven:

No. VI: "Ich bin krank von
 Unbill . . . . . . . . . vgl. Kap. II A, VI 2,
 da kommen meine Nachbarn,
 mich zu besuchen" . . . . vgl. Muf. 15, 1.

2. Bei der Beschreibung der Geliebten werden, wie im Nasīb und im Hohen Lied, die einzelnen Körperteile der Frau gepriesen: so in Gedicht III der Mund, der Arm, ihre Stirn und ihr Haar. Im "Pariser Fragment" wird die Schwärze ihres Haares (vgl. S. 43) und die Weiße ihrer Zähne (vgl. S. 45) gerühmt; sie wird dort "die Schönste unter den Frauen, ein Mädchen, dessengleichen man nie sah" (vgl. Nab. 23, 4; Muf. 20, 12) und eine Königstochter genannt (vgl. S. 38). Der Geschmack ihres Mundes wird mit dem der Frucht des Granatbaumes verglichen (vgl. 'Adī b. Zaid, Kit. al-Aģ. II 154, 3); ihre Zähne gleichen den Körnern, ihre Brust der Form des Granatapfels (vgl. Nāb. 6, 9) (Turiner Handschrift I).

Parfum wird im Gedicht III (ihre Brust ist von Parfum), Augenschminke in Gedicht XVIII erwähnt (vgl. S. 51f.). Auch im ägyptischen Liebeslied wird die Jagd als Bild für die Liebe verwandt. "Ich bin eine Wildgans, eine jagdbare", sagt die "Schwester" von sich (III: vgl. Ant., Mu'all. 59); ihre Blicke sind der Köder (III), wie im Nasīb das Mädchen ihre Pfeile auf den Mann abschießt (s. Anmerkung 7 zur Stelle bei Müller. Vgl. auch Gedicht X).

Die Taube, deren klagende Stimme bei den Aṭlāl erklingt, weckt in der ägyptischen Liebeslyrik die Liebenden. (XIV)¹.

#### SCHLUSSBEMERKUNG.

Bei der bewußten Beschränkung auf das altarabische Nasīb kann die vorliegende Arbeit nicht den Anspruch erheben, eine abschließende Darstellung der Beziehungen zwischen Mann und Weib im vorislamischen Arabien zu sein. Diese kann nur dann gegeben werden, wenn man auch die anderen Gebiete der altarabischen Literatur systematisch unter diesem Gesichtswinkel untersucht; zu berücksichtigen wären dann vor allem die Erzählungen von den Schlachttagen Aijam der vorislamischen Beduinen und von den übrigen Ereignissen der Gāhilīja, wie sie z. B. in den Erläuterungen zu den Amtāl erhalten sind. Wie weit die in dieser Arbeit geschilderten, dem Nasib entnommenen Verhältnisse der Wirklichkeit entsprechen, ist eine Frage für sich, die eine gesonderte Untersuchung erfordert und in dieser Arbeit unbeantwortet bleiben mußte2. Um die weitere Entwicklung und den Einfluß des Islam auf das Leben der Frau beurteilen zu können, müßte die Untersuchung auf die islamische Literatur ausgedehnt werden. Erforderlich wäre auch hier eine gesonderte Betrachtung der einzelnen literarischen Gebiete, Poesie, Qor'an, Hadīt, und eine Trennung nach verschiedenen Perioden, wie Frühzeit des Islam, Umaijadenzeit, 'Abbäsidenzeit. Erst auf Grund dieser Vorarbeiten könnte ein umfassendes Bild von der Stellung der Frau in Arabien gegeben werden.

I In diesem Zusammenhang sei noch kurz erwähnt, daß auch bei den Tigre-Stämmen der Gruß an eine Frau zum obligaten Bestand der Dichtung gehört. Er wird vorwiegend an den Schluß, oft auch an den Anfang des Liedes gesetzt. Neben kurzen Beschreibungen der Schönheit der Geliebten finden sich Verse, in denen ihr Schmuck gerühmt und auch häufig der Duft ihres Parfums erwähnt wird. Vgl. Enno Littmann, Lieder der Tigre (Publications of the Princeton-Expedition to Abyssinia IV), Leyden 1913.

2 Vgl. auch S. 20, Anm. 3.

# GESTALTEN, GEBRAUCH, NAMEN UND HER-KUNFT DER MUSLIMISCHEN BEKENNTNIS-FORMEL.

#### VON

#### A. FISCHER.

Die muslimische Bekenntnisformel (die Šahādah)<sup>1</sup> zeigt bekanntlich zwei Grundgestalten:

I. die formellere und feierlichere (وَ) اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

II. die kürzere und, alles in allem genommen, wohl volkstümlichere لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

<sup>1</sup> Genaueres über den oder richtiger die arabischen Namen dieser Formel später!

<sup>2</sup> Ich zitiere den Koran nach der neuen offiziellen ägyptischen, in der Kairiner Staatsdruckerei hergestellten Ausgabe, aber unter Vereinfachung der komplizierten Lese- und Vortragszeichen. In Klammer stelle ich, aber ohne pedantische Konsequenz, die Verszahlen der Flügel'schen Ausgabe neben die des ägyptischen Korans, sofern beide differieren.

# أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنْهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُجَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ١٠

Die Bekenntnisformel erscheint in dieser Gestalt<sup>1</sup> im offiziellen muslimischen Kult an zwei Stellen: 1. im Adān, dem Ruf zur obligatorischen Şalāh (dem sogen. "Gebet", richtiger der "kanonischen Liturgie")<sup>2</sup>, dem die Iğābat al-mu'addin, die Wiederholung der Formeln des Adān durch den Muslim, der sie hört,<sup>3</sup> und die Iqāmah, die zweite, den Anfang der Liturgie markierende Aufforderung des Mu'addin zur vorgeschriebenen Ṣalāh,<sup>4</sup> beizuordnen sind, und 2. im Tašahhud,

I Ihre genaue Aussprache bei feierlicher Verwendung habe ich in meinem Aufsatze The Pronunciation of the Formula of the Muhammadan Declaration of Faith JRAS 1931 part IV behandelt.

2 Sieh Juynboll, Handbuch d. islam. Gesetzes 81ff.; dens., Artikel Adhân in der E1; Lane, Manners and Customs 1 91. II 83f.; Lane, Lex. s. أَذَانَ; auch Hughes, Dict. of Islam 465 a und Sell, Faith of Islam 299ff., bei denen aber nicht alles richtig ist; Amanat Allah, Hidajat al-islam rf (= Garcin de Tassy, L'islamisme2 216); - die Figh-Bücher; - hinsichtlich des Hadit-Materials: Wensinck, Handbook of Early Muhamm. Tradition s. Adhan, al-Muttaqi, Kanz al-'ummal IV Iff ff. rir ff., al-Haţīb at-Tibrizī, Miškāt al-Maşābīh, transl. by Matthews, I 141ff., Qastallāni, al-Mawāhib al-ladunijah (Kairo 1281) Fro, unt. Fil, 8.8 v. u. Fvl, 6f. FAr, unt., Ša'rāni, Kašf al-gummah an ğamî' al-ummah (Kairo 1281) I l.vff, rl., rlv, M., Šaukāni, Nail al-autār min asrar Muntaga-l-ahbar (Kairo 1297) I Friff, reiff, und Ibn Hisam, Sīrah, ed. Wüstenfeld, Ff1ff.; — bezüglich heterodoxer Richtungen außer den betr. originalen Figh-Büchern Querry, Droit musulman. Recueil de lois concernant les musulmans schyites I 66ff. (Querry's Original, Hilli, Sarā'i' al-islām, ist mir z. Z. unzuganglich); Strothmann, Kultus der Zaiditen 47ff.; Muhammad b. Jüsuf Atfis, Wafa' ad-damanah bi-ada' al-amānah, I, Lith. Kairo 1306, 11f ff., usw. usw. - Seltenere Bezeichnungen des "Gebets"-Rufs sind Adin und Ta'din; s. die Wörterbb. und Ibrahim al-Bā gūri's Hāšijah zu Ibn Qāsim's Fath al-Qarlb (Kairo 1319) I or, unt., auch Stellen wie Safi'i, Kitāb al-Umm I vr., 13ff.; Qastallanī, Mawāhib rre, unt. usw. Nicht selten heißt er auch einfach an-Nida, so Ibn Hišām, Sīrah rfv, 6, Nail al-autār I ror, usw.

3 Sieh wieder Juynboll, Art. Adhān in der EI (wo 141 ob. versehentlich "der dritten und vierten Formel" statt "der vierten und fünften Formel" steht); Sell a. a. O.; die Figh-Bücher, mit Einschluß von Querry a. a. O. I 68, und betreffs des Hadīt-Materials: Wensinck a. a. O. 12 b, Absatz 5, Kanz al-'ummāl IV 167f. rvif., Miškāt al-Maṣābīh a. a. O. I 141ff. (wo aber 144, 2 für "repeat" "say" stehen sollte), Ša'rānī, Kašf al-gummah I III f., Nail al-autār I roiff., Atfīš a. a. O. u. a.

4 Sieh Juynboll, Art. Ikama in der EI; dens., Handbuch 83; Lane,

einer Reihe religiöser Sätze, die einen integrierenden Teil der Salāh bilden und deren Name sich von unsrer Bekenntnisformel, die ihr Kernstück ausmacht, herleitet.1

Manners and Customs I 97 Anm. 1; Hughes a. a. O. 465b; Sell a. a. O. 301; Hidājat al-islām 77 (= Garcin de Tassy, L'islamisme 216); die Figh-Bücher, und hinsichtlich des Hadit: Wensinck a. a. O. s. Ikama, Kanz al-'ummāl IV 101, rir ff., Qastallāni, Mawāhib rii, 8. 8 v. u. rvi, 6f. TAT, unt., Sa'rānī, Kašf al-gummah I 1-9ff. riv, M., Nail al-autār I rriff, rolff.; - Querry a. a. O. I 66ff.; Strothmann a. a. O. 50 Anm. 1; 55; Atfīš a. a. O., u. a. - Für Iqāmah sagt man auch Adān (s. die einheimischen Wörterbb. und Lane, Lex. s. وَأَلَانَ , wie der eigentliche Adan und die Igamah zusammen auch al-Adanani heißen (s. L'A, T'A und Lane s. (أَذَانَ ).

Übrigens wird das Ausrufen der Iqāmah auch dem einzelnen Muslim, der die Salah nicht in der Moschee, sondern zu Hause oder im Freien verrichtet, als Sunnah empfohlen, genau so wie er unter diesen Umständen auch den Adan selbst mit lauter Stimme erschallen lassen soll (s. die angegebene Literatur). Aber ich habe nicht die Absicht mich hier auf alle Einzelheiten einzulassen, die die in dieser Studie zur Erörterung gelangenden kultischen Handlungen betreffen.

I Sieh Wensinck, Art. Tashahhud in der EI; Juynboll, Handbuch 79; Lane, Manners and Customs I 98; Sell a. a. O. 304 und Hughes a. a. O. 468 a. 628 b (bei denen aber wieder nicht alles in Ordnung ist); Hidājat al-islām raf. (= Garcin de Tassy a. a. O. 221); die Figh-Bücher, mit Einschluß von Querry a. a. O. I 80, und hinsichtlich des Hadit-Materials wieder Wensinck, Handbook, s. Tashahhud, ferner Kanz al-ummāl IV 1-r f. rivif., Miškāt al-Masābīh I 189, Qastallānī, Mawāhib 199ff., Ša rānī, Kašf al-gummah I III, 17ff., Nail al-autār II 17fff. u. a. - Zu dem Namen Tašahhud vgl. L'A s. ابن (IV ٢٣٥, M.): ابن سيده: والتَّشَيُّد قراءة التعيّاتُ لله. واشتقاقه من أشهد أن لا اله الآ والله وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله؛ وهو تَفَعَّلُ من الشّهادة (قوله: التشيّة د) هو في الاصل اسم للشّهادتَيْن : Bāgūrī a. a. O. I ۱۵۸, 7 فقط؛ ثمَّ أُطُلقَ على التشيِّد المعروف لاشتماله على الشهادتين؛ فهو من اطلاق اسم الُدُوء على الكُل auch T'A s. شهد , Lane, Lex. s. اسم الُدُوء على الكُل aş-Şafati al-Māliki, Hāšijah zum Komm. des Ahmad b. Turki al-Mālikī zur 'Ašmāwijah (Kairo 1324) ۱۲۷, 4f. u. a. (مُشَعَّد "die Bekenntnisformel aussprechen" z. B. Buhari ed. Krehl-Juynboll I 770, 6. 9. 14. II 107, 4. frv, 8 [= ed. Bulaq 1311-13 II 11, 7. 10. 13. III 1vo, 4 v. u. V r., 3 v. u.], Tabari, Tafsīr1 V Irr, 5, Ša'rāni, Kašf al-ģummah I III, 9 v. u., Kanz al-ummāl IV rvi Nr. cova, Nail al-autār I ror, 6, آنُشَيُّكُ Ibn Qutaibah, 'Ujun al-ahbar, ed. Brockelmann, IV-, 9; aber تُشَيُّكُ "den Tašahhud rezitieren" z. B. K. al-Umm I I.T, 15ff., Muwaffa', ed.

Die Prägungen, die die Formel an diesen zwei Stellen zeigt, sind im wesentlichen identisch, weisen aber doch allerlei Unterschiede auf.

Im Adān folgt nāmlich der zweite Satz der Bekenntnisformel dem ersten regelmäßig asyndetisch, vielleicht weil er auf diese Weise wuchtiger vom Minarett herabklingt, als wenn ihm ein mattes voraufgeht. Das hat zur notwendigen Folge, daß مُنْفُلُ vor dem zweiten Satze wiederholt werden muß. Ferner begleiten hier das الله am Ende des ersten Satzes keinerlei attributive Zusätze. Und endlich erscheint hinter unveränderlich das Prädikat مرسول الله Diese Eigenheiten gelten vom Gebetsruf aller orthodoxen Figh-Schulen und auch der Ši'a. In anderen Punkten des Adān gehen die verschiedenen Madāhib etwas auseinander; vgl. wieder die oben S. 98, Anm. 2 angegebene Literatur und folgenden Passus in Muhammad b. Abdarraḥmān ad-Dimašqī's Raḥmat al-ummah fi-ḥtilāf al-a'immah (am Rande von Ša'rānī's Mīzān, Kairo 1306) rrf.:

<sup>2</sup> Die übrigen orthodoxen Fiqh-Schulen verlangen ein viermaliges اَلَكُمُ اَكُبُرُ im Eingang des Adân. (Vgl. meinen Aufsatz Zur Syntax der

في صيغة الإقامة. فقال أبو كنيفة: «هي مُثُنّي مَثْنَى كالآذان». وقال مالك: «الاقامة كُلّها فُرانَي»؛ وكذا عند الشافعيّ واَحُهَد؛ اللّا لَفُطْ الاقامة! Aber diese . فَمُثُنّى. والترجيع شُنّة في الاذان الّا عند أبي حنيفة 3 Unterschiede betreffen nirgends den Wortlaut der Bekenntnisformel.4

Im Tašahhud sind dagegen die beiden Sätze der Šahādah stets durch أو miteinander verbunden. Vgl. — allerdings zunächst nur für die Šāfi'iten, die aber, soviel ich sehe, in dieser Beziehung keine Sonderstellung einnehmen — Bāğūrī a. a. O. I ۱۵۸, 26 ff.: «وزيادة [s. El s. n.] وزيادة من الواو مع اَشْهَدُ من الاكمل فيكفي احدُهما يقتضي الاكتفاء باشهد من فير الواو. وليس كذلك هنا بخلافه في الالاان والقامة. فكان عليه أن

muslim. Bekenntnisformel, Islamica IV 513, Anm. 1.) So auch, nach Querry a. a. O. I 67 bzw. Aţtīs a. a. O. IIf f., die offizielle Šī'a und die Hāriğiten, während die Zaiditen und die Imāmiten hier nur, wie die Mālikiten, einen doppelten Takbīr haben; s. "Corpus Juris" di Zaid ibn 'Alī Nr. Nv (anders freilich Append. dazu) und Strothmann, Kultus d. Zaiditen 50ff.

# قد قامت الصَّلْوةُ D. h. der Satz

2 D. h. die doppelte Wiederholung beider Sätze der Sahādah durch den Mu'addin mit lauter (nach andern leiserer) Stimme, nachdem er sie vorher je zweimal mit leiserer (nach andern lauter) Stimme ausgerufen hat. Siehe Juynboll, Art. Adhān in der EI; Lane, Lex. s. (5); Strothmann a. a. O. 55; Atfīš a. a. O. IIV u. a.

3 Die Hanafiten verwerfen den Targi. (So auch die Šī'iten, die Zaiditen und die Imämiten; vgl. Querry a. a. O. 68 und Strothmann a. a. O. 54f.)

und يقول: «لَكُرُ أَشْهِد مع الواو من الاكمل، فلو أتَّى بالواو كُفَّى» (قوله: وأشهد) قد علمتَ أنّ الواو لا بدّ منها وذكّر أشهد معها :. 109, 20f Ferner schalten der . من الاكمل خلافاً لما تُغيده عبارةُ القليوبيَّ1 Regel nach die Malikiten, und vereinzelt auch die Safi'iten, hinter all am Ende des ersten Satzes noch die den wichtigen Begriffder Einzigkeit Allah's steigernden Zusätze وحُدَةُ لا شَرِيكَ له ein. Drittens gestatten die Šāfi'iten (und vielleicht auch andere ?) die Auslassung des zweiten أشهد. Viertens halten es manche Šāfi'iten (und wieder vielleicht auch andere?) für angezeigt, ihrer Ehrfurcht vor dem Propheten dadurch Ausdruck zu geben, daß sie seinem Namen die Bezeichnung worausschicken. Und fünftens lassen Mälikiten und Hanafiten auf رسول الله an Stelle von رسول الله regelmäßig die Prädikate رسول الله folgen, während bei den Šāfi'iten zwar عبدة ورسوله und auch das bloße عبدة ورسوله vorherrscht, dafür aber auch als zulässig gelten. رسوله

Ich zitiere hier wieder die Rahmat al-ummah (S. ir, 14 ff.): واتّفقوا على أنّه بعُزِيُّ بكلّ واحِد من التشهّد المروىّ عن النبيّ صلّعم

عَدَّهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَعَدَهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَمَعَالَى وَمَعَالِي وَمَعَالَى وَمَعَالِى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَلَى وَمَعَالَى وَمَعْلَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَالْعَالَى وَمِعْلَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَالْعَالَى وَمَعَالَى وَمَعَالَى وَمِعْلَى وَالْعَالِمُ عَلَى وَالْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى وَعَلَى وَالْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى وَالْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى وَالْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

من طُرُق الصحابة الثلاثة عبد الله بن عبر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عبّاس رضّهم. فاختار الشافعيَّ وأحمد تَشَهَّد ابن عبّاس وضّهم. فاختار الشافعيَّ وأحمد تَشَهَّد ابن عبّاس وأبو حنيفة تشهّد ابن مسعود ومالك تشهد ابن عبّر. فتَشَهَّد ابن عبّاس: «التعيّات المباركات الصلوات الطيّبات لِله! السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته! السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن محمّدا رسول الله». رَواد مُسُلِم في صحيحه،

3 Sieh Muslim, ed. Stambul 1330/34, II IF, 9ff. = ed. Kairo 1290 I IIA, ult. ff. = ed. Kairo 1293 (am Rande von Qastallāni's Iršād) III IIA, ult. ff. = ed. Kairo 1293 (am Rande von Qastallāni's Iršād) IIII IIA, ob. — Die Šāfi'iten verwenden aber auch zwei kürzere Formen des Tašahhud. Vgl. Gazzālī, al-Waģīz fī fiqh madhab al-imām aš-Sāfi'ī, Kairo 1317, I fo, M.: المتحال الله التمام المنافق المنا

I Der Tašahhud ist angeblich von nicht weniger als 24 "Gefährten" des Propheten überliefert worden; s. z. B. 'Ainī, 'Umdat al-qārī (Komm. zum Ṣaḥiḥ des Buḥārī), ed. Stambul 1309, III ۱۸۰, 9 v. u.: من روّى بالتشهّد من الصحابة اربعة وعشرون صحابيّا، — Vgl. noch Nail al-auṭār II ۱۷٥, IIf.: قال النوويّ: دواتّفق العلهاء على جوازها . وكذلك نقل الإجماع كلّهاء؛ يعنى التشهّدات الثابتة من وجه صحيته. وكذلك نقل الإجماع الطّبيق الطّبي الطّبيق .

وتشهّد ابن مسعود: «التعيّات لله والصلوات والطيّبات؛ السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته!» الى آخرة. رَوالا البخارى ومسلم في صحيحَيُهما! وتشهّد ابن عمر رضّه: «التعيّات لله الزاكيات لله الطيّبات الصلوات لله! السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته!» الى آخرة:

سلام علينا وعلى عباد. الله الصالحين! أشهد أن لا اله الآ الله وأنّ محمّدًا . Die erste dieser zwei kürzeren Formen erwähnen auch Nawawi, Minhāğ af-fālibīn, ed. v. d. Berg, I 90, Ibn Qāsim, Fatḥ al-Qarīb, ed. v. d. Berg, 132 und dann natürlich auch Bāğūrī, Ḥāšijah zum Fatḥ al-Qarīb I 190, 22ff.

<sup>1</sup> Sieh Buhari, ed. Krehl u. Juynboll, I rif, 2ff. IV 17v, M. 191, 15 ff. ffv, 16 ff. (= ed. Bulaq 1296 I IA7, 12 ff. VII II9, 7 ff. Ifi, 11 ff. VIII וסו, 10ff. = ed. Bulaq 1311/13 I רוין, VIII or. vr. IX ייט) und Muslim ed. Stambul II ir, 15ff. Das von Dimašqī nicht mitgeteilte Ende dieses السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين! !lautet (وبركاته! rormulars (nach Der Ta- أشهد أن لا اله الّا الله وأشهد أنّ محمّدا عبدة ورسوله. — Der Ta- Sahhud des Ibn Mas'ūd gilt vielen als der authentischste. Vgl. 'Asqa-اقوله: وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله) . Iani, Fath al-Bari II الم 10f.: (قوله: وأشهد أنّ محمدا عبده ام تنحتلف الطُرُقُ عن ابن مسعود في الك. وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزُبيّر عند الطّحَاويّ [s. El s. v.] قال الترُّمذيّ . und Z. 15ff.: [Ṣaḥīḥ, Bulaq 1292, I 09 = Lithogr وغيرة : د حديث ابن مسعود رُوي عنه من غير وجه. وهو أصح [٢٨] Delhi 1315, ١٣٨] حديث رُوي في التشهد والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومَن بعدهم، قال: « وذهب الشافعيُّ الى حديث ابن عبَّاس في التشهِّد». وقال البوار [s. Dahabī, Tagkirat al-huffāz, Haiderabad o. J., II ٢١٦] لما سمُّل عن أصمِّ حديث في التشهِّد قال: «هو عندي حديث ابن مسعود. ورُويَ مِن نَيِّف وعشرين طريقًا، ثمّ سَرَدَ أكثرَها وقال: «لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصمِّع أسانيد ولا أشهر رجالا، اه؛ ولا اختلاف بين أهل المديث في ذلك. وممّن جزّم بذلك البّغويّ في شرح السُنّة. ومن رُجُعانه أنَّه متَّفَق عليه دون غيره وأنَّ الرُّواة عنه من الثِّقات لم يختلفوا في ferner 'Ainī, 'Um- ; أَلْفَاظُهُ لِعَلَافَ غَيْرِهُ وَأَنَّهُ تَلَقَّاهُ عِن النَّبِيِّ صَلَّعَم تَلقينًا dat al-garī III 10.ff.; Qasţallānī, Iršād as-sārī II 10v; al-Mawāhib alladunijah r.1, 6f.; Nail al-autār II Wrff. u. a.

وفيه: «أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أنّ محمّدا عبدة ورسوله». رواة مالك في الموطّأة ورواة البَيْهَقيّ.

Hier erscheinen freilich von den oben von mir behaupteten Unterschieden zwischen der Bekenntnisformel des Adan und der des Tašahhud nur zwei, nämlich das و vor dem zweiten ساشهد und das mālikitische مبده ورسوله Die übrigen kann aber Dimašqī nur aus Gleichgültigkeit oder aus Liederlichkeit unerwähnt gelassen haben, denn an ihrer Tatsächlichkeit ist nicht zu zweifeln.

Das mālikitische وحدة لا شريك bezeugen folgende Stellen: 'Ašmāwījah, Kairo 1329, ri und dazu die Kommentare von as-Sujūṭī al-Mālikī al-Ğarğāwī (am Rande der soeben genannten Ausgabe) a. a. O. und von Ahmad b. Turkī al-Mālikī (am Rande der Ḥāšijah des Jūsuf aṣ-Ṣafatī al-Mālikī zu diesem Kommentare, s. oben S. 99, Anm. 1) العام 'Abdallāh b. Abī Zaid al-Qairawānī, Risāla, Kairo 1345, rf, 6v. u.; auch Musṭafā Efendi al-Qināwī, Qawā'id al-islām, Lith. Kairo 1322, ٩, Anm. 3.—

Tadkirat al-huffāz III ror] وواف في كتاب التشيّق مرفوعًا und Mawāhib رواف في كتاب التشيّة مرفوعًا إلى und Mawāhib بنا; 'Asqalānī, Fath al-Bārī II rır, rff.; 'Ainī, 'Umdat al-qārī III الما, 21ff.; Kanz al-'ummāl IV rin Nr. Fic.f.; Nail al-autār II ivo u. a.

<sup>2</sup> Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusain, † 458/1066; offenbar in seinem großen Traditionswerke Kitâb as-Sunan wa-l-ātār; s. E1 I 615 b. (Der Haiderabader Druck des Werkes ist mir z. Z. nicht zugänglich.)

<sup>3</sup> Für das indessen die Mudauwanah a. a. O. عبد الله ورسوله hat (das sich auch sonst findet, z. B. Muwatta' ed. Tunis ۲۰, 4. 8 = Lith. Delhi ۱۳, ult. und, mit der Variante عبده ورسوله, ۲۰, 4, im angeblichen Tašahhud der 'Ā'išah).

Im Tašahhud 'Umar's selbst, wie die Mudauwanah I Ifr, 'Aini, 'Umdah III 149, Qastallani, Iršād II 10v und Kanz al-'ummāl IV الم Nr. دمه لا شريك له Nr. دمه الم Nr. دمه الم الم Nr. دمه الم الم Nr. دمه الم الم الم erscheint aber in der Kanz al- ummäl IV rin Nr. fror gebuchten Gestalt des Tašahhud's 'Umar's. - Man vgl. hinsichtlich dieses Zusatzes noch 'Asqalani, Fath al-Bari II ru, 5 ff. (= "Ainī, "Umdah III wa, M. und zur Hälfte auch = Qastallānī, (قوله: أشهد أن لا اله الا الله) زاد ابن أبي شَيْبة : [Iršād II Iov, oben من رواية أبي عُبيدة عن أبيه «وحده لا شريك له». وسنده ضعيف. لكن ثُنتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مُسلم وفي حديث عائشة الموقوف في الموطَّأُ وفي حديث ابن عمر عند الدارَّقُطُني ١ الَّا أَنَّ سنده ضعيف. وقد روى أبو داوده من وجه آخر صحيع عن ابن عمر في التشهّد: «أشهد أن لا اله الّا الله. فال ابن عمر: زدتُ فيها وحده auch 'Ainī III ۱۷۹, 15. 22 und إلا شريك لدء. وهذا ظاهره الوقفُ 3 v. u. (die letzte Stelle im Gegensatz zu Kanz al-ummāl IV ria Nr. frov) u. a. Wie man sieht, gehen die Angaben der Traditionarier über diese Dinge z. T. weit auseinander (man erinnere sich, daß der Tašahhud von 24 verschiedenen "Gefährten" überliefert sein soll!), und die armen Fugahä' müssen ihre liebe Not gehabt haben, sich durch dieses Gestrüpp einander widersprechender Traditionen ihren Weg zu bahnen.

Bezüglich der wahlfreien Verwendung des Zusatzes وحده لا فصلة bei den Šāfi'iten genügt es auf Bāğūrī a. a. O. I اهمر أريادة أريادة أريادة أريادة المسلمان ا

Auch über die Zulässigkeit des Wegfalls des zweiten

Brockelmann, GAL I 165; in einer Lithographie Delhi 1310 veröffentlicht).

<sup>1 ? ?</sup> In den in meinem Besitz befindlichen Ausgaben des Muslim (ed. Stambul 1330/34 II اه، 11 = ed. Kairo 1290 I اله، 19 = ed. Kairo 1293, am Rande des Qasṭallānī, III ، 4) fehlen im Hadīt des Abū Mūsā die Worte وحده لا شريك. Auch 'Ainī, 'Umdah III ، 12 kennt sie darin nicht, wohl aber Kanz al-'ummāl IV اه، Nr. الما (nach Tabarānī).

<sup>2</sup> Muwatta' ed. Tunis r., 3f. = Lith. Delhi r., pu. (vgl. S. 105 Anm. 3).
3 Wohl in seinem — mir unzugänglichen — Kitāb as-Sunan (s. z. B.

<sup>4</sup> Sieh seine Sunan, Lith. Lakhnau 1305/1888, I If., unt.

<sup>5</sup> Man kann zu diesem Wegfall auch Muwatta' ed. Tunis ۲۰, 4 = Lith. Delhi ۲۱, ult., 'Asqalānī, Fath II ۲۱, 15 (wo für وأشيد offenbar nur تشيد zu lesen ist) und 'Ainī, 'Umdah III ۱۸۰, 13 vergleichen. Cf. auch S. 107 Anm. 3.

<sup>2</sup> Muslim ed. Stambul II IF, 12, im Hadit des Ibn Abbas, der hier allein gemeint sein kann. (Vgl. oben S. 103, Anm. 3.)

<sup>3</sup> Vgl. hierzu noch Ibn Taimījah in Šaukānī's Nail al-autār II ومن ابن عبّاس قال: كان رسول الله صلّعم يعلّهنا التشهد ... 12ff.: كما يعلّهنا السورة من القرآن. فكان يقول: «التحيّات المباركات الصلوات الطيّبات لله! السلام عليك ..... وأشهد أنّ محمّدا رسول الله؛ الطيّبات لله! السلام عليك ..... وأبو داود بهذا اللفظ. ورواد الترّمِذي وصحّحه كذلك، لكنّه ذكر السلام منكرا. ورواد ابن ماجه كمسلم، لكنّه قال وأشهد أنّ محمّدا عبدد ورسوله. ورواد الشافعي وأحمد بتنكير السلام وقالا فيه وأنّ محمّدا ولم يذكرا أشهد، والباقي كمسلم. ورواد

Endlich bezeugt Bāğūrī, I امم 21 ff., auch die schāfi itische wahlfreie Einschaltung von اسيّدنا vor (وقوله: أنّ المحمدا) الأولى ذكر السيادة لأن الأفضل سلوك الأدب خلافا لمن قال: الأولى

ترك السيادة اقتصارا على الوارد. والمعتمد الاول

Das hanafitische عبدة ورسوله erscheint regelmäßig im Hadīt im Tašahhud des Ibn Mas'ūd, den tatsächlich, wie wir es bei Dimašqī lasen, Abū Ḥanīfa übernommen hat und bezüglich dessen die Angaben der Buhari-Kommentatoren und anderer, daß sein Wortlaut bei den Traditionariern keinerlei Schwankungen zeige (s. oben S. 104 Anm. 1), wohlbegründet erscheinen (vgl. Buhārī und Muslim an den in der soeben genannten Anm. zitierten Stellen, ferner 'Aini, 'Umdah III IVA, ult. f. und Kanz al-ummāl IV I-r Nr. riar, riaf f. riai; ria Nr. fin. fine f.). Es kehrt demgemäß auch in den hanafitischen Figh-Büchern, Katechismen, Brevieren usw. wieder, so in Quduri's Muhtaşar, Stambul 1291, "; in Maula Husrau's Durar al-hukkām fī šarh Gurar al-ahkām, Stambul 1260, 1. 6 v. u., in Ḥaṣkafī's1 ad-Durr al-muhtār, Kommentar zu Timurtāši's Tanwīr al-abṣār, Lith. (Kalkutta) 1827, 71, 5; in Ibrāhīm b. Muhammad b. Ibrāhīm al-Halabī's2 Mul-

أحمد من طريق آخر كذاك، لكن بتعريف السلام. ورواة النّسائيّ كمسلم، المسلم في السلام وقال وأشهد أنّ محمّدا عبدة ورسوله وكان صلّعم يختصر في التشهّد تارة ويطوّل : Faff al-gummah I 10f, 7ff. ويطوّل : Kasf al-gummah I 10f, 7ff. ويطوّل : التشهّد منّه عنه صلّعم أخرى. وكان أكثرُ تشهّدة صلّعم بما رواة ابن مسعود رضّه عنه صلّعم وهو: «التحيّات لله . . . . . . وأشهد أنّ محمّدا عبدة ورسوله» [wie] وزاد في رواية عن جابر: «نسأل الله الجنّة ونعوذ به من النار» . . . . . وكان صلّعم كثيرا ما يقول سلام عليك أيها النبيّ وسلام علينا باسقاط الألف واللام. وكثيرا ما كان يقول وأنّ محمّدا رسول الله بدل وأشهد أنّ محمّدا عبدة ورسوله. وكان يقول قبل التحمّد بسم الله وتارة يتركها.

<sup>1</sup> Die mir vorliegende Lithographie schreibt seinen Namen علي Brockelmann, GAL II 432 und Juynboll, Handbuch 361 falsch Muhammad b. Ibrāhīm al-Halabī. Der mir vorliegende Konstant. Druck des Multaqa-l-abhur und ebenso der sogleich zu zitierende Druck des Maǧmaʿ al-anhur haben ابرهيم بن محمد بن ابرهيم الحابي, und so hat sich unser Autor selbst im Kolophon eines Autographs seines Werkes von 923 d. H. genannt, das mir einmal von der Buchhandlung Otto Harrassowitz zur Beurteilung vorgelegt worden ist.

taqa-l-abhur, Konstant. 1252, 10, ult.; in Šaihzādah's Mağma' al-anhur fī šarh Multaqa-l-abhur, Stambul 1305, 01, M.; in Birgawī's Risāla, Skutari 1218, 11 (= Lith. Stambul 1261 TV), in Muṣṭafā Efendi al-Qināwī's Qawā id al-islām 9, ob.; in der Hidājat al-islām 1916. usw. — Ich kann mir nicht versagen, hierzu noch folgende philologische Anekdote aus den Scholien von de Sacy's Ausgabe der Maqāmāt Ḥarīrī's,

كما بُورك في لا ولا. قال المطرِّزي: حكى :anzuführen عما يا 2. Aufl., II الما الامام الأُجِلِّ السَّرَخُسيِّ في فصِّل التشهِّد من كتابه: أنَّ أعرابيًّا دخل على أبي حنيفة رحَّه فقال «أبِوَاوٍ أم بواوَيْنِ؟». قال «بواوين». فقال «بارك الله فيك كما بارك في لا ولا». ثمّ ولّى. فتحيّر أصحابه وسألوه عن سؤاله. فقال: وإنّ هذا سَالني عن التشهّد أبواوين كتشهّد ابن مسعود أم بواو كتشهّد أبي موسى الاَشْعَرِيّ. فقلتُ بواوين. قال: بارك الله فيك كما بارك في شَعَبَرة مبارَكة زَيْتُونةٍ لا شَرُقيّةٍ ولا عَرُبيّةٍ، انتهى. اعْلَمُ أَنّ التشهِّد بواوين هو أن يقال في التشهِّد؛ أشهد أن لا اله إلَّا الله وأشهد man vgl. dazu Steingass, The Assemblies of al-Hariri, transl. from the Arabic, vol. II 285 f. 3). Daß aber die Bekenntnisformel im Tašahhud des Abū Mūsā al-Aš arī nur ein واو "und" enthalte, ist eine leichtfertige Behauptung des Scholiasten, denn ihre zweite Hälfte lautet überall wo ich ihr begegnet bin, d. h. Muslim ed. Stambul II 10, 11, Ainī, "Umdah III in, 12 und Kanz al- ummāl IV ir Nr. riat (s. auch 'Asqalani, Fathal-Bari II m, 11), عبدا عبده وأشهد أنّ محبدا Auch daß der Scholiast عبده ونبيه schreibt und nicht, wie es allein richtig gewesen sein würde, مبده ورسوله, beruht offenbar nur auf Liederlichkeit.

Im Tašahhud der Šīfiten lautet die Bekenntnisformel nach Querry a.a.O. I 80: أشهد ان لا الله الّا الله وحده لا شريك .

I Es ist damit offenbar sein großes Furū -Werk al-Mabsūf gemeint (s. Brockelmann, GAL I 373).

<sup>2</sup> Die مربيّة stammt aus Sure 24, 35.

<sup>3</sup> Steingass hat aber merkwürdigerweise verkannt, daß das zweimalige بارك الله فيك in dieser Anekdote optativisch gemeint ist (wie ihm auch der optativische Sinn der Wendung بُورِكَ فيك im Texte der Makame entgangen ist).

Denselben Wortlaut hat sie im Tašahhud der Zaiditen, abgesehen vom Ende, wo عبدة ورسوله statt مسول الله erscheint. Cf. "Corpus Juris" di Zaid ibn 'Alī Nr. اله: قال وكان زيد عليه الم السلام يقول في التشهّد في الركعتين الاوليين: «بسم الله: والحمد لله والاسماء الحسني كلِّها لله! اشْهد ان لا اله الَّا الله وحده لا شريك له حدَّثني زيد :und Nr. ۱۶۸ واشهد انّ محمَّدا عبده ورسوله»؛ ثمّ ينهض عن ابيه عن جدّه عن على عليه السلام انّه كان اذا تشهد قال: والتعيّات لله والصلوات الطيبات الغاديات الوائحات الطاهرات الناعهات السابغات! ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى فلله، وما خُبُث فلغير الله. اشهد ان لا الله الله الله وحدة لا شريك له واشهد ان محمّدا عبدة ورسوله أرسله بالحقّ بشيرًا وننيرًا وداعيًا إلى الله بالنه وسراجًا منيرًا. اشهد انَّكَ نِعْمَ الرِّبِ وانَّ معمَّداً نعم الرسول». ثمَّ يعمد اللَّه ويثنى عليه الآم وقالت اليهادويَّة2: أفضلها [يعنى أفضل: und Nail al-auṭār II ١٧٥: التشهدات] ما رواه زيد بن على عن على عليه السلام، ولفظه: هبسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسني كلَّها لله! اشهد أن لا اله الَّا اللَّه وحدد لا شريك له واشهد ان محمّدا عبده ورسوله». وضمّ اليه ابو طالب، ما رواه الهادي في المنتخب، من زيادة «التعيّات لله والصلوات والطبّيات، بعد قوله ووالاسماء المسنى كلّها لله!»

Die Härigiten bedienen sich, wie es nach Atfis a. a. Ö. I Dr., 15 den Anschein hat, des Tašahhud des Ibn Mas'ūd.

(Fortsetzung folgt.)

<sup>1</sup> Var. بسم الله وبالله vgl. weiter unten Z. 14f.

<sup>2</sup> Zweig der Zaidīja, benannt nach dem vier Zeilen weiter erwähnten Imam al-Hādī ila-l-haqq Jahjā b. al-Husain; s. T'A X ٤٠٨, unt.: ما المعادى لدين الله أحد أَحَمة الزبديّة واليه نُسبت الهاديّة (Druck schlecht في الهادي ), und über al-Hādī Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen 106. 108, dens., Kultus der Zaiditen 4. "Corpus Juris" di Zaid ibn 'Alī, Indice dei nomi propri di persona 392 f. u. a.

<sup>3 =</sup> an-Nāţiq bi-l-haqq Abū Tālib Jahjā b. al-Husain, gleichfalls zaiditischer Imam; s. Strothmann, Staatsrecht 106. 109, dens., Kultus 23. 68, "Corpus Juris", Indice 393.

<sup>4</sup> Sieh "Corpus Juris" CXXX. CXXXIII. CXXXVII.

# VERZEICHNIS DER ZUR BESPRECHUNG EIN-GEGANGENEN SCHRIFTEN LIST OF BOOKS RECEIVED FOR REVIEW.

Eine Besprechung zu liefern oder andernfalls das Buch zurückzusenden verpflichten wir uns nur in dem Falle, wo wir das Rezensionsexemplar angefordert haben. We can only bind ourselves to review or, in case of unsuitability, to return a book if the Editors have requested it to be sent to them.

(\* schon zur Besprechung vergeben.)

(\* already sent out for review.)

Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее Академии Наук СССР, том IV. Ленинград 1930.

\*Becker, C. H., Das Erbe der Antike im Orient und Okzident. Leipzig, Ouelle & Meyer, 1931. Geh. RM 1.80.

\*Fritsch, Erdmann, Islam und Christentum im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte der muslimischen Polemik gegen das Christentum in arabischer Sprache. (Breslauer Studien zur historischen Theologie. Bd. XVII.) Breslau, Müller & Seiffert, 1930.

\*Plessner, Martin, Die Geschichte der Wissenschaften im Islam als Aufgabe der modernen Islamwissenschaft. Ein Versuch. (Philosophie und Geschichte. 31.) Tübingen, J. C. B. Mohr

(Paul Siebeck), 1931. RM 1.80.

Lesch, Walter, Arabien. Eine landeskundliche Skizze. (SA aus d. Mitteilungen d. Geograph. Gesellschaft in München, Bd. XXIV, Heft 1, 1931.) [Gegen Einsendung von RM 4.— vom Verfasser Dr. Lesch, Coburg, Seidmannsdorferstr. 1a zu beziehen.]

\*Armstrong, Harold, Turkey and Syria Reborn. A Record of Two Years of Travel. With 21 Illustr. and a Sketch Map. London, John Lane The Bodley Head Ltd., 1931. 15 s. net.

\*Muḥammad Nāzim, The Life and Times of Sultān Maḥmūd of Ghazna. With a Foreword by the late Sir Thomas Arnold. Cambridge, University Press, 1931. 15 s. net.

Gottschalk, Hans, Die Mādarā'ijjūn. Ein Beitrag zur Geschichte Ägyptens unter dem Islām. (Studien z. Geschichte u. Kultur d. islam. Orients. Beihefte z. d. Zeitschr. "Der Islam". Heft VI.) Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1931.

Le Coran. (Lecture par Excellence.) Traduit par Ahmed Laīmèche et B. Ben Daoud. Editions Paul Geuthner, Paris [1931].

\*Das Lehrbuch der Sieben Koranlesungen von Abū 'Amr 'Utmän ibn Sa'īd ad-Dānī. Herausgegeben von Otto Pretzl. (Bibliotheca Islamica. Im Auftrage d. Deutschen Morgenländischen Gesellschaft hrsg. v. Hellmut Ritter. Bd. 2.) In Kommission

bei F. A. Brockhaus, Leipzig, 1930. RM 12 .-

\*Schacht, Joseph, Der Isläm. Mit Ausschluß des Qor'äns. (Religionsgeschichtliches Lesebuch . . . hrsg. v. Alfred Bertholet. 2. erweiterte Aufl. 16.) Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1931. RM 9.30.

The Summa Philosophiae of al-Shahrastānī, Kitabu Nihayati 'l iqdam fi 'ilmi 'l kalam. Edited . . . by Alfred Guillaume. Part I. Oxford University Press. London: Humphrey Milford,

1931. 30 s. net.

- \*Margoliouth, D. S., On 'The Book of Religion and Empire' by 'Ali b. Rabban al-Tabari. (From the Proceedings of the British Academy. Vol. XVI.) London: Humphrey Milford. I s. 6 d. net.
- \*Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays d'islam. Réunis, classés, annotés et publiés par Louis Massignon. (Collection de textes inédits relatifs à la mystique musulmane. Tome Ier.) Paris, Paul Geuthner, 1929. 125 fr.

Moberg, Axel, An-nasi' (Koran 9, 37) in der islamischen Tradition. (Lunds Universitets Årsskrift, N. F. Avd. 1. Bd. 27. Nr. 1.) Lund, C. W. K. Gleerup-Leipzig, Otto Harrassowitz.

\*Zaki Mubârak, La Prose Arabe au IVe siècle de l'Hégire (Xe siècle).

Paris, Maisonneuve Frères, 1931. 50 fr.

\*Westermarck, Edward, Wit and Wisdom in Morocco. A Study of Native Proyerbs. With the assistance of Shereef 'Abd-es-Salam el-Baqqali. London, George Routledge & Sons, Ltd., 1930. 25 s. net.

Thomas, Bertram, The Kumzari Dialect of the Shihuh Tribe, Arabia, and a Vocabulary. (Asiatic Society Monographs. Vol. XXI.) London, The Royal Asiatic Society, 1930.

Rossini, Karolus Conti, Chrestomathia Arabica Meridionalis Epigraphica edita et glossario instructa. (Pubblicazioni dell' Istituto per l'Oriente.) Roma, Istituto per l'Oriente, 1931—IX.

Duda, H. W., Fasl-1-Ferhat. Nazif Efendinin elile yazılmış yegâne nushadan istinsah eden. İstanbul, Zaman kitaphanesi, 1931.

- Худуд ал-'алем. Рукопись Туманского. С введением и указателем В.Бартольда. Академия Наук СССР. Ленинград 1930.
- Beguinot, Francesco, Il Berbero Nefûsi di Fassâţo. Grammatica, testi raccolti dalla viva voce, vocabolarietti. (Pubblicazioni dell' Istituto per l'Oriente.) Roma, Istituto per l'Oriente, 1931—IX. Abgeschlossen Juli 1931.

### ZEITSCHRIFTENSCHAU

Analecta Bollandiana. Ed. H. Delehaye; P. Peeters; M. Coens; R. Lechat. Tom. 48, Fasc. III et IV. Bruxelles et Paris, Société des Bollandistes et Librairie Aug. Picard, 1930. in -8. pp. 257-480. Preis: Vollständig (4 Fasc.) Frs. 45 .- ; Étranger: Belgas 15 .-

Inhalt: Halkin, Fr. L'Histoire Lausiaque et les Vies grecques de S. Pachôme. Peeters, P. La Passion de S. Basile d'Épiphanie. - Coens, M. La Vie ancienne de S. Front. - Grosjean, P. Analecta Hibernica. - Bulletin des publications

hagiographiques.

Auslandsstudien. Hrsg. vom Arbeitsausschuß z. Förderung d. Auslandsstudiums an der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. Bd. IV: Der vordere Orient. Königsberg i. Pr., Gräfe u. Unzer, Verlag, 1929. 80. 140 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 4.80

Inhalt: Rothfels, H. Zur Einführung. - Bergsträßer, G. Islam und Abendland. -Wreszinski, W. Ägypten u. der Sudan. - Löhr, M. Syrien u. Palästina in Geschichte und Gegenwart. - Sittig, E. Cypern, eine Brücke vom Okzident z. - Hartmann, R. Die neue Türkei. - Schaeder, H. H. Die weltgeschicht-Orient. liche Stellung Persiens.

Beiträge, Wiener, zur Kulturgeschichte u. Linguistik. Veröffentlichungen d. Institutes für Völkerkunde an der Universität Wien. Hrsg. Dr. Wilhelm Koppers. Redakteur: Dr. Fritz Flor. Jahrg. I. (1930). Mit Abbildgn. Wien, Institut für Völkerkunde der Universität Wien, Neue Hofburg, 1930. gr. 86. Preis: RM. 20,-; S. 34.-

Inhalt: Flor, Fr. Haustiere u. Hirtenkulturen; kulturgeschichtliche Entwicklungsumrisse. Mit Abbildgn. - Schmidt, W. Die Beziehungen d. austrischen Sprachen z. Japanischen. — Röck, Fr. Das Jahr von 360 Tagen u. s. Gliederung. Mit Abbildgn. - Bleichsteiner, Rob. Die werschikisch-burischkische Sprache im Pamirgebiet und ihre Stellung zu den Japhetitensprachen des Kaukasus. - Fürer-Haimendorf, Chr. Das Junggesellenhaus im westlichen Hinterindien. - Höltker, G. Dvandaähnliche Wortkuppelung im Aztekischen. - Koppers, W. Der Hund in

der Mythologie der zirkumpazifischen Völker.

Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. With which are incorporated the Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. 1931, Nr. 2. London, Published by the Society, 1931. 8 vo. pp. I-XVI, 259-514. Preis: Orig.-Umschl. sh. 15/-Inhalt: Mullo-Weir, C. J. Restorations of Assyrian Rituals. - Sheppard, H. W. Orthodox Variants from Old Biblical Manuscripts. - Clauson, G. L. M. The Geographical Names in the Staël-Holstein Scroll. - Tritton, A. S. Islams and the Protected Religions. - Przyluski, J. Une etoffe orientale, le kaunakes. -Farmer, H. G. An Old Moorish Lute Tutor. - Langdon, S. A Sumerian Hymn to Ishtar (Innini) and the Deified Isme-Dagan. - Tucci, G. Notes on the Nyayapraveša by Sankarasvāmin. — Miscellaneous Communications. — Notices of Books. - Obituary Notice.

Journal of the Society of Oriental Research. Ed. by John A. Maynard, with the collaboration of Harry H. Hyatt. Founded by Samuel A. B. Mercer. Vol. XIV, Numbers 2—4. (= April-November.) Toronto, The Society of Oriental Research, 1930. 8 vo. pp. 45—169. Preis: Vollständiger Band (4 Hefte) \$ 5.—

Inhalt: Heft 2/3. Mercer, S. A. B. Babylonian Contracts. — Fossey, C. Les Nig-Sita ag. — Hertz, A. Über die §§ 280—282 des Gesetzbuches Hammurapis. — Communications from Learned Societies. — Reviews.

Heft 4. Kevin, R. O. The Wisdom of Amen-em-apt and its possible dependence upon the Hebrew Book of Proverbs. - Reviews.

Literaturzeitung, Orientalistische. Monatsschrift für die Wissenschaft vom Ganzen Orient u. s. Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. Unter Mitwirkung v. H. Eheloff, R. Hartmann, W. Simon u. O. Strauss hrsg. v. Walt. Wreszinski. Jahrg. 34, Nr. 4—8. (= April bis August). Mit 1 Tafel. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1931. 4°. col. 297—784. Preis: Vollständiger Jahrg. (12 Hefte) RM. 48.— Inhalt: Heft 4. Borchardt, L. Zu den Tempeln von Karnak. — Bossert, H. Th. Die Beschwörung einer Krankheit in der Sprache von Kreta. — Aga-Oglu, M. Some Unknown Mohammadan Illustrated Manuscripts in the Library of the Topkapu Sarayi Müzesi at Istambul. — Besprechungen. Heft 5. Borchardt, L. Aufnahmen der Inschriften in der Mastaba el-Faraün. —

Witzel, P. M. Sumerische Rezension der Himmelsstier-Episode aus dem Gilgameschepos. — Budde, K. Zum Text von Habakuk Kap. 1 u. 2. — Wittek, P. Neuere wissenschaftl. Literatur in osmanisch-türkischer Sprache. — Franke, O. Zur Geschichtsauffassung von Liang K'i-tsch'ao und seiner Schule. — Bespre-

chungen.

Heft 6. Vilenčik, J. Zum ursemitischen Konsonantensystem. — Scheftelowitz, J. Eine aramäische Inschrift aus dem römischen Köln. — Besprechungen. Heft 7. Künstlinger, D. I: אָנֵי אָבֶר: II: Besprechungen.

Heft 8. Dürr, L. Zum altorientalischen Gedankenkreis: Der König als Meister im Bogenschießen, von der Gottheit unterrichtet. — Wittek, P. Die altosmanische Chronik des Asikpasazade. — Besprechungen.

Mémoires du Comité des Orientalistes. (Zapiski) Tome IV. Av. 2 planches. Leningrad 1930. gr. in -8. IV, 298 pp. In russ. Sprache. Preis: Orig.-Umschl. Rub. 5.—

Inhalt: Kračkovskij, Ign. Un demi-siècle d'études arabes en Espagne. — Matthiew, M. La formule m rn-k. — Luria, I. Sur les oracles judiciaires dans l'Egypte Ancienne. — Dmitrijev, N. Les barbarismes dans la langue tartare. — Dmitrijev, N. Matériaux pour la dialectologie ottomane. Phonétique de la langue "karamalite" (§§ 9—22). — Struve, W. Manéthon et son temps. Chapitre II. — Critique et Bibliographie. a) Langue russe. — b) Langues orientales.

Mitteilungen d. Deutschen Institut für Ägyptische Altertumskunde in Kairo. Erste Veröffentlichung d. durch Beschluß d. deutsch.
Reichstages dem Archäologischen Institut d. deutsch. Reiches angegliedert. Forschungsanstalt in Kairo. Vorstand Prof. Dr. H. Junker,
Wien. Bd. I. Mit 30 Taf. u. vielen Textabbildgn. Augsburg, Dr. Benno
Filser Verlag, 1931. Lex. 8°. 163 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 20.—
Inhalt: Bericht über die vom Deutschen Institut für ägyptische Altertumskunde
nach dem Ostdelta-Rand unternommene Erkundungsfahrt. — Die altägyptische
Wandgliederung. — Christliche Predigten aus Ägypten. — Bericht über die Voruntersuchungen auf den Kurûm el-tuwâl bei Amrlie. — Ein Besuch von Mendes. — Der Tell von Thmuis. — Symmetrie und Asymmetrie in Gruppenbildungen
der Reliefs des Alten Reichs. — Lotosfrucht als Ornament. — Wissenschaftliche
Unternehmungen in Ägypten und Nubien 1929/30.

Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Hrsg. v. Prof. Dr. Eugen Mittwoch. Jahrg. XXXIII. 3 Abteilungen. (I: Ostasiat. Studien. - II: Westasiat. Studien. - III: Afrikan. Studien.) Mit 12 Tafeln. Berlin, In Kommission bei Walter de Gruyter u. Co., 1930. gr. 8º. IV + 185 + 203 + 212, XXXII pp. Preis: Orig.-Umschl. in 1 Bd. geheft.

RM. 30 .- ; die Abteilung. einzeln je RM. 12 .-

Inhalt: I. Abt.: Ostasiat. Studien. Red. v. W. Schüler, Cl. Scharschmidt u. Ferd. Lessing. — Gabain, A. v. Ein Fürstenspiegel. Das Sin-yü des Lu Kia. — Heider, E. Die samoanische Häuptlingssprache. Anhang: Bericht über die "Häuptlingssprachen" bei den Batak auf Sumatra. Von Missionar Marcks. — Otto, Fr. Bemerkungen zur angewandten Wirtschaftswissenschaft in China. — Simon, W. Yen-wen-dui-dschau und Kokuyaku-Kanbun. Eine bibliographische Zusammen-

stellung. - Bibliographische Berichte.

II. Abt.: Westasiat. Studien. Red. v. W. Bolland, Fr. Babinger u. W. Björkman. — Scheel, H. Die Schreiben der türkisch. Sultane an die preuß. Könige in der Zeit von 1721 bis 1774 und die ersten preuß. Kapitulationen vom Jahre 1761. Mit 7 Taf. - Vasmer, R. Zur Münzkunde der Qarahaniden. Mit 4 Taf. - Djaferoglu, Ahmed. 75 Azārbajĝanische Lieder "Bajaty" in der Mundart von Gänga nebst einer sprachl. Einleitung. II. Teil. — Babinger, Fr. Bestallungsschreiben Ahmeds III. für Chalil Pascha. Mit 1 Taf. — Babinger, Fr. Ewlijä Tschelebi's Reisewege in Albanien. - Kampffmeyer, G. Arabische Dichter d. Gegenwart. Viertes Stück. - Mordtmann, J. H. Alte u. neue Propheten im Orient. - Bibliograph. Berichte. III. Abt.: Afrikanische Studien. Red. v. D. Westermann u. Dr. Heepe. - Kwadzo Afelevo, St. H. Ein Bericht über den Yehwekultus der Ewe. Hrsg. mit deutscher Übersetzung u. Anmerkungen v. D. Westermann. — Tessmann, G. Die Sprache der Mbaka-Limba, Mbum und Lakka. Wörterlisten u. Grammatik. - Bornu-Texte. Gesammelt u. erklärt v. R. Prietze. - Melzian, H. J. Die Frage der Mitteltone im Duala.

Revue critique, d'histoire et de littérature. Recueil mensuel. Directeur: Edmond Faral. Année 1931. Soixantecinquième année. Nouvelle série. Tome XCVIII. No. 1-4. (= Janvier-Avril 1931.) Paris, VIe. Librairie Ernest Leroux, 28, rue Bonaparte, 1931. in -8. pp. 1-192.

Preis: Jährlich (12 Hefte) Frs. 50 .- ; Ausland: Frs. 70 .-

Inhalt: Besprechungen von: Stahl, R. Les Mandéens et les origins chrét. -Saussure, L. de. Les origines de l'astronomie chinoise. - Steinilber-Oberlin, F. Les Sectes bouddhiques japonaises. — Benveniste, E. The Persian Religion according to the chief greek Texts. - Courtillier, G. Les anciennes civilisations de l'Inde. - Nicholson, R. A. A Litterary history of the Arabs. - etc.

Rivista degli Studi orientali. Pubblicata a cura dei professori della Scuola orientale nella R. Università di Roma, Vol. XII, Fasc. 3 e 4. Con tav. Roma, Libreria di Scienze e Lettere, PiazzaMadama,19-20, 1929-30. in -8. pp. 219-464, I-XV. Preis: Pro Band (4 Hefte)

L. 60 .- : Ausland L. 75 .-

Inhalt: Fasc. 3: Gelb, I. La mimazione e la nunazione nelle lingue semitiche. -Furlani, G. L'etimo di acc. ușurtu e i suoi significati. - Furlani, G. Yohannân Bar Zô'bl sulla differenza tra natura, ipostasi, persona e faccia. - Meyerhof, M. Über einige Privatbibliotheken im fatimidischen Ägypten. - Gabrielli, F. Estetica e poesia araba nell' interpretazione della Poetica Aristotelica presso Avicenna e Averroe. - Recensioni.

Fasc. 4: Cerulli, E. Jnni della Chiesa abissina. - Tucci, G. Note indologiche. -Rossi, E. Le lapidi sepolcrali arabo-musulmane di Malta. - Della Vida, G. Levi. A proposito di una risala di al- Gahir. - Necrologio. - Comunicati,

Studi Francescani. Rivista nazionale italiana. S. 3ª - Anno II (XXVII),

No. 4 (= Ottobre-Dicembre 1930). Firenze, Vallecchi Editore, 1930. in -8. pp. 357-476. Preis: L. 25 .-; Ausland: L. 35 .-Inhalt: Bracaloni, L. La carità caposaldo della spiritualità francescana. - Scara-

muzzi, D. La prima edizione dell "Opera Omnia" di G. Duns Scoto (1639). Note

illustrative. — Miscellanea. — Bibliografia. — Cronaca. — Notizie.

Zeitschrift d. Deutschen Morgenländ. Gesellschaft. Im Auftrage der Gesellschaft hrsg. v. G. Steindorff. N. Folge. Bd. IX, Heft 2. Leipzig, Deutsche Morgenländ. Gesellschaft, in Kommission bei F. A. Brockhaus, 1930. 80. pp. 111-206 + 23-60. Preis: Vollständiger Jahrg. (4 Hefte) RM. 16 .-

Inhalt: Fück, J. Eine arabische Literaturgeschichte aus dem 10. Jahrh. n. Chr. (Der Fihrist des Ibn an-Nadim). - Budde, K. Jesaja u. Ahaz. - Budde, K. Habakuk. - Ahrens, K. Christliches im Qoran. Eine Nachlese. - Bücherbesprechungen. — Freiherr v. Oppenheim-Stiftung zu Berlin. — Nachruf. — Bericht üb. die Mitgliederversammlung der D.M.G. in Wien. — Auszug aus der Rechnung üb. Einnahme u. Ausgabe 1929. - 6. Deutscher Orientalistentag in Wien. - Zugangsverzeichnis der Bibliothek der D.M.G. Februar bis Juni 1930. - Mitgliedernachrichten.

Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen. Hrsg. v. Carl Meinhof. Bd. XXI, Heft 1-4. Mit Taf. Brln., Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) A.-G., 1930-31. 8°. 320 pp. Preis: Vollständiger Bd. RM. 20 .-; Einzelne Hefte RM. 6 .-

Inhalt: Heft 1: Werner, A. The Story of Miqdad and Mayasa. - Ittmann, J. Aus dem Rätselschatz der Kosi. - Berthoud, H. Weitere Thonga-Märchen. -Bücherbesprechungen. - Literatur.

Heft 2: Klingenheben, A. Ablaut in Afrika. - Hoffmann, C. Sotho-Texte aus dem Holzbusch-Gebirge in Transvaal. - Berthoud, H. Weitere Thonga-Märchen. -Literatur.

Heft 3: Festnummer Otto Dempwolff zum 25. Mai 1931 überreicht. Wacke, K. Formenlehre der Ono-Sprache (Neuguinea). - Neuhaus, P. Sagen über Sonne und Mond. - Aichele, W. Altjavanische Berufsbezeichnungen. - Kleinere Mitteilungen: Aichele, W. Eine Textverbesserung im altjavanischen Rämäyana. --Mayr, E. Wörter der Nissan-Sprache.

Heft 4: Giesekke, E. Wahrsagerei bei den Venda. - Berthoud, H. Weitere Thonga-

Märchen. - Literatur.

Zeitschrift für Indologie und Iranistik. Hrsg. im Auftrage der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft von Wilh, Geiger. Bd. VIII, Heft 1. Mit Portr. Leipzig, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, in Kommission bei F. A. Brockhaus, 1931. 80, pp. 1-147. Preis; Vollständiger Jahrg. (4 Hefte) RM. 24.-

Inhalt: Lentze, W. F. C. Andreas†. Mit Portr. - Venkatasubbiah, A. Devamärga. - Thieme, P. Grammatik und Sprache, ein Problem der altindischen Sprachwissenschaft. - Meier, Frz. Jos. Der Archaismus in der Sprache des Bhāgavata-Purāna mit besonderer Berücksichtigung der Verbalflexion. — Jacobi, Herm. Über das Alter des Yogaśāstra. - Iyer, V. S. Avasthātraya. (A unique feature of Vedānta.) - Wüst, W. Wackernagel setzt seine "Altindische Grammatik" fort. — Tavadia, J. C. Pahlavi Passages on Fate and Free Will. — Clemen, C. Die Wirkungsstätte Zarathustos. - Wackernagel, J. Friedrich Heinrich Trithen. - Bücherbesprechungen. - Verzeichnis der zur Besprechung eingesandten Werke.

Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete. Hrsg. im Auftrage der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft von Enno Littmann. Bd. VII, Heft 3 u. Bd. VIII, Heft 1 u. 2. Leipzig, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, in Kommission bei F. A. Brockhaus, 1929—1931. 8°. pp. I—IV, 225—320 + I—192. Preis: Pro Band (3 Hefte) RM. 24.— Inhalt: VII, 3: Graf, G. Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini. — Euringer, S. Zum Stammhaum der arabischen Bibelhandschriften Vat. ar. 468 u. 467. Referat über zwei einschlägige Arbeiten. — Spoer, H. H. and E. N. Haddad. Poems by Nimr ibn 'Adwän. — Moss, C. Isaac of Antioch. Homily on the Royal City. — Brockelmann, C. Superglossen zu Schleifer's Randglossen zum Lexicon Syriacum. — Bücherbesprechungen.

VIII, 1: Bergsträsser, G. u. W. Spiegelberg. Ägyptologische u. semitistische Bemerkungen zu Yahuda's Buch über die Sprache des Pentateuchs. II. Semitist.-hebraistische Bemerkungen v. G. Bergsträsser. — Caspari, W. Zum hebräischen Demonstrativ. — Schapiro, N. Die Weintechnologie in der Mišna und im Talmud. — Moss, C. Isaac of Antioch. Homily on the Royal City. — Wajnberg, I.

Die Typen der Nominalbildung im Tigriña. - Errata Bd. VII.

VIII, 2: Brockelmann, C. Ägyptisch-semitische Etymologien. — Simon, F. u. H. Zur Etymologie der Wörter "mogeln" und "Kittchen". — Schacht, J. Von den Bibliotheken in Stambul u. Umgegend (II). — King Mutton, A curious Egyptian tale of the Mamlük period. Edited from a unique manuscript, with translation, notes, glossary and introduction by Joshua Finkel. — Bergsträsser, G. Ramadan-Kinderlieder aus Kairo. Mit einem Anhang v. E. Littmann. — Goitein, F. Jemenische Geschichten. — Verzeichnis der zur Besprechung eingesandten Schriften.

### BÜCHERSCHAU

Abū Kabīr al Hudalī. Le Dīwān. Publié avec le Commentaire d'as-Sukkarī traduit et annoté par Fehim Bajraktarević. Paris, Paul Geuthner, 1927. in -8. 94 pp. [= Sond.-Abdr. aus: Journal Asiatique. Vol. 201, Juillet—Sept. 1927]

Aguesse, Louis, Souveraineté et nationalité en Tunisie. Paris, Libr. du Recueil Sirey, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 40.—

Ali Akbar Siassi. La Perse au contact de l'Occident. Étude historique et sociale. Paris, Ernest Leroux, 28, rue Bonaparte, 1931. in -8. 275 pp. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 50.—

Babinger, Franz, Zur Geschichte d. Papiererzeugung im Osmanischen Reiche. Berlin, Reichsdruckerei, 1931. gr. 8º. 9 pp. Nur 75 Exemplare

gedruckt. Preis: Orig.-Umschl. RM. 2 .-

Bang, W(illi) u. A(nnemarie) v. Gabain. Türkische Turfan-Texte. (Nur) Analyt. Index z. d. erst. fünf Stücken d. türk. Turfan-Texte. Berlin, Akad. d. Wissenschaften; de Gruyter in Komm., 1931. 4°. 59 pp. [= Sitzungsberichte d. Preuß. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 1931, 17.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 4.—

Barton, James Levi. Story of Near East relief 1915-1930. With illustrat.

New York, Macmillan, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. \$ 5 .-

Bilabel, Friedrich u. A. Grohmann. Geschichte Vorderasiens und Ägyptens vom 16. Jahrhundert v. Chr. bis auf die Neuzeit. Bd. I: 16. bis 11. Jahrhundert v. Chr. Mit 2 Karten. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1930. gr. 8°. [= Bibliothek d. klass. Altertumswissenschaften, hrsg. v. J. Geffken. Bd. III.] Preis: Orig.-Umschl. RM 33.—; gebd. RM. 36.—

Blochet, E. Musulman Painting XIIth-XVIIth Century. Translat. from the French by Cicely M. Binyon. With an Introduction by Sir

- E. Denison Ross. With 200 plates [12 color.]. London, Methuen & Co., 1929. 4to XI, 124 pp. Preis: Lwd. £ 3. 3.—
- Bosch, Carl. Karawanen-Reisen. Erlebnisse eines deutschen Kaufmanns in Ägypten, Mesopotamien, Persien und Abessinien. Mit zahlr. Abb. u. 1 Karte. Berlin, August Scherl, (1928). gr. 8°. 244 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 5.—
- Brinton, J. Y. The mixed courts of Egypt. Oxford, Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 22/6
- Bukksh, S. Khuda. Contributions to the history of Islamic civilisation. Vol. II. London, Longmans, 1930. 8 vo. Preis: sh. 7/6
- Butler, Howard Crosby. Early Churches in Syria. Fourth to seventh Centuries. Ed. and completed by E. Baldwin Smith. Part I: History, Part II: Analysis. Princeton, N. J., University Press, 1929. 4to. XX, 274 pp. [= Princeton Monographs in Art and Archaeology.] Preis: \$ 17.50
- Cantineau, J. Le Nabatéen. Vol. I. Avec 1 carte. Paris, Ernest Leroux, 1931. gr. in -8, XII, 112 pp. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 65.—
- Chauvelot, Robert. Où va l'Islam? Paris, J. Tallandier, 1931. in -8. [= Coll. du temps présent. Vol. 18.] Preis: Orig.-Umschl. Frs. 18.— Christensen, Arthur. Firdausis Kongebog. Kopenhagen, Gyldendal,

1931. 80. Preis: Kr. 7.50

- Clemen, Carl. Religionsgeschichte Europas. Bd. II: Die noch bestehenden Religionen (= Judentum, Christentum, Islam, Lamaismus.) Mit 23 Textabbildgn. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1931. 8°. [= Kulturgeschichtl. Bibliothek, II, 2.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 10.—; gebd. RM. 20.—
- Cohn-Wiener, Ernst. Turan. Islamische Baukunst in Mittelasien. Mit 80 Lichtdrucktafeln. Mit einer Einleitung u. beschreibendem Text. Berlin, Verlag Ernst Wasmuth, 1930. Fol. Preis: Lwd. RM. 80.—
- Coissac de Chavrebière. Histoire du Maroc. Paris, Payot, 1931. in -8. [= Bibl. hist.] Preis: Orig.-Umschl. Frs. 45.—
- Corpus inscriptionum semiticarum. Pars quarta, Tome III, Fasc. 1. Texte et planches. Paris, C. Klincksieck, 1931. in -4. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 350.—
- Crum, W. E. A Coptic dictionary. Part. 2. Oxford, Oxford Univ. Press, 1931. 4to. Preis: Lwd. sh. 42/—
- Cuny, A. La catégorie du duel dans les langues indoeuropéennes et chamitosémitiques. Paris, C. Klincksieck, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 15.—
- Czermak, Wilhelm. Der Rhythmus der koptischen Sprache u. s. Bedeutung in der Sprachgestaltung. Wien u. Lg., Hölder-Pichler-Tempsky, [Abt.:] Akad. d. Wiss. in Komm., 1931. gr. 8° IV, 257 pp. [= Akademie d. Wissenschaften in Wien, Philos.-histor. Kl. Sitzungsberichte. Bd. 213, Abh. 2.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 12.50
- Damiani, Michele. Espansione italiana e l'Etiopia. Barletta, G. Dellisanti, 1930. 8º. Preis: Orig.-Umschl. L. 6.—
- Daridan, J. et S. Stelling-Michaud. La peinture Séfévide d'Ispahan.

- Le palais d'Ala Qapy. Av. illustrat. Paris, G. van Oest, 1931. in -4. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 25.—
- Demontès, Victor. L'Algérie industrielle et commerciale. Paris, Larose, 1930. in -4. [= Coll. du centenaire de l'Algérie. 3.] Preis: Orig.-Umschl. Frs. 25.—
- Despois, Jean. La Tunisie. Av. illustrat. Paris, Larousse, 1931. in -4.
- Dhorme, R. P. Études sémitiques. Tome I: Langues et écritures sémitiques. Paris, P. Geuthner, 1930. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 25.—
- Downey, Fairfax Davis. Burton, Arabian Nights adventurer. With illustrations. New York, Scribner, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. \$ 3.—
- Dunand, Maurice. La voie romaine du Ledjâ. Av. illustrat. Paris, C. Klincksieck, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 12.—
- Edib, Halide. Turkey faces West. Oxford, Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 14/-
- Ellenberg, Hans, Orient. Mit zahlr. Tafeln u. 1 Karte. Halle, Mitteldeutsche Verlags-A.G., (1931). 8º. 262 pp. Preis: Lwd. RM. 4.—
- Ember, A., Egypto-Semitic-Studies. Aus d. Überresten d. Originalmanuskripts hergestellt u. nach ält. Arbeiten d. Verfassers ergänzt v. Fr. Behnk. Mit Vorwort v. K. Sethe. Lg., Verlag Asia Major G. m. b. H., 1930. gr. 8°. XXVII., 118 pp. [= Veröffentlichungen der Alexander Kohut Memorial Foundation. Philolog. Reihe. Bd. II.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 10.—
- Ethé, H. Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushta mss. in the Bodleian Library. Part. II. Oxford, Univ. Press, 1930. 4 to. Preis: Lwd. sh. 42/—
- Fahretin, J. New English-Turkish dictionary. Stamboul, Libr. Kanaat, 8 vo. Preis: Frs. 22.50
- Farrère, Claude. Turquie ressuscitée. Paris, Edit. des Cahier libres, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 20.—
- Firdausi. The Shahnamah. The Book of the Persian Kings, with 24 illustrations from the fifteenth century Persian manuscript in the possession of the Royal Asiatic Society, described by J. V. S. Wilkinson, with an introduction on the paintings by Laurence Binyon. With 24 plates. London, Oxford University Press, 1931. 4 to. XX, 92 pp. Preis: Lwd. £ 2.2.—
- Forbes, Rosita. Conflict: Angora to Afghanistan. With illustrations. London, Cassell, 1931. 8 vo. Preis: sh. 15/-
- Gabriel, Alfons, Dr. Im weltfernen Orient. Ein Reisebericht. Mit 116 Abbildgn. u. 6 Krtn. München u. Berlin, R. Oldenbourg, 1929. gr. 8°. XV, 365 pp. Preis: RM. 30.—
- Gabrieli, Giuseppe. Manoscritti e carte orientali nelle biblioteche e negli archivi d'Italia. Dati statist. e bibliogr. delle collezioni etc. Firenze, L. S. Olschki, 1931. in -8. [= Bibl. di bibliogr. ital. Vol. X.] Preis: L. 40.—
- Gatha uštavatī. Das erste Kapitel der Gatha uštavatī. (Jasna 43.) Von

- Jos(ef) Markwart. Nach d. Tode d. Verfassers hrsg. v. Jos(ef) Messina.
   S. J. Roma, Pontif. Institutum Biblicum, 1930. 4°. 80 pp. (Autograph).
   [= Orientalia. Nr. 50.) Preis: Lire 40.—
- Gaudefroy-Demombynes et Platonov. Le monde musulman et byzantin jusqu'aux croisades. Paris: VI e, E. de Boccard, Éditeur, I, rue de Médicis, 1931. in -8. 591 pp. [= Histoire du Monde, publ. sous la direction de E. Cavaignac, Tome VII, I.] Preis: Orig.-Umschl. Frs.50.—
- Gaulis, B. G. La question turque. Paris, Berger-Levrault, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 25.—
- Gautier, E. F. Moeurs et coutumes des musulmans. Av. illustrat. Paris. Payot, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 25.—
- Gonzalez Palencia, Angel. Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII. Vol. preliminar. Vol. 1—3. (4 vol.) Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1930. 4°. Preis: Pes. 150.—
- Gottschalk, H. Die Mädarä 'ijjun. Ein Beitrag zur Geschichte Ägyptens unter dem Islam. Berlin u. Lg., Walt. de Gruyter u. Co., 1931. gr. 8°. XII, 131 pp. [= Studien zur Geschichte u. Kultur des islamisch. Orients. Heft 6.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 13.—
- Gray, Basil. Persian painting. London, Benn, 1931. 8 vo. Preis: sh. 6/6 Grimme, Hubert. Texte und Untersuchungen zur safatenischen Epigraphik. Mit 15 Tafeln. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1929. gr. 8°. 190 pp. [= Studien z. Geschichte u. Kultur d. Altertums. Bd. XVI, Heft 1.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 16.—
- Halidah, Adib Rhanum. Turkey faces west. A Turkish view of recent changes and their origin. New Haven, Yale Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. \$ 3.—
- Hanotaux, Gabriel, et autres. Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. Tome III: Le Maroc-La Tunisie. Av. illustrat. Paris, Plon, 1931. in -4. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 150.—
- Hartmann, Rich. Prof. Dr. Die Krisis des Islam. Leipzig, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, 1928. gr. 8°. 37 pp. [= Das Morgenland. Heft 15.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 1.50
- Herzfeld, Ernst. Meriamlik und Korykos. 2 christl. Ruinenstätten d. rauhen Kilikiens. Aufn. v. E. Herzfeld, mit e. begleit. Text vom S. Guyer. Mit Abbildgn. u. mehr. Tafeln. Manchester, The Manchester University Press, 1930. 4°. XVIII, 207 pp. [= Monumenta Asiae Minoris antiqua. Vol. II. = Publications of the American Society for Archaeological Research in Asia Minor.] Preis: Lwd. sh. 40/—
- Ikbal Ali Shah, Sirdar. Eastward to Persia. With illustrat. London, Whright & Brown, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 12/6.
- Julien, Cl. André. Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie-Algérie-Maroc. Avec illustrat. Paris, Payot, 1931. in -8. [= Bibl. hist.] Preis: Orig.-Umschl. Frs. 120.—
- Kammerer, Albert. La mer rouge. L'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité. Tome I. Avec illustrations. Paris, H. Champion, 1931. in -4. Preis: Frs. 515.—

- Kammerer, A. Pétra et la Nabatène. Av. illustrat. Paris, P. Geuthner, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 300.—
- Kazemi, Parviz Khan. Le commerce extérieur de la Perse, comment en assurer le dévelopement. Paris, Rousseau & Cie., 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 40.—
- Khemiri, Tahir and Prof. G(eorg) Kampffmeyer. Leaders in contemporary Arabic literature. A book of reference. Part. I. With plates. Leipzig, O. Harrassowitz, 1931. gr. 8°. 40 + 41 pp. [= Veröffentlichung d. Seminars f. Gesch. u. Kultur d. vord. Orients in Hamburg.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 5.—
- Kochs Sprachführer für den Selbstunterricht. Band 18: Klippel, E. Arabisch. 2. Aufl. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlag, 1930. 8°. Preis: RM. 3.—
- Kotayyir-'Azza Dêvân. Accompagné d'un commentaire arabe, édité par Henri Perès. Tome II. Alger, Jules Carbonel, 1930. in - 8. [= Bibliotheca Arabica publ. par la faculté des lettres d'Alger.] Preis: Frs. 30.—
- Le Strange, E. The lands of the Eastern Caliphate. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 21/-
- Litten, Wilhelm. Was bedeutet Chäjjam? Warum hat Omar Chäjjam, der Verfasser der berühmten persischen Vierzeiler gerade diesen Dichternamen gewählt? Versuch einer Erklärung. Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter u. Co., 1930. 8º. 25 pp. Preis: RM. 2.50
- Ludner-Preußer. Almanlara Türkce Gramer. Grammatisches Lehru. Übungsbuch d. Türkischen Sprache für Deutsche. Istanbul, A. Plathner, 1930. 8º. Preis: RM. 3.50
- Mahler, Eduard. Vergleichungstabellen der persisch. und christlichen Zeitrechnung. Im Auftrag d. Dtsch. Morgenländ. Ges. ausgeführt und auf deren Kosten hrsg. Leipzig, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, F. A. Brockhaus in Komm., 1931. 4°. 4 Bl. Preis: Orig.-Umschl. RM. 2.—
- Malache, Kamel A. Étude écon. et crit. des instruments de circulation et des institutions de crédit en Egypte. Paris, Presses universit. de France, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 125.—
- Markgraf, Friedrich. Pflanzen aus Albanien 1928. Mit 1 Taf. u. 1 Kartenskizze. Wien u. Lg., Hölder-Pichler-Tempsky, 1931. 4°. pp. 317—360. (= Sond.-Abdruck aus: Denkschriften d. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturw. Klasse. Bd. 102.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 8.50
- Meinhof, Carl. Die libyschen Inschriften. Eine Untersuchung. Leipzig, Deutsche Morgenländ. Gesellschaft, F. A. Brockhaus in Komm., 1931. gr. 8°. 46 pp. [= Abhandlungen f. die Kunde des Morgenlandes. Bd. 19, Nr. I.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 6.—
- Méniaud, Jacques. Les pionniers du Soudan avant, pendant et après Archinard (1879—1894). 2 vols. Av. illustrat. Paris, Soc. des publ. mod., 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 200.—
- Messina, Giuseppe (S. J.). Der Ursprung der Magier und die zarathuštrische Religion. Roma, I, Pontificio Istituto Biblico, Piazza della Pilotta 35, 1930. 8°. 102 pp. [= Scripta Pontificii Instituti Biblici.]

- Meyer, Eduard. Geschichte des Altertums. 2. völlig neubearb. Aufl. Bd. II, 2: Der Orient vom 12. bis zur Mitte d. 8. Jahrh. Aus d. Nachlaß hrsg. v. Dr. Hans Erich Stier. Stuttg. u. Brln., Cotta, 1931. 8º. X, 460 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 19.—; Lwd. RM. 22.—; Hldr. RM. 26.50
- Miller, Konrad. Mappae Arabicae. Arab. Welt- u. Länderkarten. Bd. V: Weltkarten u. Nachträge zu den Länderkarten. Mit Beih. Taf. 63—86. Stuttgart, Selbstverlag, Stafflenbergstr. 54, 1931. 4°. Preis: Orig.-Umschl. RM. 12.—
- Mingana, A. Christian documents in Syriac, arabic and Garshuni. Vol. III. London, Heffer, 1931. 8 vo. Preis: sh. 10/6
- Montagne, Robert. Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc. Av. illustrat. Paris, F. Alcan, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 75.—
- Montagne, Robert. Villages et kasbas berbères. Av. illustr. Paris, F. Alcan, 1931. in -8. [= Bibl. de philosophie cont.] Preis: Orig.-Umschl. Frs. 50,—
- Montet, Eduard. Le conte dans l'Orient musulman. Paris, E. Leroux, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 20.—
- Morgenstierne, Georg. Indo-Iranien Frontier Languages. Vol. I: Parachi and Ormuri. With 3 plates. Oslo, H. Aschehoug & Co.; Leipzig, Otto Harrassowitz, 1929. gr. 8°. VI, 419 pp. [= Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie B.: Skrifter XI.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 24.—
- Mouhiddin, Tahsin. La réforme financière en Turquie. Paris, Rousseau & Cie., 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 40.—
- Mowle, A. C. The new Turkish: an element, grammar, vocabulary and phrase book . . . in the new Latin characters. London, Kegan Paul, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 4/6
- Muhammadan law. An abridgement according to its various schools by S. Vesey-Fitzgerald. Oxford, Oxford Univ. Press, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 15/—
- Muhammad ibn al-Hasan aš-Šaibānī. Das kitāb al-maḥāriģ filhijal. In zwei Rezensionen hrsg. v. Prof. Dr. Joseph Schacht. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1930. gr. 8°. VIII, 83 und 141 pp. [= Beiträge z. semit. Philologie u. Linguistik. Heft VIII.] Preis: RM. 22.—
- Müller, Edgar, Dr. Arabiens Vermächtnis. Tatsachen u. Dokumente über den Kaffee aus Ernährungswissenschaft u. Rechtsprechung. Tl. I. Hamburg, Carl Holler-Verlag, 1931. 8°. 159 pp. Preis: Orig.-Hlwd. RM. 2.40
- Müller, Victor. En Syrie avec les Bédouins. Les tribus du désert de Syrie. Paris, E. Leroux, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 40.—
- Nazim, Muhammad. The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 15/—
- Nizan, Paul. La presse de Aden-Arabie. Paris, Rieder, 1931. in -8. [=Europe. Vol. I.] Preis: Orig.-Umschl. Frs. 15.—

- Norden, Hermann. Africa's last empire; through Abyssinia to Lake Tana and the country of the Falasha. With illustrat. Philadelphia, Macrae, Smith, 1931. 8 vo. Preis: \$ 5.—
- Nyberg, H(enrik) S(amuel). Hilfsbuch des Pehlevi. 2. Glossar. Uppsala, Lundequist in Komm.; Leipzig, Otto Harrassowitz, 1931. gr. 8°. XXI, 302 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 9.—
- Orendi, J. Das Gesamtwissen über neue und antike Teppiche des Orients. 2 Bände. Mit 1168 Abbildgn., 18 Farbentafeln und 2 Landkarten. Wien, Die Teppich-Börse, 1931. 4°. 608 pp. Preis: Lwd. RM. 80.—
- Pickthall, Marmaduke. The meaning of the glorious Koran. An explanatory translation. London, Knopf, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 18/-
- Pittard, Eugène. A travers l'Asie mineure. Le visage nouveau de la Turquie. Av. illustrat. Paris, Soc. d'éd. géogr., 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 32.—
- Pope, Arthur Upham. An introduction to Persian art since the seventh century. With illustr. New York, Scribner, 1931. 8 vo. Preis: \$ 5.—
- Reusch, Rich. Der Islam in Ost-Afrika mit besond. Berücks. d. muhammedan. Geheim-Orden. Leipzig, Adolf Klein, (1931). 8°. XII, 360 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM, 8.—; gebd. RM. 10.—
- Rihani, Ameen. Arabian Peak and Desert: Travels in al-Yaman. With 14 plates. London, Constable & Co., 1930. 8 vo. IX, 280 pp. Preis: Lwd. sh. 15/—
- Ross, Sir E. Denison. The Persians. Oxford, Oxford Univ. Press, 1931. 8 vo. Preis: sh. 5/--
- Rostovtzeff, M. A history of the ancient world. Vol. I: The Orient and Greece, Oxford, Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 21/—
- Rühl, Ph[ilipp.] Türkische Sprachproben. Übungsbuch f. d. Unterricht im Neutürkischen. (Mit grammat, u. orthograph. Einführg. u. Wörterverzeichnissen.) Heidelberg, J. Groos, 1930. kl. 8º. 87 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 2.50
- Scémama, André. De l'influence du mariage sur la nationalité tunisienne. Paris, Libr. gén. de droit, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 30.—
- Schacht, Joseph, Prof. Dr. Aus Kairiner Bibliotheken (II). Berlin, Akademie d. Wissenschaften, in Komm. W. de Gruyter & Co., 1930. 4°. 36 pp. [= Abhandlungen d. Preuss. Akademie d. Wiss. 1929. Philolog.-histor. Klasse Nr. 6.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 6.50
- Aus orientalischen Bibliotheken. III. Berlin, Akad. d. Wissenschaften; de Gruyter in Komm., 1931. 4°. 57 pp. [= Sond.-Abdruck aus: Abhandlungen d. Preuß. Akad. d. Wiss. Philolog.-histor. Klasse. Jahrg. 96. 1931. Nr. 1.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 10.—
- Der Isläm mit Ausschluß des Qor'ans. 2. erw. Aufl. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1931. gr. 89. XII, 196 pp. [= Religionsgeschichtl. Lesebuch. 16.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 9.30; Subskr.-Preis RM. 8.40
- Schaeder, Hans Heinrich. Iranische Beiträge. I. Halle, M. Niemeyer, 1930. 40. XI, 98, 5, 8 pp. [= Schriften d. Königsberger Gelehrt. Gesell-

- schaft. Geisteswissenschaftl. Klasse. Jahrg. VI, Heft 5.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 8,—
- Scheel, Helmuth. Preußens Diplomatie in der Türkei 1721—1774. Mit 7 Taf. Facs. Berlin u. Lg., de Gruyter, 1931. gr. 8<sup>8</sup>. 82 pp. [= Aus: Mitteilungen des Seminars f. oriental. Sprachen. Jahrg. 33. 1930. Abt. 2.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 8.—
- Scherb, Hans. Das Motiv vom starken Knaben in den Märchen der Welt-Literatur, s. religionsgeschichtliche Bedeutung und Entwicklung. (Vorbemerkg.: J(akob) W(ilhelm) Hauer.) Stuttgart, W. Kohlhammer, 1930. gr. 8°. VIII, 135 pp. [= Veröffentlichungen d. Oriental, Seminars d. Universität Tübingen. Heft 2.] Preis: Orig.-Umschl. RM, 6.—
- Schmidt, Nath. Ibn Khaldun, historian, sociologist and philosopher. New York, Columbia Univ.-Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. \$ 2.—
- Schmidt, Wilhelm, Dr. Handbuch der vergleichenden Religionsgeschichte. Ursprung und Werden der Religion. Theorien und Tatsachen. Münster, Verlag Aschendorf, 1930. gr. 8°. XVI, 296 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 6.80; gebd. RM. 8.25
- Siassi, Ali Akbar. La Perse au contact de l'Occident. Paris, E. Leroux, 1931. in -8. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 50.—
- Solignac, Marcel. Les pierres écrites de la Berbérie orientale. Av. illustrat. Paris, E. de Boccard, 1931. in -4. Preis: Orig.-Umschl. Frs. 60.—
- Speiser, Ephraim A. Mesopotamian origins; the basic population of the Near East. Philadelphia, Univ. of Pa. Press, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. \$ 3.—
- Stchoukine, Ivan. Les Miniatures indiennes de l'Époque des grands Moghols au Musée du Louvre. Avec 20 planches. Paris, Ernest Leroux, 1929. in -4. V, 108 pp. [= Études d'Art et d'Archéologie, publ. sous la Direction d'Henri Focillon.] Preis: Frs. 100,—
- La Peinture indienne à l'Époque des grands Moghols. Avec 100 planches. Paris, Ernest Leroux, 1929. in -4. V, 216 pp. [= Études d'Art et d'Archéologie, publ. sous la Direction d'Henri Focillon.] Preis: Frs. 350.—
- Studia Indo-Iranica. Ehrengabe für Wilhelm Geiger zur Vollendung des 75. Lebensjahres 1856—21. Juli 1931. Hrsg. v. Walter Wüst. Mit I Portr., 5 Abbildgn. u. 2 Schrifttafeln. Leipzig, Harrassowitz, 1931. gr. 8°. XII, 327 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM 20.—
- Suhrāb. Das Kitāb 'Ağā'ib al-akālīm as-sab'a. Hrsg. nach den hand-schriftlichen Unikum des Britisch. Museums in London (cod. 23379 add.) von Hans v. Mžik. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1930. gr. 8<sup>8</sup>. XVII, 201 pp. [= Bibliothek arabischer Historiker und Geographen. Bd. V.) Preis: RM, 28.—
- Svensson, Axel B. Genom Abessinien med expresståg och karavan. Med illustr. Stockholm, Bibeltrogna vänners förl (Seelig), 1930. 8°. Preis: Kr. 3.—
- Thomas, Bertram. Alarms and excursions in Arabia. With illustr. London, Allen & Unwin, 1931. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 15/--

- Tritton, A. S. The Caliphs and their Non-Muslim subjects. Oxford, Oxford Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: sh. 7/6.
- Usāmah ibn-Munqidh. Memoirs entitled Kitāb al-l'Tibār. Arabic text ed. by Ph. K. Hitti. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1930. Roy. 8 vo. [= Princeton Oriental Texts. Vol. I.] Preis: Lwd. RM. 21.—
- 'Utmän Ibn Sa'id ad-Dānī, Abu 'Amr. Das Lehrbuch der sieben Koranlesungen. Hrsg. v. Otto Pretzl. Istanbul, Staatsdruckerei, F. A. Brockhaus, Leipzig in Kommiss., 1930. gr. 8°. XV, 228 pp. [= Bibliotheca Islamica. Bd. II.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 12.—
- Waugh, Telford. Turkey, yesterday, to-day and to-morrow. London, Chapman & Hall, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. sh. 18/—
- Winkler, Heinrich. Alexander, Salomo und die Karina. Eine oriental. Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch einen heil. Helden. Mit einem Beitrag von E. Littmann. Mit Abbildgn. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1931. gr. 8°. XI, 209 pp. Preis: Orig.-Umschl. RM. 12.—
- Wilson, Sir Arnold T. A Bibliography of Persia. New York, Oxford Univ. Press, 1930. 8 vo. Preis: Lwd. \$ 7.—
- Wolf, Walther. Das schöne Fest v. Opet. Die Festzugsdarstellung im großen Säulengange d. Tempels von Luksor. Mit 6 Abbildgn. im Text u. 2 Taf. Leipzig, Hinrichs, 1931. Fol. VIII, 75 pp. [= Veröffentlichungen der Ernst von Sieglin-Expedition. Bd. 5.] Preis: Orig.-Umschl. RM.24.—; gebd. RM. 30.—
- Woolley, C. Leonard. Ur und die Sintflut. Sieben Jahre Ausgrabungen in Chaldäa, der Heimat Abrahams. 4. Aufl. Mit 92 Abbildgn. auf 46 Taf., 1 Karte u. 1 Plan im Text. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1931. 8°. 197 pp. Preis: Origlwd. RM. 8.—
- Wortham, H. E. Mustapha Kemal of Turkey. London, Holme Press, 1931. 8 vo. [ Makers of the modern age.] Preis: sh. 5/-
- Wuthnow, Heinz. Die semitischen Menschennamen in griechischen Inschriften u. Papyri d. vorderen Orients. Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1930. gr. 8°. [= Studien z. Epigraphik u. Papyruskunde. Bd. I.] Preis: Orig.-Umschl. RM. 15.50; Subskr.-Preis: RM. 14.—
- Zetterstéen, K(arl V(ilhelm). Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Universitätsbibliothek zu Uppsala. Verzeichnet u. beschrieben. Uppsala, Almqvist & Wicksell, 1930. 4°. XVIII, 498 pp. [= Acta Bibliothecae R. Universitätis Upsaliensis. Vol. III.] Preis: Kr. 15.—

## EINGEGANGENE KATALOGE

- Antiquariat Dr. Bruno Schindler (Asia Major), Leipzig, S. 3, Fockestr. 55. Antiquariatskatalog II: Ethnologie, 1962 Nrs. Enthält zahlreiche wertvolle orientalische Werke.
- Éphémérides Orientalistes. No. 108 (= Décembre 1930), No. 109 (= Janvier-Février 1931) et No. 110 (= Mars-Juin 1931). Paris, Librairie Paul Geuthner, 1930-31. in -8. pp. 425-536 + 1-232.

Inhalt: Afrique. — Maroc. — Amérique. — Art. — Archéologie. — Asie Centrale et Septentrionale. — Mongols et Mongolie. — Tibet. — Turfan. — Extrême-Orient. - Iran. - Caucase. - Islam. - Turquie etc.

Goldston, Edward, Ltd. London, W. C. 1, 25 Museum Street. Orientalia, Vol. V, Nos. 1-4 (= April 1931). Being a List of New Books published in all Parts of the World, dealing with the History, Philology, Travel, Arts, and all subjects of Interest concerning the Orient. Also Books on Persian Art. London 1931. 8 vo. 26 pp.

Inhalt: China. — Japan. — The Far East. — Egypt. — Babylonia. — Arabia. — Persia. — Turkey. — India. — Religion and Philosophy. — Addenda. — Books.

on Persian Art.

Harrassowitz, Otto, Leipzig C 1., Querstr. 14. Bücherkatalog 431 u. 432: Judaica. Teil I. u. II. Enthält u. a. den ersten und zweiten Teil der Bibliothek von Dr. med. et phil. E. Pinczower, Berlin. No. 1-5228. Leipzig, 1931. 80. pp. 1-275. Orig.-Umschl.

Hiersemann, Karl W., Leipzig C 1, Königstr. 29. Katalog 611: Asien. Teil I: Allgemeines. Vorderasien. Enthält u. a. den einschlägigen Teil der Bibliothek des Professor D. Dr. Phil. J. v. Grill, Tübingen. 2026 Nos. Leipzig 1931. 80. 199 pp. - Katalog 612: Neuerwerbungen. Bücher des 15.-20. Jahrhunderts über Afrika; Nord- u. Süd-Amerika; Australien; Geographie; Ethnologie; Archäologie; Architektur; Kunst; Geheimwissenschaften; Buch- und Schriftkunde; Literatur; Philologie; Reisen; Illustrierte Bücher; Einbände; Inkunabeln usw. Mit 15 Tafeln. 821 Nos. Leipzig 1931. 80. 164 pp.

Litterae Orientales. Orientalistischer Literaturbericht. Heft 41 (= Januar 1930), Heft 46 (= April 1931) u. Heft 47 (= Juli 1931). Leipzig, Otto Harrassowitz, 1930-31. 8º. 76 + 74 + 56 pp. Preis: pro Jahr (4 Hefte)

RM. 5.-

Inhalt: Heft 41. Jacob, G. Zur Geschichte des Bänkelsangs. - Wittek, P. Das Deutsche Archäologische Institut in Konstantinopel. - Mitteilungen aus dem Antiquariat und Verlag von Otto Harrassowitz, Leipzig. - Neuerscheinungen: Der Alte Orient. - Der Neue Vordere Orient. - Indien. - Ostasien. - Orientalistische Zeitschriften.

Heft 46. Semenov, A. A. Kurzer Abriß der neueren mittelasiatisch-persischen (tadschikischen Literatur (1600—1900). — Brockelmann, C. Th. Nöldeke zum Gedächtnis. — Erkes, Ed. Emil Krebs†. — Weißbach, F. H. Heinrich Zimmern†. Neuerscheinungen: Der Alte Orient. — Hebraica u. Judaica. — Der Neue
 Vordere Orient. — Afrika. — Indien. — Ostasien. — Orientalistische Zeitschriften. - Verlagsanzeigen.

Heft 47: Wichner, Fr. Einiges über Kantonesische Literatur. - Neuerscheinungen: Der Alte Orient. - Der Neue Vordere Orient. - Indien. - Ostasien. - Orien-

talistische Zeitschriften. - Verlagsanzeigen.

Maisonneuve Frères, Editeurs, Paris, VIe, 3, rue du Sabot. Catalogue No. 22 d'un beau mélange d'ouvrages anciens et modernes principalement sur l'Afrique, l'Islam, l'Asie occidentale et Centrale, la Perse, l'Empire Indienne, l'Extrême-Orient, l'Amérique et l'Océanie, l'Europe Orientale, Grèce et Turquie et les Pays Slaves. (Histoire, Géographie, Voyages, Linguistique, Philologie etc.) 1087 nos. Paris 1931. in -8. 83 pp.

Nourry, Émile. Librairie. Paris Ve, 62, Rue des Ecoles. Bibliophile

Français No. 236: Voyages anciens et modernes. 1197 Nos. Paris 1931. in -8, 128 pp.

Inhalt: Généralités — Amérique — Amérique du Sud — Afrique — Afrique du Nord et Asie Mineure — Asie — Océanie — Europe.

Rahn, Wilhelm, Buchhandlung, Stettin, Moltkestr. 19. Antiquariatskatalog 74: Archaeologie - Klassische Philologie. 633 Nos. Stettin 1931. 8°. 32 pp.

# AUS DEN NEUERWERBUNGEN DES ANTIQARIATS DR. BRUNO SCHINDLER

(ASIA MAJOR), Leipzig

Abu Temmâm, Hamâsa oder die ältest, arabisch, Volkslieder. Übersetzt u. erläut. v. Fr. Rückert. 2 Tle. Stuttgart 1846. 86. II, 428 + 398 pp. Hlwbde. Schönes Explr. auf Velinpapier. Vergriffen. Preis: RM. 25.-

Agoub, J. Mélanges de littérature orientale et française. Av. une notice sur l'auteur par de Pongerville. Paris 1835. in -8. VIII, 358 pp. Couv. orig. Preis: RM. 7.50

Aktchokrakly, O. Inscript. musulm. du XIII.-XV. s. à Eski Krim et Otouz en Krimée. Av. illustr. Simferopol 1927. gr. in-8. 15 pp. br. (En lang. russe.) Preis: RM. 4 .-

- Les Tauros Tatares en Krimée. Mat. d'étud. s. la cult. tat. en Crimée, fait. p. l'exped. scient. ethnogr. en 1925. Av. illustr. Simferopol 1927.

gr. in -8. 16 pp. br. [En lang. russe.] Preis: RM. 4.50

Ali Muhammad Khan. A History of Gujarat in Persian. Ed. by Syed Nawab Ali. 2 vols. a. Supplement. Translat. from the Persian by S. N. Ali a. Ch. N. Seddon. With Explanatory Notes a. Appendices. Re-Issue-Corrected. With 5 plates. Baroda 1927-28. 8 vo. Boards. = Gaekwad's Oriental Series No. 33, 34 and 43. Preis: RM. 53 .-

Amrilkais, d. Dichter u. König. S. Leben dargestellt in s. Liedern. Aus d, Arabisch. übertrag. v. Fr. Rückert. Stuttg. u. Tübing. 1843. 8º. VI, 130 pp. Ppbd. Vergriffen. Leicht braunfleckig. Preis: RM. 7.50

Arabic palaeography. A collection of Arabic texts from the first century of the Hidjra till the year 1000. Ed. by B. Moritz. W. 180 plates in phototype. 1905. Fol. In Originmappe. Preis: RM, 250.-Erste wirklich wertvolle Veröffentlichung des in der vizekönigl. Bibliothek zu Kairo vorhandenen Materials, da die Reproduktionen auf photographischem Wege hergestellt sind. 47 Tafeln geben die kufische und mehr als 100 Tafeln die Naschi-Schrift wieder, von welch letzteren 15 auf die ersten 3 Jahrhunderte entfallen. -Die Leinenmappe ist die Nachbildung eines alten Koraneinbandes.

Baber-Nameh. Diagataice ad fidem codicis Petropolitani ed. N. Ilminski. Cazani 1857. gr. 80. IV, 508 pp. Orig.-Umschl. Preis RM. 125 .-

Mit Einleitung in russ. Sprache.

Bargès, J. J. L. Complément de l'histoire des Beni-Zeyan, rois de Tlemcen. Ouvrage du Cheikh Mohammed Abd' al-Djalil al-Tenessy. Paris 1887. in -8. XIV, 612 pp. br. n. r. Tiré à 300 exemplaires. Preis RM. 10 .-Wichtiges Werk für die Kenntnis der Geschichte u. Literatur Nordafrikas zur Zeit d. Araber. Vergriffen.

- Boethor, E. Dictionnaire français-arabe, revue et augmenté par A. Caussin de Perceval. 2 tom. en 1 vol. Paris 1828—29. in -4. VII, 461 et 435 pp. D.-veau. Preis: RM. 25.—
- Broomhall, M. Islam in China. A Neglected Problem. Preface by J. R. Mott, H. P. Beach, S. M. Zwemer, With plates a. 1 map. Lond. and Shanghai 1910. Roy. 8 vo. XX, 332 pp. Cloth. Out of print. Preis: RM. 25.—
- Burchardt (al-Garādi) Aus dem Jemen. Hermann Burchardts letzte Reise durch Südarabien. Bearb. v. E. Mittwoch. Mit 28 Taf. Lg. (1926) 4°. 74 pp. Orig.-Umschl. Preis: RM, 8.— Enthält d. arabisch. Text u. die deutsche Übersetzung d. Reiseberichts.
- (Burton, Richard F.). The Kasidah (Couplets) of Hâjî Abdû El-Yezdi: (A Lay of the Higher Law). Translat. and Annotated by his Friend and Pupil F. B. Portland, Maine. Thomas B. Mother, 1903. 8 vo. XII, 124 pp. Full green morocco, gilt top, gilt floral borders on sides, inside gilt borders, uncut.

This Fourth Edition on Van Gelder paper consits of 925 copies.

- Cherbonneau, A. Dictionnaire arabe-français. (Langue écrite). 2 vols. Paris 1876. in - 8. X, 1436 pp. Toile. Preis RM. 20.—
- Clouston, W. A. Popular Tales and Fictions their Migrations and Transformations. 2 vols. Edinburgh a. Lond. 1887. 8 vo. XVII, 485 + VII, 515 pp. H.-calf. Preis: RM. 55.—
- Diez, H. Fr. v. Über Inhalt u. Vortrag, Entstehung u. Schicksale d. kgl. Buchs, e. Werks v. d. Regierungskunst, als Ankündigung e. Übersetzung nebst Probe a. d. Türkisch-Persisch- Arabischen v. Waassi Aly Dschelebi. Brln. 1811. 8<sup>8</sup>. 214 pp. In roh. Bogen. Preis: RM. 12.— Kippenberg-Katalog 2. A. Nr. 1656. Gedruckt auf Kosten d. Verfassers.
- Dschelal ed-dîn Rumi. Ghaselen. Die Übertragung a. d. Englisch., d. Überarbeitung d. Übersetzgn. v. J. v. Hammer u. Fr. Rückert, die Titelvign., sowie d. 2 ganzseit. Ornamentblätter s. v. K. Thylmann. Stuttg. o. J. (1916) 4°. 68 pp. Orig.-Ppbd. Nur in 2000 Explr. gedruckt. Preis RM. 8.—
- Falknerklee, bestehend in drey ungedruckt. Werken üb. die Falknerey.

  1. Das Falkenbuch. (Ambrosiana z. Mailand). 2. Die Habichtslehre. (Hofbibliothek z. Wien.) 3. Kaiser Maximilians Handschrift üb. die Falknerey. (Hofbibliothek z. Wien). Aus d. Türkisch. u. Griechisch. verdeutscht, u. in Text u. Übersetzung hrsg. v. Hammer-Purgstall. Mit 1 Tafel. Pesth 1840. gr. 8°. XXXII, 115 + 99 pp. Hlwdbd. Orig.-Umschl. mit eingebunden. Schönes Explr. Preis: RM. 25.—
  Nur in 300 Explrn. gedruckt. Enthält auch eine ausführliche Bibliographie über die Falknerei.
- Freytag, G. W. Lexicon arabico-latinum. 4 voll. Halis Sax. 1830—1837.

  4°. Hldrbde. Einbände am Rücken berieben. Preis: RM, 80,—
- (Fritz, J. F. u. B. Schulz.) Orientalisch- u. Occidental. Sprachmeister, welch. nicht allein 100 Alphabete nebst ihr. Aussprache, so bey den meist. Europäisch-Asiatisch-Africanisch- u. American. Völckern u. Nationen gebräuchl. sind, auch einig. Tabulis Polyglottis verschied. Sprachen

- u. Zahlen..., sond. auch das Gebet des Herrn, in 200 Sprachen u. Mund-Arten... mittheilet. Aus glaubwürd. Auctor. zusammengetrag., u. mit darzu nöthig. Kupfern versehen. Leipzig, Zu finden bey Christ. Friedrich Geßnern. 1748. 8°. 11 ungez. Bll., 219 pp., 2 ungez. Bll. + 128 pp., 7 ungez. Bll. Hldrbd. d. Zt. Preis: RM. 20.—
- Gât'a Ahunavaiti, Gât'a Ustavaiti, Gât'ae Şarat'ustricae posteriores tres. Pers., et lat. rec. et notis instr. C. Kossowicz. 3 part. Petropol. 1867—71. 8º. Orig.-Umschl. Preis: RM. 18.—
- Goldziher, Ign. Abhandlungen z. arabischen Philologie. II. Tl.: Das Kitâb al-mu'ammarîn d. Abû Hâtim al-Sigistânî. Leiden 1899. 8°. CIX, 69 + 103 pp. Orig.-Umschl. Preis: RM, 6.50
- Hammer-Purgstall, J. v. Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser u. Türken. Mit 1 Taf. Wien 1849. 4°. 58 pp. Orig.-Umschl. Preis: RM. 5.—
- Geisterlehre d. Moslimen. Mit 1 farb. Taf. Wien 1852. Fol. 40 pp. Ders. Über d. Namen d. Araber. Wien 1852. Fol. 72 pp. Hfrzbd. Preis: RM. 25.—
- Geschichte der Chane der Krim unter Osmanischer Herrschaft. Aus türkischen Quellen zusammengetragen mit der Zugabe eines Gasels Schahingerai's. Als Anhang zur Geschichte des Osmanischen Reichs. Mit 1 Tafel. Wien 1856. gr. 8°. 258 pp. u. 3 Bll. Preis: RM. 16.—
- Kern d. osmanisch. Reichsgeschichte. Musterstücke histor. Darstellung gewählt u. geordnet v. C. P. Berly. Lg. 1837. gr. 8°. XL, 388 pp. Orig.-Umschl. Preis: RM. 10.—
- The History of the Assassins. Transl. by O. Ch. Wood. Lond. 1835. 8 vo. IX, 240 pp. Cart. Preis: RM. 18.—
- Hartmann, A. Th. Früchte des Asiatischen Geistes. 2 Tle. Münster. Bei Peter Waldeck. 1803. kl. 8º. 420 + 393 pp. Brosch. Schönes, breitrandiges Explr. Preis: RM. 15.—
- Hartmann, M. Zur Gesch, d. Islam in China. Lg. 1921. gr. 80. XXIV, 152 pp. Hfrzbd. Preis: RM, 6.—
- Hindoglu, A. Dictionnaire abrégé français-turc et turc-français. 2 vols. 1831—1838. (48.—) Preis: RM. 20.—
- Huart, Cl. Geschichte d. Araber. Deutsch v. S. Beck u. M. Färber. 2 Bde. u. Register. Mit i Karte. Lg. 1914—16. gr. 8°. IV, 381 + 396 + 127 pp. Hfrzbde. Vergriffen. Preis: RM. 32.—
- Ibn-Chisdais. Prinz u. Derwisch od. die Makamen Ibn-Chisdais. Von W. A. Meisel. Stettin 1847. 8°. XII, 289 pp. Ppbd. Preis: RM. 7.50
- Ibn al-Faridh, Omar. Táijet. Das hohe Lied der Liebe. Arabisch u. deutsch hrsg. v. Hammer-Purgstall. Wien 1854. 4°. XXIV, 70 + 54 pp. Orig.-Umschl. Vergriffen. Preis: RM. 16.— Schönes Explr., auf Velinpapier, mit farb. Titel u. Unwän.
- Ibn Khallikan., Biographical Dictionary. Transl. from the Arabic by Mac Guckin de Slane. Vol. I. Paris 1842. 4to. XL, 688 pp. Preis: RM, 40.—
- Koran Alcoranus, sive lex islamitica Muhammedis filii Abdallae Islamica, V. I.

pseudoprophetae (arabice), ad optim. codicum fidem ed. ex musaeo Abrah. Hinckelmanni. Hamburgi, ex officina Schultzio-Schilleriana, 1694. 4º. 41 ungez. Bll., 560 pp., 5 ungez. Bll. Ldrbd., etwas abgerieben. Preis RM. 30.—

Brunet III, 1306; Ebert I, 11514. Titelblatt fehlt. Mit zahlreichen handschriftlichen Anmerkungen. Erste vollständige Ausgabe.

- Marigny, de. Histoire des Arabes sous le gouvernement des Califes. 4 vols. Paris 1750. in -12. Veau, dos orné, tr. verte (Rel. anc.) Bel exemplaire. Nom sur les titres. Preis: RM. 25.—
- Meninski v. Mesgnien, Fr. Lexicon Arabico-Persico-Turcicum nunc sec. curis recognitum et auctum (a Bn. de Jenisch et Fr. de Klezl.) 4 vols. M. Titelvign. Viennae 1780. Fol. Hldr. Preis: RM. 200.— Brunet III, 1633. Graesse IV, 489. Auflage betrug nur 500 Explr.
- Muir, W. The Life of Mahomet. From original Sources. New ed. With maps. Lond. 1877. 8 vo. XI + XXVIII, 613 pp. Cloth. Preis: RM. 12.—
- Annals of the Early Caliphate from original Sources. With 1 map. Lond. 1883. 8 vo. XIX, 470 pp. Cloth. Vergriffen. Preis: RM. 30.— Bildet die Fortsetzung zu des Autors Werk: "The Life of Mahomet".
- Müller, A. Der Islam im Morgen- u. Abendland. 2 Bde. Mit zahlr., teils farb. Abb. u. Kart. Brln. 1885—87. gr. 8°. VII, 646 + 686 pp. Hellgelbe Orig.-Hfrzbde. [= Oncken, Allgem. Geschichte II, 4]. Preis: RM. 40.—

Pfannmüller S. 35: "Er hat die seit Weil erschienenen Einzeluntersuchungen z. Geschichte des Islams z. einer Geschichtsdarstellung verarbeitet, die noch heute, wenigstens was die Schilderung der politischen Ereignisse betrifft, einen Ehrenplatz in der Wissenschaft einnimmt.

- Murr, Chr. G. Beyträge z. arabischen Literatur. Mit 3 Kpfr.-Taf. Erlangen 1803. 4°. 48 pp. Preis: RM. 5.—
- Niebuhr, Carst. Beschreibung von Arabien. Aus eigenen Beobachtungen u. im Lande selbst gesammelten Nachrichten abgefaßt. Mit 24 Kpfrn., Baurenfeind del. u. Martin u. Defehrt sc., u. 1 groß. Karte von Yemen. Kopenhagen, 1772. 4°. L, 432 pp. Ldrbd. d.Zt.Preis: RM, 32.—
- Nizami. Lailí a. Majnún; a Poem. From the Original Persian of Nazámi. By J. Atkinson. Lond. 1836. 8 vo. VIII, 127 pp. Cloth. Preis: RM. 6,50
- Oppenheim, M. v. Vom Mittelmeer z. Persischen Golf durch den Haurän, die Syrische Wüste u. Mesopotamien. 2 Bde. Mit 7 Karten, 1 Stammtafel, zahlr. Tafeln u. vielen Abb. im Text. Brln. 1899—1900. Lex. 8°. XV, 334 u. XV, 434 pp. Origlwd. Vergriffen. Preis: RM. 85.—
- Orientalia Hamburgensia. Festgabe. Den Teilnehmern am Deutsch. Orientalistentag Hamburg überreicht v. d. Hamburger Staats- u. Universitäts-Bibliothek. Mit 5 Taf. Hamburg 1926. gr. 8°. VII, 96 pp. Orig.-Umschl. Preis: RM. 7.50

Enthält u. a.: Genaue Bibliographie d. ausgestellten Bücher u. Handschriften. — Lüdtke, W. Die Uffenbachsche Evangelien-Harmonie. — Müller, B. A. Der Dobrudscha-Bote.

Perrot, G. a. Ch. Chipiez. History of Art in Persia. Illustr. with 254 Engrav. in the Text a. 12 Plates. Lond. 1892. Roy. 8 vo. XII, 508 pp. Cloth. Preis: RM, 18.—

- Pertsch, W. Die persischen Handschriften d. Herzogl. Bibliothek zu Gotha. Wien 1859. gr. 8°. XI, 143 pp. Orig.-Umschl. Vergriffen. Preis: RM. 8.50
- Prangey, G. de. Essai sur l'architecture des Arabes et des Mores, en Espagne, en Sicile, et en Barbarie. Av. 28 planches lithogr. dont 2 en couleurs. Paris 1841. gr. in -8. XII, 208 + XXVIII pp. br. Preis: RM. 25.—
- Sachau—Festschrift Eduard Sachau zum 70. Geburtstage gewidmet v. Freunden u. Schülern. In deren Namen hrsg. v. G. Weil. Mit Portr. u. 4 Taf. Brln. 1915. gr. 8°. VII, 463 pp. Orig.-Umschl. Preis: RM. 12.—
- Schebisteri, Mahmud. Rosenflor des Geheimnisses. Persisch u. Deutsch hrsgeg. v. Hammer-Purgstall. Mit 2 Ansichten. Pesth u. Lg. 1838. 4°. VI, 32 pp. u. 29 Bll. m. pers. Text auf versch. (7) farb. Papier. Ill. Orig.-Umschl. Preis: RM. 40.—
- Schubert, G. H. v. Reise in das Morgenland in d. Jahren 1836—1837.
  3 Bde. Mit 1 Karte u. d. Grundriß v. Jerusalem. Erlangen 1838—39.
  8°. XVIII, 532 + XIV, 592 + XX, 576 pp. Mod. rote Hfrzbde. m. schwarz. Titelschildchen. Schönes Explr. Preis: RM, 18.—
- Schwarz, Franz v. Turkestan, die Wiege der indogermanisch. Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan. Mit 1 farb. Titelbild, 178 Abbildgn. u. 1 Karte. Freiburg 1900. gr. 8°. XX, 606 pp. Origlwd. (18.50) Preis: RM. 12.—
- Strzygowski, Josef. Asiens bildende Kunst. Mit 658 Abbildgn. u. 5 Farbtafeln. Augsburg 1929. Fol. XXIII, 779 pp. [= Arbeiten d. 1. Kunsthistor. Instituts d. Universität Wien. Bd. 45.] Origlwd. (120.—) Preis: RM. 90.—
- as-Sujūtī Ğalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān. Specimen e litt. orient., exhib. major. part. Il. as-Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lubbu 'l-Lubāb, Arabice ed....quod... ad publ. disceptat. proponit P. J. Veth. Dazu: Pars reliqua Il. as-Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lubbu 'l-Lubāb, quam... ed. P. J. Veth; u.: Supplementum annotat. in Il. as-Sojutii de nominibus relativis, inscriptum Lubbu 'l-Lubāb, continens novorum codicum collat. et excerpta ex as-Sam'anii Il. Fi 'l-ansāb et Ibno'il-Athiri libro al-Lubāb. Scrips. P. J. Veth. 2 voll. Lugd. Bat. 1840. 1842. 1851. 4°. Hldrbde. Vergriffen. Preis: RM. 28.—Kommt selten vollstāndīg im Handel vor.
- Szafieddini Hellensis ad Sulthanum Elmelik Eszszaleh Shemseddin Abulmekarem Ortokidam carmen arabicum. E cod. ms. bibl. regiae Paris. ed., interpret. et lat. et germ. annotat. illustr. G. H. Bernstein. Lps., excud. C. Tauchnitz, 1816. Fol. 20 + 8 pp. Kart. Preis: RM. 7.50 Ebert II, 22121. Der arabische Text ist von rot. Randleisten umgeben. Am Anfang wasserfleckig. Schöner Druck d. bekannt. Leipziger Officin, von dem eine Prachtausgabe veranstaltet wurde.
- Trumpp, E. Grammar of the Pašto or Language of the Afghans, compared with the Iranian and North-Indian Idoms. Lond. 1873. Roy. 8 vo.

- XVI, 412 pp. Half-Calf. Am Rücken beschädigt. Vergriffen. Preis: RM. 45.—
- Tuti-Nameh. Das Papagaienbuch. Eine Sammlg. orient. Erzählgn. z. erst. male übers. v. G. Rosen. 2 Teile in 1 Bd. Lg. 1858. 8º. XVII, 276 + VII, 309 pp. + 2 pp. Berichtigungen. Hlwdbd. Preis: RM. 25.—
- Våmbéry, H. Meine Wanderungen u. Erlebnisse in Persien. Nach d. ungar. Original-Ausgabe. Mit 8 Taf., darunter 2 farb. Kostümtaf. Pest 1867. 8°. VII, 364 pp. Hfrzbd. Vergriffen. Preis: RM. 10.—
- Viardot, L. Essai sur l'histoire d. Arabes et d. Mores Espagnes. 2 tom. Paris 1833. in -8. 311 + 251 pp. Couv. orig. Preis: RM. 10.—
- Wahrmund, A. Prakt. Handbuch d. neu-arabischen Sprache mit Schlüssel.
  2. Aufl. 3 Tle. Gießen 1879. 8°. XXIV, 501, XXI + VII, 146, 32 + III,
  37, 59 pp. In 1 Lwdbd. Preis: RM. 8.—
- Wassaf. Geschichte. Persisch hrsg. u. deutsch übersetzt v. Hammer-Purgstall. I. (einz.) Bd. Wien 1856. 4°. VIII, 275 + 290 pp. Mit 2 farb. Titelblättern im orientalischen Stil. Preis: RM. 55.—
- Weil, G. Gesch. d. islamit. Völker v. Mohammed bis z. Zeit d. Sültan Selim. Stuttgart 1866. 8°. VIII, 504 pp. Hlwdbd. Vergriffen. Preis: RM. 10.—



## DREI ISLAMISCHE BRONZESPIEGEL.

# von E. BRÄUNLICH.

In den Realiensammlungen der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung (Orient-Forschungsinstitut) befinden sich eine Anzahl islamischer Metallspiegel. Der eine von ihnen (vgl. Fig. 1) besteht aus Eisen und hat einen etwa 15 cm langen Stiel. Der Rücken der kreisförmigen Spiegelfläche von 12,5 cm Durchmesser ist am Rande mit einem Flechtband verziert und zeigt auf der inneren Hauptfläche gleichfalls ein Flechtmuster, in dessen Maschen Blattornamente eingefügt sind. Nach Ansicht von Prof. Sarre handelt es sich bei diesem wie bei den ähnlichen Stücken, die das Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin besitzt, um selğüqische Kunstwerke, etwa aus dem XII. Jahrhundert. Über diesen, sowie weitere in der Stiftung vorhandene, aber im Typus von drei untereinander gleichartigen Exemplaren der Oppenheim'schen Sammlung völlig abweichende Spiegel soll im folgenden nicht weiter gehandelt werden, sondern wir wollen uns ausschließlich dem Typus der drei gleichgearteten zuwenden.

Diese Spiegel sind aus Bronze gegossen und reließert, doch sind, wenigstens dem äußeren Anschein nach zu urteilen, die Mischungsverhältnisse der Legierungen voneinander verschieden. Im übrigen ähneln sie einander weitgehend. Während die eine Seite als ehemalige Spiegelfläche natürlich blank poliert und möglichst eben gewesen sein muß, zeigt die Rückseite Ausschmückung. Ihr äußerster Rand ist ein wenig hochgefalzt. Im Innern (vgl. Fig. 2), unmittelbar an den Rand anstoßend, aber um etwa 3/4 der Höhe des Randes tießer gelegen, zieht sich ein Band, das in erhabenen Buchstaben eine Inschrift trägt. Diese in blühendem Kūfī, natürlich ohne diakritische Punkte,

10

aber mit Ihmāl-Zeichen über dem letzten Wort geschrieben, lautet folgendermaßen:

العزّ والبقا والدولة والبها والرفعة والثنا والغبطة والعلا والملك والنما والقدرة والالا لصاحبه ابدا.

"Ruhm, langes Leben, Glück, Schönheit, Ansehen, Preis, Wohlergehen, Erhabenheit, Herrschaft, Gedeihen, Macht und Wohltaten seinem Besitzer immerdar".

Die Auswahl dieser Wünsche zeigt nichts Auffälliges; jeder einzelne der Ausdrück findet sich häufig auf islamischen Kunstwerken. Alle sind in der verdienstlichen Zusammenstellung solcher Beischriften enthalten, die E. Mittwoch gegeben hat<sup>1</sup>.

Der Untergrund des großen Medaillons innerhalb des Schriftbandes ist wiederum ein wenig tiefer gelegen als dieses. Er ist durch einen aus dem Alif des Wortes ausgehend gedachten Durchmesser in zwei gleiche Hälften geteilt, von denen das Relief der einen als Spiegelbild der anderen erscheint. Das Medaillon soll offenbar wappenartigen Charakter tragen. Im Hochrelief sind zwei Sphingen dargestellt, bestehend aus Löwenrumpf mit Menschenkopf und Flügeln, die elegant geschwungenen Leiber im Profil, die breiten mit gescheiteltem Haarschmuck versehenen Köpfe en face. Um die Hälse ist ein Schmuckstück gelegt. Die Fabelwesen scheinen auf einem Kreisbogen, der dicht parallel dem inneren Rand des Schriftbandes verläuft, zu schreiten. Dabei stehen die Hinterbeine der dem Beschauer zugewandten Seiten der Körper am weitesten rückwärts, die Vorderhände greifen nach vorn aus, am meisten die der dem Beschauer abgewandten Körperseiten. Da als beschrittener Boden, wie erwähnt, ein Kreis gewählt ist, liegen die Vorderbeine höher als die Hinterbeine. Hierdurch wird die Komposition des Medaillons in der Richtung der Ordinatenachse stark unterstrichen. Die Bauchlinien der Tiere sind durch kleine senkrechte Strichelung deutlich gekennzeichnet, die Rükkenlinien nur wenig markiert. Aus ihnen gehen die geperlten Schwänze hervor, die nach unten geneigt und über das jeweils

I Sammlung F. Sarre, Erzeugnisse islamischer Kunst. Teil I. Metall. Bearbeitet von Friedrich Sarre mit epigraphischen Beiträgen von Eugen Mittwoch. Berlin 1906, S. 76f. Es fehlt hier nur (zufällig) das Wort



Fig. 1.

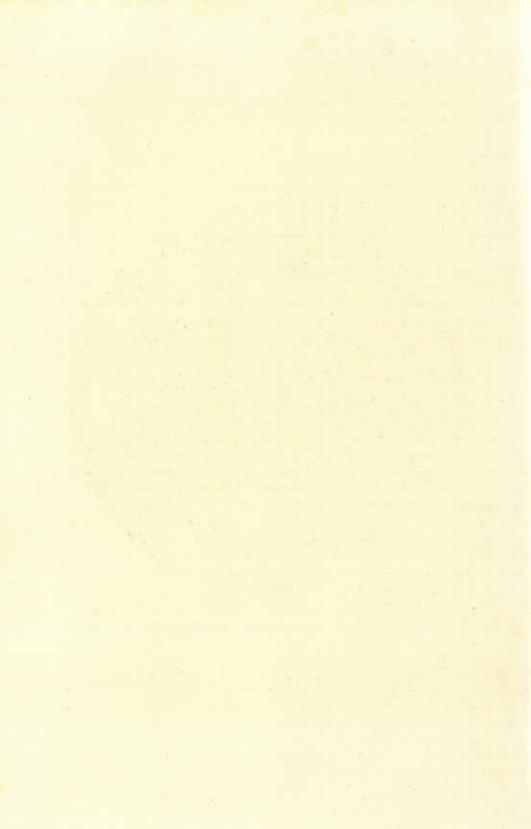



Fig. 2.

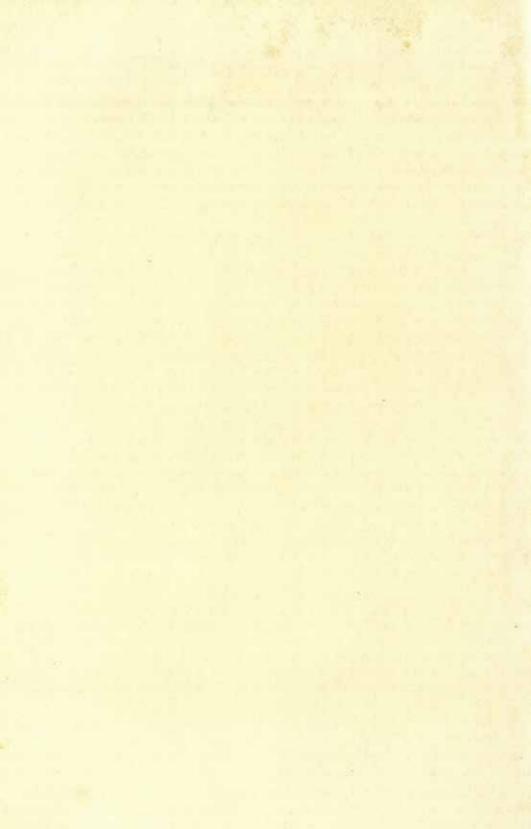

rückwärtigste Bein gelegt, in einer Quaste endigen. Die schmalen Flügel der sichtbaren Tierseiten setzen über den Schulterblättern an, verjüngen sich rasch, treffen sich zwischen den
beiden Köpfen und wachsen zu einem Pflanzenornament zusammen, das die Köpfe beschattet und nach je einer Seite eine
Traube entsendet, die vor den Hälsen der Sphingen hängt. Ein
weiteres Pflanzenornament findet sich beiderseits unter den
Bäuchen, ferner auf den Hinterschenkeln und ein einzelnes
zwischen den Schwänzen. Bemerkenswert sind noch die gefingerten Greifpfoten.

Nach dieser allgemeinen Beschreibung mögen zunächst

Einzeldaten über die drei Stücke folgen.

- a) Durchmesser von Falzrand zu Falzrand der Rückseite 11 cm, Durchmesser der ehemaligen Spiegelseite 11,3 cm. Gewicht 245 g. Ausgegraben 1929 von Eingeborenen in 'Abbāsīje, der arabischen Ruinenstadt von Ras el-'Ain am Habur. Die Legierung scheint sehr kupferreich zu sein, das Metall der Rückseite ist von leichter Patina überzogen. Die am stärksten hervortretenden Partien (Nasen, nach innen gelegene Backen und die Oberschenkel der dem Beschauer zugekehrten Seiten der Sphingen sowie deren Flügelansätze) sind etwas abgescheuert, so daß hier die rötliche Legierung poliert erscheint. Die abgeriebenen Stellen liegen mindestens 1 mm unter dem Niveau des äußeren erhöhten Randes. Es sieht fast so aus, als ob die Polierung absichtlich geschehen sei. Darauf deuten einige Spuren der Beschädigung an dem Falzrand. Der in der Mitte befindliche durchbohrte Knopf ist abgebrochen, so daß die beiden Wände des Knopfes der Decke entbehren und an ihrer Oberseite gleichfalls blank gerieben sind. Die Durchbohrung ist als Rinne annähernd in der Richtung der Ordinatenachse erhalten geblieben. Die Schrift ist klar und fast unbeschädigt. Nur Teile des القدرة von القدرة sind abgebrochen.
  - b) Durchmesser von Rand zu Rand der Rückseite 10,1 cm, Durchmesser der ehemaligen Spiegelseite 10,2 cm. Gewicht 105 g. Erworben während der Ausgrabungskampagne 1911/13 des Freiherrn von Oppenheim in Urfa. Die Legierung ist ein stark kupferhaltiges Messing, wenn auch nicht so kupferreich wie a. Die reliefierten Teile des Medaillons und die Buch-

staben der Umschrift sind wesentlich flacher als bei a (und als bei c). Infolgedessen kommen Einzelheiten des Bildes, die in a genau gezeichnet und durch den Grad der Erhabenheit differenziert sind, kaum heraus. Dies gilt namentlich für die Augen, die Flügel und die Bauchlinien der Sphingen. Eigentliche Bruchstellen sind nicht vorhanden, aber das ganze Relief macht einen verwischten Eindruck. Dasselbe ist bei den Buchstaben der Fall. Der in der Mitte befindliche Knopf, in der Gestalt einer Kugelkalotte, ist unversehrt und in der Neigung eines Winkels von etwa 40° zur Ordinatenachse breit durchbohrt. Die Buchstaben sind nirgends abgebrochen, aber undeutlich, klecksig; es sieht aus, als wäre die Metallmasse beim Guß etwas in die Breite gelaufen.

c) Durchmesser von Rand zu Rand der Rückseite 10,7 cm, Durchmesser der ehemaligen Spiegelseite 10,9 cm. Gewicht 180 g. Im Kunsthandel gekauft im Jahre 1927 in Aleppo oder Damaskus. Die Legierung ist ein helles Messing, fast goldartig wirkend. Äußere Beschädigungen an den Darstellungen sind nicht vorhanden, nur daß die Linienführung beim Guß nicht sauber gezogen ist. Dagegen ist an vier Stellen des Untergrundes im Medaillon die dünne Platte durchbrochen gewesen; man hat die Löcher kunstlos mit Blei ausgefüllt. Der in der Mitte befindliche Knopf, in der Form eines ziemlich regelmäßigen, abgestumpften Kegels, ist unversehrt und war ursprünglich in der Richtung der Ordinatenachse durchbohrt. Nachträglich ist die Bohrung metallisch ausgegossen.

Der obere Teil der Ligatur V von eist beschädigt. Die Schrift ist die gleiche wie bei a und b, nur weniger klar als bei a, aber besser als bei b. Während bei a die Köpfe des ein und usw. in der Mitte hohl sind, erscheinen sie bei c meist als erhabene Flächen, oft sind sie von dem Fuße der Buchstaben kaum erkennbar abgesetzt.

Der Spiegel c zeigt noch eine Besonderheit. Die Vorderseite ist in sechs konzentrische Kreise eingeteilt. In jeden der dadurch entstehenden Ringe sind vier Kartuschen eingezeichnet, die mit eingeritzten Qoransprüchen beschrieben sind. In dem Kreise des Zentrums befindet sich, gerade noch zu sehen, ein rohes Quadrat mit wagerechten und vertikalen Strichen. Als Umschrift um das Quadrat standen die letzten Worte des im vorhergehenden Ringe begonnenen Qoranzitates. Die Schrift ist ein nicht sehr elegantes, ziemlich modernes Nashī und beginnt auf dem äußersten Ring. Manche Partien sind schwer oder gar nicht lesbar und müssen nach dem Qorantext erraten werden. Fehlendes und Ergänztes setze ich im folgenden in [], solche Stellen, an denen zwar Schriftzeichen zu sehen sind, die aber nicht mehr lesbar erscheinen, überstreiche ich. An den vier oben besprochenen Bleiausfüllungen fehlt jeder Text. Vgl. Fig. 3.

I. Ring. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايَّها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا إنا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعمد لكم دينكم ولي دين. [Sure 112] بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصهد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. [Siere 113] بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الغلق من شر ما خلق ومن شر فاسق اذا وقب ومن شر النفاذات في العقد 2. Ring ومن شرحاسد اذا | حسد. [Sure 114] بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناص ملك الناص الله الناص من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الهنة والناس. [Stire 2, 256] الله لا الم الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم إلم ما في السيوات وما في 3. Ring الأرض من ذي [sicl] الذي إ يشفع عندة الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العرظ]يم [2,257] [لا] اكواه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطافوت ويؤمن بالله 4. Ring. إستمسك بالعروة الوثقى لا أنفصام لها والله سميع عليم [2, 258] الله ولى الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور [2, 259] والذين كفروا sic] اولياوهم الطاغوت بخر حونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحام صحاب [sic] النار هم فيها خالدون. [Sure 110] بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء Zentrum نصر الله والفتع و[رأيت] الناص يدخلون في دين الله افواحا | فسبح بعمد [ربك] واستغفر[٤] أنه كان [توابا].

Die Absicht, die dieser nachträglichen Aufsetzung der Qoranstellen zugrunde liegt, ist zweifellos in der Verwendung des Spiegels zu magischen Zwecken zu suchen. Dazu eignete sich gerade ein Bronzespiegel um so mehr, als diese Spiegel von alters her bei den islamischen Völkern auch astrologischmagischen Charakter trugen. Das leuchtet ohne weiteres ein, wenn man sich erinnert, daß auf einer Anzahl von ihnen Darstellungen der Bilder des Tierkreises mit oder ohne Planetenkonstellationen angebracht sind<sup>1</sup>. Das schönste, einzigartige Stück dieser Art ist der Prachtspiegel, der ehemals dem Herzog von Blacas gehörte und jetzt im Besitze der Fürstlich Öttingen-Wallerstein'schen Bibliothek und Kunstsammlung zu Maihingen ist. Auf diesem selben Spiegel findet sich aber auch in der inneren Inschrift, die trotz der zahlreichen Bearbeiter des Stückes<sup>2</sup> bisher noch nicht gedeutet ist, das Wort dem "Talisman", womit nur der Spiegel gemeint sein kann, ausdrücklich erwähnt.

Wenn also die magische Mitverwendung solcher Spiegel gesichert erscheint, so schießt doch Ph. W. Schulz<sup>3</sup> über das Ziel hinaus, wenn er meint, daß alle künstlerischen islamischen Bronzespiegel ausschließlich diesen Zweck erfüllen sollten. Er glaubt, daß sie "Talismane mit Zauberwirkung waren, und in dieser Eigenschaft für magische Zwecke von Anfang an bestimmt waren". Er teilt die Übersetzung eines auf die Spiegelfläche des Exemplars aus dem Münchener Münzkabinett aufgeschriebenen arabischen Textes mit und sieht in der Beschriftung den Beweis dafür, "daß diese Bronzescheibe keinem natürlichen Gebrauche dienen konnte". Von derartigen Spiegeln unterscheidet er (S. 69) auf Grund der Beschreibung von

<sup>1</sup> Vgl. zuletzt Halil Edhem et Gaston Migeon, Les collections du vieux Serai à Stamboul in Syria, Bd. XI, Paris 1930, S. 96; Taf. XIX.

<sup>2</sup> Ich nenne nur: J. von Hammer, Miroirs arabes de la collection de M. l'abbé Tersan à Paris in Mines de l'Orient, Wien 1811, Bd. II, S. 100; Reinaud, Description des monumens musulmans du cabinet de M. le Duc de Blacas, Paris 1828, Bd. II, S. 404ff.; M. van Berchem, Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekr in Abh. der K. Ges. der Wiss. zu Göttingen, Phil.-hist. Cl. Neue Folge IX, Berlin 1907, S. 145; J. von Karabacek, Zur orientalischen Altertumskunde I in SBWA. Phil.-hist. Cl. CLVII, Wien 1907, S. 22f.; M. van Berchem und J. Strzygowski, Amida, Heidelberg 1910, S. 96; Die Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst in München 1910 hrsgg. von F. Sarre und F. R. Martin, Bd. II: Die Metallarbeiten bearbeitet von E. Kühnel, München 1912, Taf. 140 Kat. No. 3074; F. Saxl, Beiträge zu einer Geschichte der Planetendarstellungen im Orient und Okzident in Der Islam III, S. 163; Abb. 13.

<sup>3)</sup> Philipp Walter Schulz, Magische Spiegel des Islam in Mitteilungen des Städtischen Kunstgewerbemuseums zu Leipzig, No. 7 vom Dezember 1915, S. 71.



Fig. 3.



Chardin, Voyages en Perse, einfachere, zum täglichen Gebrauch bestimmt gewesene Spiegel, die "in der Regel ohne ieden Kunstwert gewesen sein mögen". Dagegen läßt sich mehreres einwenden. 1. Chardin kennt, soweit ich sehe, eine solche Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Zauberspiegeln nicht.1 2. Zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung der angeblichen "Talismane", zu denen Schulz unsere Spiegel rechnet, und den von Chardin beschriebenen, einfacheren" Spiegeln liegt ein Zeitraum von mehreren Jahrhunderten. 3. Wenn auch durch die Beschriftung der Vorderfläche des Stückes des Münchener Münzkabinetts dessen Verwendung zur Spiegelung verhindert wird, so gilt das gleiche doch nicht für die übrigen von Schulz betrachteten Exemplare, seine Verallgemeinerung ist also unzulässig. 4. Am schwerwiegendsten aber ist, daß der Schluß des Verfassers von der Unbenutzbarkeit der beschriebenen Spiegelfläche auf die Bestimmung der Bronzescheibe zu magischen Zwecken ja nur dann überzeugen könnte, wenn die Inschrift mit der Herstellung des Spiegels gleichzeitig wäre. Das ist aber nach dem Duktus der Buchstaben keineswegs der Fall. Vielmehr ist die Aufschrift ebenso wie bei dem Stücke c der Oppenheim'schen Sammlung nachträglich aufgesetzt und beweist also nur spätere magische Verwendung des Spiegels. Aus der Polierung der einen Fläche ergibt sich meines Erachtens zwingend, daß die Spiegel ursprünglich wirklich auch zur Spiegelung bestimmt waren. Damit soll nicht geleugnet werden, daß ihnen zugleich auch magische Wirkungen beigelegt wurden, wie wir oben gesehen haben. In diesem Sinne hat Schulz Recht, wenn er auf die tiefere Bedeutung der Widmung, die mehr als ein bloßer Segenswunsch sei, hinweist (S. 71).

Aus einer Zeit, die nahe bei derjenigen liegt, zu welcher die Qoranaufschriften auf dem Oppenheim'schen Spiegel c eingeritzt sein dürften, haben wir folgendes Zeugnis von F. I. Mayeux über die Benutzung eines Spiegels zur Zauberei<sup>2</sup>: "Dès qu'on a dit à quelqu'une de ces sorcières: O ma tante, dites-moi ce qui

<sup>1</sup> Die von Schulz benutzte Ausgabe des Chardin, Paris 1732, ist mir leider nicht zugänglich geworden. Ich nehme an, daß Schulz bei seinen Ausführungen die Stellen im Auge hat, die in der von L. Langlès besorgten Neuausgabe des Chardin, Paris 1811, Bd. IV S. 141 u. S. 145 stehen.

<sup>2)</sup> Les Bédouins ou arabes du désert, Paris 1816, Bd. III, S. 126f.

m'est arrivé et ce qui m'arrivera! Elle place à terre un petit miroir qui ne la quitte jamais, puis abaissant la tête dessus marmotte quelque tems [sic], à voix basse, des mots auxquels personne ne comprend rien...."

Die getroffene Auswahl der Ooranstücke entspricht im großen Ganzen dem, was E. W. Lane1 uns als die für zauberische Zwecke bevorzugten Verse anführt, abgesehen von Süre 109, die vielleicht nur wegen ihrer Nachbarschaft zu den übrigen, dem Schluß des Qorans entnommenen Süren hinzugewählt worden ist, da sich Süre 111 hierfür nach ihrem Inhalt nicht eignete. Nach Lane werden gewöhnlich sieben Ooranstücke aufgeschrieben, bei uns sind es, Sure 2, 256-259 als eins gerechnet, nur sechs, doch würde man sieben Zauberelemente erhalten, wenn man die in der Mitte befindliche Figur als "magisches Quadrat" ansehen dürfte. Dies läßt sich indes nicht entscheiden, da zu wenig davon übrig geblieben ist. Wie schon erwähnt, ist zwar eine Zeilen- und Spalteneinteilung vorhanden gewesen, sie ist aber so rudimentär, daß man nicht einmal die Anzahl der Zellen feststellen kann, noch weniger die Worte des etwaigen Leitmotivs3.

Die drei Spiegel der Oppenheim'schen Sammlung sind keine Unica. Es sind vielmehr Exemplare dieses Typus in ziemlicher Menge vorhanden. Ohne Vollständigkeit anzustreben, will ich folgende Stücke anführen.

Schon Pococke hatte einen solchen Spiegel bekannt gemacht<sup>4</sup>. Er bezeichnete ihn als "Seal with a Kouphick inscription". Das Gesicht der Tiere trägt männliche Züge, doch liegt das wohl, ebenso wie die Fehlerhaftigkeit der Umschrift, nur an der Reproduktion. Durchmesser: 8,1 cm (wenn die Abb. die Originalgröße wiedergibt). Fundort: Ägypten.

I An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, London 1846, Bd. II, S. 67, 70; s. auch E. Doutté, Magie et religion dans l'Afrique du Nord, Alger 1908, S. 213.

<sup>2</sup> a. a. O., ferner Doutté, Magie, S. 184.

<sup>3</sup> Über die Verbreitung der "magischen Quadrate" im Gebiete des Islam vgl. die lehrreichen Ausführungen von W. Ahrens und G. Bergsträsser in Der Islam Bdd. VII, XII, XIV.

<sup>4</sup> R. Pococke, Description of the East, London 1743, Bd. I, S. 187, Taf. LVIII.

Auch Ives beschreibt einen solchen Spiegel1.

Durchmesser: 10,7 cm (da die Abbildung wohl natürliche Größe hat).

Fundort: Ruinen von Țāq-i Kisrā.

Ein Exemplar bildet Castiglioni als Frontispiz ab<sup>2</sup>: Durchmesser: 11.4 cm (nach Abbildung).

Auf Anfrage war Herr Geheimrat Purgold so freundlich, mir folgende Daten über die von Seetzen mitgebrachten und in die Antikensammlung des Herzoglichen Museums in Gotha gekommenen beiden Stücke mitzuteilen. Der eine Spiegel: Durchmesser: 11 cm.

Metall: Bronze, die ehemalige Spiegelfläche versilbert; die Rückseite mit schwarzem Lack verschmiert.

Der andere entspricht nicht genau unserem Typus. Das Sphingenmittelbild ist zwar auch dort als verkleinertes Medaillon (Durchmesser 6 cm) vorhanden, darum herum zieht sich aber ein Streifen mit den 12 Tierkreisbildern in kleinen Medaillons, außen eine Nashī-Inschrift mit abweichendem Wortlaut<sup>3</sup>.

Fraehn\* behandelt ein ähnliches Stück, das ihm von der Academia ecclesiastica Kasanensis vorgelegt worden war. Bei sonst gleichem Relief unterscheidet es sich von den Exemplaren der Sammlung Oppenheim dadurch, daß es mit einem Handgriff versehen ist. Es fehlt daher natürlich der Knopf in der Mitte. Die Abbildung soll wohl die wirkliche Größe wiedergeben. Durchmesser: Rückseite 10,7 cm; Spiegelseite 10,9 cm.

Metall: ,,ex aere mixto factum".

Fundort: "in ruderibus Byläriae urbis"5.

<sup>1</sup> Eduard Ives, Reisen nach Indien und Persien, Übersetzung von Christian Wilhelm Dohm, Leipzig 1775, Bd. II, S. 124; vgl. Silvestre de Sacy, Mémoire sur diverses Antiquités de la Perse, Paris 1793, S. 223.

<sup>2</sup> Conte Castiglioni, Monete Cufiche dell' I. R. Museo di Milano, Mailand 1819; cfr. den Text dazu, S. LXXXIXf.

<sup>3</sup> Vgl. zu beiden Spiegeln die Publikation von I. H. Moeller, Descriptio duorum speculorum aeneorum e collectione Seetzeniana in Museo Ducali asservatorum (Gratulationsdruck für W. H. Ewald), Gotha 1861.

<sup>4</sup> C. M. Fraehn, De speculo aereo Bylāriensi et Samarowiensi in Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, 1822, Bd. VIII S. 557ff.; Taf. XVa.

<sup>5</sup> In einiger Entfernung von der Stadt Simbirsk im ehemaligen, gleichnamigen russischen Gouvernement an der mittleren Wolga gelegen, s. Fund-

Die schon erwähnte Sammlung des Herzogs von Blacas<sup>1</sup> besaß ebenfalls ein den unseren gleiches Stück. Es befindet sich jetzt im Brit. Mus.<sup>2</sup>

Durchmesser: 10,4 cm.

Metall: "bronze".

Ein Exemplar ist aus Kairo bekannt geworden.3

Durchmesser: 10,8 cm (nach Abbildung).

Metall: Wahrscheinlich Legierung aus Kupfer, Zinn, Zink und Blei. Die Vorderseite zeigt sorgfältige Polierung und war mit Quecksilber amalgamiert.

Der Spiegel des Leipziger Kunstgewerbemuseums wird von Philipp Walter Schulz<sup>4</sup> merkwürdiger Weise als "Tellerförmiges Bronzegestell zum Talisman der 40 Schlüssel" bezeichnet. Der Direktor des Museums, Herr Dr. Wichmann, hat mir freundlicherweise folgende Bestimmungen zur Verfügung gestellt:

Durchmesser: 10,8 cm.

Gewicht: 178 g.

Metall: Kupferreiche Bronze.

Fundort: Gekauft im Jahre 1898 in Isfahan.

Ein gleicher, im Louvre aufbewahrter Spiegel wird von G. Migeon abgebildet<sup>5</sup>

Durchmesser: 11 cm.

Metall: "en fonte de bronze, dans laquelle semble être entrée une forte proportion d'argent"; diese Angabe bezieht sich aber nicht speziell auf den in Frage stehenden Spiegel, sondern gilt allgemein für den Abschnitt "Les miroirs".

gruben des Orients, Wien 1816, Bd. V, S. 205. Heute heißen Stadt und Provinz Uljanowsk.

<sup>1</sup> Reinaud, Description des monumens, Bd. II, S. 394ff.; Taf. VIII. 2 St. Lane-Poole, The Art of the Saracens in Egypt, London 1886,

S. 183.

<sup>3</sup> Prisse d'Avennes, L'art arabe d'après les monuments du Kaire depuis le VIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, Texte, Paris 1877, S. 226; Atlas, Taf. CLXIV.

<sup>4</sup> Die persisch-islamische Miniaturmalerei, Leipzig 1914, Bd. I, Taf. G rechts.

<sup>5</sup> Manuel d'art musulman, Paris 1927, Bd. I, S. 392; 394, fig. 198; ders., L'orient musulman. Musée du Louvre, Bd. I, Taf. XVI, No. 42. Ein weiterer Spiegel danach in der Bibliothèque Nationale (Collection de Luynes).

Der Liebenswürdigkeit von F. Sarre verdanke ich ferner die Angaben über das im Kaiser Friedrich-Museum befindliche Stück (Inv.-Nr. 3636).

Durchmesser: 11,2 cm.

Stärke: 0,3 cm. Gewicht: 143,26 g.

Metall: Bronzelegierung.

Fundort: Es stammt aus der Sammlung Sarre und wurde in Konstantinopel erworben. Der Erhaltungszustand ist durch einige Löcher beeinträchtigt.

Zwei Münchener Exemplare sind mir nur indirekt<sup>1</sup> bekannt geworden: eines aus dem Ethnographischen Museum in München (Nr. 11 487) mit einem Durchmesser von 10 cm und eines aus dem Münzkabinett zu München von "schwerer Bronze ohne Patina" mit einem Durchmesser von 10,8 cm.

Aus dem vorstehenden statistischen Material ergeben sich bemerkenswerte Folgerungen. Wir sehen, daß eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Spiegeln des gleichen Typus sich erhalten hat. Es muß also ehemals eine große Menge von ihnen existiert haben. Während die Darstellung und Beschriftung vollkommen gleich sind, weichen die Spiegel hinsichtlich der Größe voneinander ab. Nur wenige von ihnen haben denselben Durchmesser. Noch augenfälliger ist der große Unterschied im Gewicht der Stücke. Dieser wird nicht nur durch die Größe, sondern auch durch die Art der Legierung bestimmt, indem bei steigendem Gehalt an dem im spezifischen Gewicht höheren Metall auch das ganze Stück schwerer und damit sein Verkaufspreis zweifellos teurer wurde. Der Marktwert war ferner natürlich wesentlich abhängig von der Akkuratesse der Ausführung der Reliefarbeiten und von der Sauberkeit der Schriftzeichen. Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen Erhaltungszustandes jedes Stückes, der durch die verschieden günstigen Umstände der Konservierung bedingt ist, könnte man zu einer Art Stufenleiter der ehemaligen Werte gelangen. Danach ist in der Kollektion Oppenheim die Reihenfolge, beim wertvollsten angefangen: a, c, b. Diese trifft genau mit der Größe und dem Gewicht der Metallmasse zusammen.

<sup>1</sup> Durch Ph. W. Schulz, Magische Spiegel des Islam, S. 69ff., wo übrigens auch einige andere der oben besprochenen Stücke behandelt sind.

Noch ein interessantes Moment zeigt uns unsere Zusammenstellung der Daten. Das betrifft die Fund-, bzw. Erwerbungsorte. Sie sind verstreut in einem Gebiet, das sich von Isfahan über das ehemalige Ktesiphon, über Ras el-'Ain am Habur und Urfa westwärts nach Syrien und Ägypten, nordwärts nach Konstantinopel und bis nach Südrußland erstreckt. Man könnte versucht sein, daraus zu schließen, daß ein Handwerk, das sich mit der Herstellung unseres Spiegeltypus befaßte, zu einer bestimmten Zeit eine große Verbreitung gefunden hatte. Bei näherer Betrachtung wird man dem jedoch nicht zustimmen können. Form und Darstellungen sind so gleichartig, daß man nur an gemeinsame Herkunft der Stücke dieses Spiegeltypus denken kann. Insbesondere gilt die Übereinstimmung auch für den identischen Schnitt der Buchstaben. Die Abweichungen betreffen nur die größere oder geringere Sauberkeit der Arbeit. Mit Recht erklärt daher Prisse d'Avennes1: "De plus, ces miroirs étaient ordinairement fondus, ce qui permettait de reproduire plusieurs exemplaires du même modèle, mais épurés avec plus ou moins d'habileté et de soin".

Einen Beweis für die Behauptung mehrfacher Abgüsse von derselben Form sehen wir in dem — soweit mir bekannt — einzigen erhaltenen Exemplar einer solchen aus Stein hergestellten Gußform (eines ähnlichen Spiegels), die sich im Kaiser Friedrich-Museum befindet. Wenn Prisse d'Avennes dann aber fortfährt: "ceux qu'on voit dans diverses collections semblent sortis du même moule...", so kann man seine Ansicht nicht billigen, da, wie wir sahen, die Größen der uns bekannten Exemplare differieren, sie demnach nicht aus derselben Form hervorgegangen sein können.

Für einen gemeinsamen Herstellungsherd dagegen sprechen zwei weitere Gründe. Einmal ist es die stets fehlerlose Wiedergabe der Beischrift in vollkommen den Größenverhältnissen der Spiegel proportionaler Raumverteilung, die nicht zu begreifen wäre, wenn in den verschiedensten Gegenden Handwerker einen "Musterspiegel" frei kopiert hätten. Da diese meist illiterat waren, so würden uns wohl fehlerhafte Abzeichnungen begegnen, wie ja die Durchschnittsware der Metallar-

<sup>1</sup> L'art arabe, S. 226.

arbeiten etwa aus der Mamlükenzeit Ägyptens und Syriens sehr häufig als Ornament sinnlose Buchstabensequenzen, meist in mehrfacher Wiederholung, zeigen. Sie verdanken ihr Dasein den Kopien zufällig ausgewählter Stellen aus den korrekten Aufschriften guter Stücke durch ungebildete Handwerker. Ein Beispiel eines (im übrigen sehr schönen) Spiegels (von anderem Typus), wo der Meister den für die Inschrift zur Verfügung stehenden Raum schlecht eingeteilt hatte und sich durch die Dittographie sien länge half, hat Adrien de Longpérier¹ veröffentlicht.

Der andere Grund, der gegen die heimische Herstellung der Spiegel an den Fundorten spricht, ist die Identität der Wortwahl auf den Umschriften. Wären sie überall von schriftkundigen Meistern angefertigt worden, so hätte es nahe gelegen, selbst bei Kopierung der Form und des Bildes, den Text dem jeweiligen Bedürfnis etwas näher anzupassen. Für individuelle Widmungen gibt es auch in der islamischen Metallarbeit genügend Spezimina. Ich brauche wieder nur auf den oben zitierten Maihinger Spiegel hinzuweisen. Ganz anders bei unserem Typus. Hier ist der Segenswunsch unveränderlich und so allgemein gehalten, daß er sich für jeden Empfänger eignete. Die Wahl eines derartigen Textes ist ohne weiteres verständlich, wenn Hersteller und Käufer in keine unmittelbare Berührung miteinander kamen. Aus den soeben ausgeführten Erörterungen können wir den Schluß ziehen, daß diese Spiegel alle aus einer Werkstatt herstammten und einen weithin auf den Markt gebrachten und begehrten Exportartikel abgaben, den die Fabrik entsprechend dem jeweiligen Geldbeutel der Interessenten in besserer oder schlechterer Qualität lieferte.

Es erhebt sich jetzt die Frage, wo wir diese Werkstatt zu suchen haben. Ganz allgemein<sup>2</sup> hat man angenommen, daß die islamische Kupfer- und Bronzearbeit ihren Aufschwung in der sogenannten Mosul-Schule genommen hat, und bringt

<sup>1</sup> Miroir arabe à figures in Revue archéologique, Paris 1846, Bd. III, S. 338 ff.; Taf. XLVIII = G. Schlumberger, Ceuvres de A. de Longpérier, Paris 1883, Bd. I, S. 394 ff.; Taf. VIII.

<sup>2</sup> Ich verweise auf St. Lane-Poole, Art of the Saracens, S. 151 ff.; G. Migeon, Les cuivres arabes. Extrait de la Gazette des Beaux-Arts, Paris 1900, S. 8 ff.

auch unseren Spiegeltypus mit diesem Zentrum in Zusammenhang, indem man Mesopotamien als seine Heimat bezeichnet. Demgegenüber hat M. van Berchem1 betont, daß die Existenz einer Mosulschule kaum als erwiesen angesehen werden könne<sup>2</sup>. Sie beruht im Wesentlichen auf folgenden drei Indizien: a) am oberen Eufrat und Tigris gibt es Kupferbergwerke, b) zahlreiche kupferne Erzeugnisse in islamischen Ländern sind von Mosuler Künstlern signiert, c) in der Geographie des Ibn Sa'îd werden um 1270 die Mosuler Kupferwaren besonders gerühmt. Wenn auch keiner der drei Gründe die Lokalisierung des Beginnes islamischer Metallarbeiten für Mosul rechtfertigt, so geht doch soviel aus ihnen hervor, daß im XIII. Jahrhundert das Metallhandwerk dort eine hohe Blüte erreicht hatte. Diese Erkenntnis dient uns als Voraussetzung für die Beheimatung unserer Spiegel. Aus mehreren Gründen können wir nämlich erschließen, daß ihr Herkunfts- und Herstellungsort tatsächlich in Mesopotamien zu suchen ist. Zunächst ist unter den oben gegebenen Fundbzw. Erwerbungsorten der Stücke das Gebiet des Zweistromlandes weitaus am häufigsten. Wichtiger ist indes der Umstand, daß der motivgeschichtliche Befund auf diese Gegend weist. Das in die Augen springendste Moment des Bildes auf der Rückseite der Spiegel ist die Vereinigung von Mensch und Tier zu einem Fabelwesen, der Sphinx.

Die Darstellung der menschlich-tierischen Mischwesen hat nun im alten Mesopotamien, besonders in dessen nördlichem Teile, einen klassischen Boden gefunden. Zahlreiche Beispiele für die künstlerisch konzipierten Mischungen aus Tier und Mensch, und zwar in den verschiedensten Kombinationen, liefern die Ausgrabungsergebnisse des Freiherrn von Oppenheim auf dem Tell Halaf. Gerade die häufigen und vielfach

<sup>1</sup> Monuments et inscriptions de l'Atābek Lu'lu' de Mossoul in Nöldeke-Festschrift, Gießen 1906, Bd. I, S. 210, Anm. 1; Fr. Sarre und M. van Berchem, Das Metallbecken des Atabeks Lulu von Mosul in der Kgl. Bibliothek zu München in Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst, München, 1907, I. Halbband, S. 35.

<sup>2</sup> Sogenannte Mosul-Bronzen wurden vom Ende des XII. bis zum XV. Jahrhundert außer in Mesopotamien auch in Persien, Syrien und Ägypten angefertigt, s. unter anderem Sarre und van Berchem, Metallbecken, S. 18; vgl. ferner Halil Edhem et Gaston Migeon, Les collections etc. in Syria XI, S. 97f.

variierten Darstellungen von Fabelwesen auf dem Tell Halaf geben die Vermutung ein, daß wir in der diesen Funden zu Grunde liegenden Kultur, die nach Ansicht von Oppenheim's1 und Ungnad's2 die des Landes Subartu ist, wenigstens ein Zentrum des primitiven Glaubens an Mischwesen zu suchen haben. Andere<sup>3</sup> wollen in der im syrisch-mesopotamischen Grenzgebiet heimischen Ausprägung und Weiterverwendung des Sphinxmotives eine Äußerung "hetitischer" Kunst sehen. Dabei ist Pottier mit der Mehrzahl der Gelehrten der Meinung, daß die Hetiter die erste Anregung zur Darstellung von Sphingen aus Ägypten empfangen haben. Die Entscheidung dieser Frage ist für uns belanglos, da die Sphinx in letzterem Falle in Mesopotamien eine autochthone Umgestaltung erfahren hätte. Die Form des Reliefs auf den Spiegeln ähnelt jedenfalls trotz mancher Abweichungen im Einzelnen mehr der altmesopotamischen Darstellung der Sphinx als der ägyptischen<sup>4</sup>.

Die Mischwesen waren für das affektive Denken präanimistischer und animistischer Religiosität keine bloße Erfindung
des Bildhauers, sondern Abbilder von als Gottheiten wirkenden
Naturgewalten. Mit dem Übergang zu höheren Religionsformen pflegen solche Gottheiten innerhalb des Vorstellungskreises des Volkes nicht ihr Dasein einzubüßen, ihre Gestalt
lebt als die von Geistern und Dämonen fort. So dürfen wir
annehmen, daß im Glauben der Bewohner des Landes auch die
altmesopotamische Sphinx durch die Jahrhunderte hindurch
ein Gespensterdasein weitergeführt hat.

<sup>1</sup> Vgl. das kürzlich erschienene Buch des Ausgräbers Der Tell Halaf, Leipzig 1931.

<sup>2</sup> A. Ungnad, Die Kunst des Tell Halaf in Pantheon, Jahrgang 1931, 4. Heft, S. 170.

<sup>3</sup> S. E. Pottier, L'art hittite in Syria, Bd. I, S. 280ff.

<sup>4</sup> Man vgl. mit den Spiegeln die Abbildungen in dem genannten Aufsatz Pottier's: in Bd. I, S. 282, fig. 29 aus Karkemiš; Bd. II, fig. 50 und 51 = Taf. IV, S. 26, Fig. 67 aus Zenģirli. — Abgesehen von der durch die Verwendung des Metalls sich ergebenden größeren Grazilität der Sphingen auf den Spiegeln, ist ein Hauptunterschied der "hetitischen" Sphingen, daß ihr Schwanz, soweit vorhanden, aufgerichtet ist und in einem Schlangenkopf endigt. Der Schlangenkopf fehlt bei den Sphingen des Tell Ḥalaf. Gemeinsam mit den Sphingen der Spiegel sind ihnen die Flügel, die Betonung des Kopfputzes und, bei denen von Zenğirli, die deutliche Markierung der Bauchlinie.

Wie steht es nun mit der Tradition bildnerischer Darstellung der Sphinx? Nach Analogie des von Fr. Saxl1 geführten Beweises für die in direkter Linie auf babylonische Vorstellungen und Vorbilder zurückgehenden Planetendarstellungen des islamischen Mittelalters könnte man geneigt sein, eine ähnliche Kette ununterbrochener Entwicklung auch für die islamischen Sphingendarstellungen zu postulieren. Indessen fehlen uns nicht nur die als Zwischenglieder oder Ableitungen anzusehenden Monumente einer solchen Entwicklungsreihe aus dem langen Zeitraum zwischen Altertum und Mittelalter, sondern die gar zu erstaunliche Ähnlichkeit zwischen dem Anfangs- und Endglied läßt eher an die Kopierung von Vorbildern als an eine organische Weiterentwicklung denken. In der Tat liegen die Verhältnisse hier ja auch ganz anders als bei den Planetendarstellungen. Bei letzteren war die bildliche Wiedergabe der Astrologie, einer schulmäßig gelehrten und überlieferten "Wissenschaft" zugeordnet, während das oben supponierte Fortleben der Sphinxgetalt als Träger eines dämonischen Wesens nur im volkstümlichen Glauben und kollektivistisch, nicht individuell gerichtet, gedacht werden kann. Damit aber entfiel, und besonders für eine bilderfeindliche Weltanschauung, wie der später im Lande herrschende Islam es ist, die Veranlassung künstlerischer Weitertradierung des Stoffes.

Dennoch feiert das altorientalische Motiv der Sphinxdarstellung viele Jahrhunderte später sein Wiederaufleben.

Zum Verständnis der Entstehung des uns interessierenden islamischen Spiegeltypus wird man gut tun, drei Fragen voneinander zu scheiden und gesondert zu betrachten: 1. Die Bereitschaft, entgegen dem ausdrücklichen Verbot des Islam die Darstellung von Lebewesen zuzulassen. 2. Die Übernahme altorientalischer Motive in die islamische Kunst, insbesondere die Nachahmung der menschlich-tierischen Sphinx. 3. Die in Wappenstellung adossierten Sphingen.

Zur Lösung der ersten Frage rekurrierte schon St. Lane-Poole<sup>2</sup> auf den Hinweis, daß die Türken und Tataren als damals erst jung bekehrte Völker weniger religiösen Skrupeln unterworfen waren und darum keinen Anstoß an der Darstellung von Lebe-

<sup>1</sup> Beiträge zu einer Geschichte etc., Der Islam, Bd. III, S. 162.

<sup>2</sup> The Art of the Saracens, S. 152f.

wesen genommen hätten. So erblickt er als ausschlaggebend für das Aufblühen der Kunst "a sudden stimulus from the advent of the Turkish dynasties". In der Tat mehren sich solche Darstellungen seit Ankunft und im Gefolge der Selgugen innerhalb der islamischen Kunst sehr rasch, indessen geht es nicht an, in ihnen die alleinigen Urheber der künstlerischen Entwicklung zu sehen. Dem widerspricht der hohe Grad der Vollendung der Kunst bei ihrem Auftreten. Dieser setzt eine lange Entwicklung voraus. Wir wissen heute auch, daß bereits Umaijaden wie 'Abbäsiden sich nichtmuhammedanischer Künstler zur Ausgestaltung ihrer Paläste bedient haben und dabei gelegentlich auch Lebewesen zur Darstellung bringen ließen. Dank den gründlichen Untersuchungen von Sir Thomas W. Arnold1 kennen wir die bedeutende Rolle, die die Nestorianer und Jakobiten bei den Anfängen der islamischen Malerei gespielt haben. Neben ihnen haben sasanidische und manichäische Künstler maßgebenden Einfluß auf die Kunst des Islam während der ersten Jahrhunderte ausgeübt. Alle diese drei Kulturen haben schon lange vor dem Islam eine künstlerische Tradition gepflegt, die die muhammedanischen Eroberer übernahmen. Gelten Arnold's Ausführungen nun vorwiegend der Malerei, so können sie doch im großen Ganzen auch für den Bronzeguß als gültig angesehen werden, da es sich ja hier wie dort um die gleichen psychologischen Voraussetzungen handelt. Die muhammedanische Orthodoxie, die in der Theorie diese künstlerische Entwicklung ablehnen mußte, hat sich in praxi, wie in vielen ähnlichen Fällen, mit den eingetretenen Verhältnissen abzufinden verstanden.

Auf die Wiederverwendung altorientalischer Motive in der Zeit der mittelalterlich-muslimischen Kunst ist schon von mehreren Seiten hingewiesen worden. Bei der Beschreibung der Holzpaneele im Märistän des Qalä'ūn (1279—90) in Kairo zieht Lane-Poole<sup>2</sup> über das zeitgenössische Mesopotamien eine Verbindungslinie zu der "ancient Persian and Assyrian art".

<sup>1</sup> Painting in Islam, Oxford 1928, Kap. III: The Origins of Painting in the Muslim World; vgl. auch E. Diez, Bemalte Elfenbeinkästehen und Pyxiden der islamischen Kunst in Jahrbuch der Kgl. Preußischen Kunstsammlungen, Bd. XXXII, Berlin 1911, S. 1391.

<sup>2</sup> Art of the Saracens, S. 124.

Auch van Berchem¹ erklärt, daß es nichts Überraschendes sei, wenn man das altorientalische Motiv von dem Löwen, der einen Büffel zerreißt, auf verschiedenen Monumenten Vorderasiens des XIII. Jahrhunderts wiederfindet "à deux pas de Ninive". Ausführlicher äußert sich Strzygowski² über das Fortleben der alten Tiermotive bei den Muhammedanern. An einem unserem Thema nahestehenden Beispiel hat H. Glück³ dargetan, wie selğüqische Künstler durch hetitische Plastiken zur Nachahmung angeregt worden sind. Es handelt sich um den Kopf einer Skulptur mit Hals- und Körperansatz, bei der sich der Gesichtsschnitt eng mit dem auf den Spiegeln berührt.

Sehr hübsche Beweise für die Weiterexistenz altorientalischer Motive in der mittelalterlichen Kunst Mesopotamiens hat unlängst Fr. Sarre<sup>4</sup> geliefert.

Als einige besonders charakteristische altorientalische Bestandteile der mesopotamisch-islamischen Kunst können wir ansehen: den schreitenden Löwen<sup>5</sup>, die Tierkampfdarstellungen<sup>6</sup> und die Misch- oder Fabelwesen. Unter ihnen treffen wir verschiedene Typen und zwar in den verschiedensten Zweigen der bildenden Kunst. Aus der Reliefskulptur erwähne ich die beiden geflügelten Löwen an dem Turm B der Umfassungsmauer von Dijärbekr (Inschrift von dem Ortugiden Maḥmūd, 1200—1222), abgebildet: Amida, Taf. XIX 1 = S. 93, Fig. 42. Gleichaltrig

<sup>1</sup> Nöldeke-Festschrift, a. a. O., S. 201, Anm. 1.

<sup>2</sup> Amida, S. 344-348.

<sup>3</sup> Eine seldjukische Sphinx im Museum von Konstantinopel in Jahrbuch der Asiatischen Kunst, Leipzig 1925, Bd. II, S. 123ff.

<sup>4</sup> Ein neuerworbenes Beispiel der mesopotamischen Reliefkeramik des XII.—XIII. Jahrhunderts in Berichte aus den Preußischen Kunstsammlungen, 1930, Heft 1.

<sup>5</sup> Cfr. die Ausführungen von Strzygowski, Amida, S. 346; 347. Dahin gehört wohl auch die Löwendarstellung auf der bekannten Münze des Rümselgugen Kai Husrau II. (1236—45), bei St. Lane-Poole, The Coins of the Turkuman Houses of Seljook, Urtuk, Zengee etc. in the British Museum, Classes X—XIV, London 1877, Taf. V. No. 190; 200; 216; 226; 230, wozu zu vergleichen ist das Portal des Ewdir Hans bei Termessos in Fr. Sarre, Reise in Kleinasien, Berlin 1896, S. 68f., 89.

<sup>6</sup> Z. B. Amida, Taf. XVI I = S. 67, Fig. 24, 25 (am äußeren Portal der Großen Moschee); ferner E. Blochet, Les enluminures des Manuscrits orientaux — turcs, arabes, persans — de la Bibliothèque Nationale, Paris 1926, Taf. IXa.

sind vier geflügelte Sphingen an dem Turm A, s. Amida, Taf. XVIII 1 = S. 80f., Fig. 36 und 38. Diese Sphingen, die van Berchem als "d'un style très remarquable" bezeichnet, erinnern in der Zeichnung ihrer Stellung ganz auffallend an die der Bronzespiegel. Wenn man um einen Mittelpunkt, der links oberhalb des Flügelansatzes in der Höhe des Scheitels des Kopfes liegt, mit einer Entfernung von diesem Punkt bis zur Sohle des Fußes eines Hinterbeines als Radius einen Kreisbogen schlägt, so stehen wie bei den Spiegeln die drei hinteren Füße auf dem Kreisbogen, während der gehobene Vorderfuß etwas nach innen zurückgezogen ist. Nur die Flügel sind auf dem Stein weniger elegant geschwungen als auf der Bronze - wohl eine Folge der ungleichen Materialien und eine Wirkung der Wappenstellung auf den Spiegeln. Die Sphingen des Turmes A zeigen keine Schwänze. Das scheint darauf hinzudeuten, daß der Künstler die Schwänze nicht hatte über den Rücken legen wollen, wie bei dem Turm B und wie es am häufigsten der Fall ist, denn dafür wäre der Raum vorhanden und die Reliefierung unschwer gewesen. Eine den Bronzen entsprechende Senkung der Schwänze mit ihrer Überschneidung des hintersten Beines dagegen verlangte eine Verbreiterung der Kartusche und bot zudem bei der Bearbeitung des Steines erhebliche Schwierigkeiten.

Wieviel leichter und gefälliger die Künstlerhand Metall bearbeitete, zeigt z. B. die kupferne Ortuqidenschüssel von Innsbruck, auf deren Außenseite unter anderem auch zwei "geflügelte Löwen, besser Greifen, die ein Tier in den Klauen halten", zu sehen sind. Die Schüssel datiert nach M. van Berchem's Untersuchungen, ibid. S. 120ff., aus der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts; es ist allerdings möglich, daß der Ursprungsort weiter östlich, etwa in Persien, zu suchen ist.

Die gleiche Meisterschaft der Bearbeitung gibt sich auch kund auf dem Metallbecken des Badr ad-Dīn Lu'lu' von Mosul (1233—59); auch hier wieder die phantastischen Tiere: "Neun schreitende Greife bilden die Umrahmung für vier Sphinxe, deren Flügel, miteinander verknüpft, den dekorativen Mittelpunkt der Schale markieren"<sup>2</sup>. Die sämtlich nach links schrei-

<sup>1</sup> Amida, S. 349, Abb. 295; vgl. Taf. XXI.

<sup>2</sup> F. Sarre und M. van Berchem, Metallbecken, S. 21; vgl. S. 25; Taf. I und Abb. 1.

tenden Sphingen zeigen die Menschengesichter, wie üblich, en face, die linken Vorderhände greifen nach vorn aus, die linken Hinterbeine sind nach hinten gestreckt. Die Schwänze sind wagerecht gelegt und am Ende nach oben geschweift; die Sphingen unterscheiden sich also nicht unbeträchtlich von der Art der Darstellung auf den Spiegeln.

Endlich finden sich Zeichnungen von Mischwesen im islamischen Kulturkreis häufig auf den berühmten keramischen
Erzeugnissen von Raij und Raqqa. Ein Bruchstück, das durch
einen Fries von Greifen mit nimbierten Menschenköpfen verziert
ist und aus dem XII. oder XIII. Jahrhundert stammt, bilden
R. Koechlin und P. Alfassa¹ ab. Etwas älter ist das Stück,
das sich nach den Verfassern des Katalogs² aus Raij oder Raqqa
herleitet, und das einen Vogel mit hochgeringeltem Schwanz
und Menschengesicht darstellt. Raqqa-Scherben mit Fabeltieren siehe ferner bei Sarre-Herzfeld³.

Eine wundervolle polychrome Fayence aus Raij (XIII. Jahrh.) ist seit einigen Jahren im Louvre ausgestellt<sup>4</sup>. Auf ihr finden sich mehrere Sphingen, deren Flügeldarstellungen und Kopfputz überraschend denen der Bronzespiegel ähneln. Dagegen weichen der nach hinten aufgerichtete Schwanz und die Winkelung der Gesichtsmittellinie zur Horizontale des Tierleibes von der Zeichnung der Spiegel ab.

Zwei weitere im Besitz des Brit. Mus. befindliche Fayencen aus Raij reproduziert Sir Thomas W. Arnold, *Painting in Islam*, Taf. LV, a und b<sup>5</sup>.

Entsprechend der Bedeutung der Himmelfahrt Muhammeds im Volksglauben und entsprechend der Beliebtheit ihrer bildlichen Darstellung in der religiösen Kunst des Islam<sup>6</sup> hat

<sup>1</sup> L'art de l'islam. La Céramique par R. Koechlin, Taf. VII No. 11.

<sup>2</sup> E. Denison Ross [und andere], Persian Art, London 1930, Published for the International Exhibition of Persian Art, Royal Academy 1931, S. 80.

<sup>3</sup> Archäologische Reise im Euphrat- und Tigrisgebiet, Berlin 1911, Bd. III, Taf. CXVIII.

<sup>4</sup> G. Contenau, Les nouvelles salles d'art musulman au Musée du Louvre in Syria, Paris 1923, Bd. IV, Taf. XXIII und S. 73.

<sup>5</sup> Im Text S. 120 wird allerdings Taf. LVb als Abbildung von dem Metallbecken des Zengiden Badr ad-Din Lu'lu' bezeichnet. Das ist aber offenbar nur ein Versehen, das Becken ist Taf. LVc wiedergegeben.

<sup>6</sup> Cfr. OLZ XXXII (1929), Sp. 940f.

Arnold das Kapitel VII seines Buches der Betrachtung des Buraq gewidmet. Er sucht darin in geistreicher und anziehender Form den Nachweis zu erbringen, daß "there appears to be little doubt that the common representation of Burag can be most closely linked on to the winged sphinxes that occur on the pottery of Rayy" (S. 120). So gewiß nun ein genetischer Zusammenhang zwischen beiden besteht, so darf man doch nicht das Verhältnis so interpretieren, als ob die Sphingen auf den Raij-Favencen die unmittelbaren Vorbilder abgaben, nach deren Muster man das Buraq darzustellen anfing. Abgesehen davon, daß man die Darstellungen der Raij-Keramik nicht von den verschiedenartigen Mischwesen des gleichzeitigen mesopotamischislamischen Kulturkreises wird trennen können, so wird man auch die Unterschiede zwischen der Keramik und den Burägminiaturen nicht übersehen dürfen. Zwar ist Ph. W. Schulz1 im Unrecht, wenn er von dem Burāq aussagt: "in den Miniaturen ist es stets unbeschwingt" (vgl. als Gegenbeweis Taf. LVI b bei Arnold), aber auch R. Hartmann's Worte "über das Burāg: .... mit Flügeln an den Schenkeln (also so, wie wir es aus vielen Miniaturen kennen . . .)" bedürfen der Einschränkung, da es in der Regel wirklich ohne Flügel dargestellt ist. Die Raij-Sphingen sind hingegen, soviel ich sehe, immer geflügelt.

Der Wechsel in der Darstellung des Burāq entspricht der verschiedenen Gestaltung der Legende über das Wundertier. In der ältesten Beschreibung des Burāq berichtet die Legende nichts von den Flügeln; erst als das Burāq auch die ehemalige Funktion des Mi'rāğ, den Propheten in den Himmel zu tragen, mit übernahm, "dichtete man ihm Flügel an". Beide Formen der Legende haben sich erhalten und so bildnerische Darstellungen des geflügelten und des unbeschwingten Burāq bewirkt.

Horovitz in dem eben zitierten Aufsatz, S. 182f., hat gezeigt, daß das Wort Burāq eine echt arabische Ableitung der

<sup>1</sup> Persisch-islamische Miniaturmalerei I, S. 72.

<sup>2</sup> R. Hartmann, Die Himmelsreise Muhammeds und ihre Bedeutung in der Religion des Islam in Vorträge der Bibliothek Warburg VIII, Leipzig 1930, S. 51.

<sup>3</sup> J. Horovitz, Muhammeds Himmelfahrt in Der Islam IX (1919), S. 182; Arnold, a. a. O., S. 118.

Vbra ist. So ist auch die Beschreibung des Tieres im arabischen Kulturkreis, der keinen Glauben an hybride Fabeltiere kannte, entstanden. Es heißt in der ältesten Zeit einfach, daß es ein "weißes Reittier, kleiner als ein Maultier und größer als ein Esel" sei1. Erst als es, wenigstens in der einen Form der Legende, die Flügel erhalten hatte, und infolge seiner wunderbaren Funktionen, konnte sich iemand an die Legende von dem Burag erinnert fühlen, wenn er die phantastischen Mischwesen der Kunst Mesopotamiens betrachtete2. Es hat gewiß lange gedauert, bis der Volksglaube eine Gleichsetzung des aus der frommen Legende bekannten Burag mit den im Aberglauben wurzelnden und in der Kunst dargestellten Mischwesen hat vornehmen wollen, noch länger, bis die Kunst selbst sich an die Gestaltung des Burag hat wagen können. So ist es wohl kein Zufall, daß das älteste Bild des Burāq erst aus dem Jahre 1314 stammt3. Wie unvollkommen diese Identifizierung gelungen ist, ergibt die Tatsache, daß alle Bilder des Buraq ein Kompromiß zwischen der historischen künstlerischen Darstellung von Mischwesen und der Legende aufweisen. Form und Stil sind der künstlerischen Tradition über die Gestaltung der Mischwesen entlehnt, aber der Inhalt des Dargestellten mußte abgewandelt werden; der Tierleib schloß sich ängstlich der Legende an. Der Körper des Buraq ist durchaus der eines Equiden geworden. Hierin besteht zugleich der zweite große Unterschied der Darstellung von den Sphingen auf den Raij-Favencen, die durchweg Löwenkörper zeigen. Wir werden also wohl nicht mehr sagen können, als daß die Darstellungen des Burag eine Ausstrahlung der mittelalterlich-islamischen Kunst Mesopotamiens, die sich die alten Motive der Fabelwesen zum Vorwurf genommen hatte, bilden; nur insofern dürfen wir sie als mit den Bildern der Raij-Keramik verknüpft betrachten, als diese ihrerseits auch einen entwickelten Ableger dieser Kunst ausmachen.

In genau derselben Weise, nämlich als Ausflüsse einer gemeinsamen örtlich und zeitlich gebundenen Kunst, die die gleichen Motive verwendet, sind die Burāq- mit den Sphingen-

<sup>1</sup> Horovitz, a. a. O., S. 180.

<sup>2</sup> Die Annahme eines menschlichen, weiblichen Gesichts an dem Burāq, die sich zuerst bei at-Ta'ālibī (gest. 1036) findet, deutet vielleicht schon auf Geist von mesopotamischem Geist hin.
3 Painting in Islam, S. 119.

darstellungen der Bronzespiegel verknüpft. An einen Zusammenhang zwischen beiden hatte als erster C. M. Fraehn gedacht.1 Er hatte freilich angenommen, daß die Sphingen das Burag selbst vorstellen sollten, während sie nach den vorangegangenen Darlegungen nur motiv- und formgeschichtlich mit diesem verwandt sind. Die beiden Sphingen sind Phantasiewesen der künstlerischen Tradition Mesopotamiens und wollen nicht irgendwelche individuell bestimmte Wesen des religiösen Glaubens repräsentieren. Infolgedessen können wir auch Prisse d'Avennes2 nicht folgen, wenn er in ihnen Tiere des Paradieses sieht: "Dieu ... a placé dans le Paradis des animaux qui ont des pieds d'antilope, une queue de tigre et une tête de femme. Mahomet et Aly monteront chacun un de ces animaux, et distribueront ainsi aux élus l'eau paradisiaque du Kauther". Dieser Ansicht würde auch dann widersprochen werden müssen, wenn die Darstellung auf den Bronzen und die Beschreibung besser zusammenstimmen würden, als sie es tatsächlich tun.

Es bleibt nun die dritte der oben S. 154 gestellten Fragen zu beantworten, die nach der adossierten Stellung der beiden Sphingen. Es ist ohne weiteres zu ersehen, daß es sich auf den Spiegeln um eine bewußte Anwendung der Wappenstellung handelt. Die Verwendung von Vögeln und Tieren als Wappenemblemen für Herrscher und Dynastien im Orient hat ihre höchste Blüte unter den türkischen Herrscherhäusern des Ostens erlebt³, ähnlich wie die gegenständlichen Wappen bei den ägyptisch-syrischen Mamlüken die mannigfachen Formen herausgebildet haben, die wir unter anderem besonders von den Scherben aus Fustāt her kennen. Das Vorkommen von paarweis in Gegenstellung auftretenden Tieren ist im Zweistromland gleichfalls sehr alt.⁴ Innerhalb des islamischen Kulturkreises ist hierher als eines der bekanntesten und schönsten Stücke das Flachrelief am Talismantor zu Bagdad zu rechnen. Abbildungen

<sup>1</sup> Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, Bd. VIII, S. 557f.

<sup>2</sup> L'art arabe, S. 226; schon vorher I. H. Moeller, Descriptio duorum speculorum, S. 5. Cfr. Reinaud, Monumens. S. 395.

<sup>3</sup> Vgl. van Berchem, Amida, vor allem S. 92ff.

<sup>4</sup> Strzygowski, Amida, S. 347; Beispiele aus Karkemiš s. Syria I, S. 279, 282.

von diesem sowie von einer Reihe ähnlicher Denkmäler kann man in einem Exkurse bei van Berchem¹ sehen. Einen Tapetenstoff, der auf einem Medaillon zwei Sphingen mit einander zugekehrten Köpfen und einer dazwischen wachsenden Palme zeigt, verlegt Prisse d'Avennes³ in das XII. Jahrhundert. Ungemein häufig — allerdings aus etwas späterer Zeit und schon unter mitbestimmendem ostasiatischen Einfluß stehend — finden sich Tiere in Wappenstellung auf den sogenannten persischen Tierteppichen der Sefewidenzeit dargestellt³.

Ferner möchte ich noch auf zwei aus dem X. bis XII. Jahrhundert stammende kunstgewerbliche Stücke hinweisen, bei denen die Tiere durch ihre Adossierung besonders stark an die Linienführung der Spiegelrückseiten erinnern. Das eine ist der Steinaufsatz aus Obermesopotamien (um 1100), der jetzt im Museum in Konstantinopel ist. Er stellt zwei mit den Rücken aneinander gelehnte Raubvögel mit umgewendeten Köpfen dar. 4 Das andere ist eine Holzreliefplatte im Musée arabe in Kairo (X.—XII. Jahrh.), auf der zwei Pferdeköpfe und -hälse, voneinander abgewandt, wappenartig zusammengefaßt sind. 5

Aus der Bronzetechnik sind erwähnenswert die Medaillons, von denen eines "die tamburinschlagenden Tänzer im Wappenstil Rücken an Rücken" wiedergibt, während drei weitere "aufrecht stehende Widder" bzw. "Kamele mit nach unten gestreckten, verschlungenen Köpfen" darstellen<sup>6</sup>.

Da die Spiegel nicht datiert sind, können zur Bestimmung ihres Alters nur stilkritische Momente und der Schriftcharakter herangezogen werden. Im Vorhergehenden haben wir gesehen, daß Herstellungsart und Stil der Darstellungen auf der Rückseite die Herkunft aus dem Mesopotamien des XI. bis XIII. Jahrhunderts wahrscheinlich machen.

<sup>1</sup> Amida, S. 82 ff. — Da es hier nur auf die Form der Gegenstellung ankommt, ist es unerheblich, ob wir es bei dem Schlangenpaar mit einem wirklichen Wappen zu tun haben, oder, wie C. H. Becker, Islamstudien 1, S. 315 meint, mit Amuletten.

<sup>2</sup> L'art arabe. Atlas, Bd. III, Taf. CLVII.

<sup>3</sup> Vgl. die Tafeln (z. B. No. 20 u. 21) bei W. Bode und E. Kühnel, Vorderasiatische Knüpfteppiche aus älterer Zeit, Leipzig 1922.

<sup>4</sup> Amida, S. 357. 5 E. Diez, Die Kunst der islamischen Völker (Handbuch der Kunstwissenschaft), Berlin 1927, S. 203, Abb. 283.

<sup>6</sup> Sarre und van Berchem, Metallbecken, S. 24f.

Die Umschrift auf den Spiegeln ist, wie erwähnt, in blühendem Kūfī abgefaßt und zwar in einem archaischen Kūfī, das von übertriebenem Gebrauch von Ranken und Verflechtungen frei ist. Das blühende Kūfī wurde in der Epigraphik und Bronzetechnik Mesopotamiens bis gegen Ende des XII. Jahrhunderts allein verwendet, erst in der zweiten Hälfte dieser Periode wurde es zunächst vereinzelt, später allgemein in profanen Inschriften von dem Nashī abgelöst, während es sich bei qoranischen Inschriften noch länger erhielt. Da es sich bei den Spiegeln um nichtqoranische Segenswünsche handelt, dürfen wir deren Entstehung eher in die Zeit vor als nach dem Jahre 1200 ansetzen.

Wenn wir den Schriftcharakter der Inschriften an der Großen Moschee in Dijärbekr zum Vergleich mit dem Spiegel heranziehen, so müssen wir in weit ältere Zeiten zurückgehen, um einen ähnlichen Typus zu finden. Am ehesten könnte man noch die Nr. 18 bis 20 in der van Berchem'schen Bearbeitung² vergleichen. Allein schon diese älteren Bauinschriften zeigen zwei Entwicklungstendenzen, die den Aufschriften auf den Spiegeln noch fehlen. Die eine ist die durch reichliche Spiralisierung der Köpfe und hochgezogene Schwänze der Buchstaben bewirkte Akzentuierung der oberen Linie im Schriftbild³, die andere betrifft das allmähliche, vom Osten ausgehende Eindringen des coufique tressé nach Amida, das nach der selğüqischen Eroberung um die Mitte des XII. Jahrhunderts das Schriftbild der Steininschriften beherrscht⁴.

Wir dürfen indes nicht die Steininschriften mechanisch zur Bestimmung des Alters der Spiegel verwenden, sondern müssen die Verschiedenheit des Materials berücksichtigen. Da jede Steininschrift vom Steinmetz einzeln gemeißelt werden muß, sind die Buchstabenformen auf diesen viel mehr der individuellen Ausgestaltung und der Abwandlung ausgesetzt als auf gegos-

<sup>1</sup> Vgl. van Berchem, Amida, S. 125.

<sup>2</sup> Amida, S. 52 ff.; Taf. VIII bis XI. Es handelt sich um Bauinschriften des Selğüqen Malikšāh aus dem Jahre 484/1091-2; des Inäliden Ilaldi und Sultāns Muhammed I. um 510/1116-7, und des Inäliden Ilaldi und Sultāns Mahmūd I. vom Jahre 518/1124-5.

<sup>3</sup> S. die lehrreichen Ausführungen S. Flury's, Bandeaux ornementés à inscriptions arabes, Amida-Diarbekr, in Syria I, Paris 1920, S. 246f.

<sup>4</sup> S. Flury, Bandeaux etc. in Syria II, Paris 1921, S. 58.

senen Bronzen, wo die einmal geschnittenen Formen sich länger konstant erhalten. Außerdem handelt es sich bei den Sphingenspiegeln, wie wir sahen, um fabrikmäßig hergestellte Massenware, die offenbar längere Zeit hindurch unverändert angefertigt wurde. So erklärt es sich, daß die Buchstabenformen auf ihnen noch im Gebrauch waren, als die gleichen Formen auf Stein längst aufgegeben waren. Es wäre natürlich richtiger, Aufschriften auf anderen Bronzen oder Kupfergegenständen zum Vergleich heranzuziehen. Leider stehen uns da datierte Stücke mit ähnlicher Schrift kaum zu Gebote<sup>1</sup>. Unter den Münzen dieser Gegend und Zeit kommt am meisten in Betracht ein Kupferstück aus Hisn Kaifā vom Jahre 5782. Dabei ist allerdings zu beachten, daß auf der Münze der Schwanz des , in die Höhe gezogen ist, was auf den Spiegeln nie der Fall ist: ebenso sind die Bogen des Schluß-, und des Schluß-, nach oben geführt; diese beiden Buchstaben kommen in der Schlußform in der Spiegelbeischrift nicht vor. Es bleibt also als positive stärkere Abweichung nur die Gestalt des 2, von welcher die der Münze die jüngere ist. Selbst wenn man nun geringe örtliche Differenzen in Rechnung stellt, wird man mithin doch sagen können, daß die Entstehungszeit der Spiegel noch in das Ende des XII. Jahrhunderts zu verlegen ist. Das gilt natürlich nicht mit Sicherheit für das einzelne Stück, sondern für die Entstehung des Spiegeltypus. Wenn, wie vorhin angenommen, der Typus längere Zeit hindurch unverändert hergestellt wurde, so mögen einzelne Exemplare, also evtl. auch die unserer Untersuchung zu Grunde liegenden Stücke der Oppenheim'schen Sammlung, erst zu Beginn des XIII. Jahrhunderts gegossen sein. Sehr weit in das XIII. Jahrhundert hinabzugehen ist allerdings wohl nicht angängig, da die Mode des neuen Schriftcharakters sicherlich bald auch auf diesem Luxusgegenstand ihr Recht gefordert haben wird.

<sup>1</sup> Unter den bei van Berchem, Notes d'archéologie arabe III in Journal asiatique X. série, tome III, Paris 1904, S. 27 ff. charakterisierten Stücken scheinen wenige Aufschriften in blühendem Küfi zu enthalten. Leider sind sie dort nicht abgebildet, und die Originalkataloge sind mir jetzt nicht zugänglich.

<sup>2</sup> St. Lane-Poole, Coins of the Turkuman Houses of Seljook etc. Taf. VII, No. 337.

# EIN TÜRKISCHER SCHIFFSFERMAN FÜR EIN PREUSSISCHES SCHIFF AUS DEM JAHRE 1835.

#### VON

#### HELMUTH SCHEEL.

Im Preußischen Staatsarchiv zu Stettin befindet sich als Leihgabe des Vereins für Pommersche Geschichte ein türkischer Schiffsferman für die Stettiner Handelsbrigg "Wilhelmine Henriette" aus dem Jahre 1251/1835, der der älteste mir bisher für ein preußisches Schiff bekannt gewordene ist. Soviel ich weiß, ist ein solcher Ferman noch nirgends veröffentlicht worden. Der Stettiner Ferman ist in mancher Hinsicht interessant, daher möchte ich ihn hier in Text und Übersetzung wiedergeben. Vorausgeschickt seien jedoch einige einleitende Bemerkungen über die preußische Schiffahrt im Mittelmeer.

Die Handelsbeziehungen deutscher Länder nach der Levante reichen bis in sehr frühe Zeiten zurück<sup>1</sup>, spielten sich aber ehedem fast ausschließlich auf dem Landwege ab, soweit nicht Seemächte wie Venedig mittelbar beteiligt waren. Die unmittelbare Beteiligung nordeuropäischer Staaten, vornehmlich Preußens, an dem Seehandel nach der Levante fällt in verhältnismäßig späte Zeit<sup>2</sup>, besonders wenn man die Verwendung preußischer Schiffe in Betracht zieht<sup>3</sup>. Vor Beginn der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dürfte kaum ein Schiff unter preußischer Flagge das Mittelmeer durchsegelt haben<sup>4</sup>. Hinderungsgründe waren

I Vgl. u. a. (auch wegen der Handelsprodukte): Karl Dietrich Hüllmann, Geschichte des Byzantinischen Handels bis zum Ende der Kreutzzüge, Frankfurt a. O. 1808, und Paul Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au XVII. et XVIII. siècle, 2 Bde., Paris 1897 u. 1911.

<sup>2</sup> Holland schloß die ersten Kapitulationen mit der Türkei bereits 1612

ab, Schweden dagegen erst 1737, Dänemark 1756.

<sup>3</sup> Vorher mußte man Schiffe fremder Nationalität verwenden. Vgl. Martens, Das Consularwesen und die Consularjurisdiction im Orient, Übers. von H. Skerst, Berlin 1874, S. 164; ferner die Ausführungen bei Max Peters, Die Entwicklung der deutschen Reederei seit Beginn dieses Jahrhunderts, Jenaer Diss. 1899, I. Bd., S. 2 ff.

<sup>4</sup> Schreiben des preußischen Ministeriums der auswärtigen Angelegen-

hauptsächlich die Gefahren, die von den Seeräuberschiffen der Barbareskenstaaten drohten<sup>1</sup>. Staaten mit einem ausgedehnten Mittelmeerhandel wie Frankreich hatten schon zeitig besondere Handels-, Freundschafts- oder Friedensverträge mit diesen nordafrikanischen Staaten abgeschlossen2. Bekanntlich hatten die Barbareskenstaaten, die an sich der Botmäßigkeit des türkischen Sultans unterstanden, im 17. und besonders im 18. Jahrhundert eine derartige Selbständigkeit und Macht erlangt, daß der Sultan in Konstantinopel seine Oberhoheit nur noch dem Namen nach ausübte3. Die Deis4 kümmerten sich um seine Weisungen schließlich überhaupt nicht mehr. So erkannten sie z. B. die von der Pforte ausgestellten Schiffsgeleitbriefe (Schiffsfermane) für sich nicht als verbindlich an. Merkwürdigerweise nahm scheinbar auch die Pforte, wenigstens zeitweilig, den Standpunkt ein, daß die Barbareskenstaaten nicht unbedingt in die Kapitulationen einbezogen waren<sup>5</sup>. Wie unsicher sich infolgedessen die Verhältnisse z. B. für die am Mittelmeerhandel interessierten preußischen Reeder gestalteten, kann man aus folgendem Schriftwechsel ersehen6:

heiten an den Geh. Cab. Rath von Rother vom 13. 8. 1835 (Preuß. Geh. Staatsarchiv in Dahlem, A. A. II, Rep. VI Preußische Konsulate, Türkei und afrikanische Staaten Nr. 4).

<sup>1</sup> Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1855, Bd. III, S. 325f. und Bd. IV (Gotha 1856), S. 327. Allerdings war auch die Seeräuberei durch französische, englische und spanische Kaperschiffe im Mittelmeer ein allgemeines Übel, dem alle noch so dringenden Vorstellungen der interessierten Mächte nicht zu steuern vermochten (vgl. C. F. Wandel, Danmark og Barbareskerne 1745—1846, København 1919, S. 82).

<sup>2</sup> Frankreich mit Algier bereits 1567; D\u00e4nemark noch vor Abschluß seiner t\u00fcrkischen Kapitulation (1756) mit Marokko i. J. 1753 (C. F. Wandel, a. a. O., S. 17).

<sup>3</sup> Martens, a. a. O., S. 219; Zinkeisen, a. a. O. (Anm. 5).

<sup>4</sup> Über die Herkunft des Wortes Dei als Bezeichnung für die Regenten der Barbareskenstaaten vgl. J. Østrup, Orientalske Høflighedsformler og Høflighedsformer, København 1927, S. 32.

<sup>5</sup> Vgl. meine Arbeit Die Schreiben der türkischen Sultane an die preussischen Könige in der Zeit von 1721—1774 usw. in MSOS. Jg. 1930, Abt. II, S. 24 (auch als Sonderdruck erschienen bei de Gruyter unter dem Titel Preussens Diplomatie bei der Pforte).

<sup>6</sup> Vgl. hierüber die Akten des PrGehStArch., Rep. XI, 274, Türkei, fasc. 8, Privata mit der Türkei (1801) 1804/05, Heft 1—3.

Der Reeder Heyden aus Stettin schreibt an das Preußische Ministerium: .... daß die Assuradeurs1 an die Freyheit, daß die Preußischen Schiffe die mittelländische See befahren könnten. und daß ein Türken Paß selbige für den Corsaren von Algier. Tunis und Tripolis schütze, noch nicht glaubten, in dem alle Mächte für die Sicherheit ihrer Schiffe einen Separat Vergleich mit selbigen hätten, und auch einen jährlichen Tribut entrichten müßten . . . daß die Pforte an die Devs einen Ferman erlassen wäre zwar bekannt, aber man wüßte wie wenig selbige solchen respectirten". Das Ministerium antwortete an Heyden: ..... daß diese Pässe in Gefolge einer freundschaftlichen Übereinkunft zwischen dem Königlichen Hofe und der Pforte, und auf Grund der zwischen dieser und den Barbaresken Staaten Algier, Tunis und Tripolis bestehenden Verhältnissen respectiret werden. Das Kgl. Cabinets Ministerium kann indeß freilich nichts auf die möglichen Fälle des Gegentheils eine Verbürgung übernehmen". Darauf schrieb Heyden: .... die Assuradeurs sagen, sie wollten nicht eher zeichnen, bevor öffentlich bekannt gemacht wird wie der Preußische Hof nicht allein mit den Türken. sondern auch mit den Corsaren und Maroccanern in einer friedund freundschaftlichen Übereinkunft der Schiffahrtsfrevheit im Mittelländischen Meere verbunden ist, für den Maroccanern würde mir der erhaltene Türk. Firman überdem wohl nicht sichern, worüber ich um einer allerhuldreichsten Belehrung allerunterthänigst bitte". Darauf ergingen folgende Antworten: "... daß eine Bekanntmachung der mit der Pforte getroffenen Übereinkunft soweit sie im allgemeinen erforderlich schon von der dortigen Cammer<sup>2</sup> verfügt sein werde, daß unterdessen diese Übereinkunft den Marokkanischen Staat allerdings nichts angehe . . . ", und später: ". . . es sei zwar alle Wahrscheinlichkeit daß die 3 Staaten die Türk. Firmans gehörig respectiren werden, und es sei auch noch kein Fall von Gegentheil vorgekommen3. Das Cab. Ministerium könne aber keine Garantie Versicherung hierüber ertheilen ...", und: "... daß der Dey

<sup>1</sup> Es soll wohl Assureurs heißen.

<sup>2</sup> Scil.: in Stettin.

<sup>3</sup> Das widerspricht also der Aufzeichnung (Bemerkungen über die Verhältnisse der preußischen Handelsflagge im Mittelmeer in Beziehung zu den Barbaresken) von 1837 (PrGehStArch., A. A. II, Rep. VI vol. X).

von Algier sich neuerlich erklärt habe, die Firmans der Pforte bei Preußischen Schiffen nicht respectiren zu wollen ...".

Wenn die Pforte bisweilen den Standpunkt vertreten haben sollte, daß die Kapitulationen für die Barbareskenstaaten nicht verbindlich gewesen seien, so muß sie später, vielleicht unter dem Druck fremder Mächte, die Unhaltbarkeit dieser These zugestanden haben. Jedenfalls hat sie sich z. B. in dem 1826 zu Akkermann mit Rußland abgeschlossenen Vertrage verpflichtet (Art. 7), alle Schäden zu ersetzen, die Rußland durch die Barbareskenstaaten und die Korsaren zugefügt würden1. Auffällig bleibt aber, daß im Text der von der Pforte ausgestellten Schiffsfermane stets nur Anweisungen an die Beamten rein türkischer Gebiete (Meerengen usw.) enthalten sind, nie dagegen besondere Weisungen an die Barbaresken. Dies trifft, wie aus der Übersetzung des Fermans von 1835 hervorgeht, auch damals noch für preußische Schiffe zu, obwohl in dem zweiten Vertrag zwischen Preußen und der Pforte vom Jahre 17902 die Barbareskenstaaten ausdrücklich genannt werden (Art. 2): "La Sublime Porte garantit la navigation libre des bâtiments prussiens dans la Mer Blanche, sur le même pied que des bâtiments des autres puissances amies, avec pavillon et la patente de Prusse, et que sous aucun motif ou prétexte quelconque, ces bâtiments marchands ne puissent être inquiétés par les Régences de Tunis, Algers ou Tripolis, et après la confection du présent instrument, on en fera part aux dites Régences et on les préviendra, pour que d'Elles-mêmes et par un consentement mutuel entre Elles et la Cour de Prusse, Elles puissent faire pour cet effet un Traité particulier".

Ein besonderes Abkommen ist aber niemals getroffen worden. Auch zwischen Preußen und Marokko bestand kein Vertrag. Nur hat im Jahre 1782 der damalige Dei von Marokko, Muḥammed ben 'Abdallāh', in Verehrung Friedrichs II. aus

<sup>1</sup> Martens, a. a. O., S. 219. Text des Vertrages von Akkermann: (türk.) Mu'āhedāt-i 'umūmīje meğmū'asy, Stambul o. J., Bd. IV, S. 58 ff.; (franz.) Noradounghian, Recueil d'actes de l'Empire Ottomane Bd. II, S. 116.

<sup>2</sup> Abgedruckt in Die Handelsverträge des Deutschen Reiches, hrsg. vom Reichsamt des Innern, Berlin 1906.

<sup>3 1759-1790.</sup> 

Sätzen versichert werden konnten<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Vgl. die Bemerkungen über die Verhältnisse der preußischen Handelsflagge im Mittelmeer usw. von 1837 (PrGehStArch., A. A. II, Rep. VI vol. X), sowie die Beispiele bei Wandel, a. a. O., S. 48f.

<sup>2</sup> Schreiben des Fürsten Pückler-Muskau an den Minister Ancillon (PrGehStArch., A. A. II, Rep. VI Preußische Consulate, Türkei und afrikanische Staaten, Nr. 4, vol. 1).

<sup>3</sup> PrGehStArch., A. A. II, Rep. VI vol. X Barbaresken Nr. 1.

<sup>4</sup> ebenda.

<sup>5</sup> Ebenda, unter g.

<sup>6</sup> Es fehlt bisher leider eine eingehende Darstellung des preußischen Seehandels nach der Levante von den Anfängen bis etwa 1850. Im Rahmen dieser Skizze kann einiges nur angedeutet werden.

Trotz all dieser Gefahren und widrigen Verhältnisse müssen aber hin und wieder, vielleicht gar nicht einmal so selten, preussische Schiffe gewagt haben, Reisen in das Mittelmeer zu unternehmen. Dies läßt sich schon daraus schließen, daß öfter Anträge auf Ausstellung von "Türkenpässen" vorgelegt worden sind, und daß das Preußische Ministerium die Ausstellung dieser Pässe bei der Pforte nachgesucht hat¹. Derartige Schiffsfermane aus jener Zeit für preußische Schiffe sind ziemlich selten. Der Grund dafür wird hauptsächlich darin zu suchen sein, daß diese Fermane den Schiffseignern oder Kapitänen ausgehändigt wurden, und daß sie später in Privatbesitz verblieben, auf diese Weise also nicht in öffentliche Archive gelangten.

Der im Stettiner Staatsarchiv aufbewahrte Schiffsferman für die Handelsbrigg "Wilhelmine Henriette", aus dem Jahre 1251 d. H. (1835 A. D.), ist, wie erwähnt, der älteste für ein preußisches Schiff, der mir bisher bekannt geworden ist2. Dieser Ferman ist deshalb von besonderem Interesse, weil die "Wilhelmine Henriette" das erste preußische Schiff gewesen ist, das nach langer Unterbrechung wieder die preußische Flagge im Mittelmeer gezeigt hat, und außerdem das erste preußische Schiff überhaupt gewesen sein wird, das seine Reise über Konstantinopel hinaus in das Schwarze Meer ausgedehnt und vor Odessa Anker geworfen hat3. Das Schiff war unter Führung des Stettiner Kapitäns Karl Kruse im Jahre 1835 von Bordeaux über Rochefort nach Bougie (Algier) gesegelt, und von da ohne Ladung nach Konstantinopel und Odessa weiter gefahren, um in Ovagerlach (an der Mündung des Dnjepr) Schiffmasten und Schiffsbauholz zu übernehmen, die nach Bordeaux bestimmt waren. Infolge vieler Widerwärtigkeiten (u. a. Einfrieren an der Dnjepr-Mündung

<sup>1</sup> PrGehStArch., Rep. XI, 274 Türkei fasc. 8, Heft 1, Bl. 6, Auftrag an den Gesandten von Bielefeld in Konstantinopel v. J. 1803, .... in gewöhnlicher Art den Türkenpaß auszuwirken". (Übrigens betrug die an die Pforte dafür zu entrichtende Gebühr 26 Piaster.)

<sup>2</sup> Der Ferman ist mir durch gütige Vermittlung von Herrn Staatsarchivdirektor Dr. Grotfend (früher Stettin) zugänglich gemacht worden.

<sup>3</sup> Obwohl Preußen bereits seit 1806 das Recht der freien Durchfahrt nach dem Schwarzen Meer besaß (Topf, Der jetzige Stand der Dardanellenfrage und das Lausanner Meerengenabkommen, Gött. Diss. 1927, S. 4, Anm. 4; und PrGehStArch., A. A., Sect. I, Turquie, Rep. I, Nr. 49, Ber. d. preuß. Geschäftsträgers de Royer v. 25, 4, 1830).

und den dadurch verursachten Zwangsaufenthalt von 137 Tagen) hatte die Reise nicht den Erfolg, auf den man gehofft hatte1. Das Preußische Ministerium hat sich für diese Reise sehr interessiert und den preußischen Konsul in Odessa, Walter, angewiesen, von dem Kapitän Kruse nähere Auskünfte über seine Erfahrungen auf der Reise einzuziehen, damit diese alsdann weiteren Kreisen nutzbar gemacht werden könnten2. Man wollte vor allem wissen, ob und in welcher Hinsicht das preußische Schiff eine unterschiedliche Behandlung gegenüber den Schiffen anderer Nationen erfahren hatte. Bei der Rückkehr der "Wilhelmine Henriette" nach Bordeaux hat der dort residierende preußische Konsul Abschrift des Schiffstagebuches an das Preußische Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten gesandt, von dem diese an den damaligen Geheimen Kabinettsrat von Rother im August 1836 weiter gegeben worden ist. Trotz aller Nachforschungen ist es mir bisher leider nicht gelungen, diese Abschrift wieder aufzufinden3. Der Inhalt des Tagebuches wird über den Verlauf der Reise und über die Schiffahrtsverhältnisse im Mittelmeer zu damaliger Zeit sicher interessante Aufschlüsse geben können.

Der Schiffsferman für die Brigg "Wilhelmine Henriette" ist eine auf gelbliches, pergamentartiges Papier geschriebene Urkunde, die als Wasserzeichen einen Halbmond (mit Gesicht) in der oberen Hälfte aufweist<sup>4</sup>. Die Außenmaße sind etwa

I Vgl. über all dies PrGehStArch., Sect. II, Rep. 6, Afrika (Barbareskenstaaten) Nr. 1 vol. X, u. Sect. II, Türkei, Rep. 6, Consulate Nr. 4 vol. I, sowie den dort erhaltenen Brief des Kapitäns Kruse an den Gesandten v. Königsmarck v. 25, 9, 1835.

<sup>2</sup> Schr. d. Grafen Königsmarck vom 25. 9. 1835.

<sup>3</sup> Die Abschrift ist am 30, 8, 1836 an Rother abgesandt und von dessen Vertreter unter dem 12, 9, 1836 — A 8116 Verwaltung für Handel, Fabrikation und Bauwesen — bestätigt worden. Die Rother'schen Akten sind noch nicht vollständig geordnet, so daß ein Auffinden trotz aller Nachforschungen, bei denen mich Herr Archivrat Dr. Dehio in liebenswürdigster Weise unterstützt hat, nicht gelang. Auch die Nachforschungen in den Archiven der Behörden zu Stettin (Oberpräsidium [Wasserbaudirektion], Regierungspräsident und Staatsarchiv) waren ergebnislos.

<sup>4)</sup> Über die Bedeutung des Papiers und der Wasserzeichen bei türkischen Urkunden und Handschriften vgl. jetzt die Studie von F. Babinger, Zur Geschichte der Papiererzeugung im Osmanischen Reiche, Berlin 1931.

54, 8 × 80, 3 cm. Die Urkunde hat vier Faltprodukte. Tuģrā und Schrift sind schwarz. Zum Trocknen ist Goldstaub¹ verwendet worden, von dem sich noch Spuren vorfinden. Es handelt sich um eine Blankourkunde, denn die Namen einiger Beamter sind nicht angeführt, und am Schluß von Zeile VI



sind die letzten Zeichen, die ich nicht mit Sicherheit deuten kann (المرشريفة), zwecks Ausfüllung des restlichen Platzes verschnörkelt und lang gezogen. Der Text ist in acht gut und deutlich lesbaren Zeilen geschrieben. Eine Umhüllung lag nicht bei.

Vgl. Ludwig Fekete, Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmäßigkeit in Ungarn (Veröffentlichungen des königlung, Staatsarchives), Budapest 1926, S. XXIII.

Der Text der Urkunde lautet:

### محمود خان بن عبد الحميد مظفر دائمًا

I افتحار الاكابر والاكارم جامع المفاخر والمكارم المتختصر بمؤيد عناية الملك الدائم رجال؛ دولت عليهمدن حالا استانبول كمركى اميني محمد طاهر بك زيد علوة وقدوة الاماجد والاعيان ليمان فاظرى" زيد مجدة وقدوة الاماثل والاقران قواق مأمورى وحصار كمركى امينى ويد قدرهما توقيع رفيع همايون واصل اوليجق II معلوم اولا كه پروسيه دولتنك در سعادتمده مقيم فوق العاده مرخص اورته ايلجيسي و قدوة امراء الملة المسجيه قومنت قونيغزمارق ختمت عواقبه بالتغيرك سده سعادتمه تقديم ايلديكي ممهور تقريرنده پروسيه تجار قبودانلرندن قارل غوستاو قورس ا نام قيودان حموله بن تهي اولهرق راكب اولديغي ويلهيهام انرينهته تعبير اولنور III بر قطعه پروسيه تجار سفينهسيله بعر سياد طرفنه عزيمت مراد ايلديكن انها وسفينة مرقومهنك مرورينه مهانعت اولنهامق بابنده امر شريفم صدوريني استدعا اتمكدن ناشى وجه مشروح اوزره عمل اولنمق فرمانم اولمغين ايمدى سنكه استانبول كمركى اميني مومى اليه سن قيودان مرسومك بلا حموله راكب اولديغى سفينة مرقومهنك IV امرارينه مبادرت ايليهسن وسزكه ليمان ناظرى وقواق مأمورى وحصار كمركى امينى مومى اليهم سز قبودان مرسوم بلا حموله سوار اولديغي بر قطعه پروسيه تجار سفينهسيله بوغازه حين ورودنده يدينه ويران اشبو الن سفينه امر شريفهه بعد النظر برموجب عهددامة همايون اوجيوز اقتهه

r Über den Begriff رجال yel. die interessante Notiz bei Raczynski, Malerische Reise in einigen Provinzen des osmanischen Reiches (dtsch. Übers. v. F. H. v. d. Hagen, Breslau 1825, S. 346), sowie G. Jacob, Türkisches Hilfsbuch, I. Teil, Berlin 1916, S. 35 mit Anm. 3, und die dort zitierte Schrift von M. Bittner, Der Einfluß des Arabischen und Persischen auf das Türkische, S. 55.

<sup>2</sup> Wegen der Namensauslassungen vgl. unten S. 175.

<sup>3</sup> Über die Schreibweise ايلنجى statt ايلنجى vgl. Kraelitz, Bericht über den Zug des Großbotschafters Ibrahim Pascha nach Wien i. J. 1719 (Sitz.-Ber. d. Kaiserl. Ak. d. Wiss. Wien, Phil.-Hist. Kl., 158. Bd., 3, Abhdlg., Wien 1908, S. 7f.).

<sup>4</sup> Die Schreibung قورص für Kruse ist wohl weniger ein Hörfehler, vielmehr darauf zurückzuführen, daß die Türken am Anfang eines Wortes nicht gern zwei aufeinander folgende Konsonanten aussprechen.

<sup>5</sup> Sicher Fehler für ويريلان.

سلامت رسمنی ۷ تماما ادا ایلیه وسفینهٔ مرقومه دروننده وملاحلری اراسنده دولت علیهم رعایاسی اولدیغنه شبهه عارض اولور ایسه یوقلنوب مادامکه دروننده دولت علیهم رعایاسی بولنمیه مغایر شروط عهود توقیف ونأخیردن وزیاده سلامت اقتهمسی وسائر کونه ویرکو مطالبهسیله تعدی ۷۱ ورنجیده دن مباعدت وبرموجب عهدنامهٔ ههایون تحمایت وصیانت برله امناً وسالماً امراری خصوصنه دقت اولنمق بابنده فرمان عالیشانم صدر اولمشدر بیوردومکه [? امر شریغم] \*VII وصول بولدقده بوباده وجه مشروح اوزره شرفیافته صدور اولان فرمان واجب الاتباع ولازم الامتثالك مضمون اطاعتمقرونیله عامل اولهسر شویله بلهسر علامت شریفه اعتماد قیلهسر تحریراً فی اوائل شهر VIII جمادی الاولی سنه احدی و خمسین و مائتین والف

بهقام قسطنطينيه المحمده

## Übersetzung. (Tuġrā)

Maḥmūd Chān ben 'Abd-ūl-Ḥamīd', siegreich immer.

Ruhmreichster der Großen und Großwürdenträger, Schatzhaus rühmlicher Eigenschaften und edler Handlungen, der du

<sup>1</sup> Die Kapitulation zwischen Sultan Selim III. und Friedrich Wilhelm III.

vom 31. Januar 1790 Mu'āhedāt-i-'umūmīje meğmű asy Bd. I, S.90, u.

<sup>(</sup>franz.Übersetzung) bei Martens, Recueil de traités, 1. Aufl. Bd. IV, S. 560 (diese Übersetzung ist ziemlich ungenau). Die Kapitulation wurde am 14. muharrem 1205 (24. September 1790) ratifiziert. In etwas späteren Fermanen wird betont, daß es sich dann um den Vertrag zwischen der Türkei und dem Zollverein handelt, denn es heißt nicht mehr عمامة , sondern: ويمانية (vgl. die beiden Schiffsfermane in der Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung, Nr. 7 v. 1267 zum Passieren des Bosporus für das Hamburger Schiff Gesine, u. Nr. 3 v. 1263 für das Hamburger Segelschiff Elbe).

<sup>2</sup> Wegen der Schriftzeichen am Schluß der Zeile vgl. oben S. 172.

<sup>3</sup> Die Stelle ist im Original radiert und das Wort imit ganz anderer Schrift und ziemlich ungeschickt zugesetzt.

<sup>4</sup> Mahmūd II. (1808—1839). Wegen der Stellung des Titels Chan vgl. Kraelitz, Osmanische Urkunden in türkischer Sprache aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in Sitz.-Ber. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-Hist. Klasse, 197. Bd., 3. Abhdlg., Wien 1922, S. 21.

ausgezeichnet bist mit der reichen Gnade des ewigen Königs, der du zu den Würdenträgern Meines Hohen Reiches gehörst und gegenwärtig Zolldirektor von Stambul bist, Mehmed Ţāhir Bei¹: vermehrt werden möge deine Erhabenheit :/,

Vorbild der Erlauchten und Vornehmen, Hafeninspektor . . . 2 /: vermehrt werden möge dein Ruhm : /,

Muster derer, die mit euch gleichen Ranges und die euch ähnlich sind, Beamter von Qawāq ...<sup>2,3</sup> und Zolldirektor von Hiṣār ...<sup>2</sup>/: vermehrt werden möge euere Macht :/,

<sup>1</sup> Über Tähir Bei vgl. Siğill-i 'oşmānī Bd. III, S. rev unten. Er war also z. Zt. der Ausstellung dieses Fermans bereits zum zweiten Mal Zoll-direktor von Stambul.

<sup>2</sup> Die Namen sind im Original ausgelassen. Von Hammer übersetzt limän näziri "Inspektor der Schiffsbehälter" (Staatsverfassung, II, S. 295) und "Aufseher des Hafens" (Gesch. d. Osman. R. Bd. X, S. 701). Er unterstand dem limän re'isi, der Pascharang hatte.

<sup>3</sup> In einem früheren Schiffsferman aus dem Jahre 1241/1826 für das englische Schiff "Royal Briton" (im Besitze des Historischen Seminars der Universität Berlin; in diesem Ferman wird übrigens der englische König قواق اوستهسي genannt) wird mit diesen Maßnahmen der انكلتره بادشاهي betraut. Gemeint ist wohl der in tārīh-i Rāšid, Inkunabelnausgabe Bd. I, ein قرة دكز بوغازي قربنده واقع قواق بافحهسي اوستهسي وغازي قربنده واقع قواق بافحهسي Janitscharenoffizier im Range eines Hauptmanns (vgl. Lehğe-i oşmânî, 1. Aufl. Stambul 1923, Bd. I, S. ٦٠٨ s. v. اوسته ). Bekanntlich sind die Janitscharen im Juni 1826 von Mahmûd vernichtet worden. Wahrscheinlich hat dann ein Zivilbeamter, eben der John ales einen Teil der Funktionen des übernommen, vielleicht auch die Polizeigewalt, die vordem die Bostandschi-Offiziere am Bosporus ausübten. Näheres über den قواق habe ich nirgends finden können. Auch Bianchi, Notice sur le premier Annuaire (waltala) impérial de l'Empire Ottoman pour l'année de l'hégire 1263 (1847) - Journ. As. 4. Série, Bd. 10 (1847) S. 177 und Bd. 11, S. 1 u. 293 - nennt ihn nicht. Bei der Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß Qawaq von jeher, schon in frühester Zeit, Kontrollstation, später auch Quarantanestation gewesen ist. Eine offizielle Quarantane ist allerdings in der Türkei erst 1838 eingerichtet worden (Lorenz Rigler, Die Türkei und deren Bewohner usw., Wien 1852, Bd. I, S. 407f.). Jedoch sind schon viel früher (1813) Versuche damit gemacht worden (Raczynski, a. a. O. S. 96f.). Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß der Qawaq me'emūri neben seinen sonstigen Obliegenheiten schon damals eine Art Quarantäne ausgeübt hat (vgl. auch den Bericht des Preußischen Geschäftsträgers in Konstantinopel de Royer vom 11. II. 1830 - PrGehStArch., A. A., Sekt. I Turquie, Rep. I. Nr. 49). Zu bemerken ist noch, daß Es'ad in seinem Uss-i Zäfer, Stambul 1243, S. ror bei Aufzählung der kaiserlichen Gärten Qawaq nicht erwähnt (vgl. auch von Hammer, GdOR. Bd. VI, S. 752).

bei Ankunft des erhabenen Kaiserlichen Handzeichens sei folgendes kund:

Der außerordentliche bevollmächtigte Gesandte Preußens, der in meiner Hauptstadt residiert, und der das Vorbild der Großen christlicher Nation ist, Graf Königsmarck<sup>1</sup>/: sein Ende möge glücklich sein :/ hat an Meinem Sitz der Glückseligkeit eine untersiegelte Note überreicht. In dieser wird mitgeteilt, daß der preußische Kauffahrteikapitän Carl Gustav Kruse mit einem von ihm geführten preußischen Kauffahrteischiff, das den Namen "Wilhelmine Henriette" trägt und keine Ladung hat, nach dem Schwarzen Meer zu fahren beabsichtigt; es wird beantragt, Meinen Kaiserlichen Befehl zu erlassen, damit das genannte Schiff an der Durchfahrt nicht gehindert werde. Auf daß diesem [Antrage] entsprochen werde, sei jetzt Mein Befehl [folgender]:

Du, der du der genannte Zolldirektor von Stambul bist, hast das von dem erwähnten Kapitän geführte Schiff ohne Ladung schleunigst passieren zu lassen;

Ihr, die ihr seid die Genannten, nämlich der Hafeninspektor, der Beamte von Qawāq und der Zolldirektor von Hiṣār: Der erwähnte Kapitān mit seinem von ihm geführten preußischen Kauffahrteischiff ohne Ladung hat bei seiner Ankunft in den Meerengen, nachdem ihr diesen Meinen ihm ausgehändigten Kaiserlichen Schiffsferman gesehen habt, auf Grund der Kaiserlichen Kapitulation 300 Aktsche Selametgebühr² genau zu entrichten. Sofern Zweifel auftauchen sollten, ob nicht im Innern dieses Schiffes oder unter der Besatzung sich  $ra^* \bar{a} j \bar{a}^3$  Meines

I War von 1835—1842 preuß. Gesandter bei der Pforte (vgl. H. v. Moltke, Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835—1839, 6. Aufl. Berlin 1893, S. 23). In türkischen Geschichtswerken wird, soweit ich im Augenblick übersehen kann, über ihn nur in Tärih-i Luffi, Stambul 1302, Bd. V, S. 10, berichtet (Antrittsaudienz).

<sup>2</sup> Vgl. meine oben (S. 166 Anm. 5) genannte Arbeit, S. 19 Anm. 7 und S. 22 mit Anm. 5.

<sup>3</sup> Über die Bedeutung des Wortes ra'ājā vgl. den Aufsatz von J. H. Mordtmann, Türkischer Lehnsbrief aus dem Jahre 1682 in ZDMG., Bd. 68 (1914) S. 138 Anm. 1. Wahrscheinlich benötigten die ra'ājā (wohl aus steuerlichen Gründen) zur Ausreise aus der Türkei einer besonderen Erlaubnis. Ferner: Fr. Giese, Die geschichtlichen Grundlagen für die Stellung der

Hohen Reiches befinden, sollt ihr dies nachprüfen, und wenn sich darin keine ra'ājā Meines Hohen Reiches befinden, sollt ihr davon absehen, es entgegen den Bestimmungen der Kapitulation zurück- oder aufzuhalten, höhere Selametgebühr oder andere Arten von Steuer zu verlangen, sowie Zwang auszuüben oder es anderweit zu behelligen, sondern sollt ihm, entsprechend der Kaiserlichen Kapitulation, Schutz und Hilfe gewähren, sowie für eine sichere und friedliche Durchfahrt Sorge tragen.

Zu diesem Zweck ist Mein erhabener Ferman erlassen worden. So habe ich befohlen (Meinen erhabenen Befehl?):

Bei seiner Ankunft sollt ihr Meinem Ferman, der erlassen worden ist, damit in der oben geschilderten Weise verfahren werde, die gehörige Folge geben und den gebührenden Gehorsam leisten. Dies sollt ihr wissen und sollt Meinem Kaiserlichen Handzeichen Glauben schenken.

Geschrieben in den ersten Tagen des Monats Ğemāzü'lülā im Jahre 12511.

> Gegeben in der Residenz, dem wohlbehüteten Konstantinopel.

christlichen Untertanen im osmanischen Reich, in Der Islam, Bd. XIX, Heft 4, S. 264.

<sup>1 25.</sup> August - 3. September 1835.

# ZUR STAMBULER VOLKS- UND GAUNER-SPRACHE.

#### VON

## FRANZ STEINHERR.

Das Erscheinen der Arbeit Matériaux sur l'argot et les locutions populaires Turc-ottomans von Mikhaïl Mikhaïlov¹ veranlaßt mich, aus dem von mir in den letzten Jahren gesammelten Material der Stambuler Volks- und Gaunerausdrücke eine Ergänzung zu bringen, die bei Mikhaïlov Vorhandenes nur vereinzelt und nur soweit enthält, als ich dafür Belege aus der Literatur beibringen konnte.

Die Wörter wurden von mir auf ihr Vorkommen in den folgenden Wörterbüchern geprüft:

J. W. Redhouse, A Turkish-English Lexicon, H. Matteosian, Constantinople, 1921.

Diran Kélékian, Dictionnaire Turc-Français, Mihran, 1911. İbrahim Alâettin, Yeni Türk Lügati (in neuer Lateinschrift), Kanaat Kütüphanesi, 1930.

Die Durchsicht von älteren Wörterbüchern erübrigte sich, da aus dem Vorwort bei Redhouse und Kélékian hervorgeht, daß diese älteren Lexika in ihnen so gut wie aufgegangen sind. Auch konnte ich mich durch mehrere Stichproben überzeugen, daß Bianchi, Zenker usw. gegenüber Redhouse und Kélékian keine neuen Bedeutungen aufweisen.

Die in den letzten 2 Jahren in neuer Schrift erschienenen Wörterbücher, wie:

Ali Seydi, Resimli Türkçe Lûgat (Cihan Kitaphanesi), İbrahim Alâettin, Yeni Türk Lûgati (Kanaat Kütüphanesi),

<sup>1</sup> Morgenländische Texte und Forschungen, Band II, 3, Leipzig 1930, herausgeg. von A. Fischer.

- S. Muhtar, Türkçe-Franzisca Yeni Lûgat (Kanaat Kütüphanesi),
- Muhtar, Türkçe-İngilizce Yeni Lügat (Kanaat Kütüphanesi),

enthalten zwar viele neue Volks- und Gaunerausdrücke, jedoch leider immer ohne sie als solche kenntlich zu machen.

Bei der Wiedergabe der Wörter habe ich mich durchweg an die offizielle türkische Rechtschreibung¹ gehalten, nur bei manchen Worten Akzente angebracht, wenn die Betonung von der Norm abweicht. Außerdem wird besonders angemerkt, wo die tatsächliche Aussprache von der durch das Schriftbild nur unvollkommen oder falsch fixierten auffällig abweicht.

Die wörtliche Bedeutung wurde, soweit nötig, in () dem Worte nachgestellt. Nach ihrem Gebrauchsradius wurden die Ausdrücke wie folgt gekennzeichnet:

- P. = Populärer Ausdruck (der von jedermann verstanden wird),
- F. = Familiärer Ausdruck (der von jedermann verstanden wird, jedoch mehr intim gebraucht wird),
- V = Külhanbeyi-Ausdruck (Gaunersprache), Ausdruck eines ausgesprochenen Argots, der nur von einer bestimmten Klasse, von Apachen (Külhanbeyi), Chauffeuren, Bootsleuten, Lastträgern u. a. m. verstanden wird. Eine Sonderung nach Berufsklassen gäbe ein falsches Bild, da diese Ausdrücke mit wenigen Ausnahmen von allen Berufen dieser Bevölkerungsschicht verstanden und gebraucht werden.

Auf Schülersprache, Kindersprache und Frauensprache wurde gesondert hingewiesen.

Bei der Sammlung der Wörter und Ausdrücke erfreute ich mich der Hilfe einiger Freunde, die durch ihren sich auf alle Bevölkerungsklassen erstreckenden großen Bekanntenkreis in der Lage waren, einen großen Teil des Materials für mich zusammenzutragen. Ich danke ihnen, insbesondere Rusen bey und Nahit bey, denen ich einen guten Teil der Ausdrücke und vor allem die Erklärungen schulde. Selbstverständlich wurden die Ausdrücke, die fast durchgängig aus Stambul

<sup>1</sup> Vgl. die eingehende Studie von H. W. Duda, Die neue Lateinschrift in der Türkei, II. Linguistisches, in OLZ XXXIII 399ff

stammen, besonders was ihre Bedeutung betrifft, bei mehreren Gewährsmännern nachgeprüft.

Wörter und Ausdrücke obszönen Inhalts wurden vorbehaltlos aufgenommen, wie es meines Erachtens die wissenschaftliche Erfassung des Argots schon aus kulturgeschichtlichen und völkerpsychologischen Gründen notwendig macht. Vgl. dazu Skalička in der Besprechung des Buches von Mikhaïl Mikhaïlov im Archiv Orientální III, 211 ff.: "Nicht recht einzusehen ist, warum gegen 45 nirgends verzeichnete 'mots et locutions . . . caractéristiques, mais à sens obscène' demselben Schicksal (sc. ausgeschieden zu werden) verfallen sind".

Da hier in Stambul ein großer Teil der einschlägigen europäischen Literatur nicht zugänglich ist, konnte meistens auf die nähere etymologische Erklärung nicht eingegangen werden.

Auf Vollständigkeit kann natürlich dem ganzen Wesen eines Argot- und Vulgärsprachenkomplexes nach kein Anspruch erhoben werden.

Soweit möglich wurde jedem Ausdruck ein literarischer Beleg beigegeben.

## Abkürzungsverzeichnis:

- V = Külhanbeyi-Ausdruck.
- AK = Mehmet Ali Kasım, Delkütemas ve zürefâlar, Yeni Şark Kütüphanesi, İstanbul 1341/1925.
- Big = Bildircin (gazetesi), İlhami Matbaası, İstanbul 1341.
- Cug = Cümhûriyet gazetesi, İstanbul.
- EI = Enzyklopādie des Islām.
- F. = Familiärer Ausdruck.
- Ferh = H. W. Duda, Fast-i-Ferhat, Zaman Kitaphanesi, İstanbul 1931.
- H = Hindoğlu, Dictionnaire abrégé Turc-Français, Vienne 1838.
   HK = Hayalî Memduh, Karagözün başına gelenler yahut Bahçe
- HR = Hayali Memduh, Karagözün başına gelenler yahut Bahçe sefası, Gayret Kütüphanesi, İstanbul 1341/1925. HR = Hüsevin Rahmi, Billür balkı Kitanbane, Hilmi, İstanbul 1926.
- HR = Hüseyin Rahmi, Billür kalp, Kitaphanei Hilmi, İstanbul 1926. (Ich möchte hier auch auf die anderen Werke des Autors hinweisen, die eine wahre Fundgrube für den Linguisten bilden, speziell: Metres, Ben deli-miyim?, Mürebbiye).
- İA = İbrahim Alâettin, Yeni Türk Lügatı, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1930. (In neuer Schrift.)
- JTB = G. Jacob, Türkische Bibliothek, Berlin 1907. 8. Band: Der übereifrige Hodscha Nedim. Eine Meddahburleske, türk. u. dtsch. mit Erläut. v. Dr. Friedrich Giese.
- JTL = G. Jacob, Türkische Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen, Heft I, Das türkische Schattentheater, Berlin 1900.

Kam = Dîran Kélékian, Dictionnaire Turc-Français, Mihran, 1911.

Mig = Milliyet gazetesi.

Mikh. = Mikhail Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions Turc-Ottomans, Morgenländische Texte u. Forschungen, Band II, 3, Leipzig 1930, herausgeg. von A. Fischer.

P. = Populärer (Volks-)Ausdruck.

R = Redhouse, Turkish-English Lexicon, H. Matteosian, Constantinople 1921.

Rag = Ragıp Rifki, Großes Deutsch-Türkisches Wörterbuch (in neuer Schrift), Kanaat Kütüphanesi, Istanbul 1931.

RK = H. Ritter, Karagös, Türk. Schattenspiele, Hannover 1924.

Vog = Voy vo (gazetesi), Ahter terzihanesi üstündeki daire, İstanbul Ankara caddesi (Mehmet Âsaf), Montags u. Donnerstags ersch., I. Nr. am 12. 9. 1929. Nur etwa 25 Nummern erschienen.

abaza çekmek F. Onanieren. (R: abazaya vurmak Onanieren. H: abaza Masturbation).

ağabeyiciğim V (sprich: ābiçim) Freund.

hâlâ adamım diyor F. (Er sagt noch immer, er sei ein Mensch.) Er gibt nicht nach, er beharrt auf seinem Wort.

afi kesmek V Aufschneiden, aufdrehen (Mikh.), sich wichtig machen. Z. B.: İzzet Saim elindeki kâğıtıla kendi tabirince afi kesmek için methala çıktı, HR 74, 1.

aftos (piyos) V (griech. αὐτός; ποῖος) Freundin. Z. B.: biz kasaba da, bunu yaparız. Bakkala da, ekmekçiye de . . . — aftosa da, piyosa da . . . HR 3, 2. Anders Mikh.

ağız yápma! F. Lüg nicht!

ağzının payini vermek V Jem. ausschimpfen, die Meinung sagen, eine richtige Antwort geben.

ağzı keneftir F. (Sein, ihr Mund ist eine Latrine.) Er, sie hat eine schlimme Zunge.

aki Schau doch! Hör mal! Paß mal auf! He da! Z. B.: aki bahçevan açsana kapıyı daha mi bekliyeceğiz, HK 19.

alárga P. (mar. Hohe See, Weite.) Platz da! Zurück! (Mikh.) Z. B.: Semih Atıf bey ikisini de alargada tutmaya uğrayarak ..... HR 48, 10. (Auch İA.)

altiokka etmek (yapmak) F. Jemand zur Strafe (oder zum Scherz) an Händen und Füßen packen und mit dem Gesäß auf den Boden klopfen.

altí patlak F. (Sein Unteres ist geplatzt.) Schuhe, deren Sohle durch ist.

- altí patlar P. (Geht sechsmal los.) Revolver. Z. B.: çorbanın içine altıpatlar sıkarlar. Odeonsplatte Nr. A-202104b; Meddah Surûri efendi: Yahudi hokkabazın Aşçi başı ile muhaver. (Mikh.: Schuhe, deren Sohle durch ist.) (Auch İA.)
- altıdan geçinmek, yemek, olmak V (Untendurch leben.) (Im Krankenhaus) sich umsonst durchessen. Z. B.: bu akşam altıdan yiyeceğim Heute abend lasse ich mich umsonst herausfüttern.

anácko Mütterchen (Kindersprache).

arkalık V (Rückentrage, Hotte der Lastträger.) Passiver Päderast, männl. Prostituierter.

arkası yufka P. (Was nachkommt, ist Blätterteig) (als Nötigung beim Essen: Langen Sie nur zu.) Es kommt nichts mehr nach. Das ist alles, was wir haben. Vgl. JTL I, 60.

arpalamak V Stehlen, klauen.

asgısar? V Hast du kapiert? (arm. Suulygup Verstehst du?).
Anders Mikh.

asılmak V (Aufgehängt sein.) Onanieren.

aslan südü V (Löwenmilch.) Anisschnaps, rakı, douzico.

astar etmek (Acc.) V (Füttern.) Koitieren. RK: hastar Beischlaf. Bei diesem Worte ist heute anlautendes h nicht belegbar.

atıma biner misin? V (Besteigst du mein Pferd?) Aufforderung zur Einwilligung in sexuelle Beziehungen (von Päderasten gebr.)

attå gitmek Spazierengehen (Kindersprache).

aynalı V Hübsch, schön (Mikh.), gut, schön (RK 4). Z. B.: İçeriye oynak, aynalı bir genç kari ile zendost bir delikanlı kapanırsa senin kapı önündeki bekçilik vazifenin adı ne olur? HR 33, 12.

aynasız V Häßlich, widerwärtig; Polizist (Mikh.) schlecht (RK 4). Z. B.: aki bu Hacıvat ne aynasız herif. Haber yollayüpte böyle ortadan gaip olmak olur mu, HK 17.

baba F. Penis. Auch: kıllı baba, babayı yer misin? — So siehst du aus (ich werd' doch das nicht machen).

babáçko Väterchen (Kindersprache).

babuk V Passiver Päderast, männl. Prostituierter.

badana F. (Maueranstrich.) Sexuelle Befriedigung ohne Gefährdung des Hymens.

badana yapmak F. Sich sexuell befriedigen ohne Gefährdung des Hymens.

badanacılık F. Art der sexuellen Befriedigung ohne Gefährdung des Hymens, AK 42.

balak (auch: malak) emzirmek F. (Ein Fuchsjunges [Büffeljunges] säugen.) Coitus a tergo.

balta olmak V (Ein Beil sein.) Sich an jem. wie eine Klette hängen. Z. B.: Bu adam bana balta oluyor Dieser Mensch geht mir nicht von der Pelle.

beyza V Kokain (arab. يضاء weiß) Big 25, 4.

bidok V Leiser, stinkender Furz.

biyav Hochzeit (zig.)

bildircin F. (Wachtel.) Straßenmädchen, Häschen, Backfisch. Z. B.: bildircin avlamak için Gülhane parkına girdi, Big 8, 2. , . . . ve şu elde ettiğim bildircinları görse beni nasıl tebrik edeceğini düşünüyordum, Vog 5, 2.

bingil bingil F. Fleischig, fett, mollig. Bingil bingil bir karı. bok yeme! F. Es ist genug! Mach' dich doch nicht lächerlich! JTL I, 82.

boku yedik! F. Da haben wir die Bescherung!

bokunu yemiş ispinoz kuşu ne düşünüyorsun? (Was grübelst du wie ein Buchfink, der seinen Kot gefressen hat?) Warum schaust du so nachdenklich?

karğa bokunu yemeden F. Sehr früh morgens. (R: karğa bok yemezden.)

bok yoluna gitmek F. (Auf den Kotweg gehen.) Etw. umsonst, zwecklos verbrauchen, weggeben.

bok ağızlığı yapmak F. Jem. Lügen strafen.

bok sürmek F. Verleumden.

ayı boku ile oyniyor F. (Der Bär spielt mit seinem Kot.) Er fängt mit einem Schwachen Händel an.

bokunda inci bulmadım ya! F. (Ich habe in deinem Kot doch keine Perle gefunden.) Ich hab doch nichts von dir, was soll ich mich kümmern.

bol pacadan atmak F. (Aus dem vollen Hosenbein werfen.) Gehörig zusammenlügen. bol keseden atmak F. (Aus dem vollen Beutel werfen.) Gehörig zusammenlügen, übertreiben.

boru mu bu? V (Ist das etwa ein Rohr?) Was denkst du wohl?

Das ist allerhand! Z. B. als Entgegnung eines Trägers,
dem man zu wenig zahlt: Efendi, eşyayı 7-nci kata kadar
çıkardım, boru mu bu?

boz sökmek F. (Ödland gewinnen.) Schwere Arbeit leisten, schuften.

bu Wasser (Kindersprache).

bulut gibi sarhoş olmak P. Sternhagelbesoffen werden.

cavlağı çekmek V (Cascavlak — splitternackt.) Sterben (Mikh.). Z. B.: Bedbaht zamparanın dayaktan cavlağı çektiği de olurmuş . . . HR 34, 7.

cetele tutmak F. (Auf's Kerbholz nehmen.) Nach der Kohabitation die rituelle Waschung (ghusl) nicht vornehmen.

cilâ yapmak, vermek V (Polieren, Glanz geben.) Durch Essen. von Süßigkeiten seinen Alkohol- oder Haschischrausch verstärken, vgl. JTB 3, 32.

cızlamı çekmek V Sich drücken, sich davonmachen, fliehen (Mikh.). Z. B.: . . . . ve pestenkerani işbaşından cızlam etraiyeceğime rabbena hakkı için söz veriyorum, Vog 5, 4, corcak V Kind, Junge.

çakanoz V Hartnäckig, trotzig. Z. B.: Tosun çakanozvarı, yan pırü bir bakışla: para vermezsen elbete gidüp tebeşir çekeceğim, HR 22, 19.

çamur(lu) F. Betrunkener, der jedermann anrempelt.

çapánoğlu çıkar (çıktı) V Schlecht ablaufen, nicht hinausgehen (Mikh. ungenau). (Çapanoğulları — Derebey-Familie aus Yozgat, deren Mitglieder der Regierung in früheren Jahren viel zu schaffen machten.) Vgl. EI I, 985, s. v. Derebeys. Z. B.: herhangi bir servetin dibini kaziysen altınden çapanoğlu çıkar, HR 35, 20.

çay V Mädchen (bei RK 4: çayi) (zig.).

çekiştirmek F. Saufen.

çekmek F. Saufen. Z. B.: çektik rakıları.

çeliklemek F. Zusammendrücken, drücken. Z. B.: dizimi göbeğine koydum. Sıkıca bir çelikledikten sonra: . . . HR 28, 2.

- çilingir sofrası F. (Schlosser-Eßtisch.) Improvisierter Rakı-Tisch (R: sehr frugaler Imbiß).
- çıngar çıkarmak V Streiten (Mikh.). Z. B.: çingar etmeyin bir kerre fıslayın bakalım nerede ise meydana çıkar, HK 17. coraybe V Sperma.
- daniska V Letzten (höchsten) Grad (Mikh.). Z. B.: Türkçe argonun daniskasını bilirim. Vog. 5, 4.
- davlamboz V (Eigentlich: davlunbaz Schaufelraddeckel eines Raddampfers.) Podex. Z. B.: Hani ya incecik elbisesi art davlambozunun ortasında derin ve uzun bir elif çizer, HR 29, 16.
- dede külahı F. (Derwischvorstands-Mütze.) Habitus sedens in coitu. (Auch in Anatolien gebr.)
- dehlemek F. (Deh hü! [um Esel oder Pferde wegzujagen oder anzutreiben. Gegensatz: çüş — halt! bei Eseln].) Zum Teufel jagen, den Laufpaß geben.
- deliksiz V Ununterbrochen, fortlaufend, in einem durch (Mikh.).

  Z. B.: sabaha kadar deliksiz bir uyku ceker, HR 19, 11.
- derdini Marko Paşaya anlat F. (Erklär' deinen Kummer, Marko Pascha!) Das interessiert uns nicht; erklär' das einem andern!
- lakırdıyı götünle dinliyorsun F. (Du hörst die Worte mit deinem Hintern.) Du hörst ja nicht richtig zu.
- dizdizcilik V Geldprellerei, Gaunerei.
- dırdırcı F. (R dırdır Fortwährendes Gebrumm, andauerndes, langweiliges Gespräch.) Quatschkopf, geschwätzig. Z. B.: hanımefendi kocasını çok seven kıskanç, dırdırcı, muz'iç, belki de çehre düşkünü zayıf, saratma, çekilmez bir kadın . . . . . HR 102, 5.
- dört koluya binmek V (Auf die 4-handhabige [Bahre] steigen.) Sterben, abkratzen.
- dúka V Penis.
- düdüğü ötmek, çalmak F. (Die Pfeife blasen.) Einfluß haben, etwas erreichen können. Z. B.: bu bahtiyar zümreye dahil, olabilirsen, çalarsin düdüğü, HR 31, 14. İşte ozaman düdüğü çaldın, HR 182, 3.
- düdüklemek (Acc.) V Koitieren.
- bu düğmeden sizde var mı? V (Haben Sie von diesem Knopf?)
  Frage der Päderasten um Einwilligung (mit entsprechender Handbewegung).

düzmek (Acc.) F. Koitieren.

ekmek (v.) V Fallen lassen, verlieren. Z. B.: saatt ektim Ich habe die Uhr verloren.

ekmeklik F. Eine Frau, die man leicht verführen kann.

elek deliktir V (Das Sieb ist löcherig.) Die Luft ist nicht rein. Paß auf, es sind Leute da, die uns nicht zu hören brauchen.

elenika V Gebildete, gewählte Sprache (griech.). Z. B.: çingenecenin bukadar elenikasını bilmem, HK 18, 18.

élpeşrevi yapmak V Onanieren; stehlen, klauen. Vgl. auch Mikh.

endaht etmek F. (Abfeuern.) Trinken, saufen (rakı).

enfiye kutusu F. (Schnupfdose.) Uhr, Zwiebel.

akla esmek F. (In den Verstand wehen.) In den Sinn kommen, einfallen. (Kam: başta hulyaler esmek Luftschlösser machen.)

esnaf V (Handwerker.) Lustknabe. Vgl. auch Mikh.

ezmek V (Quetschen.) Geld ausgeben, herausrücken mit Moneten.

fişek atmak V (Mit Patronen schießen, Feuerwerkskörper loslassen.) Koitieren, Nummern machen.

fit olmak V (Kam.: quitt sein [beim Spiel].) Einverstanden sein. Z. B.: Ne iş olsa, eyvallah fitim, Vog 5, 4.

fitil (gibi sarhoş) P. (Betrunken wie ein Docht.) Stark angeheitert. finkirdak V Eine kokette, (durch ihre Bewegungen) herausfordernde Frau. Z. B.: otomobilini iki finkirdağa gösteriş yapmak için hızlı ve dikkatsız idare ederek . . . Vog 1, 3,

finkir finkir bir karı V Eine durch ihre Bewegungen herausfordernde, kokette Frau.

folluk V (Hühnernest.) Folluk gibi olmuş Sie hat den Geschlechtsverkehr so übertrieben, daß die vagina sich erweitert hat. Z. B.: hangi folluğa saklandılar gider kepazeleri oldukları yerde karı erkek bir arada bastırırız, HR 114, 7.

fos V Schlecht, schief (franz.: fausse). Z. B.: işimiz fostur (gehört von Kommissionär aus Bursa; auch in Stambul gebr.).

gargara yapmak V (Gurgeln.) Etwas glauben, fressen.

gargara yapmamak V (Nicht gurgeln.) Etwas nicht glauben, nicht fressen.

geçirmek (Dat.) V (Durchziehen.) Koitieren.

gır kaynatmak, geçmek V Plaudern, quatschen, sich unterhalten. Z. B.: Tatlı bir gır geçeriz, HR 32, 3.

gondel V Auge.

gözünü budaktan esirgememek F. (Sein Auge vor dem Ast nicht in Acht nehmen.) Ein Draufgänger sein. Z. B.: lakin sevda savletlerinde gözünü budaktan sakınmıyan atesli bir genç . . . . HR 166, 6.

güme gitmek V Dahingehen, kaputtgehen. Z. B.: Dil Encü-

meni de gitti güme, Mig 17. 7. 31, 6.

gürlemek (Dröhnen.) Im Examen durchfallen (Schülersprache). habbe V (Ar.: Korn.) Essen, Nahrung (Mikh.), (RK 4: habe, Essen).

habbe uclanmak, habbeye kaymak V Essen.

habbeye kaymak Essen, bes. trockenes Brot (Mikh.). Z. B.: Hacıyamat çelebi bize biraz habbe uclandır, HK 20.

habbezen (sprich habazān) oder abazān V Habenichts, Ohne-Geld, Hungriger (pers.).

hamhum paralom F. Hokuspokus. Vgl. JTL I, 82.

haspi V Sei still, die Luft ist nicht rein!

haspi geçmek V Schweigen. Z. B.: haspi geç! Halt's Maul! hava almak V (Luftschnappen.) Ausrutschen, nichts kriegen.

havra F. (Synagoge.) Lärm, Durcheinander, Streit, Gezank, Gepolter. Z. B.: İçeride havra durmadı, HR 316, 11.

himbil F. Dumm, blöd (Mikh.). Z. B.: Enayi, himbil ele geçerse göz de boyanır fakat . . . . Vog 5, 2.

hirpani F. Alt. Z. B.: bu muhavere hirpani adamla bir ufak cocuk arasında cereyan ediyor, Vog 4, 3.

hırtlamba, hırtlambo V Unbrauchbar, ausgenutzt, alt. Z. B.: yatağından çıkan kızlar merametlik hırtlamba oluyor, HR 9, 16.

hıyar V Läppisch, albern, geschmacklos, unnütz (Mikh.). Z. B.: Yervant, hıyar gibi laf etme! HR 4, 11. Penis.

iç etmek V Stehlen, klauen (Mikh.). Z. B.: paraları iç etmek istemiş, Mig 18. 7. 31, 5.

İçgüveyisinden hállice F. (Etwas besser als einem Schwiegersohn, der mit der Familie seiner Frau zusammenwohnt.) (Es geht) so so la la, nicht besonders. içeri atmak V Überlisten.

içeri gitmek V Reinfallen, überlistet werden.

al içeri bir adam V Der ist reingefallen, auf eine List hineingefallen.

içerlemek F. 1. Sich ärgern. 2. In's Gefängnis kommen (Mikh.).

Z. B.: Mevlut efendi, iki senelik genç, güzel, hoşor karısından bu sözleri işidince dehşetli içerledi ve birden köpürdü:
.... Vog 2, 2.

inceler F. Lesbierinnen (in Diyarıbekir). AK 62.

inek V (Kuh.) Eine leicht zugängliche Frau.

iska geçmek (Beim Ballspiel.) Danebentreffen (Schülersprache). JTB 8, 11 Anmerkg. 5.

iskarpela V Dietrich.

işpórta malı V (Ramschware; işporta heißt der Korb, in dem die Straßenverkäufer ihre Waren tragen und auf dem die Ware zugleich zum Verkauf ausgebreitet wird.) Minderwertige Dirne (bei Mikh. ungenau). Z. B.: Taponlara voyvo! İşporta mallarına voyvo! Vog 1, 4 mit Druckfehler: işparta, statt işporta.

ıskártaya çıkarmak V (ıskarta Ausschußware.) 1. Verabschieden.
2. Etw. Unbrauchbares fortschaffen (Mikh.). Ausrangieren. Z. B.: Taksimde ıskartaya çıkarılacağının İzzet Saim kendisi olduğunu biliyordu, HR 194, 11.

ıvrakıvra geçmek, gitmek F. (kıvırmak Biegen, tänzeln.) Vorbeitänzeln (von Frauen).

kabadayı F. Mutiger Kerl, Draufgänger (Mikh.), HR 239, 4. Auch İA.

kabadayı taslağı F. Eisenfresser, Rag.

kafese koymak F. (In den Käfig stecken.) Anschwindeln (Mikh.).

Z. B.: . . . ve kimseyi kafese koymiyacağıma . . . söz veriyorum, Vog 5, 4. Auch İA (mit Druckfehler).

kafiyos V Häßlich.

kaka yapmak Cacare (Kindersprache). İA: kaka, kakalamak. kaldırım mühendisi F. (Pflaster-Ingenieur.) Arbeitsloser.

kalles F. (Schimpfwort.) Falscher, doppelzungiger Mensch. Anders IA.

kandilli F. Richtig, anständig, schwer, gehörig. Z. B.: kandilli bir kahkaha saliverek . . . . HR 322, 15.

kapaklı am V Armenierin (Wortbedeutung s. Wörterbücher.

Scheinbare anatomische Eigentümlichkeit bei Armenierinnen.)

kapımandalı F. (Türriegel.) Pantoffelheld. Vgl. JTL I, 82.

karga F. (Krähe.) Spekulant, Schieber.

karga tulumba etmek F. Jemand aus Freude oder mit Gewalt auf die Schultern nehmen. Z. B.: beyler biçare Mürüvveti ådeta karga tulumba eder gibi ayağını yere değdirmeden sofrabaşına naklettiler, HR 203, 1.

karmanyolaya getirmek Vergewaltigen. Z. B.: bir akşam kahveyi tenha bularak beni ihtiyar kollar ile şu aralık-

ta karmanyolaya getirmek istedi, HR 28, 1.

karmanyola V Raub (Mikh.: Ausraubung bei Nacht). Z. B.:
fakat tahkikat neticesinde işin bir karmanyola olmadığı,
Satılmışın paraları iç etmek için böyle bir vak'a uydurduğu
ve zabıtayı aldattığı anlaşılmıştır, Mig 18. 7. 31, 5 Sp. 2.

kárnaksı V (karınağrısı — Bauchweh.) Unerträglich, unleidlich, z. B. karnaksı bir herif. Oder: karnaksı . . . ona da çarçabuk göz koydun? HR 11, 1. Anders İA.

Kartala gitmek F. (kart Alt; Kartal Station auf der Strecke Haydarpaşa-Pendik.) Alt werden.

kartaloz V (Runzelig R.) Die eigene Frau, Alte. Z. B.: neme lazim benim kartaloz istediği kadar beklesin, HR 64, 15.

kastpahanek V Mit Gewalt, zum Trotz.

kat indirmek V (Stockwerk herunterlassen.) Cacare.

kayışmak V (Gegenseitig rutschen.) Koitieren. Vgl. JTB 8, 16: kaisch oglu.

kaymak V (Rutschen.) Koitieren.

kaynanan güzel mi? F. (Ist deine Schwiegermutter schön?) (Wenn jemand ein unverschämtes Verlangen stellt.) Sonst noch was? Was willst du denn?

kaynanam (kaynanan) beni (seni) seviyormuş F. (Meine Schwiegermutter liebte mich, bzw. deine . . . .) Gerade zum Essen zurechtkommen, um eingeladen zu werden.

kazak V Haustyrann.

kekā F. Gut, in Ordnung, ruhig (Mikh.), im Zug. Z. B.: cümbüş keka, HR 91, 13.

kertme F. (Einkerbung.) Das Onanieren, AK 5.

kertmek F. (Einkerben.) Onanieren, reiben, AK.

kirişi kırmak V (Den Katzendarm sprengen [der sehr zäh ist].) Fliehen.

kiriz etmek V Lustig sein, sich unterhalten (Mikh.: keris Vergnügen).

kirli F. (Schmutzig.) Menstruierend.

geçmişi kınalı! V (Fluch: Sein Ahne ist mit Henna gefärbt. Mit Henna färben sich nur Zigeuner oder ganz gewöhnliche Leute.) Vog 10, 3. Z. B.: vay geçmişine geleceğine kına koyduğum kaltağı . . . . HR 224, 14.

kır boynunu! F. (Brich dir das Genick!) Mach', daß du fortkommst!

kırıtmak F. Tänzeln. (Kokette Bewegung mit den Hüften bei Frauen.)

kıyak V Schön, sympathisch, lieb (Mikh.). Z. B.: konforlukıyak apartman, Vog 6, 3.

kleftiz etmek V Stehlen (griech. κλέφτης Dieb).

kodes V Gefängnis (Mikh.). Z. B.: İkide bir kodese girip çıkmaktan artık gına geldi, Vog 5, 4.

kolaçan V Bummel, Spaziergang, Rundgang (Mikh.). Inspektionsgang der Diebe zur Auskundschaftung. Z. B.: ben şimdi dışarıya çıkar ortalığı bir kolaçan ederim... HR 176, 14 und: bu gaip kadının arkasından bir kolaçan yapması için Kâmileyi gönderir, HR 234, 6. Auch İA.

konayim konuk F. Ungebetener Gast. (Frauensprache. Sehr selten gebr.). So auch RK 150.

koymak F. (Eingießen, auflegen.) Koitieren. (Manchmal als versteckte Frage:) Size koyim mi? Darf ich Ihnen einschenken, auflegen? (beim Essen). Fluch in Anatolien: amına koyduğum karısı.

körfez olmak V (körfez Bucht.) Sich ärgern.

kurcalamak P. (An einer Sache) herumexperimentieren, (ver)pfuschen. Vgl. auch Mikh. Bei İA: Durcheinanderbringen, leicht andettern. Z. B.: saadet bir zandır. Bunu
hiç kurcalamıya gelmez, HR 46, 4 und: bilmediğin şeyi
kurcalama, kazalıdır, HR 131, 2.

kurum satmak F. (Stolz, Ansehen verkaufen.) (Auf etw.) stolz sein.

kurumlanmak F. (Auf etw.) stolz sein.

kurusıkı F. (Blind [beim Schießen].) Furz, non olens.

kuyruğunu tava sapına çevirmek P. (Seinen Schwanz einem -Pfannenstiel ähnlich machen.) Jem. ausnützen, rupfen.

küçük baş F. (Kleiner Kopf.) Vulva (Frauensprache).

küfe F. (Tragkorb.) Stark entwickelte Glutäen.

küpeşte V (Reeling.) Stark entwickelte Glutäen.

lıklık V Koitieren. Vgl. JTL I, 83.

lüp V Umsonst, gratis, mühelos (Mikh.). Vgl. JTB 4, 19.

Z. B.: Hüseyin Ağa aşırılıp lüp mü oluyor? Ferh 15. lüpçü V Schmarotzer, Nassauer, Parasit. Z. B.: O da kim oğlan Konferansçı mı? Türkçü mü? Lüpçü mü? HR 24, 5. madálya V (Medaille.) Syphilis.

madik oynamak V Jem. täuschen, anführen. Bei Mikh: madik Intrigue. Auch İA.

main V Automobil (engl.: mine). Aber RK4: mayin Brot.

makina V (Maschine.) 1. Penis. Z. B.: ahlakı ve makinası, sağlam bu dünyada ne karı kaldı, ne erkek ... HR 4, 1.
2. Revolver, Dolch, Messer, irgendeine Waffe. Z. B.:

2. Revolver, Dolch, Messer, irgendeine Waffe. Z. B.: makinalara el attilar.

makinayı kırmak V Syphilis bekommen.

mal parçası F. (Stück Ware.) Eine nette, hübsche Frau. (Bei Mikh.: mal).

mama V 1. Brot (Kindersprache). Anders İA. 2. Bordellhälterin.

mandepse yapmak V Schwindel machen (bei Mikh.: mandepse siye bastırmak Anschwindeln). Z. B.: hiç bir türlü mandepse yapmıyacağıma rabbena hakkı için söz veriyorum, Vog 5, 4.

manitaya bastırmak V Jem. beschwindeln, auf's Eis führen (Mikh.: manita Schwindel). Auch İA.

marifet (Kunststück.) Penis (Frauensprache).

mariz uclanmak V Schlagen, prügeln (Mikh.). Z. B.: peşimizden çekil. Şimdi marizine uclanırın ha, HK 18.

matrakuka V Penis.

maval okumak F. (Meval, arab. Ballade. R.) Lügen (Mikh.).
Z. B.: Kimdir o otel koridorlarından kanun namına maval okuyan zevzek? HR 317, 18.

mebrukeci V Schürzenjäger. Lesbierin.

mektebe başlatmak F. (In der Schule anfangen lassen; Ableitung von okutmak Verkaufen.) Verkaufen, versilbern.

mercimeği fırına vermek F. (Die Linsen in den Ofen geben.)

Sich verstehen (mit einer Frau). Koitieren. Sich abgeben mit jem., sich einlassen. Z. B.: hem de çapkın şeydi. Köşkün iki tarafındaki gençlerle mercimeği fırına vermiş, Big 3, 2 und: Necip efendiler gibi yaşlı başlı zevatın Mercimek furunu ile ne alâkaları olabilir? Vog 6, 2. Vgl. auch İA.

mide yapmak F. (Magen machen.) Unappetitliche Sachen reden oder machen.

minca V Vulva.

misi V Ein halb (griech. μισή). Z. B.: bir misi lira, HR 21, 16. mizgallatmak V Schlafen.

mıhsıçtıV (Er schiß einen Nagel.) Geizig.

mortiyi çekmek V Sterben (Mikh.). Z. B.: Hayır, bu mortiyi çekmiş, Ferh. 46.

mundar F. Unrein, schmutzig. Z. B.: eski mundar kâğit paraları kırpup kırpup, bahçeye diksen filizlenmezler... HR 25, 2.

name yapma! V Lüg' nicht! Aber Mikh.: name Geschwätz, Caprice.

nanna Verlangen nach Essen (Kindersprache).

nonoș F. Kosename für Frauen. Z. B.: sana kurban olayım nonoşum! Vog 5, 3.

kendini fasulya gibi nimetten saymak F. (Sich wie Bohnen zum Segen zählen.) Sich als wichtig aufspielen, sich für unentbehrlich halten.

numara yapmak V Jem. für etw. einnehmen, etw. vortäuschen, vormachen durch Worte etc. (Mikh.). Z. B.: Takside beklerken bir finkirdağa numara yapacağım deye korna çalarek gelen, geçenleri rahatsız eden . . . . . Vog 2, 3.

obali V Zigeuner. Auch RK 4.

otuzbir çekmek F. (31 ziehen.) Onanieren.

öküzü bacaya çıkarmak F. (Den Ochsen zum Kamin herausziehen.) Auf einer Sache beharren, bestehen.

ölüsü kandilli V (Fluch: Sein Leichnam [oder Verstorbener] ist mit Lämpchen, d. h.) Es ist ein Christ, Giaur. Z. B.: Ulan ölüsü kandilli, geçmişi kınalı! Vog 10, 3.

paçoz V (Von paçuz s. ÎA?) Dirne.

parmak atmak V (Finger werfen.) Unanständige Berührung im Vorbeigehen.

pasaportunu vermek V Den Laufpaß geben, hinauswerfen. patburun V (Plattnase.) Polizist. Auch RK 4 (veraltet). patlıcan F. (Eierfrucht.) Kopf, auch penis. Z. B.: patlıcanı nekadar badana etsen esmerliği kapanmaz . . . . HR 59, 19. perdah etmek F. (Nachrasieren.) Jem. einseifen, beschwatzen. peşkeş çekmek F: (v. pers. pişkeş Geschenk an einen Vorgesetzten, besonders zur Bestechung) Jem. speziell empfehlen.

Z. B.: beni karıya peskes çekti.

piçiz etmek V Nachhausegehen (Mikh.). In's Haus gehen. Z. B.: . . . . seni kim eğleniyorki beraber piçiz edeceksin, HK 19.

piçizlenmek V Hineingehen, in's Haus treten, nachhausegehen,

HK 19.

pimpon V (franz.: pimpant Stutzer?) Alter, Greis (Mikh.).

Z. B.: Ay aman senin ne pimpon olduğunu ben bilmez miyim? HR 99, 19.

pişar uclanmak V Urinieren.

pişare gitmek V (Von pişdara pitmek Auf Vorposten gehen?) Urinieren.

piyiz kaymak V (Alkoholische Getränke.) Saufen.

pırnık atmak V Sich ein's genehmigen, ein Gläschen trinken. posta etmek V Stehlen.

postu ele vermek F. (Sein Fell in die Hand geben.) Sich fassen lassen (von der Polizei).

postu sermek F. Sich als Gast einnisten und zu lange bleiben. Anders JTB 8, 11: pustini sermek.

potrel V (putrel Träger [arch.]) (Schöne) Beine.

racon kesmek V Großtun, aufdrehen. Z. B.: Kibar Mustafaya racon kesmiş, o da buna tahammül edemediğinden Mustafayı yaralamıştır, *Mig* No. 1914 v. 11. 6. 31, 6.

(sikini) sallamak V ([Seinen penis] schwenken.) Sich nicht daran

kehren.

(sikini) sallamamak V ([Seinen penis] nicht schwenken.) Sich nicht daran kehren.

salyangoz F. (Schnecke.) Schmierig. Z. B.: lokumları bu salyangoz parmaklarınla mı tabağa koydun? HR 26, 8.

saplı kadın V Aktiver Päderast.

seyyahını vermek V (Seyyah Reisender.) Den Laufpaß geben, fortschicken (Mikh.). Z. B.: beyefendimiz tarafından icapları icra buyurulduktan sonra hepsinin seyyahını veririm, HR 69, 3.

sikmek V (Koitieren.) Betrügen, anschwindeln.

simsi V Tabak. Z. B.: bir simsi daha ateşle de duman olalım, Yarin gazetesi Nr. 555 v. 8. 7. 31, 4. Dagegen RK 4: sipsi Tabak.

sırkaflanmak V Eintreten der Erektion.

sırvalamak F. Unsinn reden, alles Mögliche durcheinander reden.

soltaşak V (Linke testis.) Unzertrennlicher, die rechte Hand (des Sultans), Vertrauter. Z. B.: sultanın soltaşağı gibi davranır.

sökün etmek V 1. Geben. 2. Kommen, ankommen (Mikh.), plötzlich auftauchen. Z. B.: bizim millet sökün etmiş, HK 17. Yarım saat sonra Mevlut efendi köşeden sökün eder etmez sokağın ortasında bir vaveylâdır koptu... Vog 2, 2.

sulanmak F. 1. Gegenüber jem. sexuell erregt werden. 2. Komplimente machen. 3. (Geld) geben, einreiben. Z. B.: Yüzelliyi sulandım, otuz bini kazandım, Vog 3, 3.

șadırvan F. (Springbrunnen.) Habitus sedens in coitu.

șarolo V Junge.

şip V (Arm. 2ht/p soll nur provinzial, nicht Schriftsprache sein.)
Hurtig, eilig, im Nu, wie der Wind. Z. B.: şehir çocuğusun
şip deye lafın babafıngosuna fırlamalısın, HR 27, 14.

şipşak V (Arm. 21-14 2-144.) Im Handumdrehen, schnell, im Nu. şişirme (işi) V (Aufgeblasen.) Auf Wirkung hergerichtete Sache, Bluff.

tabanvay V (taban Sohle; engl. vay von tramway.) Zu Fuß, per pedes (Mikh.). Z. B.: Ali! Sen, ben, bundan sonra tabanvaya! Ahmet Rasim, eşkâli zaman, S. 20, Ahmet İhsan ve Şürekâsı, 1334.

takmak V (Anhängen.) Koitieren.

tango F. Elegante Frau (Mikh.). Z. B.: tangolara voyvo!

tapon V Häßlich (bes. von Frauen u. Sachen) (Mikh.). Z. B.:
Haydi oradan külüstür tapon! senin gibilerini Mahmutpaşanın alt başında çifti yüzelliye veriyorlar, Vog 10, 3.
Alt: tapon kadın Alte Scharteke. Rag.: tapon mal
Schund, Rag.

tariz V (Andeutung.) Liebhaber, Geliebte.

tasma V (Hundehalsband.) (Steifer) Kragen.

tatı tatı Komm! Komm! (Kindersprache).

tavlamak V (Glühen, grundieren.) Irreführen, auf's Eis führen. Vgl. auch İA.

tavcılık V (Grundierung.) Schwindel, Betrug. Z. B.: Karagöz:
Arakçılık, tavcılık, yankesecilik falan filân, Ahmet Süleyman, Karagözün evlenmesi, Kitaphanei umumi, İstanbul
Ankara caddesi, 1931.

tavus tüyı(nı) çıkarmak V (Die Pfauenfeder herausstrecken.) Sich erbrechen. Vgl. İA: tavus kuyruğu.

tayıncı V (tayın Brotration [mil.]; Proviantempfänger [als Schimpfwort gebr.]) Passiver Päderast.

tek çakmak F. Ein's hinter die Binde gießen.

tekke V (Derwischkloster.) Bordell. Anders Mikh.

teneşire bir osuruk borcu kalmış F. (Zum Leichenwaschschragen ist ihm noch eine Furz-Schuld geblieben.) Er steht mit einem Fuß im Grabe.

tiğteber şehlevent V Habenichts. Bei Mikh.: tiğteber.

tikirinda V (tikir Lautnachahmung eines Wagens beim Fahren, eines Menschen beim Gehen) In Ordnung, zum Besten. Z. B.: iş yene tikirinda gider Die Sache läuft wieder gut, HR 20, 5.

tıngırtı bezi F. Tüchelchen zum Abwischen der Genitalien nach der Kohabitation. (In türk. Familien werden dem Brautpaar zur Hochzeit meist 1 Dtzd. dieser Tüchelchen und für die Hochzeitsnacht meist 2 seidene geschenkt, s. Hafız Şakır, Mürşidül-müteehhilin, İbrahim Matbaası, 1303, S. 49: 've dahi er ve avret akibi cemaada silinmek için başka başka bez hazır edeler zira tarafeynin bir bez istimalı bozgunluğa sebep olur...').

tırtıklamak V (Be)stehlen. Z. B.: kıskanç karıyı mümkün olabildiği kadar tırtıklamak için zihninden bir plân tertip etmişti, HR 189, 1.

tóka etmek V Übergeben. Z. B.: papelleri toka etti. Anders Mikh.

tongaya bastırmak V Anschwindeln (Mikh.). Z. B.: Karılarının düşürdükleri tongalar yüzünden mahallede kendilerine 'yuları 'eksik bir öküz' denilen hırbolara voyvo! Vog 1, 3.

Tophane güllesi almak, kazanmak (Die Kugeln von Tophane gewinnen; die schlechteste Schulnote ist o und wird durch .:. Punkte [gülle] dargestellt. Tophane güllesi Ausruf der Kichererbsenverkäufer zur Anpreisung ihrer Waren.) Die schlechteste Note bekommen (Schülersprache).

torpil V (Torpedo.) Syphilitiker(in).

traș etmek F. (Rasieren.) Beschwätzen, ärgern (vgl. franz.: barber); s. a. ÎA: tıraş.

ufaklık F. (Kleinzeug.) Ungeziefer.

üçün biri V (Eins von den dreien.) Penis (meist als Entgegnung auf eine Bitte, um abzuschlagen: üçün biri alacaksın, d. h. gar nichts [penis]).

Üsküdara kayık çekmek V (Nach Skutari den Kahn rudern.) Onanieren.

zeytinyağı gibi üste çikmak F. (Wie Olivenöl obenauf kommen.) Immer das letzte Wort haben.

víz gelmek V (Lautnachahmung u. Benennung des Summens der Insekten.) Gleichgültig sein, schnuppe sein. Z. B.: bizim bey zengindir. Öyle birkaç apartıman kirası ona vızgelir, HR 31, 15.

vóli vurmak, çevirmek V (Fischbeute durch Auswerfen des Netzes erzielen.) Etw. auf unerlaubten Wegen bekommen; auf einmal viel Geld bekommen. Anders Mikh.

yámamak V (Flicken.) Eine lästige Person einem andern aufhalsen, abschieben.

yaren F. Lesbierin (in Anatolien gebr.) AK 62.

yarma V Dummkopf, einfältiger Kraftprotz.

yarma şeftali F. (Pfirsich ohne Kern.) Vulva (meist scherzhaft gebr.).

yolcu V (Reisender.) 1. Jem., der mit einem Fuß im Grabe steht (ÎA). 2. Dirne.

yontul V (Bearbeitet, zugespitzt.) Vernünftig, gebildet. Z. B.: biraz yontul, biraz incil . . . bir erkekle kadının bir odaya kapanmaları dünyayı altüst edecek bir mesele . . . HR 34, I.

yumruk mezesi F. (Faust-Vorspeise.) Am Hungertuche nagen; sich auf's Maul hauen (statt des Essens).

yumurtlamak F. (Eier legen.) 1. Eine Pointe sagen. 2. Ein Geheimnis sofort einem andern hinterbringen.

yükü bağlı F. (Seine Last ist zusammengebunden.) Reich. Z. B.: yükü bağlı bir adam.

zalim F. (Grausam.) Schweinisch, ungezogen.

zámkinos (etmek) V Sich drücken, fliehen, sich davonmachen (Mikh.). Z. B.: Hacıvadın itibarı ziyade . . . Kapı dışarı, zamkinos, Ferh. 34.

zapártayı vermek V Jem. die Hölle heißmachen.

ziftlenmek F. (Verpichen.) Fressen, sich vollhauen; unterschlagen.

Z. B.: Yesin ziflensin, Ferh. 32. (In der Bedeutung 'unterschlagen' nur von einer 3. Person und in beleidigender Weise gebr.)

zibik F. Instrument in Penisform zur Onanie.
zirnik V Geld. Z. B.: zirnik tutmam Ich habe kein Geld.
zóla etmek V Die Waffen herausziehen. Anders Mikh.: zula
etmek.

## Nachtrag.

bitirmis V Ausgelernt, auf der Höhe (in einem Fach). dalayera V Penis. gebeş V Blöd, dumm. götlek F Passiver Päderast. imam kavığı V Sarg. kasatura V Penis. kereste V 1. Bein, 2. penis. kuvruğunu titretti V Er ist gestorben. lolo V Protzerei. makas F. (Schere) Habitus lateralis anterior in coitu. maslahat V (Geschäfte.) Penis. menekse F (Veilchen.) Hinterer. ördek sikişi F Coitus a tergo. sepetlenmek P. Jem. abweisen, vertrösten. taytaya bindirmek, oturtmak F Koitieren. toslamak V Geben.

# AN-NAGM SURE 55, 5.

#### VON

### A. FISCHER.

Kratschkovskij hat in einem kürzeren Aufsatze "Zur Bedeutung von an-nağm im Koran, Sure 55", den er Доклады Академии Hayk СССР 1930, S. 181 ff. veröffentlicht hat, die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß dieses an-nagm nicht, wie immer wieder geschehen ist, als "der Stern" o. ä. aufgefaßt werden darf, sondern "die Gräser" o. ä. bedeutet. Er hat darin u. a. die Sätze drucken lassen: "Ich würde eine solche Kleinigkeit kaum veröffentlichen, wenn ich nicht sähe, daß diese Übersetzung ["der Stern"] besonders in der deutschen Wissenschaft sich stark eingewurzelt hat" (S. 183) und "Ich lege keinen großen Wert auf diese bibliographische Aufzählung ...., aber sie zeigt deutlich, daß es besonders die deutschen Übersetzungen sind, welche einer Verbesserung in diesem Punkt bedürfen" (S. 185). Mein sehr verehrter russischer Herr Kollege hat dabei übersehn, daß die Sure 55 auch in meiner Arabischen Chrestomathie steht und daß in deren Glossar (auf das ich große Sorgfalt verwandt habe, so daß es bis zu einem gewissen Grade auch einen selbständigen lexikalischen Wert besitzt) auf S. 132a seit bald 20 Jahren zu lesen ist: () .... Stern, Sternbild ..... - 2) coll. Pflanzen, Kräuter Ira, 1", wobei die Ziffern Ira, 1 eben auf unsre Koran-Stelle gehn. Die von ihm aufgezählten deutschen Koran-Übersetzungen, die unser an-nagm falsch übersetzen (wie übrigens auch die von Ullmann und Grigull) haben

Die Koran-Exegeten nehmen, wie schon Kratschkovskij kurz festgestellt hat, für unser النَّجَّ vegetabilische Bedeutung an (nur eine kleine Minderheit versteht es als نُحُهُ السَّمَاءُ

durch die Bank keinen oder nur geringen selbständigen philo-

logischen Wert.

also als "der Stern", "die Sterne" oder "die Plejaden"), und zwar erklären sie es wohl vereinzelt ganz allgemein als "die Pflanzen der Erde" نبات الأرض, so z. B. Ṭabarī, Tafsīr, I. Druck, Teil XXVII ग, 3¹) o. ā., gewöhnlich aber als "die Gewächse ohne Stamm, Stiel", d. h. also als "die Gräser, die Kräuter" o. ä. — so im Gegensatze zu den in unsrer Koran-Stelle¹ neben den نجم stehenden شعر den "Bäumen", als den "Gewächsen mit einem Stamm". So schon Ṭabarī a. a. O. ١١, ult. ff.: من المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب

Derselben Auffassung begegnen wir seit den ältesten Zeiten durchgängig bei den Philologen. Cf. Ibn Qutaibah, Adab al-kātib المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرا

Auch Qazwīnī stellt in seinen 'Ağā'ib al-maḥlūqāt die فَجُمْ den شَجَر وَلَهِمْ gegenüber; s. rf1, 24f. (= Sacy, Chrest., 2. Aufl., III ۱۷۲, 3): ثمّ انّ النبات ينقسم الى قسمين شنجر ونجم (vgl. auch ebd. rf0, 22f. = Sacy a. a. O. ۱۷۲, 1f.). rv., 20f. (= Sacy a. a. O. ۱۷۲, unt.) nennt er als Gattungen der نجم die Getreidearten, die Gemüse, die wohlriechenden Kräuter und

<sup>2</sup> Diese lautet ja: وَالنَّجُمُ وَالشَّحَرُ يَسْتَجُدَانِ

فى النجوم. والنجم كلّ نَبْت ليس :die wild wachsenden Pflanzen لله ساق صُلُب مرتفع كالزروع والبقول والرياحين والمشائش البَرّيّة.

offenbar أَنَّجُم وَجُوْزُل وشُواء وخُرْدُل. فقال في ذلك : "Şpeisegemüse" في ذلك : "Speisegemüse, speisegemüse" عاصم بن عمرو وأضيافه عنده:

scheint hier im zweiten Verse durch den Ausdruck نَجُو ersetzt zu werden. De Goeje erklärt es im Glossar gut durch "olus tenerum, ut Germanicum Kraut".

In der ersten Strophe des berühmten Muwaššaḥ كَلِّنِي رَبُا بِالدُّلِي ("Bekränzt, o Wolken, die Kronen der Hügel mit [grünem] Schmuck!" des Ibn Sanā' al-Mulk:

> يا سَما فيكِ وفي الأَرُض نُجومٌ وَما كُلَّها آخُفَيُّتِ فَجُمًّا اَظْهَرَتُ اَنْجُما وَهُى ما تَهُطِلُ اِلّا بالطِّلَى والدِّما

فَٱهْطِلِي عَلَى قُطُوفِ الْكُرْمِ كَنَّي تَمُتَلِي \* وَٱنْقُلِي لِلدَّنِّ طَعْمَ الشَّهْدِ والغَوْفَلِ ٥

(Ibšīhī, Mustatraf, Kairo 1292, II معنى Kairo 1321, II الما E Gies, Ein Beitrag z. Kenntniss sieben neuerer arab. Versarten 17; in etwas andrer Rezension Šihābaddīn, Safinat al-mulk, Kairo 1309, الما به عنه عنه الما به عنه الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما به الما ب

In Wüstenfeld's Text schlecht والبرية.

<sup>2</sup> Gies فَيكُ uud الْخُفَيْتُ Da es aber später وَأَنْقُلِى heißt, so sind nur die Formen فيك und يعاقبه zulässig.

<sup>3</sup> Mustatraf schlecht والقرنفل und Safinat al-mulk القوفل. Cf. Gies a.a.O.

<sup>4</sup> Rat's Übersetzung (II 556f.) ist mehrfach mißglückt.

"O Himmel, an dir und auf der Erde gibt es nuğum (Wortspiel: "Sterne" bzw. "Gewächse") und Wasser.

So oft du Sterne (hinter Wolken) verbirgst (d. h. So oft du Regen herabschickst), läßt sie (die Erde) Gewächse erscheinen,

Die Teer und Blut (d. h. Wein) strömen lassen1.

So laß du (o Himmel) auf die Trauben des Weinstocks Regen herabströmen, damit sie sich füllen, Und überliefere dem Weinkrug den Geschmack von Honig und Betelnuß".

hat aber, worauf gleichfalls bereits Kratschkovskij, S. 183, Anm. 5, kurz hingewiesen hat, nicht nur die allgemeine Bedeutung "Pflanzen, Gräser, Kräuter", sondern bezeichnet auch eine bestimmte Einzelpflanze, nämlich offenbar das "Hundszahngras", Cynodon Dactylon Pers. (L.) (franz. chiendent, pied-de-poule, ital. capriola usw.). So zählt schon Aşma'ī in seinem Kitāb an-Nabāt wa-š-šağar, ed. Haffner, فى النَّبْت من الكُّرار وفير Beirut 1908, rr, 4f. in dem Abschnitt النَّجُمة؛ قال المازني neben zahlreichen andern Arten auf: الأحرار und wir begegnen diesem speziellen , نيه: نعمة , nom. unit. auch sonst bei den Philologen, wie auch bei den Botanikern und den Pharmakologen. Cf. Ja'qūb b. as-Sikkīt, Sihāh und L'A unten S. 204; ferner Muțarrizī, Mugrib s. الثيل . . هو ضُرُّب من النبت، عن الغُوري. . . . . وفي كتاب: ثيلة Bar ;النَّبات: الثَّيل على فَيُعل عن أبى عمر هو النجمة وهو الصحيم الشيل. وقال مسيع: المنطل على الشيل وقال مسيع: المناسبة المناسبة الشيل الشيل الشيل المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ا اغرويسطيس ويعرف بالنجم. وقال جبريل: الثيل اسمة باليونانيّة (vgl. I. Löw, Aram. Pflanzennamen S. 183, Nr. 141); (s. Dozy, رنجم) وهو النجيل الّذي تعرفه العامّةُ بالنجير :Musta'înî und Dozy et Engelmann, Glossaire S. 22, M.); Guigues, Les noms arabes dans Sérapion «Liber de simplici medicina». Extr. du Journ. asiat. (Extr. no 7 de 1905), Nr. 513:

الأَرْض wohl nicht auf وَهُي beziehn.

<sup>2</sup> I. Löw, Aram. Pflansennamen Nr. 141 hat dafür "gem. Himmelsschwaden", das dann bei Weißbach, Zum Irak-Arabischen S. 322b, Nr. 29 als "Himmelsschwaden" wiederkehrt.

"UEGEM1, chiendent, najm "; Ibn Baitar, Mufradat, Bulaq 1291, IV iw, unt. (danach al-Malik al-Ašraf Jūsuf b. 'Umar, al-Mu'tamad fi-l-adwijah al-mufradah, Kairo 1327, (نجم) هو الثيل ... وكلّ ما ليس له ساق فهو نجم. (نجيل) هو :(١٦١١) , und I النجم المقدّم ذكرُة وأهل. المَغُرب يسمونه النَّجيرَ بالراء المهملة unt. (danach al-Mu'tamad fr): اثبل) هو النجم بالعربية والنجيل Dāwūd ; والنجير ايضا معروف. ديسقوريدوس في المقالة الرابعة افرسطس al-Anțāki, Tadkirat uli-l-albāb, Kairo 1309, I ar, unt .: (نعمل ونعم) كلّ نبت لا :und r.r, ob (ثيل) هو النجم والنجيل النخ Abdarrazzāq b. Hamdūš, Kašf; ساق له، وقد حُسَّ الآن بالثيل ar-rumūz fī bajān al-aš'āb, Algier 1321, ١٦, ob.: وافرسطسي) هو (ثيل) هو النجيل وهو الكزمير :.o., ob ; النجم وهو الثزمير والثزميرة (نجيل) وهو الكزمير .... ويقال له ثيل :.und ١٦١, unt والنجم والنجير Leclerc's Übersetzung des Werkes - Kachef er-roumoûs, Paris 1874 — Nr. 101. 595 [wo aber نجيل statt نجيل steht] und 900) u. a.

Als Name des "Hundszahns" erscheint den den auch in verschiedenen arabischen Dialekten des Maghrib. Siehe Schweinfurth, Arab. Pflanzennamen aus Aegypten, Algerien u. Jemen, S. 196 = 200: "ngim (nigm) Cynodon Dactylon L." (Biskra); S. 212 = 219: "nigm Cynodon Dactylon L." (Küstenland und Tell-Bergland von Nordost-Algerien); F. Foureau, Essai de catalogue des noms arabes et berbères de quelques plantes, arbustes et arbres algériens et sahariens (Paris 1896) S. 32: "Nedjam (en-nedjem) Cynodon Dactylon. Graminées"; Beaussier, Dictionnaire 660b: "Sie] Cynodum dactylum, plante du Sud"; und Dozy, Suppl. II 643bf.: "Suppl. Cynodon dactylon, chiendent Prax, Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies VIII 341".

Ich möchte annehmen, daß unser ( auch an den sehr raren Stellen, wo es sich in der alten Poesie und im Ḥadīt findet,

<sup>1 ?</sup> Man erwartet natürlich NEGEM.

<sup>2</sup> Druck, offenbar falsch, بالنيل.

nicht allgemein "Pflanzen, Gräser" o. ä. bedeutet, sondern "Hundszahngras". Diese Stellen sind: der Vers des al-Ḥārit b. Zālim

آخُصْيَىُ حِمارٍ باتَ يُكُدِمُ نَجُمةً \* آتَـأُكُلُ حِيرانِي وَجارُكَ سالِمُ

(Mufaddalījāt Nr. 88, 7) "Du Hoden eines Esels, der die ganze Nacht hindurch Hundszahngras abgefressen hat, willst du meine Schutzbefohlenen aufessen, während dein Schutzbefohlener unversehrt bleibt?"; der Vers des Zuhair

مُكُلِّلٍ بِأُصولِ النَّجُمِ تَنْسِيجُهُ \* رِيعٌ حَرِيقٌ لِضاحِي مائِم حُبُكُ

(so nach Ta'lab's Rezension des Diwans des Zuhair, Cod. Socin 83, fol. 50r, = L'A XVI fr, 2, T'A IX vr, unt. und Sihāh s. حبك, während Ahlwardt's Ausgabe, Nr. 10, 22, und A'lam's Rezension, ed. Landberg, S. الله النبي المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى الم

Die Kommentatoren und Scholiasten zu den Mufaddalijät deuten in dem Verse des al-Ḥārit b. Zālim gewöhnlich als "Gewächs ohne Stamm", also als "Gras" schlechthin. So Anbārī in Lyall's Ausgabe der Anthologie a. a. O., Marzūqī im Berliner Codex der Mufaddalījāt (= Ms. Thorb. A 4) fol. 472 v, der Scholiast des Wiener Codex (= Ms. Thorb. A 5) fol. 111 v und der Scholiast des Codex des British Museum (= Ms. Thorb. A 3) fol. 112 v. Dieser Deutung begegnen wir auch bei Mubarrad, Kāmil ra, M. Lyall hat deshalb auch das Wort in seiner Übersetzung der Mufaddalījāt mit "short grass" wiedergegeben (s. auch Bevan's Indices 326a). Andre arabische Philologen haben aber darin eine bestimmte Pflanzen-

spezies gesehen, nämlich offenbar eben den "Hundszahn". Cf. Ja'qūb (d. i. Ibn as-Sikkīt) in dem Kommentar des والنَّاجُمة هذا النَّبُتُ الَّذي يَرُّنفع فيَبُسُط عليه القَصَارون Anbari: والنَّاجُمة الثّياب ويقال له نَجُمة . . . ولا آرنُو للواحد منه اسبًّا غير هذا ولكن والنَّجُمة ضَرُّب من ... Gauharī, Sihāh s. v.: هذا اسمُ هذا النبت Ibn Manzūr, L'A XVI ; النبت. قال شاعر: ٱخُصْيَى حِمارِ البيت قال [شَمْرً]: وأمَّا النَّجُمة فيهو :(fo, 19ff. (z. T. = T A IX vr, unt.) شيء يَنبت في أصول النَّعَفُلة. وفي القبيعلم: ضَرْبٌ من النبت. وأيشد للتحرث بن ظالم المُرَى يهجو النعمانَ : أَخُصُيَىُ حِمارِ البيت. والنَّجُمُ هِنَا نَبُت بعينه، واحدُه نَجُمة، وهو الثَّيِّلُ. قال أبو عمرو الشَّيْباتي: الثَّيْلُ يِقالِ لِهِ النَّاحُمُ، الواحدةُ نَجُمةٍ. وقالَ أبو كَنيفة: الثَّيِّلُ والنَّاحُمةُ Ich gebe also dieser Auffassung den والعدُّرشُ كلُّه شيءٍ واحد Vorzug, teils auf Grund kunstkritischer Erwägungen (ein guter Dichter wird in poetischen Schilderungen das Individuelle stets vor dem Allgemeinen bevorzugen), teils und besonders weil sie durch den Beinamen ذو النجمة nahegelegt wird, den der Esel bei den Arabern hatte (und von einem خجة fressenden Esel ist ja in dem Verse die Rede; - cf. Asās al-balāġah s. :: , s. auch T'A a. a. O.), والحمارُ يُعتَ النَّجْمَةَ ويلقّب بذي النجمة denn النجمة bezeichnet in diesem Beinamen sicher eine individuelle Pflanzenart.

Zu der Ḥadīṭ-Stelle äußert sich die Nihājah s. نجم (= L'A XVI f1, 3): النَّجُمة أَخَمُّ من النَّجُم وكُانَها واحدتُه كنَبُتة ونَبُت

Neben den individuellen Bäumen منالة , نَعْنة und wird man natürlich auch in نَعْمة ein individuelles Gewächs sehen müssen. Vielleicht darf man die Angabe L'A XVI fo, 19: وأمّا النَّجْمة فيهو شيء يَنبت في أصول النَّخُلة das Hundszahngras in besondre Beziehung zur Dattelpalme setzt, hier mit anziehen?

werden, wie wir soeben bei den zwei Versen sahen, im L'A (und T'A) und im Kommentare Ta'lab's mit identifiziert (Nebenform ثيل, s. die einheimischen Wörter bücher und Lane s. v.). Dieser Gleichsetzung begegneten wir schon oben S. 201 f. mehrfach. Sie findet sich auch L'A s. ثيل wennschon mit einigen Einschränkungen: والثِّيل نَبات يَشتبك فَى ٱلأَرْضَ .... فإذا كان قصيرًا سُتِي نَجُمًّا. والثَّيِّل حَشيش وقيل : hat nur ثيل , T'A s ثَيْل , hat nur ثَيْل , T'A s ايضا). Man wird sie gelten lassen müssen, besonders da auch ثيل, ebenso wie تجم, in einigen heutigen arabischen Dialekten den "Hundszahn" ("Himmelsschwaden") bezeichnet. Sieh Weißbach a. a. O .: "tájial (Himmelsschwaden . . . Löw Nr. 141; Herzfeld [Herbaraufnahmen aus Kal'at-Serkāţ-Assur, OLZ Beiheft II 29ff.] 118)" und G. Salmon, Sur quelques noms de plantes en arabe et en berbère (Archives maroc. VIII Iff.) 78: ثيل, mit der Fußnote: "Chiendent ..... Au Maroc, on le donne à manger aux bêtes de somme". Es stellen denn auch, so viel ich sehe, alle neueren abendländischen Gelehrten, die sich über diese Dinge geäußert haben, تَيِّل als Synonyma hin. So Löw nicum Dactylon L., gemeiner Himmelsschwaden = . . . . Digitaria Dactylon Pers. d. h. Cyn. Dact. Rich. . . . . Dasselbe ist άγρωστις . . ., nicht Triticum repens L. Queckengras . . . . . "; Steinschneider, Heilmittelnamen der Araber (SA. aus WZKM XI—XIII) Nr. 419: " ثيل Chiendent. . = بخييل, auch und بخير, und کزمير, A. H. Ducros, Essai sur le droguier populaire arabe de l'inspectorat des pharmacies du Caire (= Mémoires présentés à l'Institut d'Égypte et publiés sous les auspices de Sa Majesté Fouad Ier, roi d'Égypte, t. XV me, 1930), Nr. 156: "En arabe, Negil نحير, Negir فحير et Negm signifient herbe sans tige, graminée et désignent diverses Graminées et Cypéracées telles que l'Agropyrum repens ou Petit Chiendent, le Panicum Dactylon ou Gros Chiendent, l'Aeluropus repens ou Dactyle rampant, le Cyperus rotundus ou Souchet rond, etc.; cependant ces noms sont plus particulièrement attribués au Petit Chiendent ou Chiendent des Boutiques, l'Aghrostis de Dioscoride, l'Aghrossthoss اغرسطس des auteurs arabes, que l'on appelle encore Thyl ثيل. C'est l'Ikrish de Tunisie, qui dans le Sud algérien désigne le Dactyle مكوش rampant", und Salmon a. a. O. S. 78, Anm.; sieh auch Guigues, Les noms arabes dans Sérapion Nr. 513, 504 und 396 und Leclerc, Kachef er-roumoûs Nr. 595 und 900. Ein wenig bedenklich ist mir dabei nur, daß den Floren abendländischer Gelehrter zufolge das Hundszahngras an trockenen, sandigen Plätzen vorkommt (s. Ascherson u. Graebner, Synopsis d. mitteleurop. Flora Bd. II, Abt. I, S. 85; Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa I, 264f.; Hallier, Flora von Deutschland, 5. Aufl., VII 151f.; Karsten, Flora von Deutschland, Oesterreich u. der Schweiz I, 2. Aufl., 401; Muschler, A Manual Flora of Egypt I 102f. u. a.), während die arabischen Quellen angeben, daß der ثيل wasserreiche Stellen liebt; cf. : und الثّيل ... نبت يكون على شطوط الأنهار في الرياض : ثيل ... L'A s. لا يكاد يَنبَت الَّا على ماء أو في موضع تحته ماد؛ وهو من النبات الذي (s. auch L'A s. نجم XVI fo, unt., T'A und Muṭarrizī, Muġrib s. ثيل und Lane s. ثيل); Dāwūd al-Anțākī, Tadkirah I ٩٣, unt.: أثيل) . . . . وكثيرا ما تكون في : auch Jāqūt, Geogr. Wörterb. I 9fr, unt: موضع السيل ومجمع المياه الثَّيِّلة . . . اسمُ ما يقطنَ . وهو في الأصل نَبُّت في الرَّاضِي المُخْصِبة. Als andre angebliche Synonyma von نخم sind uns begegnet: (S. 204, 12 und عُرْش (ebd.), عُدُرش (S. 201 f. und 205 f.), نَجِيل

206, 11) und گزمير , فزمير (S. 202 und 205).

offenbar ein jüngeres maghribinisches Wort, be-

<sup>1 &</sup>amp; fehlt im Druck, ist aber offenbar zu ergänzen.

zeichnet allem Anschein nach wirklich den Hundszahn. Bei Foureau a. a. O. 19 findet sich freilich die Angabe: "Guesmir, Pennisetum dichotomum. Graminėes", wo Guesmir doch wohl nur eine fehlerhafte Umschrift von فرسر ist. Aber ich weiß nicht, wie weit man Foureau Glauben schenken darf (s. auch hier Z. 9 v. u.). In فيل sehen Musta'inī, Ibn Baitār und Dozy zweifellos mit Recht eine maghribinische Variante für فييل.

Dieses selbst und عِكْرِش gehören bereits der alten Sprache an. Cf. zu beiden noch die Wörterbb. und außerdem zu نعيل: die Verse Țufail al-Ganawi Nr. 36, 21, Jāqūt a. a. O. II ers, 9, von Muhabbal, und, anonym, Bakrī, Geogr. Wörterb. fav, I = Jāqūt IV rvr, 9, Verse, in denen نجيل übereinstimmend offenbar als Weidepflanze erscheint; Așma'ī a. a. O. ri; (Abū Zaid?,) Kitāb aš-Šağar, ed. Nagelberg, XXI Nr. 153; Serapion a. a. O. Nr. 396 und Ibn Baţţūţa IV 15, 9; — und zu عكرش Aṣma'ī a.a.O. ۴٨; Kitāb aš-Šağar, ed. Nagelberg, XXI Nr. 157; Ibn Baițar III r. s.v. (Übers. Leclerc's Nr. 1577) und Die Abhandlungen der Ichwan es-Safâ in Auswahl, hrsg. v. Dieterici, 7A, 10 (s. unten S. 210). Wieder aber haben sich beide auch in einzelnen arabischen Dialekten bis auf die Gegenwart erhalten. Siehe zu نعيل: Schweinfurth a. a. O. 72 = 17: "negjīl, negīl Cynodon Dactylon Pers." und Meyerhof, Der Bazar der Drogen u. Wohlgerüche in Kairo (SA. aus Archiv für Wirtschaftsforschung im Orient, 1918, Heft 3/4) S. 193: "nigil, Hundszahn, Cynodon Dactylon Pers." (Foureau a. a. O. 32 hat: "Nedjil. Divers Bromus. Graminées"; vgl. dazu oben Z. 2 ff.); - und sieh zu Schweinfurth a. a. O. 52 = 4: "akrīsch Aeluropus repens Parl.", Löw a. a. O. S. 109, M.: "Eine am Fuße der Palme wachsende, sie tödtende Distelart heißt عكوش [Akriss in Algerien Festuca caespitosa Desf. Munby Bull. soc. bot. Fr. 1866. Nachtigal hörte Akresch für ein Stachelgras, wahrsch. Vilfa spicata P. B. Ascherson.]", dazu aber S. 428, ob.: "Akrîsch habe ich von ägyptischen Beduinen für ein anderes Stachelgras

<sup>1</sup> Krenkow hat in seiner Ausgabe S. 71V versehentlich die Belege zu Nr. 36,2 und zu Nr. 40,2 durcheinandergeworfen.

Danach dürfte tatsächlich auch نجيل als "Hundszahn"
und damit als ein weiteres Synonymon von عنا aufzufassen
sein, obschon mich auch hier einigermaßen stört, daß wir dem
Worte in der alten Poesie in folgendem Verse begegnen:

يُفْجِينُ بِالاَيْدِي عَلَى ظَهُرِ آحِنِ ۞ لَهُ عَرْمَعُ مُسْتَأْسِدٌ ونَجِيلُ (L'A XIV الله ult. und IV هُمُ عَرْمَعُ مُسْتَأْسِدٌ ونَجِيلُ (L'A XIV الله ult. und IV هُمُ عَرْمَعُ von dem Hudailiten Abū Hirāš) "Sie (die Wildesel) spreizen ihre Vorderbeine breit auf der Oberfläche eines modrigen Pfuhls, der mit dichten Wasserlinsen und mit Hundszahn bedeckt ist", in dem also die Pflanze in einem Wasser erscheint (s. oben S. 206). Rauwolf, der in seinem wertvollen Buche Aigentliche beschreibung der Raiß (Laugingen 1582) den "Negil" auf S. 230f. eingehend schildert, bemerkt ausdrücklich, daß er wächst, "da der boden sandechtig".

Dagegen dürfte Abū Ḥanīfa mit seiner oben (S. 204, 11 f.) zitierten Behauptung: الثَّمْيُلُ والنَّجْمةُ والعِنْرِشُ كلّه شيء واحد bezieht, kaum uneingeschränkt im Rechte sein. Für das moderne عكريش (oder عكريش, das offenbar nur eine neuere lautliche Abart von نعرش ist) werden, wie wir gesehen haben, sehr verschiedene Werte angegeben, wie auch schon Ibn Baiṭār s. v. für عكرة nicht weniger als sieben verschiedene Erklärungen hat. Ascherson und Schweinfurth sehen in der Pflanze das Stachelgras Aeluropus repens Parl. Ich möchte mich dieser Auffassung anschließen, einmal weil auf ein Stachelgras die Beschreibung Azharī's hinweist: العَدُرُشُ . . . . فَي اَطُواَفُ وَرَقَهُ شُوكُ، الا تَوَطَّاهُ الانسانُ بِعَدَمَيْهُ (L'A und T'A s. المُتَهِمَا), und zweitens weil Ascherson

und Schweinfurth unter den verschiedenen Gelehrten, die sich über die Pflanze geäußert haben, die besten Botaniker sein dürften (und Fragen wie die vorliegenden können letzten Endes doch nur die Botaniker sicher entscheiden). Aeluropus repens ist aber etwas ganz anderes als Cynodon Dacin verschie- فكرش in verschiedenen Ländern und Landstrichen eine verschiedene Bedeutung gehabt hat, denn die volkstümlichen Pflanzennamen sind bekanntlich in allen Sprachen nichts weniger als konstant1. Aber auf alle Fälle darf es nicht ohne weiteres und allgemein mit dem Hundszahn identifiziert werden. Dagegen spricht auch, daß die Pflanze nach den einheimischen Quellen nur in (salzhaltigem) Marschenland gewachsen ist² (s. Aṣma'ī a. a. O. ۴۸: ف ينبت في إلعكرش ينبت في العكرش العكرش العكرش العكرش العكرش العكرش العكرش العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس العكرس ال السباخ und  $L^tA = T^tA$  s. السباخ الأرض عكرش رالرقيقة"), während der Hundszahn doch, wie wir gehört haben, trockene, sandige Plätze bevorzugt.

Man wird, um auf unsere Koran-Stelle zurückzukommen, kaum geneigt sein, das darin stehende stell als "Hundszahngras" zu deuten. Ich möchte aber glauben, daß dies seine eigentliche Bedeutung ist, und daß es die allgemeine Bedeutung "Pflanzen, Gräser" erst sekundär im Dialekte des Hidschaz (und vielleicht auch in andern) gewonnen hat", so daß es der

I Vgl. Salmon Archives maroc. VIII, 1: »les mêmes termes arabes ou berbères désignent souvent des plantes différentes d'une région à l'autres, und Eilh. Wiedemann, Beitrage z. Geschichte d. Naturwissenschaften. LI. Über den Abschnitt über die Pflanzen bei Nuwairt (SA. aus Sitzungsberichte d. physik.-mediz. Sozietät in Erlangen, Bd. 48, 1916) S. 160, Anm. 2: "Die Feststellung der den arabischen Worten genau entsprechenden wissenschaftlichen Namen ist höchst schwierig und oft schon deshalb unmöglich, weil dieselbe Pflanze an verschiedenen Orten verschiedene Namen hat und dasselbe Wort an verschiedenen Orten verschiedene Pflanzen bezeichnet. Wo ich konnte, habe ich die botanischen Bezeichnungen dem Werk von G. Schweinfurth, Arabische Pflanzennamen, entnommen".

<sup>2</sup> Das würde gut auf Aeluropus passen; s. z. B. Boissier, Flora orientalis V 594f.

<sup>3</sup> L'A, wohl weniger gut, الدقيقة.

<sup>4</sup> Eine ähnliche Entwicklung scheint igenommen zu haben. Cf. Sanguinetti, Quelques chapitres de médecine et de thérapeutique arabes,

Prophet in dieser Bedeutung im Koran gebrauchen konnte. Erst unsere Koranstelle dürfte dann die kontradiktorische الشَّكِ ما كان und النُّحُم ما لم يكن على ساق Gegenüberstellung von o. ä. bewirkt haben, die, wie wir im Eingang dieses على ساق Aufsatzes sahen, regelmäßig bei den Koran-Exegeten und den Lexikographen erscheint. Populär ist aber die Gegenüberstellung und النجم doch nicht geworden, offenbar weil sich in seiner vegetabilischen Bedeutung überhaupt keiner großen Beliebtheit erfreut hat. Es erscheinen vielmehr in der Literatur als Gegensatz zu الشجر gewöhnlich die Ausdrücke (النَّبْت) (vgl. z. B. Thier und Mensch vor dem König der Genien, hrsg. v. Dieterici, fr, 10: ومُنْبِت العُشُبِ auch Die Abhandlungen der Ichwan es-Safa in Aus-البَقُل und (وتَنتُبت هناك الأشتجار والعكوش والعُشْب :10 wahl مر المُ (beachte zu البَقْل Gawaliqi, Le livre des locutions vicieuses, publ. p. H. Derenbourg = Morgenl. Forschungen, Festschrift اتِّها النُّقُلُ العُشْتُ وما :.für H. L. Fleischer, 107ff.) 120, 1f.: أيها النُّقُلُ العُشْتُ وما والقَرْقُ بين !und 121, 1f يُنْبِت الرَّبِيعُ ممّا تَأْمَله البَهائِمُ والناسُ البَعُل ودِقِ الشجرِ أَنَّ البِعَلَ الْأَ رُعِيَ لَم يَبُقَ لَه سَاقٌ والشَّجِرُ يَبُقى لَه سُوقٌ وَان دَقَّتُ.

JA, 6me série, t. VII 327: بخيل, Une variété de Chiendent.......
On a aussi donné le nom de نجيل aux herbes en général, ou à toute plante sans tige: كلّ نبت لا ساق له . Dans ce sens, il est synonyme de ... نجّم und danach Dozy, Suppl. s. v.

# GRAMMATISCHE ARABISCHE MISZELLEN. 2. Stück.

#### VON

## A. FISCHER.

I. Arab. 'ījā mit Suffix als Nominativ.

In meinem "Die Mas'ala Zunbūrīja" betitelten Beitrage zu der Festschrift für den leider zu früh abberufenen Edward G. Browne (S. 150ff.) habe ich die sprachliche Zulässigkeit des Kernstücks dieser mas'alah, der Wendung فالا هُوَ ايَّاها, und siehe, sie (die Hornisse) ist (in dieser Beziehung wie) er (der Skorpion)" mit dem Hinweise auf verschiedene Stellen in der Literatur zu erhärten gesucht, in denen I mit Suffix gleichfalls als - betonter -Nominativ erscheint. Diese Stellen sind: Harīrī, Magāmāt ffi, 2: "und siehe, er (Abū Zaid as-Sarūgi) war es selbst"; Jāqūt, Geogr. Wörterb. IV ۱۰۴۷,9: اقول: هي ايّاها "ich sage: das ist sie (die gewollte Pfeilschußweite)"; ebd. vr, 5 (= Muštarak "und er (der Berg Qārah), وايَّاه أُرِيدُ بقوليهم في المثل . . . (حجم ist gemeint, wenn man im Sprichwort sagt ....."; die Lesart in Sure I, u. a. Zu diesen إيَّاكَ تَعْبُدُ Stellen ist inzwischen durch Brockelmann, GgA 1922, 219, das Beispiel آنگ آیاد وهو ایاك ,daß du er bist und er du" Ğīlānī, al-Insān al-kāmil ri, 17 hinzugekommen (s. auch Brockelmann, Grundriß II § 153a)1.

Ich glaube jetzt auf einen neuen Beleg für diese gramma-

I S. 154f. meines Aufsatzes habe ich eine Anzahl entsprechender Kasusverschiebungen in den abendländischen Sprachen namhaft gemacht. Betreffs des Italienischen habe ich dabei auf Meyer-Lübke, Grammatik d. roman. Sprachen II 93. 96. III 70 ff. hingewiesen. Zu den Angaben Meyer-Lübke's an diesen Stellen kann ich heute noch hinzufügen, daß man im normalen Italienischen auch hört und liest: Ricco quanto me; Se io fossi te . . . .; Essa pare te; und, wenigstens im Toskanischen, Sei te che dici . . . .

tische Erscheinung gestoßen zu sein, nämlich in einem Predigt-Fragment des Hasan al- Başrī, das Massignon in Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays d'islam, Paris 1929, S. 2f., Nr. 8 in folgender Gestalt ver-یا ابن ادم دینك دینك فانما هو لحمك ودمك یا ابن : öffentlicht hat الم سُرَطًا سُرَطًا جمعًا جمعًا في وعآء وشدًّا في وكاء ركوب الذلول ولبوس اللين رحم الله رحلا لم يغرّه ما برى من كثرة الناس ابن ادم انّك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتعاسب وحدك :[أن] تُزاد mit der Fußnote zu) ابن ادم انت المعنّى وايّاك [أن] تُزاد "corr. Nicholson; ms.: ايراد), und zu dem er sieben Jahre früher in seinem Werke Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1922, S. 170 f. die Übersetzung mitgeteilt hatte: "O fils d'Adam! ta vie religieuse! ta vie religieuse! Voilà ta chair et ton sang! O fils d'Adam! glouton, glouton, qui entasses, entasses au fond de chez toi, qui resserres ton avarice, chevauches des montures assouplies, et te revêts de vêtements fins . . . Dieu fasse miséricorde à l'homme que n'ébranle pas ce qu'il voit faire par la multitude! O fils d'Adam! Tu mourras tout seul! Tu entreras dans la tombe tout seul! tu ressusciteras tout seul! tu seras jugé tout seul! O fils d'Adam. c'est toi-même qu'on a ici en vue, c'est à toi-même que j'en veux (maintenant)!"

Wie man ohne weiteres sieht, deckt sich der arabische Text der fünf letzten Worte dieses Predigt-Stücks nicht mit seiner Ubersetzung. Sie sind ja einigermaßen dunkel, und so ist begreiflich, daß Massignon sie 1929 anders aufgefaßt hat als 1922. In jüngster Zeit haben sich noch zwei andre Gelehrte an ihnen versucht, nämlich Pedersen in seiner Besprechung von Massignon's Recueil in OLZ 1931, Sp. 200, und Schacht in seinem Buche Der Islam. Mit Ausschluß des Qor'ans (=Religionsgeschichtliches Lesebuch . . . hrsg. von Bertholet, 16), S. 87. Pedersen äußert sich dazu: "Die letzten Worte des Stückes würde ich im nahen Anschluß an das Ms. so lesen: du bist es, um den es sich handelt (wie, انت المعنَّى وايَّاك تُواد Essai S. 171)! Nimm dich in acht! gegen dich richtet man sich (du bist gemeint)". Und Schacht übersetzt sie: "Menschenkind, es ist auf dich abgesehen und hüte dich, daß es noch mehr werde!", wozu er aber, unter dem Einflusse der

Auffassung Pedersen's, in einer Fußnote bemerkt: "Oder vielleicht zu lesen: hüte dich, du bist gemeint".

Ich lese die Stelle: العنى واياك تراد und übersetze sie: "dich geht dies an und um dich handelt es sich". المعنى, won Massignon und Schacht offenbar ebenso wie von Pedersen als المعنى verstanden, ist unmöglich, denn es könnte nur "gefangen gehalten" (von منو) oder "ermüdet, bekümmert, belästigt" u. ä. (von منو) bedeuten. ومنو und أراد und أراد und أراد und أراد المناق sind in Anwendungen wie der vorliegenden synonym (s. z. B. Lane, Lex. s. منى المعنى parallele Sätze zu sehn. Dabei drängt sich dann von selbst der Gedanke auf, daß auch الناك المناق gleichbedeutend sind, daß also المناق ein Nominativ ist wie المناق (Vgl. das oben aus Jāqūt zitierte: . . . . في المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق

Mit الن تراد ist nichts Rechtes anzufangen, auch steht ja

nicht in der Hs.

Pedersen's (und, schwankend, Schacht's) Auffassung "Nimm dich in acht! du bist gemeint" muß ich aus zwei Gründen ablehnen: einmal weil sie voraussetzen würde, daß das scharf betonte ایّاک hinter ایّاک wiederholt wäre, und vor allem weil, wie ich in der hier folgenden Miszelle nachweisen werde, im klassischen Arabisch kein isoliertes

"nimm dich (nehmt euch) in acht!" existiert.

Übrigens halte ich auch die Übersetzungen, die Massignon, Pedersen und Schacht von den ersten zwei Zeilen unseres Predigt-Fragments geben, für unzu!änglich. Massignon's Übersetzung habe ich oben mitgeteilt. Pedersen liest für das zweimalige Adjektiv شَرُطًا سُرُطًا سُرُطًا سُرُطًا سُرُطًا سُرُطًا سَرُطًا سَرُطًا مَرَا الله في den zweimaligen Infinitiv und übersetzt: "O, Menschensohn! Fressen, fressen! Sammeln, sammeln in Gefäßen! und Zubinden in Säcken! O, du, der du reitest" usw. Sein سَرُطًا سَرُطًا سَرُطًا سَرُطًا مَا نَعْ نَعْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

tet: "Menschenkind, deine Religion, deine Religion! Sie ist dein Fleisch und Blut. Menschenkind, der du gefräßig, gefräßig bist, in einem Gefäße sammelst, sammelst, mit einem Verschlußriemen zubindest, zubindest [sic], auf sanften Tieren reitest und dich weich kleidest!" Ich finde in den zwei Zeilen folgenden Sinn: "Menschenkind, denke an deine Religion, denn sie ist dein Fleisch und Blut! Menschenkind, hüte dich gierig zu esssen, in Behältern zu sammeln und in Verschlußbänder (von Schläuchen, Säcken, Beuteln) einzuschnüren, auf fügsamen Tieren zu reiten und weiche Kleider zu tragen!" Die Akkusative des Ausund ebenso سَرَطًا سَرَطًا سَرَطًا سَرَطًا عَسَرًا bzw. ينتك بينك لافراء

### · II. Arab. 'ījāka "Nimm dich in Acht!"

Das klassische Arabisch kennt folgende Anwendungen von المَّادُمُ المَّاكُمُ المَّاكُ المَّاكُ (المَّاكُ usw.\*) "Nimm dich (Nehmt euch) in Acht!":

ı Dialektische Nebenformen von إيًّا, und zwar in allen seinen Anwendungen, sind اِيَّا , اَيَّا , اَيَّا , Sieh zu عَبَّا , اَيَّا , عَبَّا ). Sieh zu إِيَّا , Sieh sund XX rrr, pu. ror, 18ff. und rro, pu. (leichtfertig ist die hier an den zwei العرب لا تقول : letzten Stellen verzeichnete Behauptung von Farra': العرب لا تقول رهيُّاكَ ضَرَبَتُ، ويقولون دهِيَّاكَ وزَيُدًّا، .... وإنَّما يقولون دهيَّاك وزيدًا، هيآكَ نَعْبُدُ diese Behauptung scheitert schon an der Lesart Sure 1, 4/5; s. hier Z. 10f.); Qamus s. v.; T'A X frn, 4 und fra, 4; Lane s. ايًا; Ibn Ginni, Muhtaşar at-taşrif, ed. Hoberg, 27; Anbari, Insaf 9r, unt.; Mufassal § 690; Ibn Ja'iš IIvr, 11ff. und Iraf, 17ff.; Kaššāf, ed. Lees, I 9, 6 v. u. (zu Sure 1, 4/5); Baidāwī, ed. Fleischer, IV, 27 (ebd.); Howell, Grammar § 690; Wright, Grammar3 I 104 A; oben im Text S. 215, M. u. 217, unt. (auch Stumme, Maltesische Studien = Leipz. semitist. Studien I 4 S. 28, 10. 114, 7ff.) usw.; - 2u []: L'A, Qamus und Lane II. cc.; T'A X frv, 10 v. u.; Ibn Ja'is IrAf, 19f.; Kassaf, Baidawi und Howell II. cc.; — zu in: L'A, Qamus, T'A, Lane, Ibn Ja'iš, Kassaf, Baidawi und Howell II. cc.; - und zu Ul: Kassaf 1. c. Der Qāmūs und nach ihm Lane II. cc. nennen als weitere Dialektvariante e. Aber dieses wird mit dem bekannten vulgären wija identisch und daher aus entstanden sein.

<sup>2</sup> Dieses warnende [5] ist zwar gewöhnlich mit Suffixen der 2. Person

1. ایّاك وَالاَسَدُ (mit 5 vor dem zweiten Begriff) "Nimm dich vor dem Löwen in Acht!"

I Dieser Vers tritt meist anonym auf. Zamahšarī nennt, aber schwerlich mit Recht, Kaššāf und Asās al-balāgah II. cc. den Tufail al-Ganawī als Verfasser. Šarh šawāhid al-Kaššāf, T'A und Šarh al-Madnūn bih II. cc. erscheint dafür Mudarris b. Rib'i. Aber auch gegen diese Angabe habe

struktion im Ḥadīṭ: sie erscheint bei Sujūṭī, al-Ğāmiʿ aṣ-ṣaġīr, s. اباى und اباى, nicht weniger als 46 mal (s. auch Muḥammad aš-Šarīf Ibn Muṣṭafā at-Toqadī, Miftāh Ṣāḥīḥ al-Buḥārī und, daran angehängt, Miftāḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Der Seʿādet [1313], beide s. اباكم; Ḥarīrī, Durrah rr, 13 f. = Howell I 197 u. a.).

Eine anomale Abart dieser Ausdrucksweise würde in dem Satze الله المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المتعلق المت

ich Bedenken. Sie dürfte nämlich darauf zurückzuführen sein, daß das Reimwort des Verses auch in der Gestalt aberliefert wurde und daß man von Mudarris b. Rib'i eine - nach Hizanah IV 170, 14 zu den Aşma'ijāt gehörige — Qaşīde im Versmaß tawīl kannte, als deren erster Reim angegeben wird, die also dasselbe Versmaß und denselben Reim hatte wie — bei der Annahme des Reimworts ممائرة — unser Vers. (Vgl. Abū 'Alī al-Qālī, Amālī, 1. Druck, Bulaq 1324, Dail riv, 9, 2. Druck, Kairo, Matba'at Dar al-kutub al-miṣrijah, 1344/1926, Dail III, 16; Abū 'Ubaid al-Bakrī, at-Tanbīh 'alā auhām Abī 'Alī fī Amālīh (angehängt an den 2. Druck der Amali) 171, ob.; 'Ainī a. a. O. IV 3A; Hizānah a. a. O.; Sujūțī, Sarh Sawahid al-Mugni Iro; Muhammad Bāqir, Gami' s. Singītī, ad-Durar al-lawāmi' 'alā Ham' al-hawāmi' šarh Gam' al-gawāmi' II or .. 101; auch Mufassal 160, 3, Ibn Ja'iš 11vo f., Howell III 559, und Sihāh, L'A und T'A s. محرر) Aber in der Hamāsah a. a. O. (= Sarh šawāhid al-Kaššāj 1.f, unt. und Sarh al-Madnun bih a. a. O.) folgt auf unsern Vers ein zweiter, mit dem Reimwort ster das man kein sle einsetzen könnte. Dieser wäre also in der erwähnten Qaşīde des Mudarris b. Rib's unmöglich, woraus sich mit ziemlicher Sicherheit ergibt, daß auch unser Vers ihr nicht angehören kann.

Lane s. اِيًّا; Šarḥ šawāhid al-Kaššāf هَا, 4 v. u.; Wright, Grammar II 76 B, usw.

2. ایّاكَ مِن الاَسَدِ, natürlich gleichfalls: "Nimm dich vor dem Löwen in Acht!"

Belege: Ḥamāsah des Buḥturī Nr. 1369, 2: وايّاكَ مِن فَوْط und Maqqarī, Analectes II fir, 8 v. u.: المُواحِ المُواحِ (poet.).

3. اَیَّاكُ ایَّاكُ وَالْاَسَدَ (mit doppeltem وَ und وَ vor dem zweiten Begriff), wieder: "Nimm dich vor dem Löwen in Acht!"

Beleg: der anonyme und offenbar nicht sehr alte Vers وَعُنُواتِهِ الْعُنْتُ الْ الْعُنْتُنِي \* هِيَاكَ هِيَاكَ وَحُنُواتِهِ الْعُنْتُ الْمُ الْعُنْتُ الْمُ الْعُنْتُنِي \* هِيَاكَ هِيَاكَ وَحُنُواتِهِ الْعُنْتُ الْمُ الْمُعَنَّةِ الْعُنْتُ عِلَى اللهِ Anbārī, Inṣāf ٩٣, L'A XX ror, 19. rrr, 2. XVIII rrr, 9 und T'A X fra, 8. ۱۱۲, M.: "Mein Oheim", warum hast du nicht gesagt, als du (sie) mir gabst: 'Hüte dich, hüte dich vor der Krummhalsigen"! "

4. (الأَسَدُ vor وَ ohne إِيَّاكُ الأَسَدُ .).

Diese Ausdrucksweise ist jüngern Datums. Spätere einheimische Philologen lassen sie gelten, aber die alten Autoritäten, wie auch hervorragende jüngere lehnen sie ab. Vgl. Sib. I

i Text schlecht نحو; s. meine Ausführungen in Centenario della Nascita di Michele Amari I 358ff.

<sup>2</sup> Möglich wäre auch, wennschon nicht wahrscheinlich: "O Hälid".

<sup>3</sup> Gemeint ist wohl eine Kamelin.

ومن ذلك ايضا قولك وايّاكَ والاسدّ، .... حذَفوا الفعُلَ : 12ff. الم من ايّاك لكثرة استعمالهم ايّاه في الكلام، فصارَ بدلًّا من الفعُّل ..... فكأنَّه قال وأَكْذُر 1 الاسدَه. ولكن لا بُدَّ من الواو لأنَّه اسمُّ مضموم وآعُلم أنَّه لا يجوز أن تقول «ايَّاك زُيْدًا» كما أنَّه : ١١٨, ١٤ff : إلى آخر لا يعوز أن تقول «رأسك التجدار» حتى تقول همن الجدار» او : «والتحدارُ» .... ولو قلتَ وَايّاك الاسدَ» تريد من الاسدَ لم لعز ويقولون في التعذير دايّاك الاسدّه و دايّاك :.Harīrī, Durrah rr, 11ff. : L'A XX rrr, 3f : المُسَدِّه. ووَجُهُ الكلام انْخَالُ الواو على الاسد والمسد" إقال ابن بَرِّي: المهتنع عند النحويين واياك الاسدَه، لا بُدَّ فيه من الواو Ibn al-Ḥāǧib, Kāfijah a. a. O.: ولا تقول داياك الاسدَه; Radī م يَجِز كَذُفُ الجارِ من «ايّاك من الاسد» اذ ليس :a.a.O. I 1911, 10 f. فان قبل: فهَلَّا جاز حذفُ :. Ibn Ja'īš ١٩٢, ult. f ; بقياس ولم يُسْمَع حرف الجرّ فقلتَ وآياك الاسدَ»، قيل: ليس ذلك بالسهل ولا يقدّم حُذْفُ الواو : auch Hisānah I fro, oben عليه السَّماعُ من العرب s. اللغ) شادّ. قال سيبويه: اعْلم أنّه لا يجوز ان تقول «ايّاك زيدًا» oben Z. 4) und Howell I 197 u. 198, 7 v. u. Und sieh auf der andern Seite Hafāǧī a. a. O. ff, 11 ff., zu dem soeben mitgeteilten Passus der Durrah: قال ابن مالك قاله هذا من خُبلة هَناته. قال ابن مالك في التسهيل: لا يُعُذِّف العاطفُ بعد ايَّاك إلَّا والمحذور " منصوب بإضَّار ناصب آخر او مجرور بين. وفي شرحه للمُرادي: مِثالُ المنصوب واياك الشَّرَّ». ولا يُعوز أن يكون الشَّرِّ منصوبا بها انتصب به ايّاك بل بفعل diese Sätze, ohne An- آخر تقديرُه: دُع الشرِّ. وهذا مذهب الجمهور gabe der Quelle, im wesentlichen so auch 'Ainī IV -A, 8 وما ذكر المصنّف غيرُ وارد كما سمعتّه .... v. u. ff.) und fo, 21 ff.: .... . . وقوله دوقد جُوزَ إِلْغَاءُ الواو، النح ا قد قدَّمنا لك أنَّه يجوز مع عدم und Howell I 197. التكرار ايضا

Jedenfalls dürfte diese Ausdrucksweise in der gesamten alten Dichtung und vielleicht in der ganzen alten Sprache über-

ı Derenbourg schlecht إحذر (s. meine Darlegungen Islamica IV 94ff.); Ausgabe Bulaq — I احذر (احذر احذر).

<sup>2</sup> Danach Sacy, Grammaire arabe 1 § 1193 und 1218.

<sup>3</sup> So ist offenbar statt والمعذوف des Druckes zu lesen.

<sup>4</sup> Sieh unten S. 220.

haupt kaum nachweisbar sein. Ich vermag sie aus der Literatur nur mit einem einzigen Beispiel zu belegen, nämlich mit dem Satze: فايّاكُ الدُخُول، في الغُضُول in Nāṣīf's Makamen, den Fleischer, Kl. Schriften I 504, unt. angezogen hat, zur Erhärtung seiner Angabe: "Übrigens setzen sich neuere Stylisten auch dann über die von Ḥarīrî . . eingeschärfte Regel [daß man nicht ايّاك والاسك , sondern nur ايّاك والاسك sagen solle] hinweg, wenn der Gegenstand, vor dem gewarnt wird, durch ein einzelnes Hauptwort ausgedrückt ist".

Dieses "einzelne Hauptwort" ist in der Wendung bei Nāṣīf ein Infinitiv. Aber die Infinitive bilden hier in keiner Weise eine Ausnahme. Vgl. das oben S. 215 f. angezogene Beispiel und den Satz Sīrāfī's in Jahn's Sībawaih-Übersetzung I 2 S. 188 ولو حثت بالهَصُدر، لم تَعُسن حذفُ حرف الجرّ؛ لا ؟ ﴿ Anm. 7: المَصُدر، لم تَعُسن حذفُ حرف الجرّ؛ لا يَتُعُس ويدّاء.

5. ایّاك السّدُد (wieder mit doppeltem ایّاك السّدُد, aber ohne و vor dem zweiten Begriff).

Den locus classicus für diese Konstruktion bildet bei den einheimischen Philologen der nach Ibn Barrī und andern (s. Ḥafāǧī, Šarh Durrat al-ġauwāṣ fo, 18f. und Ḥizānah I fo, 17f.) von al-Faḍl b. 'Abd ar-Rahmān al-Qurašī herrührende Vers: المال المالة عناله المالة عناله المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الما

Die hier aufgeführten Gelehrten bzw. Werke finden sich mit dem Verse in verschiedener Weise ab, Bedenken gegen seine Korrektheit werden aber nirgends laut. Vgl. Sīb. a. a. O.

ı Bei den Philologen dafür regelmäßig die Variante وللسَّرِّ Islamica, V, 2.

Ibn Ja'îš, ar-Radî und al-'Işām II. cc. halten für möglich, daß dem Fehlen von 5 vor المراء Verszwang zu Grunde وربّما جاء مثلُ ذلك بغير واو في ضرورة الشعر :liege. Cf. Ibn Ja'iš نعو قوله فايَّاك أيَّاك المراء البيت . . . . . وسيبويه يَنصب المراء بفعُل وأمَّا قول الشاعر فايَّاك : ar-Raḍi ;عير الفعل الَّذي نصَب أيَّاكُ الخ ايَّاك المراء البيت فإمّا لضرورة الشعر وإمّا لأنَّ ايّاك ايّاك من باب لا تقول: : und al-"Iṣām ; الأسك الأسك أي المصدَّرُ منه مكرِّر النَّح «جاء حذفُ العاطف في التعذير، قال: ايّاك ايّاك المراء البيت» لأنَّه منَّ . ضرورات الشعر، على أنّ سيبويه جعله من قبيل الطريقَ الطريقَ الخ Daß man indessen hier mit der bequemen Annahme eines zufälligen Verszwangs nicht auskommt, möchte ich deshalb glauben, weil ich der nämlichen Ausdrucksweise noch in zwei andern Versen begegnet bin, nämlich Hamāsah des Buhturī Nr. 1365, 1 (anonym): إياكَ البُواحَ und Nr. 1381, 2 (desgl.): tatsächlich hinter dem وَ Man scheint also وَ ايَاكَ الطُّمُونَ zweimaligen ایّاك vor dem folgenden Akkusativ schon frühzeitig für entbehrlich gehalten zu haben. (Vgl. unten Nr. 9.)

Die Verbindung وَكُوَقُ ايّاكَ الْمُزَاعَ, Hüte dich vor dem Spaßen!" in dem Verse Buhturī, Hamāsah Nr. 1371, 2 steht offenbar, vielleicht nur aus metrischen Gründen, für وايّاك ايّاك المُواك , wie wir es soeben in einem andern Verse der nämlichen Anthologie angetroffen haben.

Aus dem T'A sind diese Irrtümer dann leider auch in Lane's Lexicon, s. عَذَفَ, übergegangen. Lane hat aber de suo dazu einen weitern Irrtum gefügt, indem er das in seiner Vorlage stehende ایّاکُم in ایّاک verwandelte und dazu bemerkte: "But the reading there given is ایّای an evident mistranscription".

Übrigens hat auch Ibn Ja'iš den Hadit nicht verstanden, denn er erläutert ihn — und zwar, wie aus Jahn's Sibawaih-Übersetzung 1 2 S. 187 Anm. 5 zu ersehen ist, offenbar nach dem Vorgang Sīrāfi's — folgendermaßen: ماليّاى وأن نحنف احدُكم الارنب) يعنى يَرْمُينه بسيف اوما اَشْبَكه .

Offenbar hat er die Fortsetzung des Hadit nicht gekannt und überhaupt nicht gewußt, daß ein solcher vorlag. Möglicherweise treffen diese Be-

<sup>1</sup> Auf Varianten dieses Hadit, die für unsre Zwecke gleichgültig sind, lasse ich mich hier nicht ein.

<sup>2</sup> Statt ليذل hier falsch ليذل.

<sup>3</sup> Ibn Manzūr, dem natūrlich der Verfasser des TA mit seiner so oft zu beobachtenden Gedankenlosigkeit gefolgt ist, hat hier sehr leichtfertig gearbeitet. Er schreibt nämlich: وفي المثل إلى وأن يُعنف احدُد وذك لأنيا الارنب، حكاء سيبويه عن العرب، أي وأن يَرُميَها احدُّ. وذلك لأنيا الارنب، حكاء سيبويه عن العرب، أي وأن يَرُميَها احدُّ. وذلك لأنيا ein Sprichwort, sondern um einen Hadīt. Auch ist der Sinn, den er dem angeblichen Sprichwort gibt, völlig irrig. Bei Sība waih lautet der Passus: مشتُّه الناس أعدف احدُكم الارنب المعتف احدُكم الارنب allem Anschein nach in der Eile für وفي المثل وفي verlesen, und er hat dann rasch eine Deutung des so gewonnenen "Sprichworts" aus dem Ärmel geschüttelt.

(= T'A VI 11, 3 f.); Howell I 196; Wright, Grammar II 76 B u. a.; "Erlege ja keiner von euch einen Hasen mit einem Knüttel, es sollen euch vielmehr längere und kürzere Speere¹ zur rituellen Tötung (Schächtung) dienen!", dem Sinne nach = "Hütet euch, Hasen mit einem Knüttel zu erlegen . . . . !"²

ايّاك مِنْ أَنْ تَفْعَلَ كذا .7

تقول وايّاك مِن الاسد، و ومن :Vgl. Ibn al-Ḥāǧib a. a. O. ومن الاسد، و ومن und dazu Raḍī I الله بالفِعُل und dazu Raḍī I الله الله من الاسد. والذي مع أنْ يَجوز فيه هذان الوَحُهان المَعْدُرُ أَى بَعِدُ نَفُسَكُ مِن الاسد. والذي مع أنْ يَجوز فيه هذان الوَحُهان بَعَدف،

. ايّاك أَنُّ تَفْعَلَ كذا . 8

Diese Konstruktion knüpft wohl unmittelbar an die von Nr. 7 an: أن ist vor أن ausgefallen, wie so oft Präpositionen, namentlich أن ist vor أن und أن unterdrückt werden. Vgl. Wright, Grammar II 193 und meine Ausführungen ZDMG 64, 157 Anm. 3.

Gauharī, Ṣiḥāḥ s. ايا verbietet diese Ausdrucksweise: الاتَقُلُ وَايَّاكُ أَن تَفَعَلَ ، بِلا وَاو (E'A XX rrr, 3). Sie wird aber sonst wohl von allen Nationalgrammatikern zugelassen, wenn sie auch dem einen oder andern weniger gefällt als Nr. 6 und

merkungen sogar schon auf Zamahšarī zu, bei dem wir Mufasşal a. a. O. lesen: قَيْنِي مِن مُشاهَدةِ مَن مُشاهَدةِ مَن مُشاهَدةِ مَن مُشاهَدة وَاللَّهُ مَن مُشاهَدة مَن حَدُّف الرنبِ ونَامِّج حَدُّفها مِن حَضْرتي ومُشاهَدتي، والمعنى النَهْي عن حَدُّف الارنب مَدْفِ الارنب.

ı الأسَل wird verschieden gedeutet.

<sup>2</sup> Danach zu verbessern die auf dem Mufassal beruhenden Übersetzungen von Howell und Wright II. cc., die von Trumpp, Beitrag zur Übersetzung u. Erklärung des Mufassal 107, die von Jahn, Sibawaih-Übersetzung I 1 S. 174 und die von Lane I. c.

Die Konstruktion begegnet auch schon sehr früh in der Literatur. Cf. die drei Verse Sib. I الماك آثت : (von Garir): الماك آثث Hütet euch, du (= Farazdaq), وعَبْدَ المَسِيعْمِ أَنْ تَقْرَبًا قِبْلَةَ المُسْعِدِ und der Diener des Messias (= Ahtal), der Qiblah der Moschee zu nahn!"; Harīrī, Durrah rr (anonym; = Howell I 198): .,Mache Geheim, . فَبُعُ بالسَرائر في اَهْلِها \* وايَّاك في فَيُرهم آنَّ تَبُوحا nisse unter denen bekannt, die ihrer würdig sind, hüte dich aber sie unter andern bekannt zu machen!" und Sīrāfī, in Jahn's Sībawaih-Übersetzung I 2 S. 23, unt. (gleichfalls anonym und vielleicht eine Fälschung; = Anbarī, Insaf if und Asrar al-arabijah ar; Ibn Ja'iš w; Ibn 'Aqil, Komm. zur Alfijah rn; 'Ainī IV rio; Ğarğāwī, Šarh šawāhid Ibn' Aqīl, Kairo 1308, INI und Oittah (Quttah), Sarh šawāhid Ibn 'Agīl, am Rande des Kommentars Ğarğāwî's, 19f; Hizānah I r.A; Aqšahrī, Šarh abjāt al-Kāfijah wa-l-Ğāmī, Konstpl. 1278, Ir; Muh. فَيا الغُلامان اللّذان فَرًّا \* :(und Howell I 175 غَيًّا s. القُلامان اللّذان فَرًّا العُلامان اللّذان فَرًّا Ihr zwei jungen Männer, die ihr geflohen, ایّاکُما اَن تَکُسَیَان شَبًّا seid, hütet euch Schlimmes über uns zu bringen!"; - ferner

ا كاك fehlt in Derenbourg's Ausgabe des Kitāb und danach, wie zu erwarten, auch im Bulaqer Druck. Es steht aber, und zwar offenbar mit Recht, Hizānah I fio, 2ff., wo dieser ganze Passus Sībawaih's zitiert wird (s. schon oben S. 218, M.).

Tabarī, Annales I rifo, 7 : وايّاك أَن تُمُلكُكُ: — den Ḥadīt Sujūṭī, al-Gāmi' aṣ-ṣaġīr s. ايّاى اَنُ تَتَّخذُوا ظُهُورَ كُوابِّكُم مَنابَرَ :ايلى "Hütet euch die Rücken eurer Reittiere zu Sesseln zu machen!" und dazu die Kommentare von Munāwī und 'Azīzī¹; Tibrīzī, Komm. zur Ḥamāsah roi, 22 : وايّاك أَن تَتَعُقِر البّغُى والظّلُمَ: 22

9. ایاك ایاك ما فعَلْت كذا به wieder: "Hüte dich solches zu tun!" Ich kenne diese Ausdrucksweise nur aus Ṭabarī, Annales III هر، بالله على الله الله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله

10. ایّاك فامِلًا كذا, natürlich auch: "Hüte dich solches zu tun!" Auch diese Konstruktion kenne ich nur aus einer Stelle in

<sup>2</sup> Daß nach ايّاك vor dem Verb auch noch أنّ wegfällt, wie z. B. in dem Satze Alf lailah wa-lailah, ed. Habicht, I ۲۹٥, 4 v. u.: وهذه الخزانة هذه الخزانة مغاتم الخزاين، اياك ثم اياك تفتح هذه الخزانة vulgarisierendem Arabisch möglich.

וו. الماك الماك, absolut gebraucht, "Hüte dich!"

تَرى قوما يَشدّون مُلْكَى وطاعتى، : Vgl. Ibn Sa'd V IAF, 21 f.: وطاعتى، وأنْتَ ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك ايّاك المّان المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّاك المّاك المّاك المّاك المّاك المّاك المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال كما وقع هما المُول المّال كما وقع هما المُول المّال المّال المّال كما وقع هما المُول المُول المّال المّال كما وقع هما المُول المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال كما وقع هما المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المّال المال المّال المّال المّال المّال المّال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الما

Andre Schemata der "Warnung" mit i usw. kenne ich nicht. Insonderheit ist mir m. W. nie ein absolut stehendes einmaliges "Hüte dich!" begegnet. So lange man mir aber ein solches nicht nachweist, muß ich Angaben wie Wright, Grammar II 75 A: "أَيْكَ ... take care!" für falsch oder doch für irreführend halten.

von Reckendorf, in dem warnenden القاط einen Akkusativ des Ausrufs, der sich entwickelt hat, nachdem allerlei auf interjektionales a auslautende nominale Ausrufe als Akkusative umgedeutet worden waren (s. Brockelmann, Grundriß II S. 16 und A. Socins Arab. Grammatik, 9. Aufl., S. 120 und Reckendorf, Die syntakt. Verhältnisse des Arabischen S. 338 und Arab. Syntax S. 109). Vielleicht haben beide Recht. Wenn Brockelmann freilich dabei Grundriß a. a. O., Anm. 1 die oben S. 220, unt. von mir angezogene Wendung تَوَقُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا

Schlußfolgerung aus einer vielleicht nur aus Verszwang geprägten ganz singulären Wendung1 eines offenbar schon nachklassischen Verses doch zu gewagt. Diese Wendung zeigt m. E. nur, daß man اباك in der Zeit der Entstehung dieses Verses als gleichwertig mit تَوَقَّ تَوَقَّ بَخَذَار إِخْذَرْ إِنَّق تَوَقَّ o. ā.) ansah, aber über seinen Ursprung sagt sie nichts aus.

Sollte für die Formen des tahdir doch eine verbale Ellipse anzunehmen sein (mit apodiktischer Sicherheit lassen sich ja derartige tief in vorgeschichtlichen Zeiten wurzelnde Spracherscheinungen gewöhnlich nicht erklären), dann wird man sich diese natürlich anders zu denken haben als es seitens Sībawaih's und seiner Nachtreter geschehen ist. Man wird dabei m. E. jedenfalls von der Anschauung ausgehen müssen, daß ist (wie واو المَعِيّة vor dem zweiten Begriff das واو المَعِيّة das ja im Grunde auch Brockelmann und Reckendorf annehmen); vgl. Radī, Šarh al-Kāfijah I ١٩٨, ١8f.: ولا يمتنع أن . يُدُّعي أنّ الواو الّتي في المتعذّر بمعنى مع

Das häufigste der oben aufgezählten elf Schemata, آياك والاسك ist offenbar auch das ursprünglichste. Aus diesem haben sich alle übrigen entwickelt, - die mit من, nachdem ياك zu einer Art Synonymon von حَذَارِ ,احْذَرْ u. ä. geworden war.

ı Ein sehr singulärer tahdir würde auch in dem Halbverse فايكم Diwan Hudail; Wellhausen, Nr. 161, 5 vorliegen, wenn er wirklich mit Reckendorf, Die syntakt. Verhaltnisse d. Arabischen S. 338 zu übersetzen wäre: "Hütet euch vor den Maultierruten!" So hat ihn allerdings Wellhausen zuerst aufgefaßt, aber er hat ZDMG 39, 106 dazu die Berichtigung: "Ja euch meine ich, ihr Maultierruten!" veröffentlicht. Natürlich ist dies der wirkliche Sinn des Halbverses. Ein ist übrigens kein "Maultier", sondern ein "unedles Pferd", eine "Mähre" o. ä.

#### BÜCHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS.

The Life and Times of 'Ali Ibn 'Isà ,, The Good Vizier", by Harold Bowen. Cambridge, at the University Press, MCMXXVIII. XVIII, 420 Seiten. 80. 4 Plates, 2 Maps.

Die Politik des Bagdader Hofes wird um die Wende des III. auf das IV. Jahrhundert der Higra von den Kämpfen und Intrigen rivalisierender Beamter bestimmt, trotz der schweren Nöte, in die Oarmaten und Fätimiden, Hamdäniden und Büjiden das Kalifat brachten. Dabei ist es kein politisches Programm, das man durchzusetzen bestrebt ist, sondern der Ehrgeiz einzelner Kātib's erstrebt das Wezirat aus rein egoistischen Gründen, um der Herrschaft und des Reichtums willen. Um aber zur Macht zu gelangen, müssen diese Männer die beiden ihr eigenes Schicksal bestimmenden Faktoren, Heer und Hof, beherrschen, und dies vermögen sie nur durch Geld. Es zu beschaffen, ist daher das Ziel, zu dem zwei Wege führen: Erpressungen, Unterschleife, die dem Betreffenden ein großes Privatvermögen verschaffen, und gleichzeitiges schärfstes Erfassen aller fiskalischen Einnahmequellen, um dann mit diesen Mitteln aufs verschwenderischste um sich zu werfen. Dies tat vor allem Ibn al-Furät und sicherte sich so eine ungemeine Popularität. Der andere Weg war die Reorganisation der Verwaltung, die Sparpolitik, wodurch der Wezir in der Lage war, Hof und Heer regelmäßig, aber weniger reichlich zu bezahlen. In Zeiten der Finanznot war ein solcher Rechner unentbehrlich. Andererseits machte Sparen und Knausern verhaßt, und 'Alī b. 'Īsā, der meisterlich beides verstand, war stets mehr geachtet als beliebt. Auf jeden Fall aber mußte man bestrebt sein, sich eine möglichst zuverlässige und an seinem Los interessierte Gefolgschaft zu verschaffen. Am nächstliegenden dafür war die Familie und ihre Klientel; und daher finden wir auch die großen Beamtenfamilien, die Banu-l-Furāt, die Banu-l-Garrāh, die Hāgāniden usw., die in buntem, auf den ersten Blick verwirrendem, bei näherem Hinsehen aber zu berechnendem Wechsel sich ablösen. Und um auch über die Grenzen der Hauptstadt hinaus die zahlungsfähigen Provinzen sich nutzbar zu machen, waren die Bagdäder Familien bestrebt, sich Helfershelfer in der Provinz zu sichern, die dann wiederum ihrerseits durch ihre Freunde am Kalifenhof großen Einfluß hatten. Typisch hierfür sind die Mādarā'ījūn, die treuen Anhänger und Geldgeber der Banu-l-Ğarrāḥ und ihres Hauptes 'Alī b. 'Īsā,

Den Wezir 'Alī b. 'Īsā hat schon A. v. Kremer in seiner Abhandlung über Das Einnahmebudget des Abbasidenreiches vom Jahre 306 H. (918-919)1 ausführlich behandelt, wobei er sich im wesent lichen auf Ibn al-Atīr und den kitāb al-wuzara' des Hilāl aş-Şābī stützte, den er in dem Cod. Gotha 1756 als erster richtig bestimmt hatte2. Inzwischen sind eine große Anzahl neuer Quellen zu dieser Epoche entdeckt und auch zum guten Teil herausgegeben worden: es sei an den III. Teil von at-Tabari's Annales und ihre Fortsetzung durch 'Arīb, an Miskawaih's tagārib al-umam und die beiden Werke des Tanuhī, al-farağ ba'd aš-šidda und nišwar al-muhādara, erinnert3. H. F. Amedroz hat durch seine Editionen - kitāb al-wuzarā'4 und tağarib al-umam - zwei der wichtigsten Quellen zugänglich gemacht und durch zahlreiche Aufsätze quellenkritische und sachliche Fragen entscheidend gefördert<sup>5</sup>. In Die Renaissance des Islams<sup>8</sup> hat A. Mez, von dem Ende des dritten Jahrhunderts seinen Ausgang nehmend, die Zeit 'Alī b. 'Īsā's wenigstens in großen Zügen geschildert. Eine Monographie über 'Ali b. 'Îsā auf Grund der neuen Quellen aber fehlte; die Aufgabe, die sich H. Bowen stellte, war daher dringlich, und wir müssen dem Verfasser für die große Mühe dankbar sein, mit der er den umfangreichen Stoff verarbeitet hat, und die Liebe anerkennen, mit der er sich des "good Vizier" annahm.

Vorangestellt hat der Verfasser als "Testimonials, ancient and modern, to the good character of 'Alí ibn 'Ísà" je eine Lobeserhebung aṣ-Ṣūlī's und al-Ḥaṭīb al-Baġdādī's, ferner Äußerungen Kremer's, Müller's und Massignon's. — Zu Anfang des Vorworts setzt sich Bowen mit der bisherigen Forschung über 'Alī b. 'Īsā auseinander,

<sup>1</sup> Denkschriften d. Philos.-Hist. Classe d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien Bd. XXXVI, 1887. — Erschienen auch als Sonderabzug, nach dem im folgenden zitiert ist.

<sup>2</sup> Kremer, Einnahmebudget 4ff.

<sup>3</sup> at-Tabari und 'Arīb zitiert nach der Leidener Ausgabe; Miskawaih nach The Eclipse of the 'Abbasid Caliphate... by H. F. Amedroz and D. S. Margoliouth, London 1920/21; at-Tanūhī's niśwar almuḥādara nach The Table-Talk of a Mesopotamian Judge... by D. S. Margoliouth, London 1921/22; sein al-farağ ba'd aš-šidda, Kairo 1903.

<sup>4</sup> The Historical Remains of Hilâl al-Sâbi... by H. F. Amedroz, Leyden 1904.

<sup>5</sup> Die wichtigsten, auf unser Thema bezüglichen Aufsätze von Amedroz sind: Islam II, 105—114; a. a. O. III, 323 ff.; a. a. O. V, 335 ff.; JRAS 1913, 823 ff.

<sup>6</sup> Heidelberg 1922.

der zu wenig beachtet und zu ungünstig beurteilt worden sei, vor allem deshalb, weil man ihn immer mit Ibn al-Furāt verglichen hätte, dessen Persönlichkeit zwar "more vigour than 'Alí ibn 'İsà" besäße, aber "'Alí ibn 'İsà, with his integrity and foresight, stands out from prevailing villainy of the age as par excellence 'the good Vizier'".

Eine ausführliche Einleitung dient als Einführung für den Nichtfachmann; daher mußte oft weit ausgeholt werden, und so ist, neben einem kurzen Abriß der islamischen Geschichte, die Ši'a in ihren verschiedenen Richtungen, die Stellung der Nichtmuslime im Staate, die Mu'tazila, endlich die Verwaltung behandelt. Den Abschluß bildet ein Kapitel über Bagdad.

Der erste Teil umfaßt die Zeit von der Thronbesteigung al-Mu'tadid's bis zum Aufstand des Ibn al-Mu'tazz (289-296). Al-Mu'tadid ernannte zu seinem Wezir den 'Ubaidalläh b. Sulaimän, einen ehrenhaften, aber wenig befähigten Staatsmann, dessen Amtstätigkeit durch die Mißwirtschaft seines Vorgängers Ismä'il b. Bulbul noch besonders erschwert wurde. Anhänger dieses Ibn Bulbul waren die Brüder Ibn al-Furät, die späteren Gegenspieler 'Alī b. 'Īsā's. Dieser, geb. 8. Gumādā I 245, entstammte der Familie der Banu-l-Garrah, die schon vorher eine Reihe hoher Beamter hervorgebracht hatte1, und genoß die übliche Ausbildung eines kātib's; seine Staatslaufbahn begann er vermutlich 264/65. Für sein weiteres Fortkommen war es von besonderer Wichtigkeit, daß sein Onkel Muhammad b. Dāwūd 285 die Leitung des diwan ad-dar übertragen bekam und 'Alī b. 'Īsā dorthin berief; nach der kurz darauf erfolgten Teilung dieses diwan ad-dar in einen diwan al-mašrig und d. al-magrib wurde 'Alī b. 'Īsā zum Chef des letzteren ernannt. - Die beiden wichtigsten kriegerischen Ereignisse dieser Jahre seit 286, die Qarmațen-Aufstände und die Wiedereroberung Ägyptens 292, hatten für die Karriere 'Ali b. 'Isa's keine nennenswerte Bedeutung. Sein großer Tag war, als ihm nach dem Tode des Nachfolgers des 'Ubaidalläh b. Sulaimān, al-Qāsim b. 'Ubaidallāh's, Ende 201 zum erstenmal das Wezirat angeboten wurde, das er aber ablehnte, indem er gleichzeitig al-'Abbās b. al-Hasan dafür vorschlug. - Erst nach fünf Jahren stand 'Alī b. 'Isā wieder in der ersten Reihe: Er gehörte zu den diwan-Leitern, die von al-Muqtadir abfielen und zu Ibn al-Mu'tazz übergingen, dessen Wezir sein Onkel Muḥammad b. Däwūd wurde. Aber nur wenige Tage dauerte die Episode Ibn al-Mu'tazz', dann wurde er von den Truppen des Mu'nis getötet, ebenso Muhammad b. Dāwūd. 'Alī b. 'Īsā aber mit allen andern Anhängern des Eintagskalifen wurde abgesetzt und verbannt.

Wezir des wieder an die Macht gelangten al-Muqtadir wurde der einzige ihm treu gebliebene diwän-Leiter, Ibn al-Furät. Diese Ernennung machte den Gegensatz zwischen Furätiden und Banu-l-Garräh endgültig — es war schon früher zu wiederholten Reibereien gekommen —, der die nächsten beiden Jahrzehnte bis zum Tode Ibn al-Furät's und sogar noch darüber hinaus<sup>2</sup> bestand. Die erste Phase dieses Kampfes bis zum Jahre 311 behandelt

<sup>1</sup> Ihr Stammbaum p. 34-

<sup>2</sup> Cf. H. Gottschalk, Die Madard ijjun p. 52f. - Da sich meine

der zweite Teil von Bowen's Darstellung. Ibn al-Furāt's Hauptstützen in all diesen Streitigkeiten waren der Kalif selbst, den er immer wieder für sich zu gewinnen wußte, und der Hof. Weniger beliebt war er beim Heere, wo er in Mu'nis stets einen Gegner hatte, und bei den Verwaltungsbeamten, die er rücksichtslos auspreßte. Das Ende seines ersten Wezirates 299 wurde durch Intrigen des Hāqānī herbeigeführt, der die Mißstimmung geschickt zu nutzen wußte, die Sparmaßnahmen Ibn al-Furāt's verursachten, und sich selbst das Wezirat verschaffte. — 'Alī b. 'Īsā war von Wāsiţ, wohin er zuerst verschickt worden war, nach Mekka in die Verbannung gegangen. Hier lebte er ganz seinen frommen Neigungen und erfreute sich außerordentlicher Beliebtheit. — Al-Hāqānī hatte rasch abgewirtschaftet; schon 300 brach eine Revolte des Militärs aus, die seinen Sturz herbeiführte, und der Feldherr Mu'nis setzte die Zurückberufung 'Alī b. 'Īsā's und seine Ernennung zum Wezir durch. Im Jahre 301 traf dieser wieder in der Reichshauptstadt ein und übernahm, 55 jährig, zum erstenmal das Wezirat. Sogleich begann er mit einer gründlichen Reform der Finanzen, der bedeutendsten Leistung seines Lebens. Und es schien auch, als habe er Erfolg; da traten außenpolitische Ereignisse ein, die alle Berechnungen über den Haufen warfen: neue Aufstände der Qarmaten und der erste Angriff der Fätimiden aus Ägypten. Dazu kam, daß 'Alī b. 'Īsā's Auftreten bei Hofe so ungeschickt wie möglich war, und als Ende 304 die siegreichen Truppen des Mu'nis Soldforderungen stellten, die der Wezir nicht erfüllen konnte und wollte, kam es zu offener Rebellion gegen ihn. Jetzt war es Ibn al-Furāt nicht schwer, die Absetzung 'Alī b. 'Īsā's und seine eigene Ernennung durchzusetzen, mit dem Versprechen, ungeheure Summen an den Kalifen, den Hof und die Soldateska zu entrichten. — Das zweite Wezirat Ibn al-Furāt's währte nur dreizehn Monate: Einerseits die Niederlage des Mu'nis im Kampf mit Ibn Abi-s-Säğ, andererseits die Unmöglichkeit, die versprochenen Gelder wirklich auszubezahlen, führten seinen Sturz herbei. Sein Nachfolger wurde auf Vorschlag 'Alī b. 'Isā's, der sich als Gefangener im Kalifenpalaste befand, Hāmid b. al-'Abbās, dem ersterer als Vizekanzler beigegeben wurde. In dieser Eigenschaft führte er in Wahrheit die Geschäfte; sein Einnahmebudget von 306 gibt den besten Beweis hierfür. Mit der Zeit gestaltete sich aber das Verhältnis zu Hāmid b. al-'Abbās sehr schlecht; der Wezir, seines Vormunds leidig1, bekämpfte ihn, wo er konnte. Und als durch neue Qarmaţen-Aufstände und den zweiten Angriff der Fätimiden die Steuern nicht mehr eingingen, was außerordentliche Sparmaßnahmen nötig machte, wurde die Stellung 'Alf b. 'Îsā's und damit auch die des Wezirs immer schwieriger, so daß Ibn al-Furāt wiederum 311 ans Ruder kam. Sowohl aus dem gestürzten Wezir wie aus 'Alī b. 'Isā suchten die siegreichen Gegner mit allen Mitteln Gelder zu erpressen. Ersterer starb an den Folgen dieser Untersuchung; 'Alī b. 'İsa, dem man besonders die Begünstigung der Madara'ijun vorwarf,

Arbeit mit der Bowen's fortwährend berührt, bin ich im folgenden gezwungen, öfter auf sie zu verweisen.

I Über Hāmid b. al-'Abbās spottete man damals: "Wir haben einen Wezir mit einer Amme", Jāqūt, iršād V, 225; Mez, Ren. d. Islāms 91.

wurde, nachdem er eine beträchtliche muşādara entrichtet hatte, nach Mekka verbannt.

Mit der Schreckensherrschaft Ibn al-Furat's und seines Sohnes al-Muhassin 311/12 beginnt der dritte Teil des Bowen'schen Buches, der bis 310, bis zu dem Wezirat des Sulaiman b. al-Hasan, reicht. - Trotz eines beispiellosen Terrors vermochte sich Ibn al-Furat nicht lange zu halten; der Kämmerer Nasr, der sich bedroht fühlte, gemeinsam mit Mu'nis, bereitete ihm das Ende. Nach einem kurzen Wezirat des Hägäniden 'Abdalläh, während dessen schon der in Mekka weilende 'Alī b. 'Īsā mit der Inspektion von Syrien und Ägypten beauftragt wurde, erhielt dieser, wiederum auf Betreiben des Mu'nis, zum zweitenmal Ende 313 das Wezirat und trat 314 nach seiner Rückkehr nach Bagdad sein Amt an. Wieder versuchte er auf jede Weise, die heruntergewirtschafteten Finanzen zu reorganisieren, und wieder waren es Oarmaten-Aufstände, die seine Bemühungen zunichte machten. Diesmal richtete sich ihr Angriff auf die Reichshauptstadt, wobei man sogar dem Wezir den Vorwurf machte, mit ihnen unter einer Decke zu stecken. Und als die Gefahr glücklich gebannt war, stellten die Truppen unerfüllbare Lohnforderungen. 'Alī b. 'Īsā wollte diesen nicht nachgeben und reichte, als seine Stellung unhaltbar schien, freiwillig sein Abschiedsgesuch ein, ein - wie schon Kremer hervorgehoben hat - einzigartiger Schritt in der Wezirsgeschichte. Sein Gesuch aber wurde abgelehnt. Doch nicht lange danach wurde er am 15. Rabī' I 316 durch Hofintrigen gestürzt. Nachfolger wurde der als Kalligraph berühmte Ibn Muqla. 'Alī b. 'Īsā wanderte ins Gefängnis, aus dem ihn 317 die zeitweilige Absetzung des Kalifen al-Muqtadir befreite; nach seiner Rückkehr auf das Kalifat wurde er von al-Muqtadir zum "President of the Court of Appeal" ernannt, aber schon im nächsten Jahre wieder abgesetzt. Der Bruch zwischen al-Muqtadir und Mu'nis war die Veranlassung hierzu, und diese Ereignisse brachten es auch mit sich, daß 'Alī b. 'Īsā 319 in die Verbannung nach Dair Qunnā geschickt wurde.

Im vierten Teil behandelt Bowen die letzten Jahre 'Alī b. 'Īsā's bis zu seinem Tode 334. Zu entscheidendem Einfluß kam er nur noch zweimal, sieht man von einer kurzen Episode 329 ab: Im Jahre 322 nach dem Regierungsantritt des Kalifen ar-Rādī bot ihm dieser das Wezirat an, das 'Alī b. 'Īsā aber mit dem Hinweis auf sein hohes Alter ablehnte. Ibn Muqla wurde auf seinen Vorschlag hin Wezir. Zwei Jahre später nochmals beauftragt, lehnte er wieder ab, und sein Bruder 'Abdarraḥmān übernahm für wenige Monate das Wezirat. Kurz darauf wurde Ibn Rā'iq der erste amīr al-umarā'; dies bedeutet das Ende der bisherigen Machtstellung des Wezirates: die Söldnerführer, die, wie die Stellung des Mu'nis zeigt, schon früher entscheidendsten Einfluß hatten, wurden nun auch offiziell die Leiter des Staates. Und wie eine merkwürdige Verquickung der Schicksale mutet es an, daß noch im Todesjahr 'Alī b. 'Īsā's, 334, der Būjide Ahmad in Baġdād einzog und mit dem Titel mu'izz ad-daula der wahre Herrscher im 'Abbāsidenreiche wurde.

Neben der Darstellung der Biographie 'Alī b. 'Īsā's, die jeder Einzelheit sich bestrebt gerecht zu werden, und die wir hier nur in großen Zügen wiedergeben konnten, versucht der Verfasser auch ein Bild der ganzen Zeitverhältnisse zu geben, und Kapitel wie (I, 7) "The Bab al-Bustan. The learned and

litterary circle of 'Ali b. 'Ísà" oder (II, 10) "Medical questions; Sinán b. Thábit; ar-Rázi and Ash'ari. At-Tabari and the Hanbalites. 'Ali as a Súfi: ash-Shibli; al-Halláj" zeigen, wie weit der Verfasser ausgeholt hat. Ein brauchbarer Index erleichtert die Benutzung des Werkes wesentlich.

An Einzelheiten des Bowen'schen Buches soll hier nicht Kritik geübt werden, sondern ich erhebe einen grundsätzlichen Einwand gegen Methode und Darstellungsweise des ganzen Werkes. Der Verfasser hat keine Quellenuntersuchung angestellt¹, vielmehr das ihm passende Material kritiklos zusammengetragen, so weit es für seine These 'Alī b. 'Īsā 'the good Vizier' verwendbar war². Wie aber Quellenanalyse und richtige Interpretation sich gegenseitig bedingen, möchte ich im folgenden an einem Beispiel zu zeigen versuchen.

Von den Quellen sind die zeitgenössischen Chronisten at-Tabarī und al-Mas'ūdī weniger wichtig als der um eine Generation jüngere at-Tanūhī und die 50 bis 100 Jahre nach 'Alī b. 'Īsā lebenden 'Arīb und Miskawaih, besonders aber Hilāl aṣ-Ṣābī's Wezirsbiographien. Die Frage ist nun zu klären, woher die Nachrichten der Späteren stammen, die erste schriftliche Fixierung und deren Gewährsmänner sind zu bestimmen. Zu diesem Zweck habe ich die von Hilāl aṣ-Ṣābī genannten Tradenten zusammengestellt³, wobei sich ergab: Erwähnt

I Ein Kapitel über die Quellen fehlt; die Anmerkungen geben nicht durchgehend einen Beleg für eine Nachricht und keine Aufzählung aller Stellen oder gar eine Diskussion der Verschiedenheiten innerhalb der Überlieferung. Ebenso fehlt ein Eingehen auf die zahlreichen chronologischen Probleme. Dadurch wird der Eindruck erweckt, als ob alle Quellenverhältnisse ganz klar lägen.

<sup>2</sup> Die These des Verfassers zu stützen, dienen auch die oben erwähnten "Testimonials". Zu aṣ-Ṣūlī und al-Ḥaṭīb ist zu bemerken, daß so allgemein gehaltene Lobeserhebungen sich für jeden irgendwie wichtigen Staatsmann finden; aber es gebührt ihnen kein historischer Wert. Sie sind höchstens interessant für die Frage, was man als conditio sine qua non für den idealen Herrscher, Wezir usw. ansah. — Zur Charakterisierung 'Alī b. 'Īsā's aber wären Äußerungen wie Hilāl aṣ-Ṣābī 260 und 351 heranzuziehen gewesen. Zu Kremer's Meinung über 'Alī b. 'Īsā ist die Einschränkung seines Lobes p. 61/62 zu vergleichen, die Bowen nicht gibt. Endlich ist dem Verfasser leider Mez, Ren. d. Islâms p. 90—92 entgangen, wo dieser sehr ungünstig über 'Alī b. 'Īsā — nicht ganz ohne Grund — urteilt.

<sup>3</sup> Um nicht den Umfang dieser Arbeit zu sprengen, verzichte ich darauf, diese Zusammenstellung in extenso wiederzugeben. Die Liste wurde nach folgenden Gesichtspunkten zusammengestellt: Gesammelt sind sämtliche in jedem isnäd zitierten Gewährsmänner mit Angabe aller Stellen, an denen sie vorkommen, unter Kennzeichnung, an welcher Stelle des isnäd der Betreffende genannt ist, und ob ein anonymes Glied (mubham) sich findet. Zu jedem Überlieferer wurde bemerkt, ob er Augenzeuge oder Zeitgenosse ist,

sind 97 Überlieferer, von denen 84 als Augenzeugen oder Zeitgenossen zu fassen sind. Aber auch für die übrigen möchte ich den an sich naheliegenden Schluß e silentio, daß sie keine Zeitgenossen waren, nicht ziehen. — Unter den Gewährsmännern findet sich eine auffallend große Zahl (40) kātib's, worauf schon Kremer aufmerksam gemacht hat. Die wichtigeren, an mehr als drei Stellen genannten Berichterstatter sind:

- Aḥmad b. Jūsuf b. Ja'qūb b. Isḥāq Abu-l-Ḥusain al-Bahlūl al-Azraq al-Anbārī at-Tanūḥī<sup>2</sup>.
- 2. Ismā'īl b. Muḥammad b. Ismā'īl Abu-l-Qāsim Zanģī3.
- 3. Tābit b. Sinān Abu-l-Hasan as-Sābī4.
- 4. al-Ḥasan b. Muḥammad Abū Muḥammad as-Silhī al-Kātib5.
- 5. Sulaimān b. al-Hasan b. Muhallad Abu-l-Qāsim6.
- 6. 'Abdarrahmān b. 'Īsā b. Dāwūd b. al-Ğarrāḥ Abū 'Alī'.
- 7. 'Alī b. 'Īsā b. Dāwūd b. Ğarrāḥ Abu-l-Ḥasan.
- 8. 'Alī b. Muḥammad b. al-Furāt Abu-l-Hasan.
- 9. 'Alī b. Hišām Abu-l-Ḥusain8.
- 10. 'Īsā b. 'Alī b. 'Īsā b. Dāwūd b. al-Ğarrāḥ Abu-l-Qāsim.
- 11. al-Muhassin b. 'Alī Abū 'Alī at-Tanūhī9.
- Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abdallāh Zanǧī al-Anbārī (Vater von Nr. 2).
- 13. Muḥammad b. 'Alī b. Muqla Abū 'Alī10.
- 14. Hišām Abu-l-Qāsim (Vater von Nr. 9).

und ob er sich bei Miskawaih feststellen ließ. Bei den bekannten Männern ist die übrige Literatur berücksichtigt worden. So weit es sich feststellen ließ, wurde Amt und Parteizugehörigkeit des Tradenten ermittelt.

- 1 Einnahmebudget p. 5.
- 2 Gest. 376 nach Ibn al-Atīr IX, 35, 25/26; als Quelle von at-Tanūhī's nišwar oft genannt, cf. Eclipse VII (Index) sub Ahmad b. Jūsuf.
- 3 Dieser und Nr. 12 bilden mit die wichtigsten Gewährsmänner Hiläl aş-Şābi's; sie werden 60mal genannt. Über den Vater, Muḥammad Zanǧi, cf. unten p. 234, woraus hervorgeht, daß er mit Ibn al-Furāt befreundet war. Genauere Daten sind über beide nicht zu ermitteln.
  - 4 Mādarā ijjūn 18, Anm. 1.
  - 5 Augenzeuge; sonst nicht näher bekannt.
- 6 Wezir 318 und 328. Augenzeuge; cf. unten p. 235. Oft erwähnt bei allen einschlägigen Historikern.
- 7 Nr. 6, 7 und 10 sind Banu-l-Ğarrāh, um die von Bowen 33 eingeführte Bezeichnung zu gebrauchen; ihren Stammbaum cf. Bowen 34. Für Nr. 6 und 7 cf. auch EI II, 394b/395a.
- 8 Gen. Ibn Abī Qirāţ, cf. G. Bergsträsser, ZS II, 191, Nr. 38. Mā-darā'ijjūn 19.
  - 9 El IV, 710a/b, we weitere Lit.
  - 10 EI II, 431 b/432a, wo weitere Lit.; Mez, a. a. O. 92/93.

Als Verfasser historischer Werke sind von allen 97 Gewährsmännern nur drei bekannt, nämlich Tābit b. Sinān, al-Muḥassin at-Tanūḥī und aṣ-Ṣūlī¹, der an drei Stellen erwähnt wird. — Die wichtigste Quelle des Hilāl aṣ-Ṣābī ist der ta'rīḥ seines Onkels Tābit b. Sinān gewesen².

Die nähere Untersuchung über die einzelnen Gewährsmänner des Hilal as-Sabī / Tābit b. Sinān zeigt ferner, daß die Überlieferer eine Tendenz in ihren Berichten haben, indem sie dem mit ihnen befreundeten Staatsmann freundlich, dessen Gegner aber ungünstig gesinnt sind. Dafür ein charakteristisches Beispiel3: "Abu-l-Husain b. Hišām erzählt: Wir waren am Tisch des Abu-l-'Abbās Ahmad b. 'Ubaidallāh al-Hasībī zur Zeit, als er Wezir war4. Das Gesprāch kam auf 'Alī b. 'Īsā und Ibn al-Furāt; da sagte er (al-Ḥaṣībī): "Ibn al-Furāt war unerbittlich in der Erhebung des harag, der Verwaltung des Landes, der Besteuerung von Hab und Gut und der Heranziehung der letzten [finanziellen] Möglichkeiten; in der Reichspolitik aber schließlich zeigte er sich fähiger als 'Alī b. 'Īsā. Dieser dagegen war sehr religiös, streng sittlich und nicht habgierig; an Briefstil tat es ihm keiner gleich, selbst nicht Ibn al-Furāt". — Dann wandte er sich an Abū 'Abdallāh Zanğī, der [auch] anwesend war: "Was ist deine Meinung, Abū 'Abdallāh?" Da stand er (Zangi) auf und erwiderte: "Es ist so meine Art, Wezir, daß ich, wenn ich mich in Gesellschaft eines Wezirs befinde, seine Vorzüge zähle und mir merke; was aber seine schlechten Eigenschaften anlangt, so kommen sie mir weder in den Sinn noch gar auf die Zunge. Unter dieser Voraussetzung, wenn mir der Wezir zu antworten gestattet, will ich sagen, was meine Meinung ist . . . " - Der hier genannte Zangi ist oben unter den wichtigsten Gewährsmännern des kitāb alwuzarā' erwähnt, ebenso Abu-l-Husain b. Hišām.

So offen ist die Tendenz nur an dieser Stelle zugegeben. Doch daß z. B. Bruder und Sohn 'Alī b. 'Īsā's genau so für diesen Partei nehmen, bedarf kaum eines Nachweises.

Wie die Tendenz der Quellen bei ihrer Verwertung zu beachten ist, möge ein Beispiel zeigen: In dem Protokoll<sup>5</sup> des Verhörs, dem nach dem Sturz von seinem zweiten Wezirat (306) Ibn al-Furāt durch

<sup>1</sup> EI IV, 586a/587b, wo weitere Lit. Im kitāb al-wuzarā' erwähnt 2, 17/18; 219, 22; 353, 13.

<sup>2</sup> Amedroz, Islam V, 355 ff.; Mādarā ijjūn 16.

<sup>3</sup> Hilāl aş-Şābī 85, 13-22.

<sup>4</sup> Wezir 313/314; cf. EI II, 985b; Eclipse VII, 74 sub Khasibi.

<sup>5</sup> Den Inhalt des Verhörs Joh. Pedersen, Inscriptiones Semiticae, Osloae 1928, 54/55; Mādara ijjūn 65 ff. — Hilāl aş-Ṣābī 90, 16—95, 8; Miskawaih (Eclipse) I, 61, 8—63, 4.

seinen Nachfolger Hāmid b. al-'Abbās und 'Alī b. 'Īsā unterworfen wurde, machte Ibn al-Furāt 'Alī b. 'Īsā den Vorwurf, bei der Steuereinziehung die Mädarä'ijun zum Nachteil der Staatskasse sehr begunstigt zu haben. 'Alī b. 'Īsā und der bei dem Verhör anwesende Abū Zunbūr al-Mādarā'i vermochten sich gegen diese Angriffe nicht zu verteidigen1, wodurch der Eindruck erweckt wird, daß sie zu Recht bestanden. Gewährsmann ist der furätidisch eingestellte, schon oben genannte Abu-l-Husain b. Hišām, der nach einem Augenzeugen, dem bereits erwähnten späteren Wezir Abu-l-Oäsim Sulaiman b. al-Hasan b. Muhallad überliefert, der ein Busenfreund (mudill) Ibn al-Furāt's war2. D. h. der ganze Bericht ist furätidische Überlieferung und wäre daher in seinen Invektiven auf 'Alī b. 'Īsā nur mit Vorsicht zu verwerten. Nun findet aber die Behauptung Ibn al-Furāt's eine ungeahnte Bestätigung durch einen Bericht aus dem andern Lager3: Während der Inspektion 'Alī b. 'Īsā's in Ägypten 313 kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Abū Zunbūr al-Mādarā'i, in deren Verlauf der Wezir unumwunden zugibt, seine Freunde begünstigt zu haben. Tradent dieser Nachricht ist Abu-l-Hasan b. Zafar al-Karhī, ein kātib des Mādarā'ī, und damit Parteiganger 'Alī b. 'Īsā's. Wir haben daher keinen Grund mehr, den Vorwurf Ibn al-Furāt's nicht für berechtigt zu halten. Für die Frage nach der Zuverlässigkeit der furätidischen Berichterstatter aber scheint sich mir aus diesem Beispiel zu ergeben, daß man ihnen, so weit es sich um bestimmte Angaben wie Unterschleife usw. handelt, glauben kann, dagegen natürlich bei Urteilen sie nur mit Vorsicht verwerten darf.

Bowen gibt das Gespräch zwischen 'Alī b. 'Īsā und Abū Zunbūr auch wieder (253/54), aber gerade auf den wichtigsten Punkt, die Unterschleife der Māḍarā'ijūn und ihre Duldung durch 'Alī b. 'Īsā, geht er nicht weiter ein und verwendet sie nicht zusammen mit den Angriffen Ibn al-Furāt's 306, um nachzuprūfen, wie weit 'Alī b. 'Īsā wirklich "the good Vizier" war. Und ebenso steht es mit allen andern, dem Idealbild des Verfassers abtrāglichen Eigenschaften 'Alī b. 'Īsā's, seinem Geiz, seiner Feigheit usw. 'Alī b. 'Īsā war ein tüchtiger kātib mit allem, was dazu gehört, der Spardiktator al-Muqtadir's, dessen Hauptverdienst seine Finanzreformen waren; aber eine Idealfigur war

<sup>1</sup> Der Angriff Ibn al-Furat's gipfelt in den Worten: "Und wer zugunsten von Bekannten (d. h. der Mädarä'íjūn) huqūq bait al-māl erläßt, warum sollte der nicht auch von ihren marāfiq nehmen?" Hilāl aṣ-Ṣābī 94, 3/4. Zu haqq bait al-māl und marāfiq cf. Amedroz, JRAS 1913, 828/29 u. 839.

<sup>2</sup> Hilāl aş-Şābī 27, 17/18.

<sup>3</sup> Hilal aş-Şābī 319, 17—321, 19; Mādarā'ijjūn 73f.

dieser daneben auch mit allen Mängeln der Schreiberseele behaftete Wezir nicht.

Durch den Mangel einer Quellenuntersuchung kam Bowen zu seiner These vom "good Vizier", die einer kritischen Nachprüfung nicht standhält. Dadurch verliert sein Werk erheblich an Wert. Diese Feststellung muß gemacht werden, ebenso wie andererseits auch das unleugbare Verdienst des Verfassers anerkannt werden soll, das umfangreiche Material mit großem Fleiß zusammengetragen und eine Darstellung der komplizierten Verhältnisse der Zeit 'Alī b. 'Īsā's gewagt zu haben.

H. Gottschalk.

Das Kitāb aš-šufa aus dem al-Ğāmi al-kabīr fiš-šurūt des Abū Ğa'far Ahmad ibn Muhammad at-Ţaḥāwî hrsg. von Joseph Schacht. (SBAk. Heid., philos.-hist. Kl., Jg. 1929/30, 5. Abhdlg.) Carl Winter, Heidelberg 1930. XI u. 71 SS.

Die vorliegende Textausgabe des K. aš-šuf a auf Grund der Kairiner Handschrift Figh hanafi 140 bildet die Fortsetzung der Herausgabe von Fragmenten aus at-Tahāwī's al-Ğāmī' al-kabīr fī š-šurūt, die Schacht mit der Veröffentlichung des K. adkar al-huquq wa-r-ruhūn¹ begonnen hatte. Die šuf a hat den islamischen Juristen ähnliche Schwierigkeiten bereitet, wie den deutschen Juristen das Institut des Retrakt- oder Vorkaufsrechts. Während Mälik und as-Šāfi'ī die šuf'a auf den Miteigentümer am ungeteilten Grundstück beschränken (sog. retractus ex iure condominii), kennen Abū Hanīfa, Abū Jūsuf und Muhammad aš-Šaibānī drei Grade von šuf a-Berechtigten nach folgender Rangfolge: den sarīk oder halīt fī nafs al-mabī. d. h. den Miteigentümer am ungeteilten Grundstück, dann den halit fi huquq al-mabit, d. h. den früheren Miteigentümer, der nach der Teilung an den Grundstücksrechten (Zu- u. Ausgangswegen, Wasserrecht) mitberechtigt geblieben ist2, und dann den unmittelbar angrenzenden Nachbar, al-gar al-mulasia oder al-mulasia, im Gegensatz zu dem gar al-muhādī, d. h. dem durch den Weg getrennten Nachbar, welch letzterem die šuf a nicht zusteht. At-Tahāwī behandelt diese und ähnliche Meinungsverschiedenheiten in der Einleitung zu dem vorliegenden Abschnitt seines bereits genannten Formularbuchs, deren Anfang allerdings nicht erhalten ist, und bekennt

<sup>1</sup> Vgl. Islamica III Suppl. S. 103.

<sup>2</sup> Schacht nennt ihn (S. IX) mindestens ungenau "den Miteigentümer nach erfolgter Teilung".

sich dabei zu der Ansicht der Basrier, die nur die beiden ersten Kategorien der šufa a nach hanafitischer Lehre zulassen. Im Anschluß daran teilt er ein Formular für das von as-Sarahsi und den Späteren so genannte talab al-muwātaba wa-t-tagrīr d. h. für die Anmeldung des suf a-Anspruchs durch den Miteigentümer, und zwar für den Fall mit, wo weder die Übergabe des Grundstücksanteils an den Käufer noch die des Kaufpreises an den Verkäufer noch eine schriftliche Fixierung des Kaufvertrages stattgefunden hat. Dann folgt eine Reihe sorgfältig ausgearbeiteter Formulare, die es dem saft und dem Käufer des mit der šuf a in Anspruch genommenen Grundstücksanteils ermöglichen sollen, in vielen Fällen ihre gegenseitigen Rechte ohne Inanspruchnahme des qādī unanfechtbar zu machen. Zu diesem Zwecke werden verschiedene Tatbestände der Übergabe - taslim des angeforderten Grundstücksanteils durch den Käufer an den šafī\*, dann der Auseinandersetzung zwischen mehreren sufa'a' und schließlich der Vornahme der suf a durch vertragliche und gesetzliche Vertreter in Urkundenform festgelegt. Zu manchen Formularen werden von at-Tahāwī Varianten mitgeteilt und in mehr oder weniger eingehenden Exkursen die Fassungen des Textes mit den bestehenden Meinungsverschiedenheiten begründet. Den Schluß bildet ein Formular für die Übergabe des ganzen Grundstücks an den gar almulāziq, dem der qādī das šuf a-Recht zugesprochen hatte. Auffällig ist, daß weder die suf a fi bar al-ma'dun, noch die suf a fi I-mudāraba, noch die šuf at al-mukātab, noch die šuf a fī I-binā, noch die šahāda fī š-šuf'a behandelt werden, denen as-Sarahsī im Mabsūt einen breiten Raum widmet. Außerdem fehlen die Fälle, wo der Verkäufer des Grundstücksanteils einen anderen Preis angibt als der Käufer, oder wo der safie ein vom gadi verkauftes Grundstück in Anspruch nimmt u. a. m. Möglich, daß at-Tahāwī selbst alles dies weggelassen hat. Möglich aber auch, daß wir es in dem vorliegenden Traktat mit einem Auszug zu tun haben, den sich ein Urkundenschreiber für seine Zwecke anfertigte.

Schacht vermutet (S. IX, Anm. I, 1a u. I, 9e), daß in dem verloren gegangenen Anfang kaum mehr als ein Formular gestanden habe, und daß mit I, 9e auf dieses Formular hingewiesen werde. Das kann nichts anderes heißen, als daß in diesem vermeintlichen Formular von der šuf a fi l-mabī bi-kamālihī, d. h. von der šuf a des gār al-mulāziq (vgl. S. 58, 12), gehandelt worden sei. Aber aṭ-Ṭa-hāwī lehnt die šuf al-gār grundsātzlich ab, und es ist um so weniger wahrscheinlich, daß er das auf sie bezügliche Formular an den Anfang gesetzt haben sollte, weil er es am Schlusse gewissermaßen als Anhang behandelt.

Im Text sind zu berichtigen:

S. 3, 13: احبيعا أعلى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى

Schacht hat zweifelsohne Recht, wenn er in seinem Vorwort auf die Bedeutung der Urkundenliteratur für die Erforschung der Entwicklung der mohammedanischen Rechtspraxis hinweist. Aber gerade für diesen Zweck dürfte eine Übersetzung der bemerkenswerteren Formulare und die Mitteilung von aţ-Ṭaḥāwī's Erläuterungen nützlicher gewesen sein als die Herausgabe des Textes mit seinen oft endlosen Wiederholungen. As-Saraḥsī hat in seinem K. aš-šuf'a (Mabsūṭ XIV, 102. 103) über die wesentlichen Erfordernisse des taslīm-Formulars mit wenigen Worten das Gleiche gesagt wie der umständliche aţ-Ṭaḥāwī, der offenbar die Maxime hatte: δἰς καὶ τρὶς τὸ καλόν.

Pröbster.

401

<sup>1</sup> Vgl. Sarahsī, Mabsūţ XIV 158, 15; XXIV 122, 11 ff.

## VERZEICHNIS DER ZUR BESPRECHUNG EIN-GEGANGENEN SCHRIFTEN

#### LIST OF BOOKS RECEIVED FOR REVIEW.

Eine Besprechung zu liefern oder We can only bind ourselves to andernfalls das Buch zurückzusenden verpflichten wir uns nur in dem Falle. wo wir das Rezensionsexemplar angefordert haben.

review or, in case of unsuitability, to return a book if the Editors have requested it to be sent to them.

(\* schon zur Besprechung vergeben.) (\* already sent out for review.)

Nür al-islam, Mağallah dinijah 'ilmijah hulqijah ta'rihijah hikmījah, tuşdiruhā mašjahat al-Azhar aš-šarīf, tazhar gurrat kull šahr 'arabī. [Misr,] Matba'at al-ma'āhid ad-dīnījah alislāmījah. Bd. II, Heft 1-6. 1350/1930.

\*Lévi-Provençal, E., Inscriptions arabes d'Espagne. Avec quarante-quatre planches en phototypie. Leyde, E. J. Brill, [et]

Paris, E. Larose, 1931.

Nağib Nağm Karam, al-Qamus al-ammi li-Misr wa-Surija ma'a Magmű at amtal al- awamm. [Bairūt] 1931.

Nağīb Nağm Karam, Bāgat zahr min al-haglah. Mağmü'at qaşā'id wa-ganānī dāriğah lubnānījah wa-sūrījah wa-mişrījah. [Bairūt] o. J.

Frankl, Theodor, Die Anatomie der Araber. I. Die Nomenklatur des Verdauungstraktes. Eine philologische und kulturhistorische Studie. Prag, J. G. Calve'sche Universitätsbuchhandlung, 1930. Kč 80 .-.

\*Heuser, Fritz, [und] Ilhami Sevket, Türkçe-Almanca Lûgat (Türkisch-Deutsches Wörterbuch). Istanbul-Galata, Univer-

sum matbaası, 1931.

The Legacy of Islam. Edited by the late Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume. Oxford, at the Clarendon Press, 1931. 10/- net.

Piper, Hartmut, Der gesetzmäßige Lebenslauf der Völker Indiens. (= Die Gesetze der Weltgeschichte. Völkerbiologie. II. Abt., 2. Teil.) Leipzig, Theodor Weicher, 1931. Kart. RM 6 .- .

Abgeschlossen am 20. XII. 1931.

# ORIENTALISTISCHE LITERATURZEITUNG

Monatsschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. H. EHELOLF, Prof. Dr. R. HARTMANN,
Priv.-Doz. Dr.W. SIMON und Prof. Dr. OTTO STRAUSSherausgegeben von Prof. Dr. WALTER WRESZINSKI, Königsberg.

35. Jahrgang. 1932. Jährlich 12 Nummern.

Die O.L.Z., bis zu dem April 1921 erfolgten Wechsel in der Leitung ein Literaturblatt für die Wissenschaft vom Vorderen Orient, hat seitdem eine Erweiterung ihres Interessengebietes auf den Fernen Osten und die Afrikanistik sowie auf die Beziehungen dieser Gebiete zu denen des Mittelmeeres erfahren. Ihr Streben geht dahin, von allen weisentlichen Erscheinungen auf den von ihr gepflegten Gebieten möglichst schnell sachlich unterrichtende Referate zu bringen. Jede Nummer enthält außer kürzeren Aufsätzen Besprechungen aus berufener Feder (Zahl der Mitarbeiter im letzten Jahrgang 200, der Originalaufsätze 30, der besprochenen Werke 600). Sie bringt ferner Mitteilungen suchlicher Art und eine Zeitschriftenschau, deren Ausbau dahin angestrebt wird, daß von den einzelnen Aufsätzen möglichst bald nach ihrem Erscheinen nicht nur die Titel angegeben werden, sondern auch der Inhalt kurz mitgeteilt wird.

Preis der Zeitschrift halbjährlich RM 24 .-- , für Mitglied. d. DMG. RM 22 .--

# THEOLOGISCHE

Begründet von EMIL SCHÜRER und ADOLF VON HARNACK.

Unter Mitwirkung von Prof. D. H. DÖRRIES u. Prof. D. Dr. G. WOBBERMIN herausgegeben von Prof. D. WALTER BAUER, Göttingen.

Mit Bibliographischem Beiblatt in Vierteljahrsheften. 57. Jahrgang. 1932. Jährlich 26 Nummern.

Seit zehn Jahren bringt die ThLZ. als Beiblatt eine systematisch geordnete, allen Grundsätzen der gegenwärtigen Bibliothekstechnik entsprechende Bibliothegraphie der gesamten theologischen Literatur des In- und Auslandes (jährlich in 4 Heften zwei Halbjahrsalphabete, durch ein Jahresregister verbunden). Diese Bibliographie wird von Lic. Dr. phil. Reich und Mag. theol. Seesemann, beide in Göttingen, bearbeitet. Miturbeiter für ausländische Literatur: Prof. Dr. Bratsiotis, Athen — Prof. Dr. Fracassini, Florenz — Prof. Dr. Goguel, Paris — Rev. Hedley, Great Meols (Cheshire) — Doz. Dr. Mosbech, Kopenhagen — Prof. Lic. Pauck, Chicago — Prof. Dr. Pettazoni, Rom — Lic. Steinborn, Berlin — Prof. Dr. van Veldhuizen, Groningen. Das Beiblatt stellt ein jedem wissenschaftlich arbeitenden Theologen wie auch Historiker unentbehtliches Nachschlagewerk von dauerndem Wert dar.

Preis der Zeitschrift einschließlich der Bibliographie halbjährlich RM 22.50

Soeben erschien u. steht unberechnet zur Verfügung:

### Verlagsbericht Nr. 22: Autoren-Register

enthaltend vollständig die Erscheinungen ab 1900 sowie eine Auswahl früher erschienener Werke.

VERLAG DER J. C. HINRICHS'SCHEN BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG C 1

# AUS DEN NEUERWERBUNGEN DES ANTIQUARIATS DR. BRUNO SCHINDLER

(ASIA MAJOR), Leipzig

Beiträge z, Kenntnis d. Orients. Hrsg. v. H. Grothe. Bd. VIII u. IX.

Caucasica. Zeitschrift für die Erforschung d. Sprachen u. Kulturen d. Kaukasus u. Armeniens. Begründet v. A. Dirr. Hrsg. v. G. Deeters. Fasc. I—IX. Mit Karten u. Tafeln. Lg, 1924—1931. gr. 8<sup>9</sup>. In Heften. (Statt RM. 177.—)

Die "Caucasica" ist die einzige Zeitschrift, die sich mit der Erforschung der Sprachen der Länder des Kaukasus und Armeniens befaßt. Diese Zeitschrift macht auch mit der Literatur der kaukasischen Völker und der der Armenier bekannt. Alle Gebiete die zum Verständnis der Geisteserzeugnisse der kaukasischen Völker usw. nötig sind, werden in den Bereich der Aufmerksamkeit gezogen. In den letzten Fasc. wurden wichtige Artikel von Dirr, Wesendonk, Trombetti, Trubetskoy, Deeters, Jakovlev, Eisler, Junker usw. und dem bekannten, leider vor kurzem verstorbenen Kaukasusforscher J. Markwart veröffentlicht. Von letzterem u. a.: "Woher stammt der Name Kaukasus" und "Die Genealogie des Bagratiden und das Zeitalter des Mar Abas und Ps. Moses Xorenac"i.

Preise der einzelnen Fascikel, die auch apart geliefert werden, in Reichsmark. I: 10.—; II: 20.—; III: 20.—; IV: 20.—; V: 20.—; VI, 1: 15.—; VI, 2: 12.— VII: 21.—; VIII: 21.—; IX: 18.—

Encyclopaedia, The, of Islam. A Dict. of the Geography, Ethnogr. a. Biography of the Muhammad. Peoples. Ed. by M. Th. Houtsma a. R. Hartmann. Vol. I—II pp. 1—192. (= A-Ḥadīth.) 1913. Half-morocco.

10.-

Journal of the Roy. As. Soc. of Great Brit. a. Ireland. With which are incorp. the Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology. Vol. 1912, No 1—3; 1925 (cplt.); 1926, No 1. 2. 4; 1927, No 1. 2; 1928 (cplt.); 1929 (cplt.); 1930, No 1—3. 1912—1930.

Islamica. Zeitschrift f. die Erforschung d. Sprachen u. Kulturen d. islam. Völker. Hrsg. v. A. Fischer u. E. Bräunlich. Vol. I—V, 1—2. Lg. 1925—31. gr. 8°. In Heften. (Statt RM. 298.50)
239.—

Die "Islamica" ist die Zeitschrift, die den Sprachen und Kulturen der Araber, Perser und Türken gewidmet ist. Sie ist überwiegend philologisch-linguistisch orientiert, hat aber auch für alles sonstige Muslimische Raum, so für den Islam in Indien, in Rußland, in China, bei den Berbern, im Herzen Afrikas usw. Und was die Araber, Perser und Türken anbelangt, so sucht sie neben deren klassischen Sprachen immer auch ihre Dialekte zu berücksichtigen. Die "Islamica" erscheint im 5. Jahrgang und hat sich bereits international in allen den Kreisen zur Geltung gebracht, die für wahre Islamforschung Interesse haben.

"Die Persönlichkeit des großen Meisters der "Arabija" (A. Fischer) und seine bewundernswerte Methode bürgen dafür, daß die Zeitschrift stets ihren Ruf bewahren wird" (R. Hartmann in DLZ [1927] 20. Heft Spalte 953 ff.).

Mitarbeiter an den bereits erschienenen Bänden waren:

W. Barthold, H. Bauer, G. Bergsträsser, E. Berthels, E. Bräunlich, C. Brockelmann, E. G. Browne, Fr. Buhl, W. Caskel, G. S. Colin, B. Ducati, W. Ebermann, A. Fischer, C. Frank, G. Furlani, M. Gaster, W. Gordlevsky, A. Grohmann, J. Guidi, L. Gulkowitsch, K. Hadank, R. Hartmann, M. Heepe, J. Hell, J. Hess, E. Honigmann, J. Horovitz, W. Ivanow, P. Kahle, A. Klingenheben, I. Kratschkovsky, F. Krenkow, B. Landsberger, D. S. Margoliouth, N. Martinovitch, B. Meißner, E. Mittwoch, H. von Mžik, R. A. Nicholson, M. von Oppenheim, J. Pedersen, M. Plessner, N. Poppe, E. Pröbster, O. Rescher, H. Ritter, J. Rypka, A. Schaade, J. Schacht, H. Stumme, F. Tauer, C. Torrey, R. Vasmer, L. Della Vida, M. A. Walidi, G. Weil, C. E. Wilson, K. V. Zetterstéen, H. Zimmern. Die Preise für die einzelnen Bände sind: Vol. I: RM 60.—; II:

Die Preise für die einzelnen Bände sind: Vol. I: RM 60.—; II: RM 60.—; III: RM 60.—; III: Fasc. 5 = Supplementum voluminis: RM 13,50; IV, 1: RM 16.— IV, 2: RM 10.—; IV, 3: RM 18.—; IV, 4: RM 23.—; IV, 5: RM 12.—; V, 1: RM 16.—; V, 2: RM 13.—

Jeder Band wird auch einzeln abgegeben.

Korrespondenzblatt d. Nachrichtenstelle f. d. Orient. N. O. Hrsg.
v. H. Müller. II. Jahrg. (= Wochenausgabe.) No. 40. 41. 42. 43. 44/45.
46. 48/49. III. Jahrg. (= Halbmonatsausgabe.) No 1—12 (= 6./X. 16 bis 28./III. 17.) Berlin 1916—17. 4°.

Die Fortsetzung erschien ab 1./IV. 1917 unter dem Titel "Der Neue Orient". Hrsg. v. E. Mittwoch u. H. Müller.

Memnon. Zeitschr. f. d. Kunst- u. Kult.-Gesch. d. Alt. Orients. Hrsg. v. R. v. Lichtenberg. Bd. I. Mit zahlr. Taf. 1907.

Orient, Der Neue. Monatsschr. f. d. polit., wirtschaftl. u. geist. Leb. im ges. Osten. Hrsg. v. D. Ghambaschidse, E. Mittwoch u. O. G. v. Wesendonk. VII. Jahrg. (1923/24) Brln. 1924.

Orientalia Hamburgensia, Festgabe, Den Teilnehm, a. Deutsch, Oriental, Hamburg überreicht v. d. Hamb. Staats- u. Univ.-Bibl. Mit 5 Taf. 1926. 7.50

Welt des Islams, Die. Zeitschr. d. Deutsch. Gesellschaft f. Islamkunde. Hrsg. v. G. Kampffmeyer. Bd. I: (1913) cplt.; II: (1914) cplt.; III: (1915) Heft 1/2; IV: (1916) Heft 1/2. 1913—16. 20.—

Zeitschrift f. ägypt. Sprache u. Altertumskunde. Hrsg. v. G. Steindorff. Bd. 58. 1923. (26.—)

Zeitschrift f. Eingeborenen-Sprachen, Hrsg. v. C. Meinhof. Bd. XIX u. XX. 1929—30. gr. 8° (40.—) 30.—

| Zeitschrift f. | Semitistik   | u. verw. | Gebiete. | Hrsg.  | v. E. I | ittmann. |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|---------|----------|
| Bd. V, VI      | u. VII, Heft | 1-2. Lg. | 1927-29. | 8º. In | Heften. | 35       |

| Abu 'l-Fath b. Abi 'l-Hasan as-Sāmirī. Annales Samaritani. Quos<br>Arabice ed. c. proleg., Lat. vertit et comment. illustr. Ed. Vilmar. 1865.<br>8°. OrigKart.                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abu Temmâm. Hamâsa od. d. ält. arab. Volkslieder. Übers. u. erläut. v. Fr. Rückert. 2 Tle. 1846. Hlwdbde. Schönes Explr. auf Velinpapier. Vergriffen. 20.—                                                                                                                         |
| Adanson, (Mich.) Reise n. Senegall. Deutsch u. mit erläut. Anmerkg. begleit.<br>v. Fr. H. W. Martini. Mit I Karte u. Vign. Brandenburg 1773. gr. 8°.<br>X, 324 pp. Ppbd. Mit Schreibpapier durchschossen u. handschriftl.<br>Notizen.                                              |
| Ahlwardt, W. Verzeichnis arab. Hss. d. Kgl. Bibliothek z. Brln. a. d. Gebiet. d. Poesie, schön. Literat., Literaturgesch. u. Biographik. 1871.                                                                                                                                     |
| — Üb. Poesie u. Poetik d. Araber. 1856. 40, Vergriffen. 7-50                                                                                                                                                                                                                       |
| Ahmeds Glück. (Ein Märchen.) Bearb. v. S. Beck. 1917. kl. 80. 2.50                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktchokrakly, O. Inscript. musulm. du XIIIXV. s. à Eski-Krim et                                                                                                                                                                                                                    |
| Otouz en Krimée. Av. illustr. 1927. (En lang. russe) 4-                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>Les Tauros Tatares en Krimée. Mat. d'études s. la cult. tat. en Crimée,<br/>fait. p. l'exped. scient. ethnogr. en 1925. Av. illustr. 1927. [En lang.<br/>russe]</li> </ul>                                                                                                |
| Ali Muhammad Khan. A History of Gujarat in Persian. Ed. by S. N. Ali                                                                                                                                                                                                               |
| 2 vols. a. Suppl. Transl. fr. the Pers. by S. N. Ali a. Ch. N. Seddon. With Explan. Notes a. Append. Re-Issue-Corrected. With 5 plates. 1927—28. 8 vo. Boards.                                                                                                                     |
| Ali Nazima, Dict. Téfeguz Ottoman-Franç. à l'us. d. élèves d. écoles                                                                                                                                                                                                               |
| Sultanié et Idadié. 1910. pet. in-8. Cloth. 4-50                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alī b. Abī Ṭālib. Sententiae. Arab. et Pers primus ed. atque annotat nec non gloss. instr. J. G. Stickel. 1834. 4°. 7.—                                                                                                                                                            |
| Alif leila wa leila — Histoire de Chems-Éddine et de Nour-Éddine extr. des Mille et une Nuit, publ. et expl. d'après une nouv. méth. par 2 trad. franç. par (Aug.) Cherbonneau. 1869. 215 pp. — Cherbonneau. Aug. Dict. françarabe p. la convers. en Algérie. 1884. Dtoile. Épuisé |
| — Le même, extr. des Mille et une Nuits, ponct. à la manière franç. et acc. de l'analyse grammat. d. mots et d. formes les plus difficiles. 1852                                                                                                                                   |
| Cart. 3-3:                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Amrilkais. Sein Leben dargest, in s. Liedern. Aus d. Arab. übertr. v.

4.-

7.50

et le livre d'Ehster. 1909. (Extr.)

Fr. Rückert. 1843. Kart. Vergriffen,

| Ascensio Isaiae. Aethiopice et lat. c. proleg. adnot. crit. et exeget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | add                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vers. lat. reliquiis ed. A. Dillmann. 1877. Beigebd. Stade, B. De I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wuu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vatic, aethiop, diatr. 1873. Hlwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAN TO STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH |
| al Alcaba Maiman the Onio Thankan II Al Alder I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| al A'scha Maimun ibn Qais-Thorbecke, H. Al-A'Sa's Lobgedic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ht a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Muhammad. (Lg. 1875.) (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| al Asch'arî - Mehren, A. F. Exp. de la réf. de l'Islamis, comn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a. au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| III ème siècle de l'Hégire et cont, p. s. école. Av. des extr. du Texte A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d'Ibn Asâkir 1879. (Extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aššihāb attaqib fī çinā'at al katib. (= Handbuch des Briefstils.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hlwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baber-Nameh. Diagataice ad fid. cod. Petropolitani ed. N. Ilmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cazani 1857. gr. 89. IV, 508pp. OrigUmschl. Mit Einl. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | russ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Constant and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | 25.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baki - Dvorák, Rud. Úb. e. z. veranst. Ausg. d. größt. türk. Lyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baki m. e. Angabe v. 9 Kasîden dess. 1892. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bang, W. Beitr. z. Erklär. d. koman. Marienhymnus. Mit e. Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F. C. Andreas. 1910. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Ub. e. Koman. Kommunionshymnus. Mit 2 Taf. 1910. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Zur Kritik d. Codex Cumanicus. Mit 1 Taf. 1910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Barb, H. A. Das System d. Hamze-Orthogr. in d. arab. Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bargès, J. J. L. Complément de l' hist. d. Beni-Zeyan, rois de Tlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ncen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ouvr. du Cheikh Moh. Abd' al-Djalil al-Tenessy. 1887. Tiré à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barhebraus. Scholia in evangel. Matthaei, syr., rec. J. Spanuth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beck, S. Neupers. KonversatGrammatik m. bes. Berücksichtig. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schriftsprache. Nebst Schlüssel. Mit 4 Schrifttaf. 1914-15. Orig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (13,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belot, J. B. (S. J.) Vocabulaire arabe-franç. à l'usage des étudiants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| éd. 1899. Toile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berghold, K. Somali-Studien. 1897. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bergsträsser, G. D. bish. veröff. arab. Hippokrates- u. Galen-Über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sprach- u. literargesch. Untersuchgn. 1912. (Hab.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berlin — Verzeichnis d. Bücherei d. Deutsch. Vorderasieninst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I. Teil. (Brln. 1917)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Design to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4º. Hldr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Dasselbe. 1839. 4 <sup>0</sup> . Brosch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bibel - Novum Testamentum - Gildemeister, J. De Evan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | geliis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| in Arabic, e simpl. Syriaca transl. 1865. 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bittner, M. Stud. z. Laut- u. Formenlehre d. Mehrisprache in Süd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | arab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I: Zum Nomen im eng. Sinne. 1909. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blau, O. Altarab. Sprachstudien. II. Mit I Karte. 1873. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bocthor, E. Dict. franç,-arabe, rev. et augm. p. A. C. de Perceval. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en t vol 1809 on in a D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Boyd, Ch. The Turk. Interpreter or a New Grammar of the Turk. Language.    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1842. Hcalf. 4.50                                                          |
| — The same, 1842. Wrappers. 4.—                                            |
| Bräunlich, E. The Well in Ancient Arabia. 1926. (Repr.) (15) 10            |
| Bresnier, L. J. Anthologie arabe élément.; accomp. d'un vocab. arabe-      |
| franç. Av. 1 Unwan color, 1852. Dveau. 6.50                                |
| Burchardt — (al-Garādi). Aus dem Jemen. Herm. Burchardts letzte            |
| Reise d. Südarabien. Bearb. v. E. Mittwoch. Mit 28 Taf. (1926.) 40, 8.—    |
| Enthält d. arab. Text u. die deutsche Übersetzung d. Reiseberichts.        |
| Burhan ad-Din az-Zarnuği. Enchirid. stud arab. ed., lat. vertit            |
| et lexico expl. C. Caspari. Praef. est H. O. Fleischer. 1838. 40. 7.50     |
| (Burton, Rich. F.). The Kasidah (Couplets) of Hajî Abdû El-Yezdi:          |
| (A Lay of the Higher Law.) Transl. a. Annot. by his Friend a. Pupil        |
| F. B. Portland 1903. 8 vo. Full green mor. gilt top, gilt floral borders   |
|                                                                            |
|                                                                            |
| This Fourth Edit. on Van Gelder paper cons. of 925 copies.                 |
| Büttner, C. G. Hülfsbüchl, f. d. erst. Unterr. in d. Suaheli-Sprache, Nach |
| d. "Swahili exerc." v. Steere bearb. 2. Aufl. 1891. Kart. 2.—              |
| Caspari, C. Grammat, d. arabisch. Sprache. 2. Aufl. 1859. Hldr. 4.—        |
| Caussin de Perceval, A. P. Grammaire arabe-vulg. s. de dialog., lettres,   |
| actes etc. 1824. in-4. 3-50                                                |
| Cherbonneau, A. Dict. arabe-franç. (Langue écrite). 2 vols. 1876. Toile.   |
| Épuisé.                                                                    |
| Traité méthod. de la conjug. arabe d. le dialecte algérien. 1854. Cart.    |
| Épuisé.                                                                    |
| Chwolson, D. Syrische Grabinschrift. a. Semirjetschie. Mit 1 Taf. 1886.    |
| 40. 7.50                                                                   |
| Clair-Tisdall, W. St. The Sources of Islam. A Pers. Treatise. Transl. a.   |
| abrid, by W. Muir. 1901, Cloth. 4-                                         |
| Combarel. Cahier d'écrit. arabes av. text explicatif. 1848. Cart. 4        |
| Cosquin, E. La légende du Page de St. Élisabeth de Portugal et l. nouv.    |
| doc. orient. 1912. (Extr.) 4-50                                            |
| ad-Dahabî ad-Dimišqî, Schams ad-dîn Abû 'Al. M. ibn A. ibn                 |
| 'Otmân ibn Qâimâz. Biographien v. Gewährsmännern d. Ibn Ishâq,             |
| hauptsächl, aus ad-Dahabi. Aus Brin. u. Goth. Handschrift hrsg. v.         |
| A. Fischer, 1890. Hlwd. 5.—                                                |
| Davies, T. W. Magic, Divination a. Demonology among the Hebrews a.         |
| their Neighbours. 1898. Cloth. (Diss.) 5                                   |
| Dieterici, Fr. Die Philosophie d. Araber im 9. u. 10. Jahrh. n. Chr. Bd.   |
| XII: Die sogen. Theologie d. Aristoteles, a. arab. Hss. z. I. Mal hrsg.    |
| 1882. Vergriffen.                                                          |
| Diez, H. Fr. v. Ub. Inhalt u. Vortrag, Entsteh. u. Schicks. d. kgl. Buchs, |
| e. Werks, v. d. Regierungskunst, als Ankündig. e. Übersetz. nebst Probe    |
| a. d. TürkPersArab. v. W. A. Dschelebi. 1811. In roh. Bogen. 12            |
| el-Dimaschki. Die Familie el-Zubeir. Der Tod d. Muç' ab ben el-Zubeir      |
| a. d. Muwaffakijat d. Abu Abdallah el-Dimaschki. Arab. u. deutsch v.       |
| F. Wüstenfeld. Mit 1 genealog. Tab. 1878. 40. (SA.) 4-50                   |
|                                                                            |

Dozy, R. P. A. Historia 'Abbādīdarum. Vol. I, part. I. 1844. 4°. (Diss.) 5.— Drusen — Die Drusenschrift: Kitab Alnoqat Waldawair "Das Buch d. Punkte u. Kreise". Nach d. Tübing. u. Münch. Codex m. Einleitung u. Anhäng. hrsg. v. C. F. Seybold. Mit Faks. 1902. 4°. Vergriffen. 25.—

— Worbs, J. G. Gesch. u. Beschreib. d. Land. d. Drusen in Syrien. Nebst e. bish. in Teutschl. unbek. Religionsbuche d. Volkes. 1799. Ppbd. 6.—

- Dschelal ed-dîn Rumi. Ghaselen. Die Übertrag. a. d. Engl., d. Überarbeit. d. Übersetzgn. v. J. v. Hammer u. Fr. Rückert. (1916.) 4º. Orig.-Ppbd.
- Du Bec, Jean. Histoire du Grand Tamerlan, ou sont déscrits les rencontres, escarmouches, batailles, sièges, assauts, escalades, prinses (?) des villes et places fortes, deffendues... Tirée des Monumens antiques des Arabes. Nouv. rev. et corrigée. Paris 1607. în - 12. 4ff. n. ch., 207 ff. ch. Vél.
- Epistolae quaedam arab. a Mauris, Aegyptiis et Syris conscr. Arab. et lat., ed. et annotatt., gloss. instr. M. Habich. 1824. 4°.
   Diese v. hervorrag. oriental. Gelehrten, Diplomat., Offizieren etc. zu Anfang d. Jahrh. an d. damals zu Paris weilend. Hrsg. gericht. Briefe geb. mustergült. Vorbilder arabisch, Briefstils.
- Ethé, H. Die höf. u. romant. Poesie d. Perser. Ders. Die myst., didakt. u. lyr. Poesie u. d. spät. Schriftthum d. Perser. 1888. Hldr. 5.—
- Rûdagî's Vorläufer u. Zeitgenoss. Beitrag z. Kenntn. d. ältest. Denkmäler neupers. Poesie. 1875. (S.-A.)
- Ewald, Chr. Ferd. Reise d. evang. Miss. Christ. Ferd. Ewald v. Tunis üb. Soliman, Nabal, Hammamet, Susa, Sfax, Gabis, Gerba n. Tripolis v. da wied. zurück n. Tunis i. J. 1835. Hrsg. v. P. Ewald. Mit 14 Lithogr. (darunter 5 handkolor. Trachtenbilder.) 1837. Ppbd. d. Zt. Schönes Explr.
- G. H. A. Grammatica crit. ling. Arabicae, c. brevi metror. doctr.
   C. 1 tab. 1831—33. Gebd. (Einband defekt.)
- H. Abhandlung üb. d. äthiop. Buches Henókh Entstehung, Sinn und Zusammensetzung. 1854. 4°. (S.-A.) Vergriffen. 4.50
- Abhandlung üb. d. groß. Karthag. u. and. neuentdeckte Phonikische Inschriften. 1864. 4°. (S.-A.) Vergriffen.
- Abhandlung z. Zerstreuung d. Vorurtheile üb. d. Alte u. Neue Morgenland. 1872. 4°. (S.-A.)
- Entzifferung d. neupunisch. Inschriften. 1852. (S.-A.) Vergriffen. 5.50
- Sprachwiss, Abhandlungen. 3 Hefte. 1861—71. 4º. (S.-A.) Vergriffen. 8.— I: Üb. d. Bau d. Thatwörter im Koptischen. — II: Üb. d. Zusammenhang d. nordisch. (türkisch.), mittelländ., semit. u. kopt. Sprachstammes. — III: Üb. die geschichtl. Folge d. semit. Sprachen.
- Falknerklee, besteh. in drey ungedr. Werk. üb. d. Falknerey. 1. Das Falkenbuch. (Ambrosiana z. Mailand.) 2. Die Habichtslehre. (Hofbibliothek z. Wien.) 3. Kaiser Maximilians Handschrift üb. d. Falknerey. (Hofbibl. z. Wien.) Aus d. Türk. u. Griech. verd., u. in Text u. Übersetz. hrsg. v. Hammer-Purgstall. Mit 1 Tafel. 1840. Hlwdbd. Orig.-Umschl. mit eingebunden. Schönes Explr.

| Nur in 300 Explrn. gedruckt. Enthält auch eine ausführliche Biblio-                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| graphie über die Falknerei.                                                        |
| Fink, L. Türk. Dragoman. Grammatik, Phrasensammlung u. Wörterbuch.                 |
| 1872. Ppbd. 2.—                                                                    |
| — — Dasselbe. II. Aufl. 1879.                                                      |
| Firdusi — Ethé, H. Firdûsî a. Lyriker. (II. Artikel.) 1873. (SA.) 2.—              |
| - Grünbaum, M. Zu "Jussuf u. Suleicha". 1889. (SA.) 2.50                           |
| Fischer, A. Aus b. Hagar XXXI, 12b. 1910. (SA.) 2                                  |
| — Zur Lautlehre d. MarokkArabisch. 1914. 4°. (Prgr.) 3.50                          |
| Fisher's Views of Syria, the Holy Land, Asia Minor etc. 3 Bde. in 2.               |
| Mit 3 gestoch, Titeln, 2 Kart. u. 116 interess. Stahlstich. 1837—39. 40.           |
| In 2 Lwbdn. Einige Taf. gering braunfleckig. 20,-                                  |
| Flügel, G. Die Classen d. Hanefitisch. Rechtsgelehrten. 1860. 40. Hlwd. (SA.) 3.50 |
| Forschungen, Morgenländ. Festschrift, H. L. Fleischer z. s. 50jährig.              |
| Doktorjubiläum gewidm. v. s. Schülern Derenbourg, Ethé, Loth, A. Mül-              |
| ler, Philippi, Stade u. Thorbecke. 1875. Hldr. Vergriffen. 15                      |
| Frank, R. Scheich 'Adi, d. große Heilige d. Jezidis. 1911. (Diss.) 4-              |
| Fraenkel, S. Beiträge z. Erklärung d. mehrlautig. Bildgn. im Arabisch.             |
| 1878.                                                                              |
| - De vocab. in antiquis Arabum carmin. et in Corano peregrinis. 1880.              |
| (Diss.) 1.50                                                                       |
| Freytag, G. W. Lexicon arablat. 4 voll. 1830-1837. 40. Hldrbde.                    |
| Einbände am Rücken berieben. 90.—                                                  |
| - Lexicon Arabico-Latinum, ex opere maiore excerpt. 1837. 4º. 694 pp.              |
| Hldr. 42.—                                                                         |
| Friederich, R. Codic. Arab. in bibl. Soc. Art. et Scient. quae Bataviae            |
| floret asservat. catalog. inchoat. R. Friederich absol. L.W. C. v. d. Berg.        |
| Batav. et Hag. Comit. 1873. 4-50                                                   |
| (Fritz, J. F. u. B. Schulz.) Orientalisch- u. Occidental. Sprachmeister,           |
| welch. nicht all. 100 Alphabete nebst ihr. Aussprache, so bey den meist.           |
| EuropAsiatAfric u. American. Völck. u. Nat. gebräuchl. s., auch                    |
| einig. Tab. Polyglott. versch. Sprach. u. Zahl, s. auch d. Gebet d.                |
| Herrn, in 200 Sprach. u. Mund-Arten mittheilet. Aus glaubw. Auctor.                |
| zus., u. mit darzu nöth. Kupf. vers. Lg. 1748. Hldrbd. d. Zt. 20                   |
| Gabrieli, Fr. Al-Ma'mūn e gli 'Alidi. 1929. 4-                                     |
| Gedichte, Ausgewählte, d. syrisch. Kirchenväter, z. erst. Male a. d. Syr.          |
| übers, v. G. Bickel. 2 Bde. in 1. 1872-74. 12°. Ppbd. 7.50                         |
| I: Cyrillonas, Baläus, Isaak v. Antiochien u. Jakob v. Sarug. — II: Aphraates,     |
| Rabulas u. Isaak v. Ninive.                                                        |
| Gesenius, W. Versuch üb. d. maltes. Sprache. 1810. Kart. 4.50                      |
| Gies, H. Beitrag z. Kenntniss 7 neu. arab. Versart. 1879. (Diss.) 2.50             |
| Glaire, J. B. Princ. de gramm. arabe s. d'un traité de la langue arabe,            |
| cons. s. le syst. d. grammairiens arabes. 1861. 4-50                               |
| Goldenthal, J. Ausführl, Lehrb, d. türk, Sprache, 1865. 4-                         |
| Goldziher, Ign. Abhandlg. z. arab. Philologie. II. Tl.: Das Kitab al-              |
| mulammarin d Abû Hâtim al-Sigistânî, 1800. 6.50                                    |

| Göschl, L. Kurze Grammatik d. arab. Sprache m. Chrestomath. u. Wörter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verzeichnis. II. Aufl. 1881. Hlwd. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Graf, G. Der Sprachgebr. d. ält. christlarab. Literatur. Beitrag z. Gesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grasshoff, R. Die suftaga u. hawâla d. Araber. E. Beitr. z. Gesch. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wechsels. 1899. (Diss.) 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Green, A. O. A pract. Arabic Grammar. 2. a. 3. ed., enlarg. a. revis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 00 01 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Guggenheimer, R. Die Scholien d. Greg. Abulfarag. Bar Hebraeus z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Buche Ezechiel n. 4 Handschrift. d. Horreum myst. 1894. 80 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hadschi Baba of Ispahan. The Adventures of Haji Baba of Ispahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Transl. fr. Engl. into Pers. by Haji Schaikh Ahmad-i Kirmani a. ed. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transi, it, Engl. into Pers. by traji Schaigh Anniad-i Kirmani a. ed. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| not. by D. C. Phillott, With portr. 1905, Boards. 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Haggenmacher, K. Grammatik d. ägyptarab. Vulgärdialekts. 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hlwd. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hammer-Purgstall, J. v. Abhandl. üb. d. Siegel d. Araber, Perser u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Türken. Mit 1 Taf. 1849. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Geisterlehre d. Moslimen. Mit 1 farb. Taf. 1852. Fol Ders. Über d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Namen d. Araber. 1852. Fol. Hfrzbd. 25.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Gesch. d. Chane d. Krim unt. Osman. Herrschaft. Aus türk. Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zus. mit d. Zugabe e. Gasels Schahingerai's. Als Anhang z. Gesch. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Osman, Reichs, Mit i Tafel. 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - The History of the Assassins. Transl. by O. Ch. Wood. 1835. Cart. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Kern d. osman. Reichsgeschichte. Musterstücke hist. Darstellung ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wählt u. geord. v. C. P. Berly. 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Üb. d. Namen d. Araber. 1852. Fol. 15.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haneberg, D. Üb. d. Schul- u. Lehrwes. d. Muhamed. im Mittelalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hanslik, E. Der nahe Orient, Indien u. Ostasien. Kulturstud. Mit 1 Karte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1914. 4 <sup>6</sup> . (SA.) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1914. 40. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1914. 4°. (SA.) 2.50 Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss, Arabic. c. reliquis orient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1914. 4º. (SA.) 2.50 Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1914. 4º. (SA.) 2.50 Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1914. 4º. (SA.) 2.50 Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4º. 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  7,50  al-Hariri. Durrat-al-gawwas. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  17.50  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  17.50  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  13. 14.— Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  14.— Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  13. 14.— Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  14.— Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  3.50 al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  14.—  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen.  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50°.  Reisebriefe a. Syrien. 1913.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50°.  — Reisebriefe a. Syrien. 1913. 3.—  R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende, O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50°.  Reisebriefe a. Syrien. 1913. 3.—  R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.) 2.—  D. geograph. Nachricht. üb. Palästina u. Syrien in Halīl az Zāhirīs Zubdat                                                                                                                                                  |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50  — Reisebriefe a. Syrien. 1913. 3.—  R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.) 2.—  D. geograph. Nachricht. üb. Palästina u. Syrien in Ḥalīl az Zāhirīs Zubdat                                                                                                                                                    |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50°.  — Reisebriefe a. Syrien. 1913. 3.—  R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.) 2.—  D. geograph. Nachricht. üb. Palästina u. Syrien in Ḥalīl az Zāhirīs Zubdat kašf al-mamālik. 1907. (Diss.) 5.—                                                                                                             |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  17.50  al-Hariri. Durrat-al-gawwas. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen.  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50  — Reisebriefe a. Syrien. 1913.  — R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.)  — D. geograph. Nachricht. üb. Palästina u. Syrien in Ḥalīl az Zāhirīs Zubdat kašf al-mamālik. 1907. (Diss.)  Hassan, A. Kurzgef. Grammatik d. vulgār-arab. Sprache m. bes. Rücks.                                                |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  al-Hariri. Durrat-al-gawwâs. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50°.  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 5.—  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50°. Reisebriefe a. Syrien. 1913. 3.—  R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.) 2.—  D. geograph. Nachricht. üb. Palästina u. Syrien in Ḥalīl az Zāhirīs Zubdat kašf al-mamālik. 1907. (Diss.) 5.—  Hassan, A. Kurzgef. Grammatik d. vulgār-arab. Sprache m. bes. Rücks. a. d. ägypt. Dialekt. 1869. Hldr. 3.50°. |
| 1914. 4°. (SA.)  Happelius, J. H. Brev. instit. ling. Arabic.; D. Joh. H. Maji Hebr., Chald., Syriac., Samarit. ac Aethiop. harm. Acc. gloss. Arabic. c. reliquis orient. ling. harmonic., in IV. Geneseos cap. priora et tres praec. Alcorani suratas. Francofurti ad M. 1707. 4°.  17.50  al-Hariri. Durrat-al-gawwas. Mit Erläuterung. hrsg. v. H. Thorbecke. 1871. 8°. Hldr.  Hartmann, M. Arab. Sprachführer f. Reisende. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen. 4.50  — Dasselbe. N. Abdr. O. J. 16°. Ldr. Vergriffen.  Metrum u. Rhythmus. Die Entstehung d. arab. Versmaße. 1896. 2.50  — Reisebriefe a. Syrien. 1913.  — R. Die arab. Frage u. d. türk. 1919. (SA.)  — D. geograph. Nachricht. üb. Palästina u. Syrien in Ḥalīl az Zāhirīs Zubdat kašf al-mamālik. 1907. (Diss.)  Hassan, A. Kurzgef. Grammatik d. vulgār-arab. Sprache m. bes. Rücks.                                                |

| Haug, M. Üb. e. arab. Siegelinschrift aus vorchristl. Zeit. Mit Abb. 1873.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heepe, M. Die Komorendialekte Ngazidja u. Nzwani auf Grund ält. u. neuer. Materials. 1914. 4 <sup>a</sup> . (Diss.) 3.50                     |
| Hexaëmeron, Das, des Pseudo-Epiphanias. Aethiop. Text vergl. m.                                                                              |
| d. arab. Originaltext u. deutsch. Übersetz, v. E. Trumpp. 1882. 40. (SA.)                                                                    |
| Hindoglu, A. Theoretprakt. türk. Sprachlehre f. Deutsche. 1829. 40.                                                                          |
| Hldr. 4.50                                                                                                                                   |
| Hirsch, M. Reise in d. Innere v. Algerien d. d. Kabylie u. Sahara. Mit                                                                       |
| 3 Ansicht, u. 1 Karte. 1862. Lwbdb. Der illustr. OrigUmschl. ist mit                                                                         |
| eingebd.  6.50  Historia Kalifātus al-Walīdi et Solaimāni. E cod. Leyd. nunc prim.                                                           |
|                                                                                                                                              |
| ed. a J. Anspach. 1853. Vergriffen. 7-50<br>Hoffmann, G. Üb. einige phönik. Inschriften. 1889. 4°. (SA.) Ver-                                |
| griffen. 4-75                                                                                                                                |
| Horn, P. Geschichte Irans in islam. Zeit. (1900) (A.) 4-                                                                                     |
| — Gesch. d. pers. Litteratur. — Brockelmann, C. Gesch. d. arab. Litteratur.                                                                  |
| 1901. gr. 80. In 1 OrigLwbd.                                                                                                                 |
| Huart, Cl. Histoire des Arabes. Tome II. Av. 1 planches. 1913. 8.50                                                                          |
| — Dasselbe, Deutsch v. S. Beck u. M. Färber, 2 Bde, u. Register.                                                                             |
| Mit 1 Karte. 1914—16. Hfrzbde. Vergriffen. 32.—                                                                                              |
| Huber, A. Üb. d. "Meisir" genannte Spiel d. heidn. Araber. 1883. (Diss.) 3.50                                                                |
| Jahjā ibn Adam - Pfaff, Fr. Histkrit. Untersuch. z. d. Grundsteuer-                                                                          |
| buch des Jahjā ibn Ādam. 1917. (Diss.) 3.50                                                                                                  |
| Jaqut - Heer, F. J. Die histor. u. geograph. Quellen in Jaqut's geo-                                                                         |
| graph, Wörterbuch, 1818. 2.50                                                                                                                |
| Ibn Ağurrum Muhammad aş-Şinhāğı. Djaroumiya, grammaire arabe                                                                                 |
| élément. Texte arabe et trad. franç., accomp. de not. explic. p. (L. J.)                                                                     |
| Bresnier. 1846. Dtoile, Mit farb. Unwan.                                                                                                     |
| Ibn-Chisdais. Prinz u. Derwisch od. d. Makamen Ibn-Chisdais. Von                                                                             |
| W. A. Meisel. 1847. Ppbd. 7-50                                                                                                               |
| Ibn al-Faridh, Omar. Táijet. Das hohe Lied d. Liebe. Arab. u. deutsch                                                                        |
| hrsg. v. Hammer-Purgstall. 1854. 4°. Vergriffen. Schönes Explr. auf<br>Velinpapier, mit farb. Titel u. 'Unwân. 16.—                          |
| Ibn Jubayr. Travels. Ed. from Ms. in the Univ. Libr. of Leyden by W. Wright. 2nd ed. rev. by M. J. de Goeje. 1907. Cloth. Out of print. 26.— |
| Ibn Khallikan. Biographical Dictionary. Transl. fr. the Arabic by Mac                                                                        |
| Guckin de Slane. Vol. 1. 1842. 4to. 40.—                                                                                                     |
| Ibn Malik - Ibn 'Akil. Commentar z. Alfijja d. Ibn Malik. Aus d.                                                                             |
| Arabisch, z. I. Male übers, v. F. Dieterici, 1852.                                                                                           |
| Ibn al-Qifti. Ta' rikh al-Hukama'. Auf Grund d. Vorarb. A. Müllers                                                                           |
| brsg v I Lippert, 1903, 4°, (36,—)                                                                                                           |
| Irving, W. Gesch. d. Kalifen. Vom Tode Mohammed's bis z. Einfall in                                                                          |
| Spanien, 1850, Hldr. 4-50                                                                                                                    |
| Justi, F. Üb. d. kurdisch. Spiranten. 1873. 48. 2.50                                                                                         |

| Izz-ed-Dîn Abu Abd-ullah. Commentar üb. die Kunstausdrücke d.                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traditionswissenschaft. Nebst Erläut. hrsg. v. Fr. Risch. 1885. Lwd.                                               |
| Nicht im Handel. 7.50                                                                                              |
| Kampffmeyer, G. Beiträge z. Dialektologie d. Arabischen. II: Die                                                   |
| arab. Verbalpartikel b(m) III: Südarabisches. 1900. (SA.) 4.50                                                     |
| Kirsch, G. G. Chrestom. Syriaca c. lexico. Ed. G. H. Bernstein. 2 Bde.                                             |
|                                                                                                                    |
| in 1. 1832—36. Origlwd. 8.50                                                                                       |
| Kiså'i-Ethé, H. Die Lieder des Kiså'i. 1874. (SA.)                                                                 |
| Kitâb el ağrumîati. 5. Abdruck. 1877. Hlwd. 2.50                                                                   |
| Kitâbu 'lqava'idi 'lqalijjati fi 'ilmi T'arabijjati. (Buch d. Grundregeln in                                       |
| d. Kenntnis d. Arabischen.) 2. verb. Abdr. 2 Bde. 1880. Hlwd. 3.50                                                 |
| Koran — Alcoranus, s. lex islamit. Muhammedis filii Abdallae pseudo-                                               |
| proph. (arabice), ad optim. codic. fid. ed. ex mus. Abrah. Hinckelmanni.                                           |
| Hamburgi, ex officina Schultzio-Schilleriana, 1694, 40. Ldrbd., etwas                                              |
| abgerieben. 18.—                                                                                                   |
| Brunet III, 1306; Ebert I, 11514. Titelblatt fehlt. Mit zahlreichen                                                |
| handschriftl, Anmerkungen. Erste vollständige Ausgabe.                                                             |
| - Corani textus Arabicus, Rec. G. Flügel. Ed. stereot. III. emend. Nova                                            |
| impressio. Lips. 1893. 4º. Hlwd. Ausgabe mit Verszählung. Ver-                                                     |
| griffen. 27.—                                                                                                      |
| - Trad. nouv. faite s. le texte arabe p. (A. de Biberstein) Kasimirski. N. éd.                                     |
| Av. not., comment. et pref. du trad. 1841. Toile. 5                                                                |
| - commonly call, the Alkoran of Mohammed: Transl, fr. the Arabic;                                                  |
| with Notes by G. Sale. New. ed. 1836. Cloth. Einband am Rücken                                                     |
|                                                                                                                    |
| beschädigt. Name a. Titel.                                                                                         |
| — Transl. by E. H. Palmer. With an Introd. by R. A. Nicholson. (1928).                                             |
| 12 mo. Cloth. 2.25                                                                                                 |
| - Clair-Tisdall, W. St. The Original Sources of the Qur'an. 1905. Cloth 3                                          |
| <ul> <li>Dvořák, Rud. Beitrag z. Frage üb. d. Fremdwörter i. Korân. 1884.</li> <li>(Diss.)</li> </ul>              |
|                                                                                                                    |
| - Nöldeke, F. Gesch. d. Qorāns. II. Aufl., völlig umgearb. v. Fr. Schwally.                                        |
| Bd. I—II. 1909—19. (28.—)                                                                                          |
| Krehl, L. Beiträge z. Charakteristik d. Lehre v. Glauben im Islam. 1877.                                           |
| 4°. (Prgr.)                                                                                                        |
| Kremer, A. v. Ub. d. Gedichte d. Labyd. 1881. Hlwd. 2                                                              |
| Lagarde, P. de. Orientalia. 2 Hefte. 1879-80. 40. (SA.) Vergriffen. 10.                                            |
| I: Die kopt. Hss. d. Götting. Bibliothek. — II: Erklärung hebräisch. Wörter.<br>Üb. d. Hebräer Ephraims v. Edessa. |
| Lajčiak, J. Die Plural- u. Dualendung. am semit. Nomen. 1902. (Diss.) 3.50                                         |
| Lakemacher, J. Elementa ling. Arabicae Acced. text. aliquot Arabici                                                |
| et praef. H. v. d. Hardt. Helmstedt 1718. 40. 5.—                                                                  |
| Le Strange, G. The Lands of the Eastern Caliphate. Mesopotamia, Persia,                                            |
| and Central Asia from the Moslem conquest to the time of Timur. 1930.                                              |
| 9 may Clash                                                                                                        |
| Letter-Writer, The Persian a. Urdu, with a. Engl. Transl. a. Vocabul.                                              |
| Comp. a. Transl. by T. H. G. Besant. 1845. Cloth. Name auf Titel. 7.50                                             |
| 7                                                                                                                  |

| Liber Jubilaeorum. Aethiopice, ad 2 libror. mss. fid. prim. ad. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dillmann, 1859, 4 <sup>6</sup> , Vergriffen, 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Linde, E. Die babylassyr. Praes u. PraetForm. im Grundstamm d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| stark. Verba. 1895. (Diss.) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Littmann, E. Zur Entzifferung d. thamuden. Inschr. Mit 12 Taf. (1904). 8.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Locman. Fables. Expl. d'après une méth. nouv. p. 2 trad. franç av.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| un dict. analyt. p. A. Cherbonneau. 1864. Dtoile. Épuisé. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Fables. Texte arabe. Rev. s. les meill. édit. coll. av. le ms. de la Bibl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nat. et s. d'un dict. p. A. Cherbonneau. 1903. Cart. Épuisé. 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Macbride, J. D. The Mohammedan Religion Expl.: with an Introd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sketch of its Progress, a. Suggestions for its Confutation. 1857. Cloth. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| al-Makrīzī — Graefe, E. Das Pyramidenkapitel in Al-Makrīzī's "Hitat".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1911. (Diss.) 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Schwarz, P. Zum Verständnis d. Makrīzī. 1913. OrigUmschl. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mâr(i) Eliâ of Sôbhâ. A treatise on Syriac grammar. Ed. a. transl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the mss. in the Berlin R. Library by R. J. H. Gottheil. 1886 . (Diss.) 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marienhymnen, Aethiopische. Hrsg., übers. u. erläut. v. A. Grohmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1919. (19.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marigny, de. Histoire des Arabes s. le gouvern. des Califes. 4 vols. Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1750. in-12. Veau, dos orné, tr. verte (Rel. anc.) Bel exemplaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom sur les titres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marquart, J. Die Chronologie d. alttürkisch. Inschriften. Mit Vorw. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anhang v. W. Bang. 1898.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marré, E. C. Die Sprache d. Hausa. Mit hausdtsch. u. dtschhaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wörterverzeichnis. O. J. kl. 8º. Origlwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maundrell, Henry. A Journey fr. Aleppo to Jerusalem at Easter, A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1697. The Fourth Edition, to which is now add. an Account of the Author's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Journey to the Banks of Euphrates at Beer, a. to the Country of Meso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| potamia. With plates. Oxford, Printed at the Theatre, 1721. 8vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI ff. 145 pp. + III ff. + 10 pp. Calf. (Back damaged) 15.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Michaelis, J. D. Gloss, chrestom. Syriacae. Accommod. annotat. hist.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| crit., philolog. auct. a J. Chr. C. Doepke. 1829. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mirkhond. Gesch. d. Sultane aus dem Geschlechte Bujeh. Pers. u. deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hrsg. v. Fr. Wilken, 1835, 4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mitterrutzner, J. C. Die Sprache der Bari in Central-Afrika. Grammatik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Text u. Wörterbuch. 1867. Hlwd. Portr. fehlt. 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mo 'allaqat-Dichtungen — Muallakat. Die 7 Preisgedichte d. Araber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ins Deutsche übertr. v. Ph. Wolff. 1857. 4-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peiper, C. R. S. Die Moallaka Lebidi, celeberrimi vet. Arab. poetae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| carmine laud. diss. Jordanimolae ad Nimitium 1823. 4-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montet, E. De l'état présent et de l'avenir de l'Islam. Six conférences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| faites au Collège de France en 1910. Paris 1911. 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mohammed — Irving, W. Das Leb. Mohammeds. Mit Portr. 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Muir, W. The Life of Mahomet. From original Sources. New ed.<br>With maps, 1877. Cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| With maps, 1877, Cloth, 12.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Mohammad Ibrāhīm, M. Grammatik d. leb. pers. Sprache. Deutsch u.               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| m. Anmerkgn. v. H. L. Fleischer. 1847. Hldr. 4                                 |
| - Dasselbe, II. Aufl. 1875.                                                    |
| Muhammed bin Daud. Die Ajrumiyyah. Einleitung in d. Stud. d.                   |
| arab. Grammatik. Arab. Text m. Übersetz. u. Erläut. v. E. Trumpp.              |
| 1876. (SA.) Hlwd. 4.50                                                         |
| Muir, W. Annals of the Early Caliphate from original Sources. With             |
| 00- CT-1 31                                                                    |
| Bildet die Fortsetzung zu des Autors Werk: "The Life of Mahomet",              |
| Müller, A. Der Islam im Morgen- u. Abendland. 2 Bde. Mit zahlr.,               |
| tails farb Abb as Vort 1992 on United to Oct 116 11                            |
| teils farb. Abb. u. Kart. 1885—87. Hellgelbe OrigHfrzbde. 40.—                 |
| — B. (O.S.B.) Historia Merdasidarum ex Halebensibus Cemaleddini anna-          |
| libus excerpta. 1844. 40. (Prgr.) 4-50                                         |
| - F. W. K. 2 Pfahlinschriften a. d. Turfanfund. I. Die uigur. Inschrift        |
| auf d. Pfahle I B 4672. II. Die chines. Pfahlinschrift. Mit 1 Taf. 1915.       |
| 4º. Orighlwd. 2.50                                                             |
| Fr. Beiträge z. Lautlehre d. Ossetischen. 1863. Vergriffen. 4.50               |
| Murr, Chr. G. Beyträge z. arab. Literatur. Mit 3 Kpfr,-Taf. 1803. 40. 5.       |
| Napier, G. C. Extracts fr. a Diary of a Tour in Khorassan, a. Notes on the     |
| Eastern Alburz Tract. With 1 map. (1876.) (Extr.) 3.—                          |
| Narbeshuber, K. Aus d. Leben d. arab. Bevölkerung in Sfax. 1907. 40.           |
| 3,50                                                                           |
| Nasafi. Pillar of the Creed of the Sunnites. To which is subjoined, a short.   |
| treat, of a sim. nature. Ed. by W. Cureton. 1843.                              |
| Nasreddin. Naszreddin hodsa tréfái Török (kisazsiai) szövegét gyűj-            |
| tötte, forditással es jegyzetekkel ellátta Kúnos Ignácz. 1899. gr. 8º.         |
| Hlwd. 7.50                                                                     |
| Nestle, E. Brev. ling. Syriacae grammat., litt., chrestom. c. gloss. 1881.     |
| Hiwd. 3.50                                                                     |
| Niebuhr, C. Beschreibung v. Arabien. Aus eig. Beobachtung. u. im Lande         |
| selbst gesammelt. Nachricht. abgefaßt. Mit 24 Kpfrn., Baurenfeind del.         |
| u. Martin u. Defehrt sc., u. 1 groß. Karte von Yemen. Kopenhagen               |
| 1000 10 I A-b-1 1 7:                                                           |
| — Descript, de l'Arabie d'après les observat, et rech, faites d, le pays même. |
| Copenhague chez N Möller 1772 in 1 Very (D.)                                   |
| Copenhague, chez N. Möller, 1773. in-4. Veau. (Rel. anc.) 20.—                 |
| Orné d'une vign. au titre et d'une d'en tête, et de 24 (au lieu de 25)         |
| planches et cartes se dépliant hors texte.                                     |
| Nizami. Lailí a. Majnúm; a Poem. From the Pers. of Nazāmi. By J. At-           |
| kinson, 1836, Cloth. 6.50                                                      |
| Nöldeke, Th. Beiträge z. Kenntnis d. Poesie d. alt. Araber. 1864. 7.50         |
| Das iran. Nationalepos. 1896. (SA.)                                            |
| — Üb. d. Mundart d. Mandäer. 1862, 4º. (SA.) Vergriffen. 5.—                   |
| Norberg, Math. praes. et J. Svenander def. De Templo Solis apud                |
| Sabios, Lond. Gothor. [Lund.] 1798.                                            |
| Oppenheim, M. v. Der Djerid u. d. Djerid-Spiel. Mit 7 Abb. 1927. Orig          |
| Hlwd.                                                                          |
| - Vom Mittelmeer z. Persischen Golf d. den Hauran, d. Syr. Wüste u.            |

| Mesopotamien. 2 Bde. Mit 7 Kart., 1 Stammtaf., zahlr. Taf. u. vie      | l. Abb.   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| im Text. 1899-1900. Origlwd. Vergriffen.                               | 85        |
| Oppert, J. Mélanges perses. 1872. (Extr.)                              | 3.50      |
| Pelly, L. Visit to Lingah, Kishm, a. Bunder Abbas. With map.           | (1864.)   |
| (Extr.)                                                                | 2         |
| Perrot, G. a. Ch. Chipiez. History of Art in Persia. Illustr. w. 254 I | ingrav.   |
| in the Text a. 12 Plates. 1892. Cloth. Out of print.                   | 40        |
| Pertsch, W. Die pers. Handschrift. d. Herzogl, Bibl. z. Gotha.         | 1859.     |
| Vergriffen.                                                            | 8.50      |
| Piqueré, P. J. Grammatik d. türkosman. Umgangssprache. A               | nhang:    |
| Ausw. versch. Gespräche, Sprichw. u. e. Wörtersamml. in alpha          | o. Ord-   |
| nung. 1870.                                                            | 3.50      |
| Planert, W. Die syntakt. Verhältnisse d. Suaheli. 1907. (Diss.)        | 3         |
| Prangey, G. de. Essai s. l'architecture d. Arabes et d. Mores, en E    | spagne,   |
| en Sicile, et en Barbarie. Av. 28 planch. lith. dont 2 en coul. 1841   | . 25      |
| Praetorius, Fr. Fabula de Regina Sabaea apud Aethiopes. 1870.          | (Diss.)   |
| Tractorius, Tr. Tubula de Inglini                                      | 5         |
| Pröbster, E. Privateigentum u. Kollektivismus im Mohammed.             | Liegen-   |
| schaftsrecht insbes. d. Maghrib. 1931. (SA.)                           | 10        |
| Reckendorf, S. Üb. d. Wert d. altäthiopisch. Pentateuchübersetzu       | ng f. d.  |
| Reconstruct. d. Septuaginta. 1886. (Diss.)                             | 4.—       |
| Reinisch, L. Die Barea-Sprache. Grammatik, Text u. Wörterbuch          | . 1874.   |
| Reimisch, L. Die Balen opinion                                         | 4.50      |
| Reitzenstein, R Das iranisch. Erlösungsmysterium. Religion             | nsgesch.  |
| Untersuchung. 1921. Hfrzbd.                                            | 7         |
| Rink, D. Fr. u. J. S. Vater, Arabisch, syrisch. u. chaldäisch. Lese    | buch, d.  |
| arab. n. bish. ungedr. Stück. m. Verweis a. d. Grammatik. 180          | 2. 4-     |
| Roehrig, F. L. O. Spécimen d. idiotismes de la langue turque. 18       | 43. 2.50  |
| Roobacker, C. C. Scheeps Journaal Gamron-Basra (1645); de een          | ste Reis  |
| d. Nederland. d. de Perzische Golf. Uitgeg., met Inleid. en Not.       | door A.   |
| Hotz. Met 2 kaart, en 1 Tabel. 1907. Lwd. (SA.) Vergriffen.            | 10        |
| Roepell, R. Die oriental. Frage in ihr. geschichtl. Entwicklung.       | 1774-     |
| 1830. Brsl. 1854. Hlwd.                                                | 3.50      |
| Rosenberg, J. Lehrb. d. neusyr. Schrift- u. Umgangssprache             | . O. J.   |
| kl. 8° Origlwd.                                                        | 2         |
| Rosenmüller, E. Fr. C. Institut, ad fund. ling. Arabicae. Acc. se      | ntent. et |
| parrat arab, c. gloss, 1818,                                           | 3         |
| Ružička-Ostoić, C. Türkisch-deutsches Wörterbuch mit Tran              | scription |
| d Türkischen, 1879, Lwd.                                               | 10        |
| Sabbao, Miha'il. Grammatik d. arab. Umgangsspr. in Syrien u. A         | egypten.  |
| Nach d Münch, Handschr, hrsg. v. H. Thorbecke, 1886.                   | 4.        |
| Sābit's Ramazānijie, Hrsg., übers. u. erklärt v. J. Rypka. 1928. (S.   | -A.) 5    |
| Sachau-Festschrift. E. S. z. 70. Geburtstage gewidm. v. Freund.        | u. Schül. |
| Hrsg v. G. Weil. Mit Portr. u. 4 Taf. 1915.                            | 12,       |
| Sadi. Lustgarten. (Bostan.) Aus d. Pers. übers. v. K. H. Graf. Bd      | I. 1850.  |
| Pohd                                                                   | 4.50      |
| - Bostân, Select, intend. by F. Falconer, 1838, 12mo, Lithograph       | ned. 4.—  |

| Sadi, The Gulistan (Rose-Garden). A new ed., carefully collated with ori-            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ginal Mss. by E. B. Eastwick. Hertford 1850. 8 vo. Hcloth. 17.50                     |
| Salemann, C. u. B. Shukovski. Pers. Grammatik, mit Litt., Chrestom.                  |
| H Close 1990 Hland                                                                   |
|                                                                                      |
| Schatzhöhle, Die. Syrisch u. deutsch hrsg. v. C. Bezold. Tl. I. Übersetz.            |
| 1883. Am Anfang d. Rand gering wasserfleckig. 6.50                                   |
| Schebisteri, Mahmud. Rosenflor d. Geheimnisses. Pers. u. Deutsch hrsg.               |
| v. Hammer-Purgstall. Mit 2 Ansichten. 1838. 40. Mit pers. Text auf                   |
| versch, farb. Papier. Ill. Orig,-Umschl. 28.—                                        |
| Scheidius, J. Gloss. Arabico-Lat. manuale max. part. e lex. Goliano ex-              |
| cerpt. 1769. 4°. Hldr.                                                               |
| Schier, Ch. Grammaire arabe. Nouv. éd. 1862. Dyeau. 6 50                             |
| Schrameier, W. L. Üb. d. Fatalismus d. vorislam. Araber. I. Einleitung.              |
| 1881. (Diss.) 2.50                                                                   |
| Schubert, G. H. v. Reise in d. Morgenland in d. J. 1836 u. 1837. 3 Bde.              |
| Mit 1 Karte u. d. Grundriß v. Jerusalem. 1838—39. Mod. rote Hfrzbde.                 |
| m schwarz Titalaakildakaa C.1 = T. t                                                 |
| Schultze, M. Handb. d. pers. Sprache. Grammatik, Chrestomathie,                      |
| Calacony +964                                                                        |
| Schwarz P Die (Abbrill P 1)                                                          |
| Schwarz, P. Die 'Abbäsiden-Residenz Sämarrä. Neue historgeogr.                       |
| Untersuch. 1909. 2.50                                                                |
| - Iran im Mittelalter n. d. arab. Geographen. Bd. I-II. Mit 1 Karte.                 |
| 1896—1910.                                                                           |
| — Dasselbe. Bd. II. 1910. OrigUmschl.                                                |
| Schwenck, K. Die Mythologie d. Perser, 1850.                                         |
| Seher, C. In d. Welt d. Halbmondes. Reis, u. Stud. in Pers. Armenien.                |
| Kurdistan, Mesopotamien u. Ägypten. Mit Vorwort v. J. Lepsius. Mit                   |
| Abbildgn. 1902. Lwd.                                                                 |
| Seidel, A. Lehrb. d. Ewhe-Sprache in Togo. (Anglo-Dialekt.) Mit                      |
| Übungsst., Vokabular u. Lesebuch. 1906. Origlwd. 2.—                                 |
| Sibawaihi - Derenbourg, H. De plural, ling, arab, et aethiop.                        |
| formar, omnis generis orig, et indole scripsit et Sibavaihi capita de plurali.       |
| IXO7 AV Hland                                                                        |
| Smith, W. R. Die Religion d. Semiten. Deutsch v. R. Stübe. Mit 13 Abb.               |
| II. Vorw v E Kautscoh 1900 III                                                       |
| Social A Arab Communities Litt D. E. C.                                              |
| Socin, A. Arab. Grammatik m. Litt., Paradig., Chrestom. u. Gloss. II. Aufl.<br>1889. |
|                                                                                      |
| - Dasselbe, IV. Aufl. 1899. Origlwd. 4.50                                            |
| — Dasselbe. V. Aufl. bearb. v. K. Brockelmann. 1904. Gebd. 5.—                       |
| - Bemerkung, z. neuarab, Tartüffe, 1892. (SA.) 3.50                                  |
| — Die Sprache d. Kurden. 1898. (SA.) 3.—                                             |
| - Zum arab. Dialekt v. Marokko. 1893. 4º. (SA.)                                      |
| - u. H. Stumme. Der arabisch. Dialekt d. Houwara d. Wad Süs in Ma-                   |
| гокко. 1894. Fol. (SА.)                                                              |
| Stade, B. Erneute Prüfung d. zwisch, d. Phoniz, u. Hebraisch, besteh, Vor.           |
| wandtschaftsgrades. Beitrag z. morgenländ. Sprachkunde. (1875.)                      |
| (SA.)                                                                                |
| 3.—                                                                                  |

| Stade, B. Üb. d. Ursprung d. mehrlaut. Thatworter der Gefezsprache.                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1871, (Diss.) 3.—                                                                                                                           |
| Stübe, R. Zur Gesch. d. Hafens v. Hormuz. 1912. (SA.) 2,50                                                                                  |
| Stumme, H. Arabisch, Persisch u. Türkisch in d. Grundzüg. d. Laut-<br>u. Formenlehre. 1902. 2.50                                            |
| — Chants des Bédouins de Tripoli et de la Tunisie. Trad. p. A. Wagnon.                                                                      |
|                                                                                                                                             |
| 1894. 3.50                                                                                                                                  |
| — Dichtkunst u. Gedichte d. Schlub. 1895.                                                                                                   |
| — Märchen d. Berbern v. Tamazratt in Südtunisien. 1900. 4°. 4.50                                                                            |
| — Märchen d. Schluh v. Täzerwalt. 1895.                                                                                                     |
| Tripolittunis. Beduinenlieder. 1894.                                                                                                        |
| - Tunis, Märchen u. Gedichte. Eine Sammlung pros. u. poet. Stücke im                                                                        |
| arab, Dialecte d. Stadt Tunis n. Einleitg. u. Übersetzg. 2 Bde. 1893. 6.—                                                                   |
| — Türk. Lesestücke. II. Aufl. 1916.                                                                                                         |
| as-Sujūțī Ğalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān. Spec. e litt. orient., exhib.                                                                        |
| major. part. Il. as-Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lubbu 'l-Lubāb,                                                               |
| Arabice edquodad. publ. disceptat. proponit P. J. Veth. Dazu:Pars                                                                           |
| reliqua II. as Sojutii de nominibus relativis, inscripti Lubbu 'l-Lubāb,                                                                    |
| quam ed. P. J. Veth; u.: Supplementum annotat. in Il. as-Sojutii                                                                            |
| de nominibus relativis, inscriptum Lubbu 'l-Lubāb, continens novorum                                                                        |
| codicum collat. et excerpta ex as-Sam'anii ll. Fi'l-ansāb et Ibno 'il-                                                                      |
| Athiri libro al-Lubāb. Scrips. P. J. Veth. 2 voll. Lugd. Bat. 1840.                                                                         |
| 1842, 1851, 40, Hldrbde, Vergriffen, 36.—                                                                                                   |
| Kommt selten vollständig im Handel vor.                                                                                                     |
| - Who's Who in the Fifteenth Century. Nazm ul-l'qyan fi A'yan-il-A'yan.                                                                     |
| Being a Biographical Dict. of Not. Men a. Women in Egypt, Syria a.                                                                          |
| the Muslim World. Ed. by Ph. K. Hitti. 1927. Cloth. 21                                                                                      |
| Svanborg, A. Första grund. i arab. språket. 1804. 40. Hldr. Mit Schreib-                                                                    |
| papier durchschoss, u. mit handschriftl. Anmerk. 3.—                                                                                        |
| Szafieddini Hellensis ad Sulthanum Elmelik Eszszaleh Shemseddin                                                                             |
| Abulmekarem Ortokidam carmen arab. E cod. ms. bibl. regiae Paris.                                                                           |
| ed., interpret. et lat. et germ. annotat. illustr. G. H. Bernstein. Lps.,                                                                   |
| excud. C. Tauchnitz, 1816. Fol. 20 + 8 pp. Kart. 7.50                                                                                       |
|                                                                                                                                             |
| Ebert II, 22121. Der arabische Text ist von rot Randleisten umgeben.<br>Am Rand wasserfleckig. Schöner Druck d. bekannt. Leipziger Offizin. |
| von dem eine Prachtausgabe veranstaltet wurde.                                                                                              |
| at-Ta'âlibî, Abû Mansûr 'Abdalmalik b. M. b. Ismâ'il. Mutanabbi                                                                             |
| u. Seifuddaula a. d. Edelperle des Tsaâlibi n. Goth. u. Paris. Hand-                                                                        |
| schrift. dargest. v. Fr. Dieterici. 1847. Vergriffen. 15.—                                                                                  |
| Schrift, dargest, V. Fr. Dieteriet, 1947. Vergrinen.                                                                                        |
| Taeschner, Fr. Beitr. z. Gesch. d. Achis in Anatolien (14.—15. Jahrh.).                                                                     |
| Auf Grund neuer Quellen. Mit 2 Taf. 1929. (SA.) 4.50                                                                                        |
| Taut, K. Die Anfänge d. Jagdmusik. Mit 38 Illustr. u. ein. Notenanhang.                                                                     |
| (1928.)                                                                                                                                     |
| Tavernier, J. B. Les six voyages, qu'il a fait en Turquie, en Perse, et aux                                                                 |
| Indes, pendant 40 ans, et par toutes les routes que l'ont peut tenir,                                                                       |
| accompagnez d'observations particulieres sur la qualité, la religion,                                                                       |
| le gouvernement, les coûtumes et le commerce de chaque pais; av. les                                                                        |

| The formula and the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| figures, le poids, et la valeur des monnoyes qui y ont cours. 3 pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rties |
| Av. beauc. de cartes et planches. Paris 1677-1679. in + 4. Veau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rel   |
| To 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50    |
| Taylor, B. Travels in Arabia. With map a. illustr. 1872. Cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.50  |
| Contents: Early Explorers of Arabia Niebuhr. Travels in Yeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Burckhardt's Journey to Mecca and Medina. — Burton's Pilgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n     |
| to Medina a. Mecca etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mage  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000 |
| Tewfik, Hacki, Türkdeutsch. Wörterb. (türk. Text u. Transkrip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1907. OrigHldr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,-   |
| Thimus, A. v. Die harmonikale Symbolik d. Alterthums. II. Abtlg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mi    |
| 11 Taf. 1876. 4°. Leicht fleckig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18    |
| Thorbecke, H. Antarah, d. vorislam. Dichters Leben. 1868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     |
| Thornton, F. du Pre. Element. Arabic Grammar. An abridg. of Wr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Arabic, Grammar, Ed. R. A. Nicholson, 1905. Cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.50  |
| Tien, A. Manual of Colloquial Arabic, compr. pract. rules f. learnin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g the |
| Language, Vocabulary, Dialogue, Letters a. Idioms, etc. in En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gl. a |
| Arabic. New a. rev. ed. 1891. Calf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.50  |
| Tiesenhausen, W. de. Die Geschichte der Oqailiden-Dynastie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1856  |
| 4°. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.50  |
| Trumelet, G. Les Saints de l'Islam. Légendes Hagiologiques et Croy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4-31  |
| Algériennes. Les Saints du Tell. 1881.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.50  |
| Trumpp, E. Der arab. Sazbau n. d. Anschauung d. arab. Gramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tiker |
| 1879. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.50  |
| — Der Bedingungssaz im Arabisch. 1881. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.50  |
| <ul> <li>Beiträge z. arab. Syntax, I. Die pass. Construct, im Arab. 1877 (SA.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.50  |
| - Ub. d. Zustandsausdruck in d. semit. Sprachen, spec. im Arabis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chen  |
| 1876. (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-    |
| Tschängi Dilawär. (Ein Märchen.) Bearb. v. S. Beck. 1918, OrigPpbd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.50  |
| Tuch, Fr. Reise d. Sheikh Ibrâhîm el-Khijâri el-Medeni d. e. Teil Paläst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ina's |
| 1850. (Prgr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Tuti-Nameh. Das Papagaienbuch. E. Sammlung orient. Erzählu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.50  |
| Nach d türk Bearbeit a gest Mala alam a C D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ngen  |
| Nach d. türk. Bearbeit. z. erst. Male übers. v. G. Rosen. 2 Tle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1858  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25    |
| 'Umar ibn Abî Rebi'a. Diwan. Nach d. Hss. zu Cairo u. Leiden, mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t ein |
| Sammlung anderweit, überlief, Gedichte u. Fragmente hrsg. v. P.Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | warz  |
| Bd. I—II, Abt. 1 u. 2. 1900—09. 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    |
| Es erschien noch ein Schlußbd., welcher Umars Leben, Dichtung, Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| u. Metrik behandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rach  |
| Usamah ibn Munqidh. Kitab al-I'tibar. Arabic text ed. from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| unique me in the E- 11 That. Arabic text ed. from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 the |
| unique ms. in the Escurial Library, Spain, by Ph. K. Hitti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1930  |
| 8 vo. Cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21    |
| Vasmer, R. Die Eroberung Tabaristäns durch d. Araber z. Zeit d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cha   |
| lifen Al-Manşûr. Mit 1 Karte. 1927. OrigLwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    |
| Verträge, Die Persisch-Russisch., v. 1. Oktob. 1927 n. d. z. Zeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| gült. Zolltarif. Hrsg. v. Fr. Hesse. 1928.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Viardot I Fessie Phia d A 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.50  |
| Viardot, L. Essais, l'hist. d. Arabes et d. Mores Espagnes. 2 tom. 1833.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    |

| Vriemoet, E. L. Arabismus; exhib. grammat. Arabic. nov., et monumenta                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| quaed. Arab., c. not. miscell. et gloss. ArabLat. Franequerae 1733.                          |
| kl. 4°. Pgtbd. am Rück. beschädigt. 5                                                        |
| Vullers, J. A. Grammat. linguae Persicae c. dialect. antiquiorib. Pers.                      |
| et lingua Sanscr. comp. Ed. II. emend. 1870. Hlwd. 5                                         |
| - Institut, ling, persicae c. sanscr. et zend, lingua comp. 2 tom. in 1 vol.                 |
| 1840—1850, Hldr. 4.50                                                                        |
| - Ibid. Ed. alt. auct. et emend. 1870. Hlwd. 5                                               |
| Wahl, S. Fr. Allgem. Gesch. d. morgenländ. Sprachen u. Litteratur. Mit                       |
| 11 Tab. 1784. Ppbd. 3.—                                                                      |
| Wahrmund, A. Prakt. Handbuch d. neu-arab. Sprache mit Schlüssel.                             |
| 2. Aufl. 3 Tle. 1879. In 1 Lwdbd. 8.—                                                        |
| Prakt. Handb. d. neu-arab. Sprache. IV. Teil: Schlüssel. 1866. Hldr. 1.50                    |
| Prakt. Handb. d. neu-arab. Sprache. 17, 1en. Schlüssel. 1900. 11dl. 1.30                     |
| Prakt. Handb. d. neu-persisch. Sprache. II. Aufl. III. Tl.: Schlüssel.                       |
| 1889. 2.—                                                                                    |
| al-Waqidi, Abou 'Abdallah Moh. b. 'Omar Haneberg, D. B.                                      |
| Erörterung. üb. Pseudo-Wakidi's Gesch. d. Eroberung Syriens. 1860.                           |
| 4°. (SA.)                                                                                    |
| Wassaf. Geschichte. Pers. hrsg. u. deutsch übers. v. Hammer-Purgstall.                       |
| I. (einz.) Bd. 1856. 40. Mit 2 farb. Titelblättern im oriental. Stil. 40.—                   |
| Weber, G. Gesch. d. Morgenlandes. 1857. Hldr. 4.50                                           |
| Weil, G. Gesch. d. Chalifen. Nach handschriftl., größt, noch unbenützt.                      |
| Quellen bearbeit. Bd. 1-3. 1846-51. Bd. I u. II. OrigUmschl.                                 |
| Bd. III. Ppbd. d. Zt. Anastat. Neudruck. 30.                                                 |
| <ul> <li>Gesch. d. islamit. Völker v. Mohammed bis z. Zeit d. Sultan Selim. 1866.</li> </ul> |
| Hlwdbd. Vergriffen.                                                                          |
| Westermann, D. Grammatik der Ewe-Sprache. 1907. Hldrbd. 7                                    |
| Wickerhauser, M. Wegweis. z. Verständnis d. türk. Sprache. Deutsch-                          |
| türk. Chrestomathie. 1853. OrigUmschl. (16) 7-50                                             |
| Wied, C. Die Kunst, die türk. Sprache d. Selbstunterricht zu erlernen.                       |
| O. J. Origlwd.                                                                               |
| Wilken, Fr. Institut. ad fund. ling. pers. c. chrest. et gloss. 1805. Ppbd. 2                |
| Winkler, H. Die Sprache d. 2. Columne d. dreisprachig. Inschriften u.                        |
| d. Altaische. 1896. 4°. (Prgr.) 2.50                                                         |
| — H. A. Siegel u. Charaktere in d. muhammedan, Zauberei, 1930. 40. 16.—                      |
| Wolff, Ph. Arab. Dragoman f. Besuch. d. Heilig. Landes. 1857. Orig                           |
| Umschl.                                                                                      |
| — Dasselbe, II. verb. u. verm. Aufl. 1867.                                                   |
| — Dasselbe 3 Aufl. 1883, Origlwd. 4-50                                                       |
|                                                                                              |
| Wollaston, A. N. Half Hours with Muhammad together w. a short                                |
| Synopsis of the Religion he Founded. With 1 map a. illustr. 1886. Cloth. 5.—                 |
| Wüstenfeld, F. Die Academien d. Araber u. ihre Lehrer; nach Auszüg.                          |
| a. Ibn Schohba's Klass. d. Schafeiten. 1837. Hlwd. Vergriffen. 8.50                          |
| - Bahrein u, Jemâma. Nach arab. Geograph. beschrieb. Mit 1 Karte.                            |
| 1874. 4°. Vergriffen. 4—                                                                     |
| <ul> <li>Coptisch-arab, Handschrift, d. Kgl. UnivBibl. (Göttingen) beschrieb.</li> </ul>     |
| 1878. 12°. (SA.)                                                                             |

| Wüstenfeld, F. Die Cufiten in Süd-Arabien im XI. (XVII.) Jahrh                                                          | un-   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dert. Mit 3 Taf. 1883. 40. (SA.) Vergriffen.                                                                            | 5.50  |
| - Fachr ed-dîn d. Drusenfürst u. s. Zeitgenoss. Die Aufstände in Syr                                                    | rien  |
| u. Anatolien geg. die Türken in d. erst. Hälfte d. XI. (XVII.) Ja                                                       | ahr-  |
| hunderts. 1886. 4°. (S,-A.) Vergriffen.                                                                                 | 7     |
| — Das Gebiet v. Medina n. arab. Geograph. beschrieb. Mit i Karte. 18                                                    | 373.  |
| 4°. (SA.)                                                                                                               | 3.50  |
| — Die Gelehrten-Familie Muhibbi in Damascus u. ihre Zeitgenossen                                                        | im    |
| XI. (XVII.) Jahrhund. 1884. 4°. Vergriffen.                                                                             | 5     |
| Genealog, Tabellen d. arab. Stämme u. Familien. Mit histor, u. geogra                                                   | ph.   |
| Bemerkung, in ein, alphabet, Register. 1852—53. 4°. Anastat, N<br>druck. Vergriffen.                                    |       |
| — Die Geographie u. Verwaltung v. Ägypten n. d. Arabisch d. Abul-'Ab                                                    | )     |
| Ahmend ben Ali el-Calcaschandí. 2 Tle. in 1 Bde. 1879. 4º. Or                                                           | bas   |
| I mech Voroniffon                                                                                                       |       |
| - Geschichte der Fatimiden-Chalifen. Nach arab. Quellen. Mit 1 Kart                                                     | ).—   |
| Sprage 1881 40 Voncentiffer                                                                                             |       |
| — Das Heerwesen d. Muhammed. u. die arab. Übersetzg. d. Taktik d. A                                                     | eli.  |
| anus. Aus e. arab. Handschr. d. herzogl. Bibliothek z. Gotha üb                                                         | PER . |
| Mit Zeichngn, u. d. Plane e. muhammed. Lagers, 1880. 48. Vergriff                                                       | fen.  |
| 7                                                                                                                       |       |
| - Jemen im XI. (XVII.) Jahrhundert. Die Kriege d. Türken, die an                                                        | ab.   |
| Imame u. die Gelehrten. 1885. 4º. Vergriffen. 6                                                                         |       |
| — Der Imam el-Schafi'i u. s. Anhänger, 3 Abteilgn. 1890—91. 49. (S                                                      | A.)   |
| Vergriffen. 12                                                                                                          |       |
| - Die Scherife v. Mekka im XI. (XVII.) Jahrhund. Fortsetzung d. Ges                                                     | ch.   |
| d. Stadt Mekka mit i Stammtafel d. Scherife. 1885. 4°. (S                                                               | A.)   |
| — Die Statthalter v. Aemmten z. 7t. d. Chalifan . Ab. 1                                                                 | -     |
| <ul> <li>Die Statthalter v. Aegypten z. Zt. d. Chalifen. 4 Abtlgn. 1875—76.</li> <li>(SA.)</li> </ul>                   |       |
| - December I Abb seem a 10 bb                                                                                           | -     |
| - Der Tod d Husein ben 'Ali die Beste see a see                                                                         | .50   |
| - Üb. d. Leben u. d. Schrift. d. Scheich Abu Zakarija Jahja el-Nawa                                                     | wi    |
| Nach handschriftl, Quellen, 1849.                                                                                       | .50   |
| - Die Übersetzung arab. Werke in d. Latein, s. d. XI. Jahrhund, 18                                                      |       |
| 4º. (SA.) Vergriffen, 6                                                                                                 | so    |
| <ul> <li>Die Wohnsitze u. Wanderungen d. arab. Stämme. 1868. 4°. Vergriff</li> </ul>                                    | en.   |
| . 7. 11 1                                                                                                               | .50   |
| az-Zamakhschari — Ibn Jais Commentar z. d. Abschnitt üb. d. Hal                                                         | us    |
| Zamachsari Mufassal. Arab. u. deutsch m. Scholien etc. v. G. Jal<br>1873. 40.                                           |       |
| 4                                                                                                                       | .50   |
| <ul> <li>Trumpp, E. Beiträge z. Übersetzung u. Erklärung d. Mufass</li> <li>Te. 1878—1884. (SA.) Vergriffen.</li> </ul> | 700   |
| Zéki, A. Essai s. les causes de la décadence de l'Empire Ottoman. 1931. 5.                                              | .50   |
| Zuhair—Dyroff, K. Zur Gesch. d. Überlieferg. d. Zuhairdiwans. Mit A                                                     |       |
| nang: Uned Gedichte 1802 (Disc)                                                                                         |       |
| 2                                                                                                                       | 50    |

## DAS KITĀB AL-ADDĀD VON ABŪ 'ALĪ MUHAMMAD QUTRUB IBN AL-MUSTANĪR.

## HERAUSGEGEBEN UND MIT ERKLÄRENDEN ANMERKUNGEN VERSEHEN

VON

#### HANS KOFLER.

#### VORWORT.

In der von Redslob aufgestellten langen Liste von Philologen, die Monographien über die Addad verfaßt haben, steht an erster Stelle Qutrub mit einem kitab al-Addad, einem der wenigen noch erhaltenen Werke dieses fruchtbaren, der ältesten Generation der başrensischen Schule angehörigen Grammatikers. Nachdem Houtsma mit der Herausgabe des verhältnismäßig jungen Addad-Werkes von Ibn al-Anbarī die Addad-Forschung im Abendlande inauguriert und ihr Haffner mit der Publikation dreier bedeutend älterer Texte, des al-Aşma'ı, as-Siğistanı und Ibn as-Sikkıt, nebst einem spätarabischen Anhang des aș-Ṣaġānī, neue Impulse verliehen hatte, schien auch eine Publikation des ältesten Spezialwerkes wünschenswert, die ehemals von Brönnle angekündigt und deshalb von Haffner ausgeschaltet worden war.

Abū 'Alī Muḥammad ibn al-Mustanīr mit dem Beinamen Qutrub war in Başra selbst geboren und ein Freigelassener des Sālim b. Zijād. Nachdem er sich bei aţ-Ţaqafī und Sibawaih zum Philologen ausgebildet hatte, wurde er Erzieher der Kinder des Abū Dulaf. Der Beiname Qutrub wurde ihm von seinem Lehrer Sībawaih beigelegt, weil er stets früh morgens zu ihm kam, so daß Sībawaih, wenn er die Türe öffnete, ihn bereits auf der Schwelle sitzend fand; deshalb sagte er zu ihm: ما أنْت الا قطُرِبُ لَيْل (ein Nachtvogel) (Lisān und Lane s. v. قطرب). Er starb 206/821.

17

Vgl. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, I, 102f.
Ibn Hallikan, Vitae ill. vir., ed. Wüstenfeld 607.

Flügel, Die grammatischen Schulen, S. 65.

Fihrist 5230-537.

Ḥaği Ḥalfa I, 871, p. 342.

Die einzige Handschrift des Kitāb al-Addād ist ein Berolinensis (Ahlwardt, Verzeichnis der arabischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin Nr. 7091), eine Sammelhandschrift, die auf den Blättern 10 bis 20 die Arbeit Quṭrub's enthält. Der Schreiber, 'Abd al-Wāḥid b. Aḥmad, ist geboren 509/1116. Die Handschrift, die in einem nachlässigen, ja teilweise schleuderhaften, turkisierenden Nashī geschrieben ist, weist einen schweren Defekt auf: von Blatt 13 an ist die oberste Zeile jeder Seite gänzlich oder zum größten Teile bis zur Unleserlichkeit vergilbt, kann jedoch mit Ausnahme von S 20a mit Hilfe der anderen Addād-Werke soweit ergänzt werden, daß nur ein einziges didd, das die anderen Werke nicht bieten, wirklich verloren geht. Die diakritischen Punkte gleicher Buchstabenformen fehlen sehr häufig, die Vokalisation ist ziemlich planlos, nicht selten falsch.

Die dem Texte angefügten Noten sollen als fortlaufender Kommentar zu dem Texte des Qutrub eine Vervollständigung und Ergänzung dessen bilden, was in der nachstehenden Literatur zur Erklärung der gegensinnigen Wörter bereits geleistet worden ist.

### VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN.

Ahlw. = Ahlwardt, W., The diwans of the six ancient arabic poets, London 1870.

Anb. = Kitābo-l-adhdād auctore Abū Bakr ibno-l-Anbāri, ed. Houtsma, Leiden 1881.

Giese = Giese, Untersuchungeu über die addåd auf Grund von Stellen in altarabischen Dichtern, Berlin 1894.

HA. = Haffner, Drei Quellenwerke über die Addåd mit Beiträgen von P. A. Salhani S. J. und einem spätarabischen Anhange, Beirut 1913.

HT. = Haffner, Texte zur arabischen Lexikographie, Leipzig 1905.

Hud. = J. G. L. Kosegarten, The Hudsailian poems, London 1854.

Jacob = Studien in altarabischen Dichtern, Heft III: Altarabisches Beduinenleben, 2. Ausg. Berlin 1897.

Land. = Landau, Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neuhebräischen, Berlin 1896. Lane = Lane, An Arabic-English Lexicon.

Lisan = Lisan al-arab von Ibn Manzur.

Nöld. = Nöldeke, Wörter mit Gegensinn. In: Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Straßburg 1910, Seite 67—108.

Reds. = Redslob, Die arabischen Wörter mit entgegengesetzten Bedeutungen, Göttingen 1873.

Sa' = Das Kitāb eš-šā' von al-Aşma'ī, hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Dr. August Haffner (SBAk. Wien, Philos.-histor. Klasse, Bd. CXXXIII).

# كتاب الاضداد تابن أبي على محمّد بن المستنير المعروف بقطرب عني بتصحيحه هانس كوفلر

بسم الله الرحمن الرحيم

| Ioa

قال أبو على قطرب بن المستنير

الكلام في الفاظه بِلُغة العرب على ثلثة أَوُجُه فوجه منها وهو الأَعَمَّ الْكُثَرُ آختلاف اللّفظيُنِ لِآختلاف المعنيين ولالك للتعاجة منهم إلى لأكثرُ آختلاف الرجل والمرأة واليوم والليلة وقام وقعد وجاء ولاهب اختلف اللغظان لآختلاف المعنيين ولهذا لا سبيل إلى جَمُعه وحَصُرة لأن أكثرَ الكلام عليه والوجه الثاني آختلاف اللغظين والمعنى مُتَعَقَّ وحلس وقعد اللغظان مختلفان والمعنى واحد وكأنهم إنها أرادوا وجلس وقعد اللغظان مختلفان والمعنى واحد وكأنهم إنها أرادوا بالختلاف اللغظين وإن كان واحدً مُجُرِيًا أَنْ يُوسِعُوا في كلامهم وألغاظهم كما زاحفوا في أشعارهم ليتوسعوا في أَبْنِيَتِها ولا يلزموا أمرا واحدا والوجه الثالث أَنْ يَتَفق اللغظ ويختلف المعنى فيكون اللغظ الواحد على معنيين فصاعدا ولاك مثل الأُمَّة يريد الدين وقول الله والله مثل الأُمَّة يريد الدين وقول الله والمناورة المواهم معنيين فصاعدا ولاك مثل الأُمَّة يريد الدين وقول الله والمناه المعني فيكون الله والمناه والمنهم معنيين فصاعدا ولاك مثل الأُمَّة يريد الدين وقول الله والمناه المعني فيكون الله والمنه المعني معنيين فصاعدا ولاك مثل الأُمَّة يريد الدين وقول الله والمهم المعني المعني فيكون الله والمناه والمناه المعني فيكون الله والمناه والمناه المنه المعني فيكون الله والمناه والمناه المناه المنه المعني فيكون الله والمناه المناه المعني فيكون الله والمناه المناه المنه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنا

<sup>1</sup> Qor. 16, 121.

كان أُمَّةً قَاتِتًا لله منه قال أبو محمّد الأُمَّةُ الرجل وحدَهُ يُؤْتَمُّ به والْأُمَّةُ القامةُ قامةُ الرجل والأُمَّةُ من لأُمَم ومنه التَّكَوُّفُ من التغوف والتغوّف التنقُّصُ ومنه فَسَقَ النيلُ فَسَقًا وفُسوقًا قال أى أَظُلَمَ وفسق جِلْدُ الرجل وهو ما كان من قَدَرٍ أو دَرَنِ ومن هٰذا اللغظ الواحد الذي يتجىء على معنيين فصاعدا ما يكون مُتَضَادًا في الشيء وضدّه وسنأتي عليه كله إن شاء الله وإنها خصّصناه بالإخبار عنه لقِلته في كلامهم وليَّوَافته

فَمِنَ الْأَضْدَادُ عَسَى (١) تَكُونَ يَقِينًا مَرِّةً وَشُكِّا أَخْرَى قَالَ اللهُ ١ جَلِّ ثَنَاوُهُ 1 عَسَى رَبِّكُم أَن يَرْحَمِكُم وعَسَى فَي القَرَآنِ وَاجْبَةً قَالَ أَبَنَ عَبَاسَ هِي وَاجْبَةً وَقَالَ أَبِنَ مُقَبِلٍ (الكَامِل)

ظَنُّ الهم كَعَسَى وهم بِتَنُوفَةٍ \* يتنازعون جَوَائِرُ الأَمْثالِ

القوله طن بهم اى يقين بهم فذلك ضدّ أيضا يكون الطنّ (ع) شكّا أو ٢ ا ١٥٥ يقينا قال أبو محمّد وقال الاصمعيّ وعسى في بيت آبن مقبل ليستُ بواجبة وقال أبو عُبَيْدَةً هي واجبة وقال الله جلّ ثناؤه الذين يطنّون انهم مُلاَقُو ربّهم وقال في آية أخرى طننتُ أنّى مُلاَق حِسَابِيَهُ فهذا يقين ولو كان ذلك شكّا لم يَجُزُ في المعنى وكان كُفُوا ولكنّه يقين وقال كريُدُ بن الصِّمّة (الطويل)

فَطُنُتُوا بِأَلْفَى فَارِسٍ مُتَلَبِّبٍ \* سَرَاتُهُمُ بِالفَارِسِيِّ المُسَلِّرِةِ المُسَلِّرِةِ وَاللهُ المُسَلِّرِةِ وَاللهُ اللهِ عَبْدُكَةً وَاللهُ اللهِ اللهِ عَبْدُكَةً وَاللهُ اللهِ اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهُ اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهِ عَبْدُكَةً اللهُ اللهُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَبْدُكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبْدُهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَبْدُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَبْدُهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

فَقُلْتُ لَهُم ظُنَّوا بِأَلْفَى مُكَجَّمٍ \* سراتهم فى الفارسى المسرّد أى تَيَقَّنُوا وقال عُمُرَةٌ بن طَارِقٍ التَحنُظَلِيَّ (الطويل) بأَن تَغْتَزُوا قَوْمِي وَأَقْعُدَه فِيكُمُ \* وأَجْعَلَه مِنْي الظَّنَ غَيْبًا مُرَجَّمَا

<sup>1</sup> Qor. 17, 8. 2 am Rande: مِنَ اللَّهِ. 3 HA. S. 95, 12: مَنَ اللَّهِ. 4 Qor. 2, 43. 5 Qor. 69, 20. 6 cod. ابن. 7 Anb. S. 9: اجْعَلُ مُعَاتِلِ اللَّهِ. 8 cod. الْعُدُ مُعَاتِلِ اللَّهِ

يريد اليقين ولو كان شكّا لكان المعنى ضعيفا لأنّ الظنّ إذا كان شكّا كان فيبا مرجما وإنّما يريد وأَجْعَلَ يَقِينِي غيبا مرجّما أي لا أَفْعَلُ وهو قول آبن عبّاس قال الذين يظنّون أنّهم ملاقو ربّهم قال الذين يَعْلَمُونَ قال عَدِيّ بن زَيْدٍ أَرْفَعُ ظنّى إلى المليك ومن يُلْعِأُ إليه لا يَنَلُه الضَّرُ كُأنّه يريد يقينه وإيهانه عنده قال أبو دُوًّادِ (الخفيف)

رُبُّ ۚ مَمٍّ فَرَّجْتُه بِعَزِيمٍ \* وفيوبٍ كَشَّفْتُها بِظُنُونِ

كأنّه يريد كشفتها بيقين وإلّا ضعُف المعنى قال أَوْس (الطويل) فأَرْسَلَهُ مستيقنَ الظّنِ أنّه \* مُخَالِطُ ما بين الشّرَاسِيفِ جَائِفُ

وكان المعنى مستيقن العلم إنّ الطنّ الذي هو شكّ لا يكون يقينا قال أبو محمّد قرأتُ على الأصمعيّ بَيْتَ أبي دواد فقال هو لِخَلَف الأحم

ومن الأضداد أيضا السَّامِدُ (٣) والسّامد بلغة طَيِّى التحزين وبلغة أهل اليمن اللاهي والسامد اللاعب وهذا ضدَّ التحزين وقالوا أيضا السامد المُطُرِقُ وقالوا سَمَدَ الرجل يَسُمُدُه سُمودا إذا لَعِبَ وقال المَسْمود المُطُرِقُ وقالوا المسمود المَغْمِيِّي عليه وقال الله جلّ ثناوُه وأدتم سَامِدُون قال آبن عبّاس على اللغة اليمانيّة التي ذكرناها وقال الكَلْمِيِّي سامدون مُهْنَمَّونَ على لغة طيّى سمعنا من ينشد (الرمل)

قَيْلُ \* قُمُ فَٱنْظُرُ إليهم \* ثُمَّ دَعُ عنك السُّمُودَا

وقال رُوُّبَة (الرجز) ما زال إشآدُ المَطَايَا سَهُدَا تَشْتَلِبُ السَّيْرِ آشْتلابا مَشْدَا قال أَبو زُبَيْد (الخفيف)

وتَخَالُ العَزِيفَ فيها فِنَاء \* لِنْدَامَى مِن شَارِبٍ مَسْمُودِ

1 cod. بن 2 cod. وربّ 3 cod. بُسُهَدُ 4 Qor. 53, 61. وربّ 6 am Rande: يُسُتَلِبُ 7 cod. لغة 7 cod. بناتُ

وقال دو الرُّمَّة (الرجر)

يُصْبِعُنَ بعد الطُّلَقِ التَّجْرِيدِ \* وبعد سَهْدِ القَرَبِ المَسْمُودِ \*

قال أبو محمّد المسمود في بيت ذي الرمّة الشديد هاهنا يقال آمْرأة مسمود أي شديدة الخُلُق كما قال رؤبة (الرجز)

خِمْسا كتَعَبُّلِ العَشَرِ المُنْتَعَتِّ

يصف سيرا أى مُنْعَرِدا شديدا

ومن الأشداد أيضا أَمُرُّ جَلَلُّ (۴) هين وأمر جلل أى شديد وقال ؛ آمرؤ القيس (المتقارب)

> لِقَتُلِ بنى أَسَدٍ رَبَّهم \* أَلا كلّ شيء سواء جَلَلُ وقال الآخر (الخفيف)

رَسُمِ دَارٍ وقفتُ في طَلَلِهُ \* كِدُّتُ ۚ أَقْضِى الغداة مِن جَلَلِهُ وقال لبيد (الرمل)

وأرى أَرْبَدَ قد فَارَقَنِي \* ومِن الأَرْزَاءِ رَزُّءٌ دُو جَلَلُ

غير عظيم وقال يجوز أن يكون غير هين وغير شديد قال أبو محمد قال الأصمعي مِن جَلَلِهِ من عِظَمه في عيني أي في نفسي وقالوا مِن جَلَلِهِ مِن التجِيَّة وقال الحرث، بن هشام المَحْزومي (الرمل)

قُلْتُ لِلرَّقَةِ لَهَا أَقْبَلَتُ \* كُلَّ شيء ما خلا عَمْرًا جَلَلْ وقال الآخر (الكامل)

فَلَثِنَّ عَفُوتٌ لَأَعْفُونُ جَلَّلًا \* ولئن سطوتُ لَأُوهِنَنْ عَظْمِي

فقال جُلَلُ فَضَمَّ يريد العظيم كأنّه جمع أَمُرُّ جَلِيلٌ وجُلَلُ مثل لَيل وكُلَلُ وجُلَلُ مثل لَيل وكُلَلِ وسَرير وَسُرَرٍ وقال الأَغْلَبُ كُلُّ ما فات سوى جارى جَلَلُ المعنى هاهنا هين وقالوا التَجَلَلُ الشيء الصغير واللهل العظيم قال الأصمعيّ واحدُ التَجَلَلِ جُلَّى

وقالوا السَّدَفَةُ (٥) للضِّيَّاء والطَّلمة || قال آبن مقبل (البسيط) ه IIb

<sup>1</sup> cod. التَّجَرِيدُ. 2 cod. أَسُمُودُ . 3 cod. عَالِدِ . 4 cod. التَّجَرِيدُ. 5 HA. S. 84, 7: مَالِدِ . 6 cod. أُسُرُرُ

وَلَيُّلَةٍ قد جعلتُ الصَّبُعَ مَوْعِدَها \* بِصُدُرِة العَنْسِ حتّى [تَعْرِفَ السَّدَفَا [تَعْرِفَ السَّدَفَا

وقال الآخر (الرجز)

قد أَسْدَفَ اللَّيْلُ وصاح الحِنْزَابُ

وهو الديك وَالحِنْزَابُ جَزَرُ الْأَغْرَابِ وهو أيضا الرجل الغليظ القصير وقال الخَطَفَى (الرجز)

يَرُفَعُنَ لِلَّيْلِ إِذَا مَا أَسُدَفَ \* أَمُنَاقَ جِنَّانٍ ۚ وَهَامٍ رُجَّفَا لِمَا اللهِ عَلَى الْمُعَنَّ الباب قلت المُحاة والسَّدُفَةُ الباب قلت آمرأة تهجو زوجها (الرحز)

لاَ يُرْتَدِى مَرَادِى الحَرِيرِ \* وَلاَ يُرَى بِسُدُفَةِ اللَّمِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و يروى اللا بِعَكِلَ حَايِنُ زَجُرُّ وقالَ بعض هذيل (المتقارب) وماً عَ وردتُ قُبَيْلَ الكَرَى \* وقد جَنَّهُ السَّدَفُ الأَّدْهَمُ السَّدُفَةُ الليل يريد الظلمة هاهنا وقال حُمَيْدُ الأَرقَط (الرجز)

قد كان يَبْدُو أو بَدَتْ تُبَاشِرُهُ \* وَسَدَفُ الخَيْطِ اليهُمْ سَاتِرُهُ

و من الأضداد يوم أَرُونَانَ (١) وليلة أرونانة من الشدّة والرَّخَاء ميعا
 وقال النابغة (الوافر)

وَظَلَّ النِّيسُوِّةِ النُّعْمَانِ مِنَّا \* على سَغَوَانَ يوم أَرْوَنَانُ \*

كُانَّه يريد الشدَّة هاهنا قال الأصبعيّ الأرونانُ العَجّبَ

ويقال أيضا هَهَدَ (٧) التَّوْبُ يهْهُد هُمودا يَلِي وَأَهْهَدَ أَسْرَعَ وَأَهْهَدَ سَكن والإهماد الشَّرْعة في السير والإهماد الإقامة قال الشاعر في السرعة (الرجز)

ما كان إِلاَّ طَلَقُ الإِهْمَادِ \* [وَجَدُّبُنَاه بِالْأَغْرُبِ الحِيمَادِ] وقال الآخر في الإقامة (الرجز)

<sup>1</sup> cod. حِنَّانٍ Anb. S. 75: عَامًا 2 am Rande: هَامًا 3 d. h. إِخَالَ 4 cod. الرِخَاهِ 5 HA. S. 110, 3: الرِخَاه 6 HA. S. 110, 3: أَرُونَانِي 3 d. h. أَرُونَانِي 3 d. h. أَرُونَانِي 3 d. h. أَرُونَانِي 4 cod. الرِخَاء 6 HA. S. 110, 3: مِذْبُنا 4 cod. und Anb. S. 111: مِذْبُنا 8 Anb. S. 111: مِذْبُنا

لها رأتنى رَاضِيًا بالإهْمَادُ \* كَالْكُرِّرُ الْمَرُبُوطِ بِينِ الأَوْتَادُ الْمَالُورُ وَالْمَرُبُوطِ بِينِ الأَوْتَادُ وَقَالَ أَبُو عَمِرُو الْكُرِّرُ البازى يُشدَّ لِيَسْقُطَ ريشه وأصله الرجل الحَلاِقُ وأصله بالفارسيّة كُرَّهُ

ومنه أيضا السَّلِيمُ (٨) فالسليم السليم والسليم الملدوغ قال النابغة ٨ (الطويل)

يُسَهَّدُ مِن نوم العشاءُ سليمُها \* لِحَلْيِ النساء في يدّيّهِ قَعَاقِعُ وَقَالَعُ النَّحَرِ (الوافر)

أَلاَ قِي، مِن تذكُّر آل لَيْلَى \* كما يَلْقَى السليم مِن العِدادِ نتظار

ويقال منه أَمْرُ أَمَمُ (١) أي صغير وأمر أمم أي عظيم قال أَلْأَعْشي (الوافر) ٩ أَتَانِي مِن ٩ بني اللَّخُورَا \* رِقولٌ لم يكن أَمَمَا

أرادوا نَعُتَ أَثْلَتِنَا \* وَكُنَّا نَهُنَعُ الخُطُهَا

ومنه أيضا المُغْرَةُ (١٠) المَسْرُورُ والمغرج والمُثْقَلُ بالدَّيْن يقال أَفْرَحَهُ ١٠ الدين أى أَثْقَلَهُ وقال الشاعر (الطويل)

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَعُ ثُوَّذِي أَمَانَةً \* و تَحْمِلُ أُخْرِي أَفْرَكُتْكُ الوَدَائِعُ

ومنه أيضا كَفُورٌ (١١) فلان كَهُورَةً سَلَحَ ودهور لَقِمَ يلقُم

و مند التَّلْعَدُ (١٢) مسيل الماء من الجبل الى الوادى والتلعة الارتفاع ١٠ من الرَّض أيضا وقال الرَّاعِي (الطويل)

رُآنى، ذَوُو الْأَحْلَامِ خَيْرًا خِلاَفَةً \* مِنَ الرَّاتِعِينَ في التِّلاَعِ الدَّوَاحِلِ وقال زهير (الطويل)

ا واتى متى الله عن الأرض تَلْعَةً \* أَحِدُ أَثْرا قبُلى جديدا وعافِيًا 122 و منه قول الله عز وجلَّ فهنها رَكُوبُهُمُ (١٢) لها يُرْكَبُ وركوب ١٢

<sup>1</sup> cod. المخلى . 3 cod. عبر . 2 cod. بالاهماد . . . . الاوتار . . . 4 HA. S. 114, 9 und Anb. S. 69: يُلاقى . 5 Anb. S. 81: . . . 6 cod. الخَطَمَا . 4 HA. S. 109, 6: رَاَّك . 8 cod. bis. 9 Qor. 36, 72.

للفاهل أيضا مثل ضروب وقتول وقالوا مكان ركوب أى مركوب و قال الآخر (الرجز)

يَدَّفُنَ صَوَّانَ العَصَى ركوبًا

أى مركوبا طريق ركوب وكُلُرق رُكُب وقال أوس (الطويل)

تَضَمَّنَهَا وَهُمُّ رَكُوبٌ كُانِّها \* إذا ضَمَّ جَنَّبَيْهِ الْمَخَارِمُ رَزْدَقُ \*

وهو الصَّفُّ من النَّاس إذا آنقطعوا وهو بالفارسيَّة رُزُدُه ا

ا وقال فَكُوعٌ (١٠) أى مفتعوع من يُعِبُّ وقال الشَّاعُر (الخفيف) أَنْ تَغُتُّنِي واللهِ أَلْفَ فَكُومًا \* لا يُعَقِيكَ ما يَصُوبُ [التَّخرِيفُ] يريد فُتَعِفْتُ والفَتِعوع مِن فَتَجَعْتُ أَنَا والمفعول جميعا ضدا

ه ا إِنَّ الزَّجورَ (١٥) التي لا تُعُلَبُ حتى تُزُجَرَهُ فالمعنى مزجور والزاجر أيضا وزءم يونس أنّ العصوب التي يُعُصَبُ مَنْضِرُها وقال يُعُصَبُ فَخِذَاها إِذَا أَرادوا تعلِبونها والعصوب أيضا الذي يَعُصِبُ قال أبو طُفَيَلُهُ

التَّعُرُمائِی دَعُرُثُ دَعُوراً (١٦) فالمعنی عندنا مذعورا لُّذَیّک تقول نعرتُ الرجل ویجوز أن یکون قوله نعرت نعورا أی رجلا داعِرا یَدُعَرُ فاعلا ویصیر فاعلا مصدرا

الله قال يونس الرَّغوث (١٧) التي يُرُغَثُها ولدُها مِن الشاء فصارت في معنى مرغوثة والولدُ أيضا رغوث والمعنى أنّه راغثُ لها فصار رغوث للمفعول والفاعل

١٨ والنَّهوز (١٨) التي لا تدرّ حتى يُوجَأ ضَرْعُها والنهوز ايضا التي تَنْهَارُ برأسها الزِّمام وتجذبه

١١ والغَموز (١٩) التي لا تدِرّ حتّى يُغْمَرُ المَارُعُها

ردم والضَّغوث (٢٠) واللَموس (٢١) والعَروك (٢٢) والشَّكوك (٢٣) كلَهن في لَهُسِ السَّام هل بها من طِرُق ويقال قد عركنُه أَمُرُكه وضغثتُه أَضغَتُه وليستُه أَلمُسه لَهُسا وَعَوْتُه أَعَهُزه فَهُزا وعَزْكا وضَغُثا

م ويقال ناقة ظَوُور (rf) تعُطِف على ولد غيرها الم

<sup>1</sup> cod. رکوبًا (کوبًا ). 2 HA. S. 111, 5: کانه 3 cod. غررُدق ). 4 cod. غربُرُد 5 cod. تزجرُ 5 cod. تزجرُ 4 cod. غربُرُهُ

14

ويقال ناقة فَاطِم (٢٥) اذا فُصِلَ ولدها وفاطم من فطمتُ هي ولكها ٢٥ فيهي فاطم

ويقال فاقة رَحول (١٦) تَصُلَح للرحُل

وناقة نَعْور (٢٧) لا تدِرّ حتّى تُضُرّب وتُدُخِلَ يدَك في مَثْغِرّها

والزَّعومُ (٢٨) من النوق التي يَزْعَمُ الناس أنَّها ذات نِتْى يا هذا والنتُى ٢٨ المِنْعُ دم النوق التي لم المنتِّ وقال بعضهم هي التي لم تَسْمَنُ

ويقال ناقة مَخُوضَ (٢٩) ضربها المَخَافُ وهي المَاخِضُ أيضا

ويقال ناقة خَلوج (٣٠) ٱخْتُلِعُ ولدُها أو فُطِمَ

ويقال ناقة قَرون (٢١) تَغُرِنُ بين الهِ كُلَّبَيُّنِ وَنَاقَة قرون مقرونة ٢١ المَنْسِمَيْن ا

والطُّعوم (٢٢) الذي تَجِدُ طَعْمَه ولا دَسَمَ له

وقد أُدخلوا الهاء فَى بعضه فُقالوا حلوبة وركوبة لِمَا يُرُكب والقتوبة الإبل عليها الأَقْتاب والظعونة لِمَا يُظُعَنُ عليه والأُكولة || الشَّاةُ للذَّبُع 12b وأَنشد يونس (البسيط)

إِنِّي أَرَى لَكَ أَكُلًا لا يقوم به \* من الْأَكُولَةِ إِلَّا الْأَزْلَمُ الجَنَّعُ الأَولِم الدهر يُعُنَى به فنقول هٰذا كلّه الذي ذكرنا أضداد على فاعل ومفعول

وقد جاؤوا بِغَامِلٍ في معنى مفعول ضدا قالوا سر كاتِم (٣٣) أى مكتوم ٢٢ وأمر عارف (٣٣) أى مكتوم ٤٤ وأمر عارف (٣٥) عَثْل أى محزوم عقل ٤٦, ٤٥ وهُده تُطْلِيقَة بالله (٣٦) أى مُبائة فيها أخْبرَنَا الثَّقَةُ ومثله قول الله ٢٦ جلّ وعلا الا عاصِم (٣٧) اليوم مِن أمر الله كأنّه يريد لا معصوم و هو في ٢٧ عيشة راضِية (٣٨) مِن ذلك أى مرضِيّة وقد يجوز أن يكون المعنى ٢٨ في راضِية لأهلها

<sup>1</sup> cod. تَعْرُثُ. 2 cod. المِنْسَمَين. 3 Qor. 11, 45. 4 Qor. 69, 21; 101, 5: فيهو.

٠٠ والرَّاحِلة (٢٠) المرحولة قال خِرُنِقُ (الوافر)

نُعَلِّقُ حول هَائِي الوَرْدِ منهم \* رُوَّوسا بين حَالِقَةٍ ووَفُرِ يريد بحالقة محلوقة

ا؛ وحُكِي لنا أيضا رَبِّ لا تَجُعَلِ النَّارَ صَائِرِي (۴۱) أي مصيري

وهٰذا سبيل خَارِّف (fr) أي مغوف وما عندك بَارِّنَهُ ليلة (fr) أي مبيت وقالت نَارِّتَكُهُ هَمَّامِ (الطّويل)

القد عَيَّلَ الَّايُتَامَّ طَعْنَهُ نَاشِرَةً \* أَنَاشِرَ لا زالت يَوِينُكَ آشِرَةً (۴۴) أَن مأشورة يعنى مقطوعة أشرتُه أى قطعتُه بالبِعُشار

ومن الأضداد أيضا خفيتُ (٢٥) الشيء كتمته وخفيته وأَخْفَيْتُه جميعا لغتان أطهرتُه قال الله جلّ ثناؤه أكاد أَخْفيها بغتم الألف أى أطهرها ويقال خفا البرق خُفُوًّا أى ظهر وخفى الشيء يَنعُفى ظهر وأخفيتُه أَطهرتُه وخفيتُه خَفيًّا بالإسكان وخِفَايَةً بكسر الخاء وقال الشاعر (المتقارب)

فإن تكُتُموا الدَّاء لاَ نُخُفِهِ \* وإنُ تَبُعَثوا التَعُربَ لا نَقْعُدِ ويروى لا نُخفه وهى لغة يمانيَّة فى نُخفه وقال آمُروُ القيس افسمع حفيفه فخرجن من جَحَرَتِهِنَ قال عَبُدةُ بن الطَّبيبِ (البسيط)

يَخُفِى التَّرَابَ بِأَفْلَافٍ ثَمانِيَةٍ \* فِي أَرْبَعٍ مَسَّمُهُنَّ الْرَضَ تَعُلِيلُ يَخُفِي يُطْهِرِهِ قال النابِغة (البسيط)

الشرّ 3 HA. S. 21, 15: بَدُفْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُوْنُوا يَدُونُوا يَدُونُوا يَدُونُوا يَعْلَى الْمُعْلِيمِ يَعْلَى الْمُعْلِيمِ يَعْلَى الْمُعْلِيمِ يَعْلِيمُ يَعْلِيمُ يَعْلِيمُ يَعْلِيمُ لِمُعْلِيمِ يَعْلِيمُ لِمُعْلِيمِ يَعْلِيمُ لِمِنْ يَعْلِيمُ يَعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ يَعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِيمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِعْلِيمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِ

خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِينَ كَأَنَهَا \* خَفَاهِنَّ وَدُقُّ مِن سَحَابٍ مُرَكِّبٍ ferner eine Erklärung des Verses, die mit فسَمَع fortgesetzt wird. 6 HA. S. 23, 6: وَقُعُلِينَ 7 Anb. S. 62: وَقُعُلِينَ 8 cod. الْخَفْيَةِ فَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويقال أيضا أَسُرَرُتُ (٣) الشيء كتمته وأسررته أظهرته وقد سُرَّ ١٠ لالك زيد أي أظهرة وقال الله عزّ وجلّ وأسرّوا النّدامَةَ لها رأوا العذاب يجوز أن يكون المعنى أظهروا لِقولهم ياليُتنا ثُرَدُّ ولو أنّ لنا كُرَّةً فقد أظهروا الندامة إلّا أنّ آبن عبّاس كان يقول أَخْفُوها في أنفسهم مِن السَّفِلَةِ وقال الغرزدق (الطويل)

فلمّا رأى التحكيّاجَ جَرَّدَ سَيْفَه \* أَسَرَّ التَّكُرُورِيَّ الذي كان أَضْمَرَا قالوا يريد أظهر الذي كان أضمر وما كان في نفسه اا فيكون المعنى على 13a

اذا جعلتَ تتعته ثُمَامًا أو فوقه لتَقيَهُ \*

ومنه البَعُلُ (٤٨) يا هٰذا لِهَا سَقَتَ السَّهَاء وقالوا البعل ايضا لما إيشرب ٤٨ بعُروقه] والبعل الزوج

ومبه البُعْتُورُ (٤٩) للقصير والبعتر للعظيم قال أبو معمد رجل المعتربة بعترة وبهترة للقصير

ومنه العَزُرُ (٥٠) وهو اللَّتِهَةُ والنهُى عن الشيء وهو العِظَة أيضا والدلالة ٥٠ ويقال عزرتُ الصَّبَى عَزُرَةً شديدة أُدَبَّتُهُ وقالوا عزَّرُنا فلانا عظمناه ووقرُناه يُعَزِّرُوهُ يُوفَروه من لالك قال العُطَاميّ (الطويل)

أَلا بَكَرَتُ مَنَّ بغير سَفَاهَةٍ \* تُعاتب والمَوْنُودُ ينْفَعه العَزّْرُ

وقالوا الشَّرَفُ (٥١) الارتفاع والشرف الانحدار

وقالوا أَهْنَفَ (or) الرجل إهنافا بالنون و التاء ضحِك ضَبِّحِكا رويدا ٥٠ وأَهْنَفَ أيضا بَكَى ويقال تهانف الرجل تهانفا إذا ضحِك ضاحِك تعلقب

<sup>1</sup> Qor. 10, 55. 2 Der Schluß der Zeile ist unleserlich mit Ausnahme des vorletzten Wortes, das عند 2 zu lesen ist. 3 cod. ليقيد 4 cod. آلسنا ist durchgestrichen.

٥٠ ويقال وقع فلان في أُمِّ خَنُّورِ (٥٠) أي في الداهية ووقع في أمّ خنّور أي

و وقالوا أيضا الثوب القَشيبُ (٥٤) التجديد والقشيب الخَلَق

ه وقالوا النَّاهِلُ (٥٥) الرَّبَّانُ والناهل العطشان وقال بعض هذيل (الطويل) فَأُقْسِمُ لُو لَاقَيْتُهُ عَيْر مُوثَقِ \* لَنَابَكَ بالجِزْع الضِباعُ النواهِلُ

10 والبَسُلُ (٥٦) الحرام والبسل الجلال وقال الشاعر (الطويل) أَيَتُبُتُ مَا زِدْتُمُ وَتُلْقَى زِيَاتِتِي \* كَمِي إِنْ أُسِيغَتْ، هٰذه لكمُ بَسُلُ كأنَّه قال حلال وقال زهير (الطويل)

بِلَادُّ بِهِا نَاتَمُتُهِم وَأَيْفُتُهِمُّ \* فإن أَقْفُرَتُ منهم فإنَّهِمُ بَسُلُ

كُانَّه قال حرام وقالوا بَسُلًا وأَسُلًا أي حرام محبَّم

٧٥ وقالوا هٰذا رجل مُثُو (٥٧) لذى القوّة ومقو ذهب زادُهُ من قول الله عزّ وجلَّ مَتَاقًا لِلْمُقُوِينَ مِن أَقوى الرجل نهب زادُهُ وقال النابغة (llumed)

إِيا دَارَ مَيَّةَ بِالعَلْيَاءِ بِالسَّنَدِ \* أَقُوتُ وَطَالَ عليها سَالُفُ الَّابَد ٨٥ ومن الأضداد أيضا رَجَوْتُ (٥٨) مِن الرَّجَاء ورجوت خِفْتُ قال الله تعالى ما لكم لا تُرْجُونَ لله وقارًا أي تخافون الله وقال الشاعر (الوافر) وَأَعْتَقْنَا أَسَارَى مِن نُمَيْرٍ \* لِخَوْفِ اللهِ أَو نَرُجُو العِقَابَا

وقال أبو تؤيب الهذلي (الطويل)

إِذَا لَسَعَتُهُ الدَّبُرُ لَم يَرْجُ لَسُعَهَا \* وَخَالَفَهَا في بِّيتِ نُوبٍ عَوَامِلٍ ١٠ أى لم يخف لسعها وقال النابغة أيضا (الطويل)

مَعَلَّتُهُمْ " ذَاتُ الإلْهِ وَدِينُهُمْ \* قَوِيمٌ فَمَا يَرْجُونَ فَيْرَ العَوَاقِبِ

راقينه Anb. S. 76: الولا دقيته , 2 cod. لولا دقيته , Anb. S. 76: القينه 3 cod. لأدك . 4 cod. أسيقت . 6 Anb. S. 40: وعرفتهم . 6 Anb. S. 40: أَوْكَشَتُ 7 Qor. 56, 72. 8 Qor. 71, 12. 9 HA. S. 24. 2 u. 81, 10: التَّحُلُ 10 HA. S. 24, 2: مواسل 1 HA. S. 82, 12 u. Anb. 11: محلتهم

أى ما يخافونه وقال الاخر (الطويل) تَعَشَّفُتَ مَا مَحْدى ولم أَنْ ـُ هَوْلَـكَا ﴿ كَحُـ

تَعَشَّفُتَهَا وَخُدِى ولم أَرْجُ هَوُلَهَا \* كِعُرفٍ كَقَوْسِ القَانِ بَاقِ هِبابُهَا فقال رجوت يريد لم أُبالِ هولها

وقالوا أَتَيْتُ فلانا فما خِفْتُ (٥٩) أَنُ أَلْقاء فلقيته أَى رجوت ٥٩ فتجعل خِفْتُ في معنى خفت وقال فتجعل خِفْتُ في معنى خفت وقال الله تبارك آسمه؛ إلاّ أَنُ يَخَافَا أَلاّ يُقِيمَا كُدُودَ الله وقال الراجز

يا فَغُمَسِتَّ لِمُ أَكُلْتُهُ لِمَهُ \* لو خَافَكَ الله عليه حَرَّمَهُ

كأنّه يريد لو عَلِمَ الله ذلك منك لأنّ الله عزّ وجلّ لا يجوز عليه الخوف وقال الآخر (الرجز)

لَا تَرْتَجِي حِينَ ثُلَاقِ الذَّائِدَا \* أَسَبُعَةً لَاقَتُ مَعًا أُو واحدا

يريد لاَ تُبَالِي وهي حجازيَّة في كِناتَهَ وَقُضاعَةَ ومُضَرَّ وهذيل يقولون لم أَرْجُ يريدون لم أُبالِ

ومنه القَانَةُ (١٠) الراضى والقانع السائل قَنِعَ قَنَاقَةً وقَنَعا

وَقُنُعَانا رضى وقَنَعَ قُنُوعا أَى سأل وقال عَدى بن زيد (الطويل)

وما خُنْتُ ذَا وَصُلِ وَأَبْتُ بِوَصُلِهِ \* ولم أَخْرِمِ المُضَطَّرِ إِذْ جاء قانعا

ال أى سائلا وقال لبيد من المُعَمَّرِين (الطويل)

فمنهم سَعِيدٌ آخِذُ بِنَصِيبِهِ \* ومنهم شَقِقٌ في المَعيشة قَانِعُ

ومنه أيضا التَجُرُمُوزُ (١١) وهو التَعَوُّفُ الكبير يُعُتَافُ على الارض والجرموز ١٦ أيضا البيت الصغير

والنَّهِيكُ (١٢) وهو الشَّجاع ويقال قد نهكه المرض ونهكه لغتان ٦٢ ونهكتُ الرجلُ نَهاكة ونَهُكة قهرتُه ويقال أيضا نُهِكَ الرجل نَهاكة إذا قَوىَ واَشتدَ

<sup>1</sup> Qor. 2, 229. 2 HA. S. 81, 4: أم 3 HA. S. 49, 13: عهد 4 HA. S. 49, 14: بوقال لبيد من المعمرين احد بنصيبه . 5 cod. بوقال لبيد من المعمرين احد بنصيبه

ومنه أيضا خَذِمَتِ ١٠) النعُلُ آنقطعتُ عُرُونُها وشِسْعُها وأَخُذَمُتُها إذا أصلحتُ عروتَها وشسعَها

ومنه أيضا اليَدِيِّ (١٠) يا هٰذا الطويل اليد واليديّ أيضا النَّعُيُ الصغير الله ومنه أيضا ربّع (١٥) علينا فلان يربُع ربعا وقف والرّبَعَةُ السير عدمنه أيضا ربّع (١٥) علينا فلان يربُع ربعا وقف والرّبَعَةُ السير

 ١٠ ومنه ايضا ربع (١٥) علينا فلان يزبع ربعا وقف والربعة السير الشديد أيضا

ويقال فلان من أهل العَضَارَة (١٦) أى من أهل العَضر ومن أهل العضارة أى من أهل البادية

ومنه أيضا أَغَارَ (١٧) فلان الى بنى فلان إِغَارةً إِذَا أَتَاهِم لِيَنْصُرَهِم أُو يَنْصُرُوهُ وأَغَار عليهم مِن الغَارة أيضا

١٨ ويقال أَحْرَفَ (١٨) الرجل إحرافا والاسم الجُرَفةُ ولالك إذا نمى ماله وصلح قال أبو محمّد صلح يصلَح صلوحا وصلاحا وفسد فسودا وفسادا وما في دينه من الصَّلوح والصَّلاح والفُسود والفَساد والجِرْفَة من كلام الناسِ الحِرمانُ ولم نَسْمَعُ ذلك من العرب

١٩ ومنه أيضا العُقوقُ (١٦) للحامل والعقوق للحائل أيضا

٧٠ والأمِينُ (٧٠) للمؤتمِن والامين للمؤتمَن

۲۱ والغَرِيمُ (۱۷) [الذي] له الدَّيْنُ والغريم الذي عليه الدين وقال زهير (الوافر)
 ۲۱ يُطلِعنا خيالاتٌ لِسَلْمَى \* كما يتطلّع الدينَ الغريمُ

٧٢ الْمَوْلَى (٧٢) مَن أَعْتَقْتُهُ والمولى من أَعْتَقَكَ أيضا

۲۲ والبَيِّعُ (۷۳) للمُشترى والبيتع للبائع وقالوا بِعْتُ بدرُهم لحما ١١١ آشتريتُ وبعت ١٤١ بعتَ أثت وقال الشاعر (الطويل)

يَأْتِيتُكَ بِأَلْخُبَارِ مَنْ لَم تَبِغُ لَه \* بَتَاتًا وَلَم تَضْرِبُ لَهُ وَقُتَ مَوْمِدِ

وقالوا اَشتریتُ الشیء وشریتُه أشریه شِرَّا وشِراء مهدود أی بعدُه وشریتُ فی معنی بعتُ فی لغة فاضِرةٌ من بنی أسد وقال الهُسَیَّبُ ابن عَلَسٍ (الكامل)

الزِّقُ : am Rande

YZ

يُعُطى بِهَا ثَمَنَّا فِيهُنَعُها \* ويقول صاحبُها ألا تَشْرِي وقال النَّمِرُ بن وقال النَّمِرُ بن

تَوْلَبِ (الطويل)

واتَّى لَأَسْتَعُيى الخَلِيلَ وَأَتَّقِى \* تُنقَاىَ وَأَشْرِى مِنْ تِلَادِي إِللَّهُمُهُ وقال النَّسْوَدُ (الطويل)

فَالَيُتُ لا أَشْرِيهِ حتّى يملّنى \* واللُّتُ لا أُمُلاَهُ حتّى يُغَارِقا وقال أبو دؤيب (الطويل)

فَإِنَّ تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْمَلُ فِيكُم \* فَاتِّي شَرِيْتُ العِلْمَ بَعُدَتِ بِالجَهْل

ومنه أيضا السُّتَجُمَّارُ (٧٠) هو الاستنجاء بالحَجَر وكانت قريش تُحجِّر ١٠ نساءها وذلك أَنُ تَجعل لها كالنَّزَعَتَيْنِ مِن نَتُف وكلُق وما أشبه دلك وقال لا تُجَيِّرُوا جُنُودَكُمُ أَى لا تَعْبِسوهم قال أبو محمّد يقال جَمَّرَتِ المرأة شَعْرُها إذا جمعتُه ويقال لا تُجَيِّرُوا جنودكم أَى لا تَقْطَعوا نَسُلَهم وفي المغازى تقطعوا نَسُلكم ويقال الذُوَّابَةُ حِمَازٌ ولها حِمَّارانِ وهي كالصفيرة التي تُقْبَل على الوجه

ومنه أيضا رجل أَعُورُ (٧٥) للذاهب العين ورجل أعور للتعديد البصر ٧٥ ويقال عُرِابٌ أعور لتجدَّة بصره وقال الشاعر (الكامل)

في الدار تَتَعْجَالُ الغراب الأُعُور

وقالوا البَصِيرُ (١١) الصحيح البصر والبصير الأعمى

والْآدَمُ (٧٧) الَّابُيَّفُ والطَّبِّية الْأَنْماء البيضاء وآدم أسود وبعير آدم حسن ٧٧ البياض شديد سواد المُقلتين

ويقال لِنزِّنْجِتِي أَبُوُ البَيْضَاء (٧٨)

ومنه أيضا الجَوْنُ (٧٩) في لغة تُضاعهَ الأسود وفي ما بَلِيها الأبيض ٧٩

ومنه أيضا قُبُلَ (٨٠) في معنى بَعُدُ قال الله عرِّ وجلَّ ولقد كتبُنا ٨٠ في الرَّبُور مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ٨١ وقال الله تبارك وتعالى؛ عُتُلٍ بَعُدَ (٨١) لالك رَئِيمٍ بعور أن يكون المعنى مع للك قال الشاعر (الطويل)

حَمِدُتُ إِلْهِى بَعْدَ مُرُوّةً إِذْ نَجَا \* خِرَاشٌ وَبَعْضُ الشَّرِّ أَهُوْنُ مِن بَعْضِ فَعُسِّرَ لِنَا أَنَّ خَرَاشًا نَجَا قبل عروة فضد بعد في معنى قبل

Ar ومنه التَّوْمَانُ (Ar) للمكان السيَّمل ينبُت فيه العَرْفَعُ وقالوا أيضا التومانة والتجمع التَّوَامِينُ للأَماكن الفِلاظ

الشاعر (البسيط) التجبلَ صَعِدَ فيه وأفرع أيضا نول منه وقال الشاعر (البسيط)

إِنَّى آمرةٌ مِن يَمَانٍ حين تَنْسُبُنِي \* وفي أُمَيَّةَ إِفْراعِي و تَصُويبِي يريد الصُّعود وقال الآخر (البسيط)

فَإِنْ كَرِهُتَ هِجَاشِي فَآجُتَنِبُ سَخَطِي \* لَا يُعُلِقَنَّكَ الْهُراعِي وتَصْعيدِي أَى تَصُويبي على خِلاف البيت الأول

۸۱ ومنه أيضا الرَّبِيبَةُ (۸۶) التي تُربِّبُ والوبيبة التي تُربَّبُ قال الله عرِّ وجلّ في الربيبة ورَبَائِبُكُمُ اللَّاتي في حُعجُورِكُمُ

٥٨ ومنه أيضا الكَرِيُّ (٨٥) المُكْتَرَى منه والكرى المُكْتَرِي

٨٦ ومنه البَّعُرُ المَسْتَعُورُ (٨٦) فزعم أبو حَيْرَةَ العدوق مَمْلُوه وحُكِى لنا عن جارية من أهل مكة أنّها قالت إنّ كوْضَكُمْ لَمَسْتَعُور ليس فيه قطرَةٌ فَارغٌ فهذا ضد الأول ويقال سَجَرْتُ النهر سَجْرا مَلأَتُهُ على قول أبى حيرة وقال ذو الرقة (الطويل)

صَفَفُنَ [النُّحُدُودَ] وَالنَّفُوسُ نَوَاشِزٌ \* على ظَهْرِ مَسْجُورٍ صَحُوبِ الضَّفَادِع

<sup>1</sup> Qor. 68, 13. 2 HA. S. 34, 7 u. Anb. S. 202: يُدُرِكْتُكُ.

<sup>3</sup> Qor. 4, 27.

وكَاتَه في قوله الهَمُلُوَّ وأمَّا قول الله عزِّ وجلَّ وإذا البِحَارُ سُجِّرَتُ وكان المعنى على مذهب فُرِّمَتُ ليس بهٰذا شيء على قول المُكَيَّة ومنه أيضا التَّبِيعُ (٨٠) فالتبيع المُتَّبِع والتبيع المُتُبَعُ قال الله عزِّ ٨٧ وجلَّ علينا به تبيعا

ومنه أيضا هٰذه مَقَارَةً (٨٨) للمَهْلَكة من الصحارى والمغازة التي يُغَارُ ٨٨ بها قال الله عز ذكره بمَقَارَة من العَذَاب

ومنه أيضا رَبَوْتُهُ (٨٩) أَرْتُوهُ صَعَفتُه ورتوّتُه أيضا قوّيتُه ويقال هٰذا طعام ٨٩ يَرتُو الغوّاد أي يقوّيه ويُشدّده وقال الحرث بن حِلْزَةً (الخفيف)

مُنْفَهِيِّرًا على الحَقَوادِثِ لَا تَوْ \* ثُوهُ لِللَّهُرِ مُؤْمِدٌ صَمَّاءِ

قال أبو محمّد قصرتُ منه يقال آرُتُ بِثَوْبِكَ أَى آنُقُصُ منه قال العجّاج (الرجز)

فقد علِمُتُ لو رَتَا مِنْ عَمَلِي \* أَتَى مُلَاقٍ نات يوم أَجَلِي ويقال تَأَثَّمُ (١٠) فلان كرة الإثْمَ وهو من لفظ الإثم وحَرجَ أيضا يعُرَج أَثْمَ ٩٠

وقالوا فَرَيْتُ (۱۱) الْآدِيمَ شَعَقتُهُ وفريتُه خَرَزْتُهُ وقال زهير (الكامل) ١٠ وقالوا فَرَيْتُ تَقُورِي ما خَلَفْتَ وبعسْض القومُ يَخُلُفُ ثُمَّ لا يَقُرِي

أَى يَعُدّ ثُمّ لا يَشُقُّ

وقالوا الشِّفُّ (٩٢) الرِّبُحُ والشفَّ الوَضِيعَةُ والشَّفِّ أيضا بالضمَّ فيهما ٩٢ جميعا وهو يشِفَ عليك أي في الفَضُل وهو يشِفّ دونك أي في التقصير وأنشدنا بعضهم (الخفيف)

شَكَتِ البَرُكَ فِي الشِتَاءَ فَقُلْنَا \* بَرِّرِيهِ (١٣) تُوَافِقِيهِ شَخِينَا ١٢ معنى بَرِّرِيهِ في الشِتَاء فَقُلْنَا \* بَرِّرِيهِ (١٣) تُوَافِقِيهِ شَخِينَا معنى بَرِّرِيهِ في هذا البيت سَخِّنِيهِ
ويقال للشمس جَوُنَةً (١٤) وقال الراجز

<sup>1</sup> Qor. 81, 6. 2 Qor. 17, 71. 3 Qor. 3, 185. 4 Anb. S. 40: تصادقيه . 5 Anb. S. 40: الشرَّتِ . 6 Anb. S. 40: تصادقيه .

غَيْرَ يَا بِنْتَ التُجَنَيْدِ الوَّنِي \* مُولُ اللَّيَالِي وَٱخْتِلَافُ الجَوْنِ وهو السواد أيضا وقالت الخَنْسَاء (البسيط)

وَلَنَّ أَسَالِمَ قُومًا كُنْتَ حَرِّبَهُمُ \* حتَّى يَعُودَ بَيَاضًا جَوْنَهُ القَارِ

ه وقالوا الوَرَاءُ (٩٥) يا هذا التَّعَلُفُ والوراء القُدَّامُ قال الله عزّ وجلّ ومِن وراثه عذاب غليظ أى من قدّامه وقال وكان وراههم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ أَى قدّامهم وقال الشاعر (الوافر)

أَتُوعِدُنِي وَرَاء بَنِي رِيَاءٍ \* كَذَبْتَ لَتَغْصُرُتَ بِذَاكَ عَنِّي

قال أبو محمد بذاك دوني قال النابغة (الطويل)

14b كَلَقُتُ || [فَلَمُ أَتُوكُ لِنَفْسِكَ رِيبُةً \* وليس وَرَاء اللهِ لِلْمَرُّ مَذْهَبُ وَاللهِ لِلْمَرُّ مَذْهَبُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل

أليس وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتُ مَنِيَّتِي \* لُزُومُ العَصَا تُتَغُنَى عليها الْأَصَابِعُ فَهٰذا مِن بين يديه وقال الآخر (الطويل)

تُرَجِّي \* بَنُو مَرُوانَ سَمْعى وَطَاعَتَى \* وَقَوْمى تَمِيمٌ والغَلَاةُ \* وَرَائِيَا

٩٦ وقالوا بَرِحَ (٩٦) التَّعَفَاء ذهب وبرج التخفاء ظهر قال الله عز وجلَّ الا أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغَ أى لا أزال وقال آمرؤ القيس (الطويل)

فَقُلُتُ يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَامِدًا \* ولو قَطَعُوا رَأْسي لَدَيْكِ وأَوْصَالى وقال الآخر (الطويل)

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبُّنُّ تُؤْتِي أَمَانَةً \* وَتَعْمِلُ أُخْرَى أَفْرَكُتُكَ الوَدَائِعُ

مه وقالوا الرحل الدِّعْظَايَةُ « (٩٧) القصير والدعظاية ١٥ الطويل

٨٨ وقالوا الْقَاسِطُ (٩٨) الجاثر قال الله جل وعرَّ وأمّا القَاسِطُون فكانوا لِيَجَهَنَّمَ حَطَبًا ويقال قد قَسَطَ عن الحق قُسوطا أى عدل عنه وقال العُديُّلُ بن الفَرَحِ العِجُلق (الكامل)

قَسَطُوا على النَّفُمْنِ وَآبُنِ مُعَرِّقٍ \* وَآبُنَى قَطَامِ بِعِزَّةٍ وَتَنَاوُلِ

وقالوا أَقُوَأَتِ (٩٩) المرأة إذا كَاضَتُ وقرأتُ إذا طَهُرتُ جميعا وهو قول ٩٩ الله جلّ جلاله؛ ثلثقة قُرُوء والواحد قَرُقٌ يا هٰذا وقرأتُ حَمَلَتُ وقال ممرو بن كُلْثُوم (الوافر)

إِرَاعَى كُرَّةٍ أَدْمَاء بِكُو \* هِنجَانِ اللَّوْنِ لَم تَتُعُرَأُ جَنِينَا

أى لم تَرُم به

وقالوا أَمرَاةَ خِطْبُ (۱۰۰) يا هذا أى مخطوبة ورجل خِطْبُ أَى خَاطِب ١٠٠ وقالوا المُعْصِرُ (۱۰۱) في لغة قيس وأسد التي قد دَنَتُ في التَعيُّض ١٠٠ وأَعُصرت المراتة إصارا وقد دنا إعْصارُها وبلغة الأزد التي قد وَلَدَتُ أَو تَعَلَّسَتُ

وقالوا التَغَطَّرُ (١٠٢) أَلَّا يَغُرُجُ من الناقة لَبَنَّ وقال الفرزدق (الكامل) ١٠٠ فَطَّارَةٌ لَقَوَادِم الأَّيُكَارِ

والفُطُّرُ التَّكُلُّبُ أَيْضاً وقال الله عز آسمه تَكَادُ السَّمُواتُ يَنْقَطِرُنَ \* والنَّطُوانَ النَّسَقاق

وقالوا النَّحَجِلُ (١٠٣) المَّرِعُ والرجل خَجِلُّ أَى كَسِلُ وهو التَّكِيَّاءِ ١٠٠ أيضا والنَّحَجُل من الإنسان مأخوذ من ذَلك يبقى ساكنا لا يتحرُّك ولا يتكلَّم ومنه قيل قد خَجِلَ وقال الكميت (المتقارب)

> ولم يَكْقَعُوا عند ما نَابَهُمُ \* لِصَرُفِ الزَّمَانِ ولم يَخْتَجُلُوا وقال أبو النجم

في روض كَفْرَاد وَرُغْلٍ سُخْتِعِلِ

والمنحجل في هٰذا البيت الكثير الذي لا يَنْزُكُهُ أصحابُه من كثرته

<sup>1</sup> Qor. 2, 228. 2 cod. ثُلْثُهُ 3 cod. عُرُوُّ 4 Qor. 19, 92. 5 Qor. 19, 92: يَتَغَطَّرُنَ 6 HA. S. 15, 7: لِوَقِع Anb. S. 99: الحروب , Anb. S. 99: الحروب 8 Die ausgefallene Zeile muß die zweite Bedeutung von أَقْتُكُمُ ("Appetit haben") behandeln.

15a المُقُومُ (١٠٤) وَقَهِم إذا لا يشتهى الطعام

١٠٠ ويقال وَلَثْتُهُ (١٠٥) فأنا أَلِثُهُ ولثانا أَى أَشْوِبه [وولثت] له وَلثانا وعلَّتُه
 عِدَةً ضعيفة قلّتُ له خيرا

١٠٦ والصَّرُعَانِ (١٠٦) فاحِيَتَا النهار أي أَوْلُهُ وَآخِرُهُ وَمِنْهُ مِصْرَاعًا البابِ يُلَمَّا أيضا ضدّان ذُلك لأول النهار وآخره

١٠٧ وقالوا التَّعَابِطُّ (١٠٧) الناثم والتخابط الذي يَغُبِط بيدة وخَبَطَ الطِّينَ أَضطرب فيه

١٠٨ ويقال فَصِيلٌ خَلُّ (١٠٨) وهو السمين وفصيل خلِّ مهزول قال الخطل (البسيط)

إِذَا بَدَتُ عَوْرَةٌ منها أَضَوَّ بها \* ضَخُمُ الكَرَادِيسِ خَلَّ اللَّهُمِ رُغُلُولُ قال أبو محمد يقال غلام زغلول اذا كان صغيرا وأراد السَّمِينَ هاهنا يقال زَغَلَتِ الناقة بَبُولِها إِذَا رَمْتُ بِهِ قَطْعا

١٠٩ وقالوا أَرَمَّ (١٠١) العَظْم أَمَعً وأرَّم العظم بَلِيَ وقالوا الرِّمَّةُ السِّمَنُ والرِمَّةُ البِيمَنُ والرِمَّةُ البِيمَانُ والرِمَّةُ البِيمَانُ والرِمَّةُ البِيمَانُ والرِمَّةُ البِيمَانُ والرِمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البِيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمِّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمَّةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البَيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ البِيمَانُ والرَّمْةُ الْمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ والمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ والمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ والمُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ والمُعْلَمُ والمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ والمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ

والنِّيبُ إِنْ تَعُرُ مِنِّي رِمَّةً خَلَقًا \* بَعْدَ المَمَاتِ فإنَّى كُنْتُ أَثَّيْمُ \*

١١٠ ويقال أيضا أَضَبُّ (١١٠) القومُ إضبابا إذا تكلُّموا وأضبوا سكنوا

١١١ ويقال عِيالٌ جَرَبَةٌ (١١١) أَيُ كثير أُكُلُهم وعيال جربّة أَى شُعَفَاء قال الراجز

جَرَّبَّةٌ كَتُعُمُر الَّذِبِّ \* لاَ ضَرَّعٌ فيهم ولا مُذَكِّي،

كاتُّه يَكُلُّ على القوَّة هاهنا

۱۱۲ وقالوا أيضا الزَّوَّجُ (۱۱۲) الفَرُّدُ يقال عددى زوجان من خِفَاف أى خُفَّانٍ والزوج الزوج أيضا

۱۱۲ ویقال هو یبشی الصَّرَاء (۱۱۳) یا هٰذا مهدود مِشْیَهٌ طَاهِرةٌ ویمشی الضَّراء یا هٰذا مشیة مُکُتَتِمة

١١٤ وقالوا أيضا شَعَبُتُ (١١٤) الأَمْرُ أصلحتُه وشعبتُه أفسدتُه وقرَّقتُه

وقالوا الرَّهُوَّةُ (١١٥) من الأرض الأرْتفاع منها والرهوة الانخفاض قال ١١٥ النَّمَيُّرِيِّ (الرجز)

إذا هَبَطْنَ رَهُوَةً وَعَاثِطاً

فَقَالَ هَبِطَنَ يَكُلُّ عَلَى الأَنْغَفَاضَ بَقُولُهُ هَبِطَنَ مَلَوُّنَ \* وَقَالَ عَمِرُو أَبِنَ كُلُثُومِ (الوافر)

نَصَبُنَا رَهُوَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ \* مُعَافَظَةً وَكُنَّا المُغْدِمِينَاه

وانشدنا أبو محمّد نَصَبُنَا مِثْلَ رَهُوّةَ دَاتَ ﴿ كَدٍّ مُحَافَظَةً أَى كَتِيبَةً وَاتُ حَدٍّ مُحَافَظَةً أَى كَتِيبَةً

وقالوا اللَّذَورُ (١١٦) المِسْك ويقال مسك أَذْفَرُ ويقال لِنَتُّنِ الْإِبُطِ الدَّفَرُ ١١٦ فكأنَّه ضدّ

ويقال هٰذَا ضِدُّهُ (١١٧) أَى مثلُهُ والضَّدُّ المُضَادُّ

ا وقالوا فى النفداد مَغَوَّتُ (١١٨) مِرُقَ الشَّاةِ أَخذتُه قال أَبو مَعَمَّد عَفَا إِذَا كُثُرُوا كثُر وعفا إِذَا قَلْ وعَفَتُ وَفُرَةُ الرجل كثُرتْ وَعَفَوًا يَعُفُونَ مَغُوَّا كثُروا ومَفَا الشيءَ يَعُفُو عَفُوًا دَرَسَ ولِعِوز أَن يكون بيت آمُرِيُّ القيس على التَّامِّ الذي لم يذهبُهُ (الطويل)

فُتُوضِحَ فَالمِقْرَاةِ لَمْ يَعْفُ رَسُهُمَا \* لِمَا نَسَجَتُمَا مِنْ جَمُوبٍ وَشَمْأَلِ وشأَمُل أيضا لغة قال أبو محمّد قال أبو عُبَيْدَةَ لم يَبُقَ رسمُها وقال الأصمعيّ لم يَعْفُ رسمُها لم يَدُرُصُ كُلُّهُ من قوله قد عَفَا شَعَرُهُ ويجوز أن يكون أراد قد درس وذهب على الضدّ قال لبيد (الكامل)

مَعَتِ الدِّيَارُ سَحَلَّهَا فَمُقَامُهَا

وقال المُعْرَطُ (١١٩) المُقَدَّمُ أَفْرَطْتُه قدّمتُه وأفرطتُه أخّرتُه والمُغْرَطُ ١١٩ المُؤَخَّر وقالوا ما أفرطتُ أحدا أى لم أُخَلِفُهُ وما فرطتُ أيضا خَلْفى

ا Vor علون muß der Vers des Ru'bah (HA. S. 94, 3) ausgefallen sein: إِذَا عَلُونَ رُهُوَةً أَوْ عَبُضًا sodann etwa: يبدل على الارتفاع بقوله علون sodann etwa: إِذَا عَلُونَ رُهُوَةً أَوْ عَبُضًا 2 HA. S. 11, 12 u. Anb. S. 97: السَّابِقِينَا

أحدا أى خلفتُه كفول الله عز وجلّ لا جَرَهَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وألّهم مُفَرَطُون يجوز أن يكون وألّهم مُقَدّمُون إليها جميعا ويتجوز على ألّهم مُوَّدَّرُونَ مُبَاعَدُونَ مُتَرَكُونَ من الثواب وفي مثّل معنى التَّقديم فَرَطَ زيد أصحابه يفرطهم فراطةً إذا تَقَدَّمَ قبلهم فسَوَّى لهم الأَرْشِيكَة والدِّلاَة وقياً الله وأَفْتَرَطَ زيد وهم اللَّفُوالُ اللَّولادُ والمعنى فيه التَّقيديمُ قدّم اللَّولاد ويقال أيضا فَرَطَ إليه منى قول يقرُط فُررطا كقول الله عز وجلَّ النَّولاد ويقال أيضا أو أن يَطُعنى وفرطتُ في الأمر تفريطا ضيعتُه

تُهَدِّدُنَّا وَتُومِدُنَّا رُوَيُدًا \* متى كُنَّا لِأُمِّكَ مَعْتَوِينَا

اللُّولَى مَعْتُوحَةَ الواو والبيت بكسر الواو جميعا يقول متى كنَّا لأمَّك خَدَما ويقال أيضا قَتَوْتُ زيدا قَتُوَّةٌ خدمتُه قال الآخر (المنسرع)

إِنِّي آمُرُو من بنى فَزَارَةَ لا \* أُحْسِنُ قَتْوَ المُلُوتِ وَالتَّعَبَبَا أَي خَدَمْتُهُم وقال الآخر (الوافر)

أرى مَمْرُوا بْنَ صِرْمَةَ مَقْتَوِيًّا \* له مِنْ كُلِّ عَانٍ • بَكْرَتَانِ

عان أسير يريد المالك هاهنا ضد الأول خَادِم والثانى مالك (١٢١ وقالوا فَكُلُ (١٢١) لما وقع وفعل لما لم يقعُ وفي التَّفُسيرِ مُنِعَ مِنَّا الكَيْلُ أَى يُمُنَّعُ منّا وَلَاكَ أَصَّحَابُ النَّارِ أَى يُنَادُونَ وقال الحُطَيُّفَة (الكامل)

شَهِدَ التَّعُطَيُّمُّةُ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ \* أَنَّ الوَلِيدَ أَحَقُّ بالعُدُرِ اللهُ لَرِ اللهُ العُدُرِ اللهُ وَلَم يلقه بَعُدُ عَلَى حَين يلقى رَبَّه وَلَم يلقه بَعُدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ا يهددنا وأوعدنا 1 Qor. 16, 64. 2 Qor. 20, 47. 3 Anb. S. 78: عبر 3 Anb. S. 78. عبر 4 cod. عبر 5 cod. مُقتويًا 6 cod. عام 7 Qor. 12, 63. 8 Qor. 7, 42.

ولقد أَمُرُّ على اللَّثِيمِ يَسُبِّنى \* فَمَضَيْتُ عنه وَقُلْتُ لَا يَعُنِينِى كأنّه قال ولقد مررتُ لأنّه قال فمضيت عنه وقال الآخر (الطويل) وإنّى: لآتيكُمْ تَشَكَّرُ ما مَضَى \* من الأمرِه وَآسُتِيجَابَ ما كان في عَدِ

وقالوا الفَوَارِضُ (١٢٣) العِظَامُ ليستُ بالصغار ولا المراض وقالوا الفوارض ١٢٢ المراض أيضا والفَارِضُ \* الذَّرَعُ الصَّغَارُ القليل وقال الآخر \* (الرجز)

لها زُجَاعٌ وَلَهَاءٌ فَارِضُ \* هَدُلاء كَالوَهُبِ نَحَاهُ مَاخِضُ

وقالوا أَسُتَغُصَيْتُ (Irf) المديث آستقصاة اذا آخُتَصَرُّتُهُ وآستقصيت ١٢٤ أيضا آستقصاء إذا أَمَهُتُ عليه كله ولم أدُّع شيئًا منه

والشَّجَاعُ (١٢٥) القوى والشجاع الضعيف قال أبو محمّد ما سمعنا في ١٢٥ الشُّعُفِ شيئًا

ويقال أَمْعَنَ (١٢١) الرجل بِحَقِّى إمْعانا وأَدُّقَنَ بِهِ إِذُعانا أَقَرَّ بِهِ ويقال ١٢٦ أَمُّعَنَ إمْعانا هرب

وقالوا التَّغَشُمُّرُ (Irv) رُكوبُ الْحَقِّ والباطل جميعاً وقال الراجز 157 إذا وَذَتُ سُقَاتُهَا تَغَشُّمَرًا

وقالوا أُرْسَسْتُ (١٢٨) للفَساد والصلاح جميعا

وقالوا بعض حِمْيَرَ وَثَبَ (١٢١) زيد أى قعد ووثب زيد أى قام ١٢٩ وامّا قوله بعض حِمْيَرَ وَثُبُ (١٢٠) مِنْ إِسُتَبُّرِقٍ فكان التَّحَسَنُ يقول الطَّوَاهِرُ وقدُ سَمَّاها ١٢٠ اللهُ حَلَّ وَقَرِّ بُوَاطِنَ

ويقال أنتم بَيْضَةُ البِّلَدِ (١٣١) في المدِّج والهِنجاء وقال المُتَلَّقِسُ (البسيط) ١٢١

1 HA. S. 132, 2: قَاتَى 2 HA. S. 132, 7: فَانَى 4 HA. S. 132, 8: عَانَى 4 Qor. 2, 96. 5 cod. الْمَغَارِضُ 6 cod. الْمَغَارِضُ 7 Qor. 55, 54.

لْكِنَّهُ حَوْضُ مَنْ أَوْدَى بِإِخْوَتِهِ \* رَيْبُ الْمَنُونِ وَكَانُوا لَيُضَةَ البَلَدِ قَالَ أَبُو مُعَمِّد قال أَبُو مُعَمِّد وَالمَدَ جَمِيعًا وَقَالَ أَبُو مُعَمِّد وَالْمَدَ جَمِيعًا وَقَالَ أَبُو مُعَمِّد وَالْمَدَ (الكامل)

كَانَتُ قُرَيْش بَيْضَةً فَتَعَلَّقَتُ \* وَالمُاعُ ۚ خَالِصُهُ لِعَبْدِ الدَّارِ اللَّاارِ اللَّاارِ

١٢١ ويقال لَيْتُ عِفرِينَ (١٣٢) مُضَادٌّ في المدح والهنجاء

١٢٢ وقالوا في الأضداد النَّعَاكمةُ (١٣٢) السَّخَاء والنعاحة البُّخُل

۱۲۱ وقالوا يَهُوى (۱۳۴) يَصْعَدُ ويهوى ينزل وقال الراجز فَالدَّلُوُ تَهُوى كالعُقَابِ الكَاسِرِ

أى تصعد وقال الراجز كَأَنَّ دَلُوى في هَوِي دَلِيْعُ

وقال الواجز

فَالدَّلُوُ فِي إِثْرَاعِهَا عَمُّهِلَى المُهُوِيُّ ا

أى مَلَاهِ

إِبَالنَّهَارِ] خَبَرْنَا مَنُ مُنُ هُوَ مُسْتَخُفٍ (١٣٥) بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ (١٣١) [بالنَّهَارِ] خَبَرْنَا مَنُ يُثَقُ به أنّه قال طَاهِر خفيتُه أَظهرتُه وسارب بالنهار مُتَوَارِ سمعنا ذلك وقالوا آئسرَبَ الوَحُشُى في الجُبحُرِ دخل وقال أبو محمد سارب مُنتَشِر ويكون من قول آبن عبّاس في الجُبحُرِ سَرَبًا أي كهِيتَ السرب طريقًا وأمّا آبن عبّاس فقال مُسْتَغُفِ في بيمه بعَملِهِ وسارب بالنهار ظاهر عَمَله بالنهار ويقال سَرّبَ الرجل سَرَبًا على معنى آبن عبّاس خرج ونعب

1 HA. S. 118, 6 u. Anb. S. 50: وفاضعي 2 HA. S. 118, 8 u. Anb. S. 49: فالمنع 3 HA. S. 118, 8 und Anb. S. 49: مُذَاف 5 Qor. 13, 11. 6 In der folgenden Lücke hat wahrscheinlich einer der Belegverse Anb. S. 244 gestanden; die folgende Zeile beginnt mit dem Worte الشاب , worauf das als Punkt dienende Zeichen o folgt.

وقالوا الفَادِرُ (١٢٨) من الوُمُول المُسِنَّ وقالوا الفادر الشابُ أيضا ١٢٨ وقالوا الصَّرِيمُ (١٣٩) الليل والصريم الصَّبع وقال بعضيهم الصريم الليل ١٢٩ وآخِره وقال بِشُرُّ (الوافر)

فَبَاتَ يَقُولُ أَصْبِعُ لَيُلُ حتَّى \* تَكَشَّفَ؛ عن صَرِيمَته الطَّلَامُ

وقال الله عز وجلَّ قَأْمُبَكَتُ كَالصَّرِيمِ يتجوز أن يكون بالصريم كالليل المُطْلِم وأَحْسِبه قول آبن عبّاس وقال آبن الرِّقَاعِ (الطويل)

فلما آتُنجَلَى عنها الصّرِيمُ وأَبْصَرتُ \* هِجَانًا يُسَامِى اللَّيْلَ أَيْيَفَ مُعُلَمَا وقال آبن حُمَيِّر (الوافر)

عَلَامَ تَقُولُ عَادِلَتِي تَلُومُ \* ثُوِّرِقُنِي إِذَا ٱنْجَابَ الصَّرِيمُ

كأنّ المعنى في البيتين الليل لقوله فلها آنتجلى عنها الصريم قال أبو محمّد كُلّما آنتجلى من شيء فهو صريم كالليل يَنْصَرِهُ من النهار والنهار ينصرم من الليل ومن ذلك يقال صَرِيمُ الزّمَان أي مُنْقَطِعُ من مُعْظَمه ومنه يقال الصِرْمَةُ من البيوت أي القِطْعَةُ ومنه يقال صِرْمَةٌ من الابل ومنه يقال مرّمَة ما بيني وبينه أي قطعه ومنه يقال سيف صَارِمٌ ومنه يقال صَرِيمَتِي أي النّعُلُ ومنه يقال صَرِيمَتِي أي [بُذْمِي]

وقالوا عَسُعَسَى (١٤٠) الليل عَسُعَسَةً أَطْلَمَ وعسعس أيضا عسعسة ولى ١١٠ وهو قول آبن عبّاس عسعس إذا أَدْبَرَ وقال عَلْقَهَةُ بن قُرْطِ التَّيْميّ (الرجز)

حتّى إذا الصُّبُاءُ لها تَنَفَّسا \* وآتُجَابَ منها ليلُها ومَسُّغسًا كُانَّه يريد ذهب لقوله آنجاب وقال الآخر (الرجز)

قَوَارِبًا مِنْ غَيْرِ رحْلٍ نَسْنَسَا ﴿ مُدَّرِعَاتِ اللَّيْلِ لَمَّا عَسْعَسَا

<sup>1</sup> Anb. S. 54: تَجَلَّى 2 Qor. 68, 20. 3 In der folgenden kleinen Lücke ist nur mehr das *Damma* sichtbar, daher etwa: بُذُمِى oder رَنُسُنَسًا ("Entschluß"). 4 cod. نُسُنَسًا

كأنّه يريد الليل هاهنا والبيت أيضا لِعِلْقَهَهُ بن قُرُطٍ وقال الآخر (الرجز) حتّى إذا الليل عليه عَسْعَسًا \* وَأَدْرَكُتُ منه بَهِيمًا حِنْدِسَاد وقال الآخر (الطويل)

وَرَدُّتُ بِأَفُراسٍ عِتَاقٍ وَوِتْيَةٍ \* فَوَارِطَ فِي أَمُّجَارِ لَيُلٍ مُعَسَّعِسِ وَرَدُّتُ بِأَفُراسٍ عِتَاقٍ وَوِتْيَةٍ \* فَوَارِطَ فِي أَمُّجَارِ لَيُلٍ مُعَسَّعِسِ ١٤١ وقالوا زَحَقُ (١٤١) الباطلُ زُهوقا درس ودهب وزهقتُ نفُسُ الرجل زُهوقا وقالوا أيضا زهقتِ الدابّة يزُهَق زُهوقا اذا آشتد مُحُ العَظْم وأَكْثَرَ قَصُبُهُ

المُ وقالُوا ليالِ دُرُعُ (١٤٢) سود الصَّدور وبيض الأَعجاز وليالِ درع [بيض] الصَّدور [وسَّود] الأُعجاز وشَاءٌ دَرُعَاء يا هٰذا بيضاء المُوَخَّر سوداء المُقَدَّم وشاة درعاء سوداء المؤخّر بيضاء المقدّم

الله وقالوا فلان يُقَرِّظُ (١٤٣) أصحابه تقريظا إذا مَدَحَهم أو دَمَهم ويُقَرِظهم أَو دَمَهم ويُقَرِظهم أَيْضا فِي المَدُح والدَّم وهما يَتَقَارَظَانِ المِدُح إذا مدح كل واحدٍ منهما صاحبه وقال رِعَامَةُ الطائقُ (الكامل)

أَعْطَى المُقَرِّظُ وَالمُعَرِضُ نَفْسَهُ \* مِثْلًا بِمِثْلٍ مِثْلً مَا أُولاكها وقال الآخر (الكامل)

إِنَّى وَإِنْ كُنْتُ آمَوَءًا \* فِي ذِرُوَّةِ النَّسَبِ الحَسِيبِ للحَسِيبِ للحَسِيبِ للمَّقَرِّظُ يَوْمًا بِمَا \* أَسْدَى إِلَى أَبَا النَّصيب

يَعْنى يا أَبَا التَعصيبُ يُناديه

181 وقالوا أَتُونَ (١٢٢) الرجل تَرَبَّا آفُتقر وتَرِبَتْ يدُهُ تَرَبَّا وتَرْبَا وتَرْبَا وتَرْبَا وتَرْبًا وتَرْبًا مِا الرجل تَرَبًا آفُتقر وتَرِبَتْ يدُهُ تَرَبَّا وتَرْبًا

١١٥ ضربتُه حتى طَعَا (١٤٥) يَطْجِيهِ أَى أَطَحٌ وطعوتُه اطعود ضربتُه

مدّرعات الليل لمّا عسعسا \* وآدّرعتُ منه بهيما حندسا Anb. S. 21:

حتى إذا الليل عليها عسعسا \* وآدّرعتُ منه بهيما حندسا 2 cod. يتقارضان 3 Anb. S. 252: أُمُّط

<sup>1</sup> HA. S. 97. 6:

فصوعتُه وقال الله عز وجل والأَرْضِ وما طَتَحَاها وقالوا فرس طَتَحَامُ أَى مُشُرِفٌ وقالوا فرس طَتَحَامُ أَى مُشُرِفٌ وقالوا في يمين لهم والقَمَرِ الطَّاحِي أَى المرتفع وقال عَلْقَمَةُ بن عَبْدَةً (الطويل)

طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طَرُوبُ \* بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ العصرُ الدهر يقول دهر حان أي ذهب بك وتباعد

ومن الْأَصْداد تَّلَلُتُ (١٤١) مَرْشَهُ وَأَثْلَلْتُه صلاعتُه وثللته هدمته وقال ١٤٦ زهير (الطويل)

تَدَارَكُتُمُ اللَّمُلَافَ إِذْ ثَلَّ مَوْشُهَا \* وَدُنْيَانَ إِذْ زَلَّتْ بِأَقْدامِهَا النَّعُلُ ويروى تداركتُهَا ودُنيان وزِبيان

ومنه أَشَاحَ (١٤٧) فلان إشاحةً يُشِيعُ وأشاح شِياحا جادد وقالوا المُسْيعُ في ١٤٧ لغة هذيل التجادُّ التعامل وقال الراجز

إِذَا سَمِعُنَ الرِّزُّ مِنْ رُبَاحٍ \* شَايَتُعُنَ منه أَيَّمَا شِيلَ

أى جاددن وقال أبو دويب (الطويل)

شَايَحُت قَبُلَ الغَوْمِ أَنَّكَ شِيعُ

ويروى اليوم أى أَقْدَمْتَ

ومنه أيضا المُتَظَلِمُ (١٤٨) الظالم والمظلوم وجاء فلان متظلما من فلان ١٤٨ فهو متظلم منه أي مظلوم وقال النابغة (الطويل)

وما يَشْعُرُ الرُّمُ الْآصَمَّ كُعُوبُهُ \* بِثَرُوةِ رَهُطِ الْأَبْلَجِ المُتَطَلِّمِ
وهو هاهنا الظلم قال أبو محمد اللَّبُلَعُ الذي فيه حُمُق والابلج النقى
ممّا بين الحاجِبين من الشعُر وقال المُحَمَّدُ (الطويل)

وإِنَّا لَنُعُطِى النَّصْبَ مَنُ لو نَضِيمُهُ \* أَقَرَّ وَتُأْبَى النَّصْبَ الْمُتَطِّلِّمِ وَإِنَّا لَنُعُوفَ المُتَطَّلِّمِ ومنه أيضا يقال للرجل إذا لم يقض الحاجة ظَهَرُتَ (١٤٩) بحاجتي أي ١٤٩

<sup>1</sup> Qor. 91, 6. 2 Anb. S. 249: تداركتها 3 cod. الأَبلام 4 HA. S. 53, 6: الْعَبَاء 5 cod. الْعَبَاء

جعلتها ظهريَّةً فكان المعنى نَبَذْتَها وراء ظهرك و الظهير المُعين قال الله عز وجلَّ والمَلَاثِكَةُ بَعُدَ لِاِتَ ظَهِيرٌ

١٥٠ ومنه حَمَاتُ (١٥٠) الركية حَمَاً ٱلْخُرَجْتُ حَمَاتها واحمائها إِحْمَاه جعلتُ لها حَمَاةً

اها ومنه البَثْرُ (١٥١) المال القليل ويقال أيضا أَعْطَى عَطَالًا بثُرا أَى كثيرا ومنه أيضا مُنَّهُ (١٥٢) السير ضعّفه واجهده وجهده أيضا وقال الشاعر (الطويل)

مَلَامَ تقول السَّيْرُ يَقُطَعُ مُنَّتِى \* ومِنْ حُمُرِ القِيمَاتِ عَيْرٌ بِدِرُهُمِ وقالوا المُنَّةُ القوّة أيضا والمِنْة الضعف أيضا ويقال رجل مَنْيين أى ضعيف وقال دو الرمَّة (الطويل)

إِذَا الدِّرُوعُ ۗ الْمَشُبُوبُ أَضْحَى كَأْنَه \* على الرَّحُلِ مِمَّا مَنَّهُ السَّيْرُ أَحْمَقُ وقال أيضا (الرجز)

شيرًا يُرَجِّى مُثَّةَ الْجَلِيدِ

كأنَّه يريد القوَّة وقال الآخر (المتقارب)

فَلا تَقْعُدُوا وبكم مُنَّةً \* كُفِّي بِالْعَوَادِثِ لِلْمَرِّهُ غُولًا

أى قوّة وقال الآخر (الرجز) الحَوْقِلِ قد مَنَّهُ الوّحِيفُ

منه أجهده

۱۵۲ وقالوا أيضا هَجَدَ (۱۵۲) أى نام وهجد سهير | [وقال لبيد] (الرمل) 17b تُلُتُ \* هَجِّدُنَا فقد طال الشَّرَى \* وَقَدَرُنَا إِنْ خَنَا الدَّهْرِ غَفَلُ

وقالوا المَرُّفُ (١٥٢) من الرجال القصير والحرف من النوق العظيمة وقال بعضهم الحرف أيضا من النوق الصغيرة والحرف أيضا من النوق الضامر كانّها شُبّهَتُ بحرف الجبل

<sup>1</sup> Qor. 66, 4. 2 cod. الْعُلَا. 3 Anb. S. 101: الْعُلَاء 4 cod. الْعُلَاءُ 5 HA. S. 194, 3 u. Anb. S. 32: الْاَقْرُعُ

وقالوا شِمُتُ السيف (١٥٥) سللته وشهته غهدته وقال الأَغُلَبُ (الرجز) مهه والهَشُرَويِّاتُ ولا تَشِيمُها \* لا يَنْكُلُ الدَّهُرَ ولا تَغِيمُها وقال الفرزدق (الطويل)

إذا هي شيمَتُ فالقوائِمُ فوقها \* وإن لم تُشَمَّ يوما مَلَتُها القوائِمُ وقال ١٥٦ وقال ١٥٦ أُعُبَلَ (١٥٦) الشجر إذا سقط ورقه وأعبل أيضا أخرج ثمرته وقال ١٥٦ دو الرمة (الطويل)

اذا ذَابَتِ الشهسُ آتَّقَى صَقَرَاتِهَا \* بِأَفْنَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِلِ وقال أبو محمّد يقال آتقى حرِّ الشهس وقال أبو محمّد أعبل إذا سقط ورقه قول الاصمعيّ والعلهاء

وقالوا المَأْتَمُ (١٥٧) الجماعة من النساء في المُزُن والمأتم في الفرح ١٥٧ وقال الشاعر (الطويل)

لَدَى مِزْهَرٍ ضَارٍ [أَجَسَّ] وَمَأْتَمِ وقال أبن مقبل (البسيط)

وَمَأْتَمٍ كَالدَّمَى حُورٍ مَدَامِعُهَا \* لم تَلْبِسِ البُوْسَ أَبْكَارًا ولا تُولَا وقال البو محمّد كلَّ جماعة من رجال ونساء فهو مأتم هِيتَة صورة وقال العجّاج (الرجز)

لَنْصُرَعَنْ لِيثًا يُرِنَّ مَأْتُهُمْ \* مُعَلَّقًا عِرْنِينُهُ وَمِعْصَمُهُ

و منه أيضا طَلَعْتُ (١٥٨) على صاحبي طُلوعا إِذا أقبلتُ عليه و طلعتُ ١٥٨ عليه طُلوعا أدبرتُ عنه

ومنه أيضا لَمَقَ (١٥٩) ٱسْمَه يَلْمِقه ويلُمُقه بالرفع أيضا كتبه وفي لغة ١٥٩ عقيل وسائر قيس لمق آسمه من الكتاب معاد

ومنه أيضا تَمَأَتِ (١٦٠) الإبل وقمُوَّتُ أيضا قُمُوة وقَمَاءة أي سمِنت ١٦٠ وقالوا قَمُوَّ الرجل قَماءً صغُر

وقالوا المُشِبِّ (١٦١) المُسِنَّ والمشبِّ الشابِ أيضا وقال أبو خِراش ١٦١ الهذليّ (الوافر)

<sup>1</sup> cod. يتكل . 2 HA, S. 94, 10 u. Anb. S. 167: عَثْنَهَا : 3 cod. مُدَامِعُهُ . 4 cod. يُلْبَسِي . مُدَامِعُهُ

بِمُورِكَتَيْنِ مِنْ صَلَوَى مُشِبِّ \* من الثِيرَان عَقْدُهُمَا جَمِيلُ قال أبو معبد جميل يقول عقدهما حسن لا غير أي سمين [و]من قال جميل؛ كأنَّه قال بَعُمَل وقال أبو محمَّد المشِبُّ المسنُّ لا غير ١٦٢ ومنه صُرُّهُنَّ (١٦٢) \* ٱجْمَعْهِنَّ وصرهنَّ ٱقْطَعْهِنَّ وقال الشاعر (الطويل)

وَفَرُّعٌ يَصِيرُ الجيدَ وَحُفُّ اللَّهِ على الجيدِ وَفُوانُ الكُووم الدَّوَالِعُ قال أبو معبّد عذَاقُ النخُل ويقال عذُق وعَذْق وقالوا صُرْتُ الشيء أَصُورُه صَوْرًا صَمِمته إلى وسمعُنا العرب تقول صُرٌّ فرسَك أي آعطِفُه فهذا على قراءة أبن عبّاس فصوهن بالرفع ومن قرأ فصرُهن بالكسر وهي قراءة أبن مسعود فالغِعْل صَار يصير صَيْرًا وصَيورا على البيت الأول وهي لغة بني سليم وقال العُكيُّلُ (المتقارب)

وكنُّتُ إذا لم يَصُوني الهَوَى \* وَلامَحُتُها كان همِّي يَعُودُه

18a يصرني يعُطِغُني وقالوا || . . . . . . . . . . . . . (الطويل) عَفَائِفُ إِلَّا ذَاكَ أَوْ أَنْ يَصُورُها \* هَوَى وَالْهَوَى للْعَاشِقِينَ صَرُوعُ وقال دو الرمة (الطويل)

ظَلِلْنَا نَعُوجُ العِيسَ ۚ فِي عَرَصَاتِهَا \* وُقُوفًا وَنَسْتَعُدى الْعِيسَ اللَّهُ فَنَصُورُها قال أبو حَيْرةَ العدويّ نصورُها نصُفَّهَا وقال ٱنصارَ العُصُرُ ٱنصيارا أَنْفعل من صرهنّ اليك وقال لبيد (البسيط)

مِنْ فَقُد مَوْلًى تَصُورُ التَعَىَّ حَفْنَتُهُ \* وَرُزُّهُ مَال وَرُزُّهِ الْمَال يُعَجّْنَبَرُ

عدر وأمَّا قول الله جلَّ ثناؤه 10 مَثَلًا ما بَعُوضَةً فما فَوْقَها (١٦٣) قال تفسيرها فها دونها وذلك لا ينحوز أن يكون عندى يريد فها دونها وهو قول الكَلُّبيِّ فِما دونها وأمَّا قول آبن عبّاس فما فوقها الذَّبّابُ فوق البعوضة

<sup>1</sup> cod. nochmals: ومن قال جميل. 2 Qor. 2, 262. 3 Anb. . بن . . . وَحُفِّ . . . وَفُرْع . . . وَفُرْع . . . وَخُفِ . . . وَخُفِ . . . وَحُفِ 6 cod. . تَسْتَغْنى : 7 Anb. S. 23 بالغَنْسَ : 7 Anb. S. 23 بيُعودًا 9 Anb. S. 23: Li. 10 Qor. 2, 24.

وهو الذي يُستَحُسن وإنها يجوز قول الكلبي في الصِفات أن تقول هذا صغير وفوق الصغير وقليل وفوق القليل أي جاوز القليل في وَلَته فيهو دوته في القلة فأمّا في الاسم إذا قلت هذا نَهُلَةٌ وفوق النهلة أو حمار وفوق الحمار يريد الأصغر من الحمار فلا يجوز ذلك عندي لأنّ هذا أسم ليس فيه معنى الصِغة التي جاز ذلك فيها

وقال الله عزِّ وجلَّ ولِكُلِّ وِجُهَةٌ هو مُوَلِّيها (۱۲۱)؛ قال آبن عبَّاس ۱۲۱ مُوَلَّاهَا أَى مَصْرُوفٌ إِليَّها ومُسْتَغُبَلُ بها وقالوا وَلَّيْتَ أَدبرتَ عَلْمَا ضَدَّ

وقالوا التَجَادِي (١٦٥) السائل وجدوتُه سألتُه فأنا جادٍ له ويقال أَجُدَى ١٦٥ يُتجُدِى إِجُدَاة إِذَا أَعطى وقالوا أَجديتُه فما جَدَا على وقال الشاعر (الطويل)

جَدَوْتُ أَنَاشًا مُوسِرِينَ فما جَدَوُا \* أَلا اللهَ فَآجُدُهُ إِذَا كُنْتَ سَائِلاً فَتَاجُدُهُ وَ إِذَا كُنْتَ سَائِلاً فَتَعِامَ بِٱجُدُهُ فَي العطيّة

وقالوا وَرُغْتُهُ (١٦١) بالشيء إذا ولعتُه وَأَغْرَيْتُه قال الله جلّ ثناوه الله الله الله الله الله الله المؤفّر أَوْرُغْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعُهَتَكَ الله أَوْرُغْنِي قال الله أَوْرُغْنِي يَعنِي أَلْهِهُنِي وقال وزعتُه نهيتُه وكففتُه وقال الله حلّ أسمه وَ فَهُمُ يُورَغُونَ ويكفّونَ وقال طرفة (الرمل)

نَوْعُ الْمَاهِلُ فِي مَجُلِسِنَا \* فَتَرَى المعجلسَ فينا كالْمَرُمُ

وقال التَعِعْديّ (الطويل)

وَمَسُرُوكَةٍ مِثْلِ الْتَجَرَادِ وَزَنْتُهَا \* وَكَلَّفْتُها سِيدًا أَزَلَ مُصَدَّرَا وَالسَّعَ وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَالله وَالل

بِكُلِّ سَفْوَاء طَوْمٍ مَيْرِ آبِيَةٍ \* عند الصِّيَاحِ إِذَا هَمُوا بِالْمِجَامِ قال أبو محمّد هو التخفيف الناصية

١٦٨ ومن الأضداد قول الله جلّ ثناؤه حتّى إذا فَرْعَ (١٦٨) عن قُلُوبِهم ١٨٨ قال جُلّى عنها الله عن الله عن الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها

١٦٩ [و] يقولون المُغَلِّبُ (١٦٩) الغالب والمغلِّب المغلوب أيضا

١٧٠ وقالوا حَلي حَلي (١٧٠) بالحاء وحَلي حَلي رَجْرٌ للغَنَم عند السعْى وقد العيس جاء حلحيث بها زجرتُها وحَلحَيْتُ دَّوتُ أيضا قال آمرؤ القيس (المنسرع)

قَوْمٌ نُحَاكُونَ بِالبِهَامِ وَ نِسْتُ وَانٌ قِصَارٌ كَهَيْئَةِ الحَجِّلِ

۱۷۱ وقالوا فیه أیضا ناقة رَعُومٌ (۱۷۱) للتی قد سمِنتُ وقال بعضهم التی لم تَسْمَنُ وقال أبو صحمد الزعوم التی یُشَکُّ فیها

۱۷۲ ومنه قول الله عز وجل وَعَنَتِ (۱۷۲) الوُجُوءُ لِلْعَيِّ القَيُّومِ وقالوا ما عَنْت الدُّرِقُ شيئا أى ما أَنْبَتَتُ ولم يَعْنُ بشيء لم يَنْطِقُ به

١٧٢ والعَنْوَةُ (١٧٣) تكون ضدًّا في القَهْر والطاعة قال الشاعر (الطويل)

هَلَ آنْتَ مُطِيعِي آَيُهَا القَلْبُ عَنُوةً \* وَلَمُ \* ثَلْحَ نَفْسٌ لَمْ تُلِمُ \* فِي آخْتِيَالِهَا وقال أبو محمّد عنت الوجوه ذَلَّتُ هٰذا عن أبى عمرو الشَّيْبانيّ ١٧١ ومنه أيضا يقال للرجل إذا عظم وسين بَكُنَ (١٧١) بَدُنا وبَدَانَةً وإذا ضعُف وأَسَنَّ وَٱسْتَرُخَى لَمُهُ قد بُدِّنَ تبدينا

١٧٥ ومنه أيضا السَّلُفُ (١٧٥) عنال هُذا سلف للْجراب العظيم وللصغير منها سُلُفَةً

١٧٦ ومنه أيضا الصرِ الله المارخ والصَّارِخُ للمستغيث والصريخ والصارخ للمغيث أيضا قال الله جلَّ جلاله فلا صَرِيخَ لهم ولا هم يُنْقَذُونَ وقالوا صَرَخَ

وقالوا :1 Qor. 34, 22. 2 zu lesen ist noch: شجاع , daher etwa وقالوا . كيخِلقة :3 Anb. S. 258 أيضا

<sup>.</sup> سَلَف . 7 cod . تُلَمّ : 6 Anb. S. 51 ثَلَم . 7 cod . سَلَف . 7 cod . سَلَف . 7 cod

<sup>8</sup> Qor. 36, 43.

الصارخ يصرُخ ويصرَخ وهي قليلة في يصرَخ وقالوا أَصُرَخُتُ الرجلَ إصراحًا إذا أُعَثْتُهُ

ومن الأضداد أيضا البَيْنَ (١٧٧) يقولون البين الانصال والبين التفرُّقُ ١٧٧ يقال أَعْجَبَنِي بينُهم أي آتصالهم وأعجبني بينُهم أي تفرُّقُهم

ومنهُ الْمُذَّفُ (١٧٨) من الضأَّن الصِّغار ومنها ليست بالمَسَانِّ والحذف ١٧٨ أيضا المسانِّ الصغار

وقالوا الظَّهُرُ (١٧٩) الوجه قال الله جلّ آسمه؛ رَوَّاكِدَ عَلَى ظَهُرِه وكَذَٰلَك ١٧٩ ظهر السماء والنجوم وما أشَّبِهِها قالوا وجهُها

ومنه أيضا رجل رَعِيبُ العَيْنِ (۱۸۰) ومرعوبُها وقد رعب يرُعَب رُعُبا ۱۸۰ يكون لالك في الجَبَانِ والشَّعَجاع قال أبو صحمّد مثل رعيب البطن والعرب يقول أيضا قَعَدُ (۱۸۱) فلان يَشْتِهُني مثل قام يشتمني قال ۱۸۱ الراجز

كَلَّا ورَبِّ البَيْتِ يَا كَعَابُ \* لا يَنْفَعُ الْجَارِيَةَ الْحَضَابُ ولا الوِشَاحَانِ ولا الجِلْبَابُ \* مِن قَبْلِ أَنْ تَلْثَقِقَى الأَرْكابُ ولا الجِلْبَابُ \* مِن قَبْلِ أَنْ تَلْثَقِقَى الأَرْكابُ ويَقُعُدُ الرَّبُّ له لُعَابُ

والعرب أيضا يقول هذا بَطْنُ السَّمَاء (١٨٢) وهذا ظَهْرِ السماء لِطَاهِرِها ١٨٢ الذي تراه وحُكِي عن الحَسَنِ بَطَائِنُهَا مِن إِسْتَبُرَقِ السماء لِطَاهِرِها ١٨٥ الذي تراه وحُكِي عن الحَسَنِ بَطَائِنُهَا مِن إِسْتَبُرَقِ السماء الله ١٨٥ النَّجُدُ (١٨٣) في الرجال السَّرِيعُ الإجَائِةِ إلى الداعي اذْ دعاه إلى خير او ١٨٦ شَرِّ وقال أبو المَضَاء النَّجُدُ الجماعة الأَنْجَادُ وما كان نَجُدا وقد نَجُدَ

Anb. S. 160:

لا يُقُنِع الجارية الخضاب \* ولا الوشاحان ولا الجلباب من دون أن تلتقى الأركاب \* ويقعد الفعل له لعاب 3 Qor. 55, 54.

<sup>1</sup> Qor. 42, 31. 2 HA. S. 150, 14: مِن دون أَنُّ تَلْتَقَى الاركاب ☀ ويقعد الرُبِّ لَهُ لَعَابِ HA. S. 135, 7: ويقعد [الفَعُلُ] لَهُ لَعَابِ

والنَّجُدُ أيضا بالكسر الفَزَعُ وقد نُجِدَ الرجل نَجُدُةً وهو منجود أى مُغَزُّع في أَى وجه كان قال لبيد: (الخفيف)

صَادِيًا يَسُتَغِيثُ فَيُرَ مُغَاثٍ \* ولقد كان مُصْرَةَ الهَنْجُودِ مُصْرَةٌ مَلْجَأَةٌ آعُتَصَرُتُ بك آلْتَجَأَتُ إليك

- ۱۸۱ ومن الأضداد أيضا يقال ما يُغَاوِثُ (۱۸۴) حديثُ فلانٍ صِنْقا ويقال ما يفاوت حديثُهُ كَذِبا
- ١٨٥ ومنه أيضا أَرُدَأْتُ (١٨٥) الرجلَ أَمَنتُه وأَرُدَيْتُه وقول الله جلّ ثناؤه الله على ثناؤه والما يُصَدِّقني وقالوا أيضا أَرُدَيْتُه أعنته وأرديته أَهْلَكْتُه
- ١٨٦ وقال جلّ ثناؤه فَظَلْتُمُ تَفَكَّمُونَ (١٨٢) فقال في اللغة تفكيهون تندّمون وتفكّيهون أيضا تلذّذون من التلذّذ
- الله ومنه أيضا سمعنا العرب تقول آهُتجُر (١٨٧) الناقة الهِتجارُ هو حبل يُجُعَلُ في أَنْفها تُعُطَّفُ على ولد غيرها قال أبو محمّد الهجار حبل يُوضع في الرَّسُغ الى الساق فإن كان قوله الهُتجُرُوهُنَّ في الهُضَاجِع أي أَعْطِعُوهِنَ اليكم فهو ضدّ للهَجُر الاّ أنّ آبنَ عبّاس كان يقول الهَجُرُ السَّبُ الهَتجروهِنَ سُبُوهِنَ وقال أبو ذويب (الطويل)
  - ۱۸۸ [وعَيَّرَها الوَاشُون أَتَى أُحِبَّهَا \* وتِلْكَ شَكَأَةً إِظَاهِرٌ (۱۸۸) عَنْكِ عَارُها أَى زائل وظاهر عليك أى لم يزل عنك فهو ضد
- ۱۸۹ ومنه أيضا رجل بَعْلُ (۱۸۹) للذي يفزَع عند الرَّوْع فيترُّك سِلاحه او متاعه وينهض حاملا على القوم ويقال بعل للذي ينهض هاربا
- ، ومنه أيضا أُسِدَ (١٩٠) الرجل يأسَد إذا طار عَقُلُهُ فذهب ويقال أسد يأسد ١٤١ آستأسد على الناس
- ١٩١ وقال نَسَلَ (١٩١) ينسُل نُسولا ونُسُلانا أى خرج وظهر ويقال نَسَلَ شَعُرُه نُسولا سقط وأَنْسَلَ أيضا فى الغالب على النبت وقال الراجز النَّعُرُه نُسولا سقط وأَنْسَلَ أيضا فى الغالب على النبت وقال الراجز إنَّاه إذا ما أَعْيَتِ التَّعُومَ الحِيَلُ \* نَنْسُلُ فى ظُنْمَةِ ليل وَنَقَلْ

رانشد لأبي زُبَيْد ( 2 Qor. 28, 34. 3 Qor. 56, 65. 4 Qor. 4, 38. 5 Anb. S. 175: انسُل ( 6 Anb. S. 175: انسُل).

ومنه أيضا رَّنَاً (١٩٢) زيد في الجبل زُنُوءٌ وزَنُكًا إذا صعد وزَنَاً في المشي ١٩٢ زُنُوءٌ وَزَنُكًا أسرع وزَنَاً زُنُوءًا لصق بالأرُض فتعتبض فلم يَبُرُحُ قال أبو محمّد ما سمعنا لهذا

ولقد أَصَابَتُ قَلْبَهُ مِن حُبِّها \* عن ظَهُر مِرْفَانِ بسَهُمٍ مُصُرِدِ (١٩٢) ١٩١ وقال العنجَّاج (الرجز)

يُوَاتِرُ الشَّدَّ إِذَا مَا وَلَّا \* أَصْرَدَهُ الْمَقْتُ، وقد أَطَلَّا

وقال الآخر (الوافر)

فَهَا بُقْيًا عَلَى تَرَكُنُهَانِي \* وَلَكُن خِفْتُهَا صَرَدُ النِّبَالِ فُسّر ذلك لنا يقال خفتها أن تَغُطِئًا إذا رميتها

ومنه أيضا اللَّوْنُ (١٩٥) الدَّعَةُ والاون الحَمْلُ والاون التكلُّف لِلنَّفَعَة ١٩٥

ومنه أيضا سُمُنَّهُ (١٩٦) بعيرَهُ سَوْما إذا عَرَضْتُه عليك وسمتُه بعيرى إذا ١٩٦ عرضتُه عليه لِيشترِيَهُ وآسُتَمُّتُه آسُتياما إذا أردت أن تَشُتَرِيَهُ منه

ومنه أيضا سَبَّدَ (١٩٧) شعرة وسَبَّتَ بالتاء في المَنُق والتطويل جميعا ١٩٧ ويقال أيضا سَبَّتَه يُسَبِّتُه بالتَّغيف في الحلق أيضا وسَبَّدَ الحمامُ ريشَه إذا نَبَتَ والسِّبُتُ النِّعَالُ من جلود البقر ولا يكون من الإبل

ومن الأَضداد الخِنِّذِيدُ (١٩٨) الفَصل والخنديد الخصى ويقال شاعر ١٩٨ خنديد وخطيب خنديد وهو الفائق من كلِّ شيء وقال الشاعر (الوافر)

يَصُدُّ الفارِسُ الِخِنْدِيدُ عَنَّى \* صُدُودَ البَّكْرِ عن قَرَمٍ هِجَانِ المُدَّى عَن قَرَمٍ هِجَانِ 1 cod. الذي 2 cod. الذي

3 in der Lücke muß die Bedeutung von ما حفات به, also etwa: ما حفات به, also etwa: أَصْرَدُ , gestanden haben, ferner die beiden Bedeutungen von أَصْرَدُ , gestanden haben, ferner die beiden Bedeutungen von أَصْرَدُ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , أَصَالِ , إِنْ إِنْ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ ومِنْ وَمُعِلِمُ ومِنْ مُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِمِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِمِلِمُ ومُعِلِمُ ومُعِلِم

١٩٩ ومنه الزَّبَى (١٩٩) لِشغِيرِ الوادى والزَّبْيَةُ الْحُفُرةَ تُرْبَى للْأُسد زييةً تُحُفَّرُ له حفرةً ويُوضع عليها لم فيجد ريحَه فيسقُط وقال العجّاج (الرجز)

> وقد عَلَا الماء الزُّبَى فلا غِيَـرُ وقال الآخر (الرحز)

فَظِلْتُ فِي شَرِّ مِنَ اللَّذُ كِيدًا \* كَاللَّذُ يُوَبِّى صَاثِمًا فَآصُطِيدَا يريد كالذي ومن الذي

٢٠٠ ومنه أيضا التَحَرِّقُرُ (٢٠٠) للبالغ أَشَّدُه والمزّور الضعيف أيُضا وقال النابغة (الكامل)

وإذا نَوَعُتَ نَوَعُتَ عِن مُسْتَحُصِفٍ \* نَوُعَ الحَوَوَرِ بِالرِّشَاءِ المُحَصَّد وقال الآخر (الوافر)

يُدَهُّدِينَ الرُّوُّوْسُ كما تُدَهُّدِي \* حَزَاوِرَةً ۚ بِأَيْدِيهَا الكُوِينَا

يريد الكُرَّةَ الكِرِينَ، بالكسر يروى أيضا لغة

٢٠١ ومنه أيضا شَكَانِي (٢٠١) فلان فآشتكيتُه إذا شكاك فآعُنَنُتَه وقد يقولون أيضا فأَشْكَيُتُه أى زِدْتُه شَكُوًى ويقال شَكَا إلى ما لقى فما أَشْكَيْتُه إشكاة وقال الواجز

تَمُدُّ بِالْأَفْنَاقِ أو تَلُويها \* وتَشْتَكِي لو أنَّنا نُشُكيها

ر اورةً . 3 cod تَدَهُنَى . 2 cod مستهدف . 3 cod تَدَهُنَى . 4 cod الكرينُ . 5 Der letzte Teil der Lücke vermutlich ويقال أَلِيَّتِ الكرينُ . الكرينُ الشاةُ اذا عظمتَ أَلْيَتُهَا

وَالْيُتُكُمَّا (٢٠٣) أَنَا قطعتُ أَلْيَتَهَا وَالْيَتُكُمَا اللهِ (٢٠٠) أَى [سوداء] ١٠٤ وقالوا في التفسيرا بَقَرَةٌ صَغُرًا اللهِ (٢٠٠) أي [سوداء]

وقالوا نَقُكَدُ (٥٠٥) ونَقَدُ ونِقَادُ وهى التَجْبَليّة من الضأن كلّها صغيرها ٢٠٥ وكبيرها وقال أبومحهد مِن الدّوى من الضأن وقالت بنو تميم هو ما لم يعظم منها وقال الشاعر (الطويل)

ولم يك بَطْنُ العَجَوِ مِنَّا مَنَازِلاً \* إِلَى حَيْثُ تَلْقَالُهُ النِّفَادُ ۗ السَّوَارِحُ

ومنه أيضا فَآدَ (٢٠٦) الرجل يغيد فات وفاد يغيد آختال في مَشْيه ٢٠٦ ومنه أيضا طَّوُطَبُتُ (٢٠٥) بضأَتك طَرُطَبَةً وهو السَّعُسعَة عين تدعوها ٢٠٧ إليك وقال بعضهم هو زُجُر لها فهذا ضدّ

وقالوا الكريشُ (٢٠٨) الجَدَّعُ عند بنى تميم إلى أن يُثَنِّيَ وقال بعضهم ٢٠٨ العريض الصغير وقال بعضهم الخصى وقال بعضهم إنّها سُمّى عريضا لأِنّه يُعُرض على البيع

ومنه أيضا رَاعُ (٢٠٦) عليهم أتاهم وراغ عنهم نعب عنهم وتَنَكَّى وقال ٢٠٩ الله جَل ثناؤه فَرَاغُ عليهم ضَرُبًا بِاليَعِينِ أَى أَقُبَلَ عليهم ضربا بالآلِهة وقال في آية أخرى و فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ فَجَاة بِعِجْلٍ سَعِينٍ كأنّها فذهب إلى أهله وقال ما أعلم في القرآن آية ضدا غير هٰذه

ومنه أيضا صَفَحُتُ (٢١٠) القَوْمُ أَصُفَاتُهُم صَفَاتِها سقيتُهم من أَى شراب ٢١٠ كان وصفحتهم أيضا سألوك فلم تُعْطِهم

ومنه أيضا رَجَلُتُ (٢١١) البَهُمَ ربطتُها وأَرْجَلُتُها أرسلتُها تَرْعَى مع أُمّها ٢١١ ومنه أيضا ٢١١ ومنه أيضا أثانا فلان بطعام فحَطَطُنَا (٢١٢) فيه أى أكلنا أَكُلا يسيرا وعَذَّرُنَا ٢١٢ ويقال حططنا في طعام فلان ١٤١ أكلناه أكلا شديدا وأَطَلُنَا ومنه أيضا قول الأعشى (السريع)

السعسى ، 2 cod النقيدُ ، 3 cod النقيدُ ، 4 Qor ، 37 ، 91 . 5 Qor ، 51 ، 26 .

- ٢١٢ ما يَجْعَلُ الجُدُّ (٢١٣) الطُّنُونَ الذي \* [جُنِّبَ] صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِر مثل الفُواتي إذا ما طَمَا \* يَغُذِفُ بِالبُوصِيِّ والمَاهِر قال قوم التجُدّ الركيّة المُغْزِرَةُ الكثيرة الماء وقوم يجعلون الجدّ الماء الذي في طَرَف الغلاة
- ٢١٤ ومنه أيضا قد خَرِضْتُ (٢١٢) إلى لقاءك آشَّتَقُتُ إليه وما أَغُرُضَني إلى لقاءك أي ما أَشُوكَني اليه والغَرَّضُ الملالة
- ورم ومنه أَضَبُّ (٢١٥) القوم إضبابا إذا تكلُّموا وصلحوا وصلح بعضهم إلى بعض وقالوا أَضْبَأُ الرجل على شيء إضباة فهو مُضْبِيٌّ ويُغُلِبُ على تُطُرُبِ أَنَّه أَضَبَّ عليه وأَضَبَّ الرجل على سوُّء أي سكت عليها 20b || وكتميا

٢١٦ وَفِي مَثَلِ التَعَقُّ أَبُلَعُ (٢١٦) والباطل لَعُبلَعٌ والأبلع المُضِيء المستنير والتجلج الذي ليس بمستقيم وقال الواجز

وَٱنْعَدَلَ النَّاجُمُ \* من المَحَرَّتِ \* وَٱنْبَلَامَ الصَّبْحُ لِلَّمْ بَرَّتِ بَاتَتُ على مُخَافَةِ وظَلَّتِ

- ٢١٧ ومن الأضداد أيضا يقال لِلْأَمَةِ يَا كَفَارِ (٢١٧) والكَّفْرِ نَتُّنُ الرائحة ويقال لها يا ذَفَارٍ بالذال والذفر والرائعة الذفر أيضا نتن الإبُّط ويقال رجل أَذْفَرُ مِن ذَلَك
- ٢١٨ ومن الأضداد وهي آخِرة إذ (٢١٨) في القرآن لما مضى في معنى إذًا وإذُ لما يُستقبل ويجيء أيضا في معناها وقال الله جلَّ وعزَّه ولو تَرَى إِذْ فَرَعُوا فلا فؤت والو تَرَى إِذِ الطَّالمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبِّهم المعنى يُغْزَعُونَ إِذًا وِيُوقَغُونَ ولم يوقفوا بعده وقال أيضا وإذ قال الله

In der Lücke muß etwa gestanden haben: يَلَمَ بِشَهادته أَى كتمها

<sup>2</sup> Anb. S. 261: الليلُ 3 Qor. 34, 50.

<sup>4</sup> Qor. 34, 30.

<sup>5</sup> Qor. 5, 116.

يا عِيسَى آَبْنَ 1 مَرْيَمَ وكُنّ القول يكون في القيمة فهذا لما لم يَقَعُ وقال أبو النجم (الرجز)

نَمَّ جَزَاهُ اللهُ عَنَّا إِذْ جَزَى \* جَنَّاتِ عَدُنٍ فِي العَلَاتِي العُلَى عَانَّه قال إِذَا تَجُزى لأنْ هٰذا لم يقع بعدُ وقال الأَسُوّدُ أيضا (الطويل)

فَأَلْآنَ إِذْ هَازَلْتَكُنَ \* فِإِنَّمَا \* يَكُلُنَ أَلَا لَمْ يَذُهَبِ الْمَرْدِ مَذُهَبَا وقال أَوْس (المنسرح)

والتَحافِظُ النَّاسَ في الرَّمَانِ إِذَا \* لم يُرْسِلُوا التَّحت عَائِذِ رُبَعًا وهَبَّتِ الشَّمُّأَلُ البَلِيلُ وإِذْ \* بَاتَ كَمِيعُ الفَتَّاةِ مُلْتَفِعًا فقال إِذْ وإِذَا في معنى واحدٍ وقالوا بعض أهل اليمن (الوافر)

ونَدُمَانٍ يَزِيدُ الكَأْسَ طِيبًا \* سَقَيْتُ إِذَا تَغَوَّرَتِ النَّجُوهُ فقال إذَا والمعنى إذْ لأنّه يُغبر عبّا مضى والله أعلم

> تم الكتاب والممد لله شُكُرا

فرَغ منه صلحبُهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بن أَحْمَدَ (١٩) تولد سنة تسُع وخمس مائة حامدا ربّه ومصليا على نبيّه سيّدنا محمد وعلى آله الأكرمين

التحافظ : 3 cod مازلتُهن : 2 Anb. S. 77 بين . 3 cod التحافظ : 4 Anb. S. 74 بيتركوا : 5 cod مالشاهِ . 5 cod الرياح . 6 cod الرياح . 6 cod الشاهِ . 1 لشاهِ . 6 cod النام . 8 cod .

# فهرس الالفاظ

أَبْلُتُمُ ٢١٦ جَوْن ۲۹ بيضةُ البلد ١٢١ حَوْثَة ٩٤ أَبُو البَيْضَاء ٧٨ بيع ٧٣ کاي، کاکي، بَیْن ۱۷۷ حَدَف ۱۷۸ الثنة ١٦٠ الم مَرْف 10f حَرُف أَحْرَفَ ١٨ حازم ٢٥ تَبيع ۸۷ حَزُور ٢٠٠٠ أَتُرُبُ ١٤٢ أَهُلُ التعضارة ٢٦ تَغل ١٣٧ حَطَّ ۲۱۲ تَلْعَمُ ١٢ حَافِل ١٩٣ ث ثُلِّ ۱۴۱ ١٥. أَخَمَ ثلَّة ٢٠٢ حَوْمَان ٨٢ ثم ۴۷ حابط ۱۰۷ rir 35 خاعل ۱۰۲ حَدَا، أَحُنى ١٦٥ خَنْمَ ٦٢ عطب ۱۰۰ حَرَّبَة ااا جوموز ١١ خَفَى ٢٥ حَلَل ۴ اسْتَخْفَى ١٢٥ جَمَّرَ، استجمو ٧٤ خَل ۱۰۸

مَأْتُم ١٥٧ تأثّم ٩٠ Tea vv FIA 131 .31 أسِد ١٩٠ آشر ۴۶ أَلَى ، آلَى ٢٠٢ أَمَم ٩ أمين ٧٠ أُون ١٩٥ بُعْتُ ٢٩ بَدُنَ، بَدِّنَ ١٧٤ بَيِ ٩٦ بَسُل ٥٦ بصير ١٧ بَطْن ۱۷۳ بَطَائِنُ ١٣٠ بَعْدَ ١١ بَعْل ۴۸، ۱۸۹

شَرَف ١٥ شَعَتَ ١١٢ شف ۹۲ شكوك ٢٢ شَكَاء أَشْكَى ٢٠١ أَشَاحَ، شَايِحَ ١٤٧ شَامَ ١٥٥ صّارخ، صَوفح ١٧٦ أَصْرَدَ، مُصُود ١٩٤ صَرْعَانِ ١٠٦ صَريم ١٣٩ صَفَحَ ١١٠ أَصْفَرُ، صَفْرَاء ٢٠٠ صَارَ ١٦٢ صَائر ۴۱ ض أَضَّبُّ ١١١، ٢١٥ أَضْبًا ١١٥ ضدّ ۱۱۷ ضراء ١١٢ ضَغُوث ٢٠ طَبَعًا، طُبَعًى ١٤٥ طَرُّطْتِ ٢٠٧ طَعُوم ٢٢ طلع ١٥٨

1.9 = 5 رَهُولًا ١١٥ رَاغَ ٢٠٩ أَرُونَان ٦ رُبِّي، زُبُيَّة ١٩٩ زُجُور ١٥ زَعُوم ۱۷۱ ۱۷۱ زَنَا ١٩٢ زَهُقَ ١٤١ زوع ۱۱۲ ستد، سَبَّتَ ۱۹۷ مَسْتَجُور ١٨ سَدَف ه أَسُرُّ ٢٦ سارب ١٣٦ أَسْفَى ١٦٧ سَلْف ١٧٥ سليم ٨ سامد ٦ سَامَ ١٩٦ مُشتِ ١٦١

رکوب ۱۲ خَلُوج ٣٠ خنديد ١٩٨ أُمَّ خَنُّور ٥٠ خَافَ ٥٩ خَاثف ۴۲ أَذْنَعُ، ذُنْعُ اللَّهِ دعظایة ۹۷ دفار ۲۱۷ دَهُورَ ١١ 3 دَعور ١٦ ذَفَر ١١٦ رَبِيبَة ٨٠ رَبُعُ ١٥ ٨٩ ٤, رَجَلَ ٢١١ رَحًا ٥٨ رَاحِلَة ٤٠ رَحُول ١٦ آرُداً مد أَرْسُ ١٢٨ راضية ٢٨ رَعِيبُ العَيْن ١٨٠ شُجاع ١٢٥ رَغُوث ١٧

| عَرَأً، أَقْرَأً ٩٩                | تَغَشَّمَرَ ١٢٧                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| قَوْظَ ١٤٣                         | مُغَلَّب ١٦٩                       |
| قرون ۲۱                            | عموز ١٩                            |
| قاًسط، قسط ٩٨                      | آغار vv                            |
| قَشیب ۶۰                           |                                    |
| استَقُصَى ۱۲۴                      | ف                                  |
| قعد ۱۸۱                            | فَتَجُوع ١٤                        |
| قَمَأً ١٦٠                         | فَادِر ١٣٨                         |
|                                    | مُفْوَح ١٠                         |
| قانع ۱۰                            | فَوَارِضُ ١٢٢                      |
| أَقْلِكُم، مَقْلِم ١٠٢             | فَرَطَ، فَرَّطَ، أَفْرَطَ، افتَرطَ |
| مُقْوِ ٥٧                          | 119                                |
| ك كاتيم ٢٣<br>كاتيم ٢٣<br>تمريق ٨٥ | أَفْرَعَ ٨٣                        |
| کاتیم ۲۳                           | فَرَى ٩١                           |
| کَرِیِّ ۸۵                         | فَوْعَ ١٦٨                         |
|                                    | تَعَمُّر ١٠٢                       |
| لَمُوس ١١                          | قَاطِم ٢٥                          |
| ل<br>لَمُوص ١٦<br>لمق ١٥٩          | فَعَلُ ١٢١                         |
|                                    | يَقْعَل ١٢٢                        |
| تخوض ۲۹                            | تَفَكُّهُ ١٨٦                      |
| أَمْعَنَ ١٦١                       | فَاوَتَ ١٨٤                        |
| مَنَّ مُنَّةً ١٥٢                  | مُفَازَة ٨٨                        |
|                                    | فَوْقَ ١٦٣                         |
| ن<br>نَجُد ۱۸۳                     | فَادَ ٢٠٦                          |
| نَحَاحَة                           | ,,,,,,,                            |
| نَحُور ۲۷                          | ق                                  |
| نَسَلَ ١٩١                         | ق<br>مَبْلَ ۸۰<br>مَثْنَةٍ ۱۲۰     |
| تَعْدُة ٢٠٥                        | مَقْتَو ١٢٠                        |
|                                    | 15                                 |

طَوُّور ۲۶ مُتَطَلِّم ١٢٨ ظَنَّ ٢ ظَهُوَ ١٤٩ عَنْ ١٧٩ ظَاهِر ١٨٨ أَعْبَلَ ١٥٦ عَرِيض ٢٠٨ عارف ۲۴ عَوْرٍ، عَوْرٍ، عَوْرٍ عَسْعَسَى ١٤٠ عَسَى ا مُعْصِر ١٠١ عَاصِم ٢٧ لَيْثُ عِقْرِينَ ١٢٢ عَفًا ١١٨ عَقُوق ٦٩ عَاثِدَ ٢٩ أَعْوَرُ ٥٥ قنا ۱۷۳ عَنْوَة ١٧٣ 284 Hans Kofler, Das Kitāb al-Addād von Abū 'Alī Quṭrub ibn al-Mustanīr

| وَزَعُ ١٦٦<br>وَلَثَ ١٠٥            | ۷ مَهَدُ ۷<br>مَهُنُفُ or فَهُنُكُ | نَهُوز ۱۸<br>نَهیک ۱۲ |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| وَلَّى، مُوَلِّى ۱۲۴<br>مَوُلِّى ۷۲ | هَوَی ۱۳۴<br>و                     | نَاهُل ٥٥             |
| ی                                   | و کتک ۱۲۹                          | 10r Ú <del>á</del> tá |
| يدِتی ۱۴                            | ورًاء ٩٥                           | هَجَرُ ۱۸۷            |

(Fortsetzung folgt)

## FUTUWWA-STUDIEN,

DIE FUTUWWABÜNDE IN DER TÜRKEI UND IHRE LITERATUR<sup>1</sup>.

#### VON

### FRANZ TAESCHNER.

Die mit dem Namen Futuwwa (pers. und türk.: Futuvvet) bezeichnete Geistesrichtung stellt sich in ihrer letzten Ausprägung z. T. als diejenige Form des Sufismus dar, in der dieser Eingang in die breiteren Bürgerschichten der islamischen Welt, und zwar so ziemlich in allen ihren Hauptprovinzen, gefunden hat. Ursprünglich gewiß eine außerhalb des eigentlich religiösen Bereiches erwachsene Richtung, hat sich die Futuwwa in gewisser Weise an den Sufismus angeglichen, und zwar dadurch, daß sie sich als spezifische Pflegerin gewisser, in der Linie ihrer Tendenz liegender sufischer Ideale hinstellte. Dafür wurde sie dann als ganzes in das System der sufischen Lebensgestaltungen mit aufgenommen, wie denn auch das Schlagwort, mit dem sich diese Richtung selbst bezeichnete, als eines der großen ethischen Schlagworte des Sufismus auftritt, und in allen sufischen Kompendien mit abgehandelt wird.

Ähnlich verhält es sich mit der Wechselwirkung zwischen den Organisationen, in denen das Futuwwaideal Gestalt gewonnen hat, und den eigentlich sufischen Organisationen, den Derwischorden. Die Futuwwaorganisationen glichen sich in einem Maße an die Derwischorden in Ritual und sonstigen Gebräuchen an, daß letztere nach dem Verfall der eigentlichen Futuwwa — unter Umdeutung oder Weglassung der spezi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Zugrundelegung eines Vortrages über Die türkischen Futuvvetnämes und ihre religionsgeschichtliche Stellung, gehalten am 13. VI. 1930 auf dem VI. Deutschen Orientalistentag in Wien (vgl. ZDMG 84, n. F. 9, 1930, S. \* 87 \* f.).

fischen Futuwwaelemente — deren Schriften als die ihrigen übernehmen konnten<sup>1</sup>.

Ein grundlegender Unterschied bestand jedoch, wie es scheint, von vornherein zwischen den Futuwwaorganisationen und den Derwischorden: erstere paßten sich viel mehr als diese der Begriffswelt und den Bedürfnissen der im Erwerbsleben stehenden Bevölkerungselemente an, indem sie ihnen praktische Lebensregeln boten. So organisierte sich schließlich in ihnen das Handwerk als solches, und sie wurden zu Zunftorganisationen. Die Bedeutung dieser Erscheinung für das Kulturleben des islamischen Orients im ganzen leuchtet daher ohne weiteres ein: handelt es sich hierbei doch letzten Endes um die Lebensform schlechthin, die sich die breitere Bürgerschicht im Islam des späteren Mittelalters geschaffen hat.

Daß indessen die Futuwwabunde ursprünglich nicht einfach mit den Zunften gleichzusetzen sind, dürfte feststehen und geht mit genügender Deutlichkeit aus der Literatur dieser Bunde hervor.

Diese Futuwwaliteratur ist, entsprechend der Verbreitung der Futuwwa als soziologischer Erscheinung über das Gesamtgebiet des Islam, in den drei Kultursprachen des Islam, arabisch, persisch und türkisch, verfaßt. Erst ein kleiner Teil dieser Literatur ist durchforscht und steht somit der Islamwissenschaft zum Einbau in die Gesamtkulturgeschichte des Islam zur Verfügung: es sind dies ein Teil der arabischen Futuwwabücher, diejenigen, die das Material für die grundlegende Arbeit von Thorning<sup>2</sup> abgegeben haben. Indessen macht dieses arabische Material, das Thorning zu Gebote stand, einen ziemlich verwilderten und lückenhaften Eindruck; zudem war es Thorning nicht gelungen, einen festen zeitlichen Ansatz für das von ihm benutzte Material zu finden, da die Handschriften selten datiert sind<sup>3</sup>. Es war daher nicht möglich, danach eine eigentliche Entwicklungslinie der Futuwwa herauszuarbeiten.

<sup>1</sup> Auf diese Wechselwirkung zwischen Futuwwa und Derwischtum hat schon Hermann Thorning in seinem für die Futuwwa grundlegenden Werke Beiträge zur Kenntnis des islamischen Vereinswesens auf Grund von Bast Madad et-Taufiq (Türk. Bibl., 16. Bd.), Berlin 1913, S. 69 ff., hingewiesen. 2 S. die vorige Anm.

<sup>3</sup> Das älteste von Thorning beigebrachte Datum ist 844 H./1440 D.

Die Aufgabe, die die Forschung zu lösen hat, um das Problem der Futuwwa weiter zu fördern, ist, durch Heranziehung der gesamten, also neben der in arabischer auch der in persischer und türkischer Sprache verfaßten Futuwwaliteratur, das Gesamtgebiet des Islam in das Bereich der Untersuchung zu ziehen. Dabei wird es aber von Vorteil sein, wo sich ungezwungen eine besondere Gruppe heraushebt und somit der speziellen Untersuchung darbietet, diese geschlossen auf Grund der vorliegenden Literatur, in welcher Sprache sie auch sei, zu untersuchen, um so das Bild der hier sich ergebenden Teilentwicklung festzuhalten. Auf Grund der hier erhaltenen Teilergebnisse ist dann zu hoffen, daß auch die Orientierung auf dem Gebiete der Gesamtentwicklung erleichtert wird.

Durch meine Studien über die Achis in Anatolien<sup>1</sup> bin ich nun von selbst dazu geführt worden, mir durch Untersuchung der hierhergehörigen Literatur, zunächst der in türkischer Sprache verfaßten, dann aber auch der arabischen und persischen ein Bild von dem Gang der Entwicklung der Futuwwa auf dem Boden der Türkei zu machen. Das Ergebnis führte mich über Thorning hinaus in beiden Punkten, an denen die Thorning'sche Arbeit der künftigen Forschung Fragen zu lösen übrig ließ: einmal finden sich unter den von mir untersuchten Dokumenten zur Geschichte der Futuvvet auf türkischem Boden solche, die vollständiger sind als das von Thorning benutzte Material, so daß wir daraus ein genaueres Bild von den Futuvvetorganisationen erhalten, zum anderen finden sich darin feste Anhaltspunkte zur Datierung, die es erlauben, das Material zeitlich zu gruppieren, und in dieser Hinsicht auch Rückschlüsse auf die chronologische Einordnung der von Thorning untersuchten arabischen Futuwwatraktate zu ziehen.

Durch diese festere chronologische Ansetzung, gewinnen diese Traktate bezüglich ihrer religiösen Stellungnahme erhöhten

als das der Abschrift des Ms. Tübingen a. VI, 137 (S. 48); für den speziell von ihm behandelten Traktat vermochte Thorning als ältestes Datum 1064 H./1654 D. beizubringen, als das der Abschrift des Ms. Berlin We 1664 (S. 61); natürlich war es Thorning auch völlig klar, daß damit noch kein zeitlicher Ansatz für die Futuwwa an sich gegeben war.

<sup>1</sup> Fr. Taeschner, Beiträge zur Kenntnis der Achis in Anatolien (14. bis 15. Jhdt.) auf Grund neuer Quellen in Islamica IV, 1929, S. 1 ff.

dokumentarischen Wert für uns, da wir sie nun erst zu den jeweiligen religiösen Strömungen der Zeit in Beziehung setzen, mithin sie auch religionsgeschichtlich auswerten können.

Bevor ich über die religionsgeschichtliche Stellung der Futuwwakreise in der Türkei, wie sie sich mir auf Grund des Studiums der türkischen *Futuvvetnäme*s und ihrer arabischen und persischen Entsprechungen ergeben hat, berichte, sei mir ein Wort über die Futuwwaschriften im allgemeinen gestattet.

Man hat beim Studium von für Futuwwakreise geschriebenen Traktaten zu bedenken, daß es sich hier um meist kleine Schriften handelt, denen kein literarischer Wert beigemessen wurde, sondern die lediglich dem praktischen Gebrauche, zuletzt als Erbauungs- und Ritualbücher der Zünfte dienten. Daraus ergibt sich einmal, daß man sie selten für wert befunden hat, als besondere Werke zu behandeln. Es finden sich daher nur selten Handschriften, die als alleinigen, oder auch nur überwiegenden Inhalt ein geschlossenes Futuvvetnäme enthalten: vielmehr sind sie meist versteckt in Sammelhandschriften, die noch andere Zunfttraktate, aber auch sonstige Dinge, vor allem sufische Traktate enthalten. Es wird daher schwer möglich sein, alles auf den zugänglichen Bibliotheken vorhandene Material zusammenzubringen. Die als Anhang gegebene Übersicht1 über die untersuchten Handschriften kann daher nicht den Anspruch erheben, alles auf zugänglichen Bibliotheken vorhandene zu bieten.

Zum anderen ist zu bedenken, daß der Text in den meisten Fällen den Abschreibern nicht soviel Respekt einzuflößen vermochte, daß sie ihn mit der für der Literatur angehörige Werke erforderlichen Genauigkeit weitertradierten; vielmehr ist eigentlich jede Handschrift ein Individuum für sich: die Abschreiber lassen aus und fügen hinzu, was ihnen für die Zwecke der Zunft, für die sie das Büchlein schreiben, passend erscheint; auch sind Traktate nicht selten, die sich als freie Nachbildung bekannter, in Umlauf befindlicher Traktate erweisen u. ä. Man hat es also meist mit einer bunten Fülle von Einzeltraktaten zu tun, die aber gruppenweise in großen Zügen immer denselben Inhaltsbestand aufweisen.

<sup>1</sup> S. u. S. 312ff.

Es lassen sich nun, soweit ich bisher sehe, aus dieser bunten Fülle drei große Gruppen herausarbeiten, in die die vorkommenden Einzeltraktate der türkischen Futuvvetbünde eingereiht werden können.

Die erste Gruppe, zu der Schriften in allen drei Schriftsprachen der islamischen Welt gehören, umfaßt das Schrifttum der anatolischen Achibünde, die im 13. und 14. Ihdt. D. blühten, aber noch zu Anfang des 15. Jhdts. nachgewiesen sind. Die zweite Gruppe enthält das Schrifttum der sich mit dem Schlagwort Futuvvet bezeichnenden türkischen Zünfte, die sich aus den älteren Futuwwaorganisationen anscheinend im Laufe des 15. Ihdts. D. herausgebildet haben, und im 16. und 17. Ihdt. D. blühten, aber bis in das 19. Ihdt. hinein bestanden haben. Die dritte Gruppe endlich wird gebildet von Gegenschriften gegen die Futuwwa aus den Kreisen der orthodoxen 'Ulemäschaft, die gewisse Auswüchse, volkstümliche Wucherungen und heterodoxe Tendenzen, die in den Futuwwakreisen zutage traten, bekämpfen, und bestrebt sind, die Zünfte aus dem Banne der Futuwwakreise zu lösen. Wie man sieht, ist durch diese Gruppierung der Futuwwaschriften die Entwicklung, die diese Richtung auf türkischem Boden genommen hat, in großen Zügen mit gezeichnet.

# I. DIE ACHIBÜNDE UND IHR VERHÄLTNIS ZUM NÄSIRKREIS.

Die erste Gruppe bildet das Schrifttum der Achis, jener für das türkische Anatolien des 13.—15. Jhts. spezifischen Form der Futuwwa, über die ich kürzlich in Islamica IV Nachrichten zusammengestellt habe. Insbesondere habe ich dort über das von einem Jahjà b. Halīl in türkischer Sprache verfaßte Futuvvetnāme¹ berichtet. Indessen ist dieses Schrifttum nur z. T. in türkischer Sprache verfaßt und bildet die Vermittlung zwischen der älteren, arabisch und persisch verfaßten Futuwwaliteratur und der späteren türkischen.

Dementsprechend läßt sich auch durch dieses Achischrifttum die Verknüpfung der in der Türkei blühenden Futuvvetkreise mit denen in den anderen Ländern des Islam herstellen.

<sup>1</sup> Das Wort Futuvvetnäme kürze ich im folgenden mit Fn, ab. Islamica, V, 3.
20

Während nun das Fn. des Jahjà b. Halil, wie auch alle späteren türkischen Fn.'s kein literarisches Werk sein will. sondern als Handbuch für den täglichen Gebrauch der Bundesmitglieder bestimmt ist, sind diese älteren arabischen und persischen Werke anspruchsvoller und erheischten als literarische Werke eine sorgfältigere Behandlung von seiten der Abschreiber. Dieser Umstand hat die für uns angenehme Folge, daß wir uns bei ihnen nicht so starker Überarbeitungen zu gewärtigen brauchen wie bei den eigentlichen Fn.'s. Anderseits waren sie aber wohl, weil nur für den kleinen Kreis der gebildeteren Fitjan bestimmt, nicht sehr stark verbreitet, und finden sich mithin nur sehr selten in Handschriften. Was ich davon im folgenden vorlegen kann, ist alles lediglich aus zwei Stambuler Handschriften entnommen (Aja Sofia 2049 und Köprülü 1597)1, die beide im Laufe des 9. H./15. D. Jhdts. in Anatolien für Futuvvetkreise hergestellte Sammelhandschriften sind. Namentlich die erstere Handschrift bietet eine mit viel Sorgfalt angelegte Sammlung von arabischen und persischen Futuwwaschriften, sowohl von Einzelschriften, die der Futuwwa gewidmet sind, als auch von Kapiteln über die Futuwwa aus größeren Kompendien2. Beide Handschriften sind als ganzes wichtig, sowohl für die Futuwwa in ihrem ganzen, landschaftlich nicht begrenzten Umfange, da sie auch Schriften enthalten, die nicht in den engeren Kreis der Futuvvet auf türkischem Boden gehören, als auch speziell für die türkische Futuvvet, weil sie zeigen, was dem türkischen Zweige dieser Richtung vorgelegen hat.

Außer älteren Schriften, auf die hier vorläufig nur kurz hingewiesen sei (so vor allem as-Sulami's Kitāb al-futuwwa)³, enthalten diese Handschriften auch einige Traktate, die in den engeren Kreis der anatolischen Futuwwa, also des Achitumes gehören. Von diesen nenne ich zunächst einen in arabischer Sprache verfaßten, Kitāb al-futuwwa betitelten Traktat eines Achi Aḥmed al-Muḥibb b. Scheich Muḥammad b. Mīkā'īl al-Ardabīlī⁴. Näheres über die Person des Verfassers, sowie

I Diese beiden für die Geschichte der Futuwwa auch sonst wichtigen Handschriften sind im Anhang (u. S. 313ff.) beschrieben.

<sup>2</sup> Den Hinweis auf diese Hdschr. verdanke ich H. Ritter.

<sup>3</sup> Ms. Aja Sofia 2049, Nr. 4 (s. u. S. 314).

<sup>4</sup> Ms. Aja Sofia 2049, Nr. 5 (s. u. S. 314).

die Zeit und Umstände der Abfassung des Werkes läßt sich nicht ermitteln. Als Terminus post quem hat zu gelten die Abfassung von al-Qušairī's Risāla (437 H./1045 D.), da sich Zitate aus dieser, sowie auch aus as-Sulamī finden. Das Werk gehört überhaupt in denselben Kreis, dem auch die Werke al-Oušairi's und as-Sulami's angehören: wie diese besteht es fast ganz aus Zitaten berühmter Männer, vor allem natürlich Sufis, über bestimmte Begriffe der Futuwwa und aus Anekdoten, die diese in ihrer praktischen Auswirkung näher erläutern sollen. Die in Achi Ahmed's Traktat in dieser Weise behandelten Begriffe sind die Ritterlichkeit (futuwwa), die Mannesehre (muruwwa) und die Freigebigkeit (sahā'), also die für die Fitjān spezifischen Tugenden. Auch der Bestand an Aussprüchen und Anekdoten deckt sich vielfach mit dem uns aus der Risāla des al-Qušairī bekannten; jedenfalls finden sich von den von al-Qušairī aufgeführten Aussprüchen fast alle auch bei Achi Ahmed, und dazu noch eine Menge mehr. An positiven Angaben über die Futuwwa als Organisation dagegen findet sich nichts; wohl aber werden gewisse Zeremonien, die doch ohne eine solche Organisation nicht zu denken isnd, hie und da vorausgesetzt1. Was für al-Qušairī nur wahrscheinlich schien2, scheint mir für Achi Ahmed sicher zu sein.

<sup>1</sup> Fol. 104 r, Z. 16 wird eine Ankedote erzählt, die vom libās alfutuwwa handelt: "Jemand fragte Abū 'Abdallāh as-Sangarī: "Warum trägst du nicht das Flickengewand (al-muraqqa'a)'. Der antwortete: "Weil es Heuchelei wäre, das Kleid der Fitjan (libās al-fitjan) anzuziehen, ohne die Erfordernisse der Futuwwa auf sich zu nehmen, denn nur derjenige soll das Kleid der Fitjan tragen, der die Erfordernisse der Futuwwa geduldig auf sich zu nehmen willens ist'." Wenn der Text richtig überliefert ist, so wäre in dieser Anekdote das Gewand der Futuwwa dem Flickengewand der Derwische gleichgesetzt. Als Bezugnahme auf bestimmte Futuwwabräuche ist wohl auch zu werten, wenn das fol. 107 r beginnende Kap. - allerdings auch nur durch Aussprüche und Anekdoten - von dem Gastmahl (fi 'd-dijāfa) handelt. Ferner ist fol. 106 v formularhaft der Fall unterstellt, daß jemand von einem anderen das "Kleid der Futuwwa" السيد الاجلّ الاوحد فلان الدين بن فلان سأل لباس الفتوة :erbittet من السيد الغتى العالم العامل العارف الكامل فلان الدين بن فلان ادام الله تعالى سعادته

<sup>2</sup> Vgl. R. Hartmann, Al-Kuschairîs Darstellung des Şûfîtumes (Türk. Bibl., 18. Bd.), Berlin 1914, S. 47.

Was mich veranlaßt hat, den Traktat des Achi Ahmed hier mit zu behandeln, ist die Bezeichnung Achi, die sich der Verfasser selbst gibt, die er sogar auch einmal seinem Vorgänger al-Qušairī zubilligt.1 Daß der Verf. dem anatolischen Achitum angehört, ist damit natürlich nicht gesagt. Seiner Nisbe nach gehört er nach Azerbaiğan (Ardebīl), und wir kennen auch dort Leute, denen der Achititel zugesprochen wird2; ferner ist der Ausdruck Achi für Angehörige der Futuwwa in Persien auch sonst in Gebrauch gewesen3. Wahrscheinlich ist Achi Ahmed als ein Repräsentant eines größeren Achitums anzusehen, das außer in Anatolien auch in Persien, zum mindesten in Azerbaiğan beheimatet war. Ob und worin sich dieses Achitum von der Futuwwa in den anderen Ländern des Islam unterschied, oder ob die Bezeichnung Achi nicht vielleicht nur die in den Ländern türkischer Zunge übliche Bezeichnung für den Fatà ist, sich aber begrifflich mit ihm deckte, bleibt noch zu untersuchen.

Eine gewisse Verwandtschaft mit der Schrift des Achi Ahmed zeigt ein anonymer und titelloser arabischer Futuwwatraktat<sup>4</sup>, der in gleicher Weise in der Hauptsache eine Sammlung von Zitaten und Anekdoten ist: in einer Reihe von Kapp. über die in den Futuwwakreisen üblichen Themen werden nacheinander Aussprüche darüber angeführt aus dem Koran, dem Ḥadīt, dann Aussprüche 'Alī's, und endlich Aussprüche berühmter Sufis und Zitate aus sufischen Schriftstellern. Unter diesen ist außer as-Sulamī und al-Qušairī auch unser Achi Aḥmed, hier mit dem Beinamen Muḥibb al-fitjān bezeichnet, zu finden. Auch in diesem Traktat sind keine eigentlich konkreten Angaben über äußere Einrichtungen u. ä. enthalten, wohl aber bietet die Futuwwaorganisation den deutlich erkennbaren Hintergrund.

Was diese Schrift besonders interessant macht, ist eine Einlage, in der die Fitjan in vier Klassen (asnaf) eingeteilt werden<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> Fol. 102 r, Z. 8.

<sup>2</sup> Vgl. meinen Achiaufsatz in *Islamica* IV, S. 31 unter II, D (Achi Tschoki bzw. Ğiq).

<sup>3</sup> Vgl. meine Ausgabe des pers. Fn. des Hätifi in der Jacob-Festschrift.

<sup>4</sup> Ms. Aja Sofia 2049, Nr. 7 (s. u. S. 317).

<sup>5</sup> Das Einteilungsprinzip in vier Gruppen scheint mir äußerlich von

1. solche, die sich dem äußerlichen Gottesdienst weihen, das sind die 'ibād, 2. solche, die sich der Freigebigkeit hingeben, das sind die anǧibā', 3. solche, die ihr Leben hingeben, das sind die ģuzāt und muǧāhidūn, und 4. solche, die ihre Herzen hingeben, das sind die abdāl und awlijā'. Diese Einteilung erinnert etwas an die bekannte Stelle bei 'Āšyqpašazāde, in der dieser von vier Gruppen (tā'ifa) von Fremdlingen (mūsāfirler), bzw. "Reisenden" (sejjāhlar) spricht, die man in Anatolien (Rūm) antrāfe², den ġāzijān, aḥijān, abdālān und bāǧijān³. Von diesen decken sich zwei Gruppen (die ġāzijān und die abdālān) vollständig mit zwei Gruppen

Ferner mit Verteilung der verschiedenen Klassen auf verschiedene Länder, fol 63 r, Z. II: پیران خراسان ابدالان روم قلندران ترکستان und ähnlich fol. 70 v, Z. Io: پیران خراسان ابدالان توران مشائخ عربستان دروم سالکان توران مشائخ عربستان خاکساران هندستان

Die für Rüm (d. i. Anatolien oder das ganze osman. Reich) spezifische Klasse sind also in dieser Aufzählung die Abdālān. In diesen Gebeten handelt es sich um die verschiedenen Klassen der Heiligenhierarchie (über diese vgl. z. B. Flügel, ZDMG 20, 1866, S. 38 ff., Anm. 50; ferner John P. Brown, The Darvishes, Oxford, Neudruck v. 1927, ch. XIII), an die die Futuwwaklassen bei Achi Ahmed und 'Āpz. angeglichen sind: die abdāl und angibā' (vielmehr nugabā') Achi Ahmed's kehren ständig in der Aufzählung der Heiligenklassen wieder, und awlijā' heißt ja ganz allgemein "Heilige".

den ismä'llitischen Organisationen übernommen zu sein (für die Ihwan as-safa vgl. Flügel, ZDMG 13, 1859, S. 34 ff.).

الفتيان على اربعة اصناف صنف أذابوا أنفسهم في :Fol. 131 v ff.: والمنف الثانى كانوا يُذيبون الكيس طاعة الله وهم العباد . . . . . والصنف الثانى كانوا يُذيبون الروح وينفقون أموالهم وهم الانجباء . . . . والصنف الرابع يذيبون القلب وهم الغزاة والمتجاهدون . . . . والصنف الرابع يذيبون القلب وهم . . . . . الابدال واولياء الله . . . . .

<sup>2 &#</sup>x27;Āšyapašazāde ta'rīḥi, K.pler Druck, S. 205 = Ausg. Fr. Giese, S. 201.

<sup>3</sup> Deutliche Anklänge an die Gāzijān-i Rūm, Ahijān-i Rūm, Abdālān-i Rūm und Bāğinjān (bzw. Baḥšijān s. u. S. 294, Anm. 2) -i Rūm 'Āpz's finden sich in den Gebeten zu allen Sufiheiligen, wie sie bei den Andachts-übungen der Derwische üblich sind; so z. B. finde ich in dem bektaschitischen Fn. aus dem Besitze von R. Tschudi, das später zu besprechen sein wird, fol. 21 r, Z. 6 ff.: حاجيات روم ابدالان روم وابراران [و] حاجيات روم ابدالان روم وابراران [و] حاجيات روم عالم ناديات روم عالم برهنه كان بلاد عالم ومسافران سرايا برهنه كان بلاد عالم ومسافران سرايا برهنه كان بلاد عالم وسافران سرايا برهنه كان بلاد عالم

in unserem Anonymus, die aħijān decken sich wenigstens inhaltlich mit den anǧibā' desselben. In der Annahme daß dies letztere Wort "die Freigebigen" bedeuten soll, bekräftigt diese Gleichung möglicherweise die zuerst von Deny aufgestellte Etymologie des Wortes Achi aus dem Osttürk., wo es die Bedeutung "freigebig" hat.¹ Die Gleichung der 4. Gruppe bāǧijān = 'ibād' bleibt vorerst problematisch.²

Für die zeitliche Ansetzung der kleinen anonymen Schrift gibt es weiter keine Handhabe als die Erwähnung des Achi Ahmed al-Muhibb, die einen allerdings sehr vagen terminus post quem abgibt.

In unmittelbaren Kontakt mit dem Fn. des Jahjà b. Halīl kommen wir mit einer weiteren arabischen Schrift, der Tuhfat al-waṣājā des Aḥmed b. Iljās an-Naqqāš al-Ḥartabirtī³. Mit ihr erhalten wir auch endlich einen festen zeitlichen Ansatzpunkt und zugleich eine wichtige genetische Verknüpfung: der Verfasser bezeichnet sich nämlich als einen Fatà des abbasidischen Chalifen an-Nāṣir li-dīn Allāh (reg. 575—622 H./1180 bis 1225 D.), dessen Rolle als Reformator der Futuwwa ja bekannt ist⁴, und erklärt, seine Schrift für die Anhängerschaft

I Vgl. Deny in JA XI. s., t. 16, 1920, S. 182 f. In der Hibet ul-haqā'iq, ed. Neğib 'Āṣim, Stambul 1334 kommt das Wort خياً als Adjektiv in der Bedeutung "freigebig" vor (Subst. الخي ليق) und steht in dieser Anwendung im Gegensatz zu نجيل ليق (Subst. بخيل ليق); so namentlich Strophe 37—45 (S. 52—57). Möglich ist es natürlich auch, daß hier die Bedeutung "freigebig" für آخى sekundär ist, und erst von dem Ausdruck Achi im Sinne der Futuvvet abgeleitet ist.

<sup>2</sup> H. H. Schaeder machte mich bereits 1928 darauf aufmerksam, daß باخيان bei 'Apz. möglicherweise ein Schreibfehler für باخيان ist. Bahit bezeichnet im Uigurischen den buddhistischen Priester, bzw. den spirituellen Leiter, wofür man zahlreiche Belege aus den Turfanfragmenten beibringen kann (als Beispiele führe ich an aus F. W. K. Müller's Uigurica IV, hgg. v. A. von Gabain SBAW, Berlin 1931, Text B, Z. 4, 6, 41; Text C, Z. 26 f., 30; Text D, Z. 113). Von da ist das Wort in verschiedener Form und Bedeutung in die übrigen türk. Sprachen übergegangen (vgl. W. Radloff, Versuch eines Wörterbuches der Türk.-Dialekte, IV. Bd., Petersburg 1911, Sp. 1445 bahit; Sp. 1464 bahit). Nach der o. S. 293, Anm. 3, zitierten Stelle aus dem bektaschitischen Fn. Tschudi's, fol. 21 r, Z. 6 ff. könnte man auch an eine Verschreibung aus denken?

<sup>3</sup> Ms. Aja Sofia 2049, Nr. 6 (s. u. S. 314).

<sup>4</sup> Nachrichten über Nāṣir's Interesse und Tätigkeit für die Futuwwa aus den Historikern hat J. v. Hammer-Purgstall zusammengestellt in JA

des jüngeren Sohnes des Chalifen, des Prinzen Abulhasan 'Alī, geschrieben zu haben¹. Damit ist die Schrift als in den

IV, 13 (1849), S. 1-14 und V, 6 (1855), S. 283-290 (vgl. auch Thorning, a. a. O., S. 206 ff.). Die grundlegende Nachricht darüber bietet Ibn al-Atlr, ed. Tornberg, XII, 286f. = ed. Kairo XII, 202, Z. 15ff. unter dem Todesjahre des Chalifen (622 H.); die entsprechenden Nachrichten bei den übrigen Chronisten sind im wesentlichen von Ibn al-Atlr abhängig (so z. B. bei Abulfidā, Ta'rīḥ, ed. Kairo, III, 136 = ed. K.pel III, 142; Ibn at-Tiqtaqà, Ta'rih al-Fahri, ed. Derenbourg, S. 236). Nach Kātib Čelebi, Tagwīm at-tawārīb, S. 73 ist Nāsir i. J. 578 H./1182 -1183 D. von dem Scheich 'Abdalgabbar eingekleidet worden (Quelle? diese Nachricht findet sich weder bei Abulfida noch bei Ibn al-Atir); daß Abdalgabbar der Meister des Chalifen Naşir ist, wird durch die Tuhfat al-waşājā bestātigt (s. die folgende Anm.), ebenso durch die Tübinger Futuwwa-Handschrift (vgl. Thorning S. 205). Über die Verleihung des libās al-futuwwa durch Nāṣir an auswārtige Fürsten findet sich bei Ibn al-Atir nichts; Abulfidā, ed. Kairo, III, 113 = ed. K.pel, III, 119 hat eine allgemeine Notiz darüber unter dem Jahre 607 H./1210 - 11 D. Konkretere Angaben darüber, die v. Hammer JA V, 6, 283 ff. z. T. im Wortlaut wiedergegeben hat, finden sich bei Ibn Tagrībirdī und Ibn al-Furāt. Im ganzen genommen ist die Ausbeute aus den Historikern an Nachrichten über Nāşir's Wirksamkeit für die Futuwwa spärlich.

der Chalife an-Nāṣir li-dīn Allāh Scheich Abū 'Alī b. al-Amīn der Verf. der Tuhfat al-waṣājā, al-Malik al-Mu'azzam Abul-Ahmad b. Iljās an Naqqāš al-Hartabirtī Chalifen.

Futuwwakreis des Chalifen Näsir gehörig erwiesen¹ und durch das von Ibn al-Atīr überlieferte Todesdatum des Prinzen Abulhasan 'Alī (st. 20. Dulqa'da 612 H./12. III. 1216 D.) ist der zeitliche Ansatz derselben auf etwa das erste Jahrzehnt nach 600 H. bestimmt. Die Nisbe des Verfassers (aus Charput) weist nach Ostanatolien.

Die Tuhfat al-waṣājā ist nach den Angaben des Verfassers ein Auszug aus einem wahrscheinlich gleichfalls von ihm verfaßten größeren Werke über die Futuwwa, das 'Umdat al-wasīla betitelt ist². Auch in ihr dominieren zwar durchaus die zitierten Sprüche (meist in der schon bekannten Reihenfolge: Koran, Ḥadīt, Sprüche 'Alī's, Sprüche berühmter Sufis), jedoch sind einerseits die Kapitel konkreter gefaßt oder beziehen sich direkt auf konkrete Einrichtungen (z. B. werden die šurūṭ Erfordernisse, die an den Fatà gestellt werden, vermerkt; ein Kap. handelt von dem Naqīb und den speziell an ihn gestellten Anforderungen und beschreibt kurz die Aufnahmezeremonie in den Bund, bei der der Naqīb als Zeremonienmeister die Hauptrolle spielte³), sodaß also an dem Bestehen einer festen Futuwwaorganisation, für die der Traktat geschrieben ist, kein Zweifel bestehen kann⁴.

Anderseits nehmen theoretische Erörterungen einen breiten Raum ein. Unter diesen ist die wichtigste und interessanteste eine Futuwwaethik, in der der Vergleich derselben mit einem

<sup>1</sup> Sie gehört also in die Nachbarschaft der dem gleichen Kreise entstammenden Futuwwaschrift in der Tübinger Hdschr. Ms. ar. VI, 137 (M. Weisweiler. S. 101, Nr. 134), über die uns H. Thorning a. a. O. S. 45 ff. und 188 ff. manches mitgeteilt hat und die demnächst von P. Kahle in der Jacob-Festschrift ausführlicher behandelt wird. Tatsächlich finden sich Berührungspunkte zwischen der Tuhfat al-wasäjä und der Tübinger Futuwwaschrift.

<sup>2</sup> Die Zuweisung ist nicht ganz sicher. Man könnte dem Wortlaute der betr. Stelle nach, der u. S. 315 wiedergegeben ist, auch an den Prinzen Abulhasan 'Alī als Verf. der 'Umdat al-wasīla denken, doch erscheint mir die Zuweisung derselben an Ahmed al-Hartabirtī die größere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Daß ein Autor für bestimmte Zwecke einen Auszug aus seinem eigenen Werke verfaßte, ist ja in der Literaturgeschichte der islamischen Welt nichts ungewöhnliches.

<sup>3</sup> Unten S. 326ff. in Übersetzung mitgeteilt.

<sup>4</sup> Fol. 111 r, Z. 20 wird direkt von einem Madhab al-futuwwa gesprochen.

Baum durchgeführt wird. Dieser "Baum der Futuwwa" (šağarat al-futuwwa) oder "Baum des Erfolges" (šağarat al-fawz), wie er auch genannt wird, ist abgebildet¹, und der Text ist z. T. direkt weiter nichts als eine Erklärung dieser Zeichnung. Die Darstellung des Begriffkomplexes der Futuwwa unter dem Bilde eines Baumes scheint ein beliebtes Thema in den theoretischen Erförterungen der Futuwwakreise gebildet zu haben, auf das, auch wenn der Vergleich nicht in Einzelheiten durchgeführt wird, in Futuwwaschriften oft angespielt wird². Auch scheint in dieser Form den Novizen die Begriffswelt der Futuwwabeigebracht worden zu sein³. Die Bezeichnung Achi kommt in dieser Form in der Tuhfat al-waṣājā nicht vor, doch werden die Fitjān durchgāngig mit ihwān angeredet.⁴

Mitten hinein in die Futuwwaorganisation der anatolischen Achis dieser Zeit werden wir geführt durch das persische Futuvvetnäme des Näṣirī<sup>5</sup>, ein Gedicht von gegen 900 Doppel-

<sup>1</sup> Fol. 112 r; er hat die Form einer Blattpflanze, die aus einem Gefäß herauswächst.

<sup>2</sup> Ms. Aja Sofia 2049, fol. 182 r ff. findet sich außerdem noch ein eigener persisch geschr. Traktat über den Futuwwabaum, dem auch eine Abbildung desselben beigegeben ist (fol. 183 v). Kürzere Erwähnungen des Futuwwabaumes habe ich gefunden: 1. in einigen Handschriften des Fn. des Jahjà b. Halil, denen der Gruppe II und III (s. u. S. 325), indessen wohl nicht zu dem ursprünglichen Textbestande des Fn. gehörig, z. B. Cod. Bln We. II 1701, fol. 26 r; 2. in der späteren Nachschrift zum Fn. des Jahjà b. Halil in den Handschriften der Gruppe I, z. B. in cod. BT, fol. 97 r; cod. Kpz. 1, fol. 73 r; 3. in dem Fn. der Gerber von Ipek, in dessen Abschrift ich durch die Güte F. Bajraktarević' Einsicht nehmen konnte, Zeile 57 f. dieser Abschrift. Es würde sich lohnen, dieses Bild des "Baumes der Futuwwa" auf seine Herkunft hin zu untersuchen (Vl. Gordlevskij erwähnt in seinem Achiaufsatz in Zapiski Kollegij Vostokovedov [Mémoires du Comité des Orientalistes] 1926/27, II, 2, S. 245, Anm. 1 einen Artikel von A. Samoilovič über die šegere-i futuvvet in der Krim in Izvestija Russkogo komiteta dlja izučenija Srednei i vostočnoi Azii, Serie II, Nr. 2, 1913, S. 57, der mir aber nicht zugänglich ist).

<sup>3</sup> Darauf scheint mir wenigstens zu deuten, wenn in einem anonymen pers. Futuvvettraktat (Ms. Aja Soña 2049, fol. 229 v, Z. 5) "den Baum zu zeichnen" (šağara nivištan) als ein Erfordernis des Futuvvet-där bezeichnet wird, der sähib-isnäd ist; nach letzterem Zusatz wäre es allerdings auch möglich, daß es sich hier um den geistlichen Stammbaum handelt.

<sup>4</sup> Daraus ist aber natürlich für die wirkliche Herkunft der Bezeichnung Achi gar nichts zu entnehmen!

<sup>5</sup> Ms. Köprülü 1597 II, 3 (s. u. S. 320). Auf dieses Werk hat als erster

versen. Dieses Gedicht ist genau datiert (689 H./1290 D.) und ist höchstwahrscheinlich zu lokalisieren in Nord-Ostanatolien (Tokat)<sup>1</sup>. Daß dieses Gedicht für die anatolischen Achis geschrieben ist, unterliegt keinem Zweifel: der Ausdruck Achi kommt immer da vor, wo der Verf. auf die konkreten Verhältnisse zu sprechen kommt; sonst, in mehr theoretischen Erörterungen findet er sich seltener. Außerdem ist es einem Emīr Moḥammed gewidmet, der ausdrücklich als Achi bezeichnet wird<sup>2</sup>.

Auch dieses Werk entbehrt nicht ganz der lehrhaften Aussprüche berühmter Sufis über die Futuwwa und erläuternder Anekdoten, aber sie treten sehr zurück. Was die Aussprüche anlangt, so sind aus dem im Umlauf befindlichen Bestande nur einige wenige ausgewählt (je einer von al-Ğunaid, al-Fuḍail, Abūbekr al-Warrāq, al-Ḥāriṭ al-Muḥāsibī, und an-Naṣrābādī) und die aus dem sufischen Legendenkreis stammenden Anekdoten der arabischen Traktate sind ersetzt durch andere, die offenbar einem ganz anderen Kreise entstammen. Dazu kommt dann noch eine Anzahl Legenden aus den Prophetengeschichten, die von der Futuwwa der betr. Propheten (Adam, Nūḥ, Ibrāhīm, Jūsuf, Dāwūd, Suleimān, die Siebenschläfer) handeln³.

Was uns aber an diesem Werk besonders wertvoll ist, ist, daß wir hier zum erstenmal mit positiven Angaben über Einrichtungen und Bräuche des Achitumes bekannt gemacht werden. Gewiß ist hiervon mancherlei reine Theorie; das meiste dagegen dürfte die wirklichen Verhältnisse in etwa wiedergeben. So erfahren wir, aus welchen Bevölkerungsklassen keine Mitglieder in die Futuvvetbünde aufgenommen werden<sup>4</sup>, und durch

Kilisli Rif'at aufmerksam gemacht (Türk. Jurdu, n. F. Bd. 5, 1926, S. 64 f.; vgl. meinen Achiaufsatz Islamica IV, S. 37).

I Wenn man annimmt, daß der Verf. eines anderen Traktates in dieser Hdschr., der an sich nichts mit Futuwwa zu tun hat, gleichfalls Näşirī geheißen, mit dem Verf. unseres Gedichtes identisch ist.

<sup>2</sup> Ein Teil der Widmungsverse (Vers 845—854 meiner vorläufigen Zählung) sind bei Kilisli Rif'at wiedergegeben.

<sup>3</sup> S. darüber und über das Folgende die Inhaltsangabe u. S. 321.

<sup>4</sup> Der Ausschluß der 1. Gruppe, Ungläubige, sollte man meinen, wäre für Muslime eine Selbstverständlichkeit; die Grabschrift des Achi Pangalos in Konia (s. meinen Achiaufsatz in *Islamica* IV, S. 46) beweist aber, daß

welche Vergehen jemand der Futuvvet wieder verlustig geht¹; ferner hören wir von den beiden Gruppen innerhalb des Bundes, den Sajfī, deren Patron 'Alī, und den Qawlī, deren Patron Abūbekr ist. Es wird über das Genießen von Wasser und Salz, über die Gürtung, über die Lösung des Gurtes, über die Ausstellung eines Diplomes (dastūrī) von seiten des Achi, über die Hosen (šalvār) und die Binde (dastārča), über die Kleidung, über das Gastmahl und endlich auch über das Samā' gehandelt, jene sonst für die Mevlevis charakteristische Andachtsübung, von der wir ja schon aus Jaḥjà b. Ḥalīl wissen, daß auch die Achis sie pflegten.² Für jeden einzelnen dieser Bräuche

diese Vorschrift zum mindesten bisweilen umgangen wurde. Die 2. Gruppe, die Munafiqun, ist natürlich reine Theorie; reale Gruppen dagegen dürften die folgenden sein: 3. Wahrsager (kāhin, J. b. H. hat dafür "Astrologen"), 4. Weintrinker, 5. Bader (dallāk), 6. Ausrufer (dallāl), 7. Weber (ğullāh, J. b. H. dafür pišekār), 8. Metzger, 9. Chirurgen, 10. Jäger, 11. Zöllner ('āmil), 12. Kornwucherer (muhtakir). Zu Nr. 7 dieser Aufzählung bemerke ich, daß Weber vielfach im Orient als unrein gelten (vgl. dazu I. Goldziher in Globus, Bd. 66, 1894, S. 203 ff.); so kommt z. B. Ahl Hājik "Webervolk" als Bezeichnung einer Pariaklasse in Südarabien vor (auch Zabih "Schlächter" gennant bei H. von Maltzan, Reise nach Südarabien, Braunschweig 1873, S. 190 f.). Goldziher a. a. O. 205 weist darauf hin, daß im Kitāb al-agānī 14, 1432 Hā'ik ibn hā'ik als Schimpfwort vorkommt. Worauf diese Pariastellung der Weber beruht, vermag ich nicht zu sagen. Trotz ihrer verachteten Stellung sind die Weber später in das Zunftsystem mit aufgenommen worden und haben in Abunnadr al-Hajjäk einen Patron bekommen (vgl. I. Goldziher, Abhandlungen zur arab. Philologie, II. Teil, Leiden 1899, S. LXXXIV unten nach dem Gothaer Zunfttraktat Nr. 903. Pertsch II, 179, über welchen man außer Goldziher a. a. O. S. LXXVII ff. auch Thorning S. 41 ff. vergl.)

<sup>1</sup> Es werden 20 Vergehen aufgezählt: 1. Weintrinken, 2. Unzucht, 3. Päderastie, 4. böswillige Nachrede (der gammāz), 5. der munāfiq, 6. Stolz, 7. Feigheit (? der gabhān), 8. Neid, 9. Zorn, 10. Lüge, 11. Nichteinhaltung des Versprochenen, 12. Hinterlist (der hā in), 13. Scheelsüchtigkeit, 14. Fehlersucht ('ajb gustan, d. h. nach Sünden bei anderen suchen), 15. Geiz, 16. Verrat anvertrauten Geheimnisses, 16. Verleumdung (buhtān), 18. Diebstahl, 19. Übertretung eines Verbotes (harān), 20. allgemeiner Rat. Diese Aufzählung dürfte als Ganzes schwerlich die Grundlage für einen Ehrenkodex abgegeben haben, auf Grund dessen gegebenenfalls auf Ausschluß vom Bunde hätte erkannt werden können. Vielmehr dürfte sie nur als allgemeine Richtschnur für die ethische Haltung der Bundesmitglieder zu werten sein.

<sup>2</sup> Daß die Achis bei ihren Zusammenkünften "tanzten", wissen wir bereits aus Ibn Battüta II, 262; bei diesen Tänzen wird es sich wohl um

ist aus der Prophetengeschichte die Herkunft von irgendeinem der alten Propheten belegt. Natürlich fehlen auch nicht Unterweisungen allgemeiner Art, etwa, wie der Achi sich zu seinen Jüngern verhalten soll und umgekehrt, über empfehlenswerten und tadelnswerten Umgang, sowie über gesittetes Benehmen—letzteres sehr summarisch.

Alles in allem, haben wir in dem Fn. des Nāṣirī ein Werk vor uns, das uns ziemlich ausführlich nicht nur über den Geist, der in den Achibünden Anatoliens herrschte, unterrichtet, sondern uns auch bereits mit den Haupttatsachen ihrer Gebräuche und Einrichtungen bekannt macht. In seiner Ausführlichkeit sowohl wie in seiner konkreten Bezugnahme auf die Wirklichkeit der Achibünde ist es uns als Quelle zur Kenntnis derselben sehr wertvoll.

Auf den genannten arabischen und persischen Achischriften fußte nun das für die anatolischen Achis geschriebene erste türkische Futuvvetnāme des Jahjà b. Halīl, das in der 2. Hälfte des 14. Jhdts. verfaßt worden ist1; und zwar steht es in allernächster Beziehung zu dem persischen Fn. des Nāṣirī, hat aber auch aus der Tuhfat al-waşājā und anderen Schriften, die sich noch nicht identifizieren lassen, Abschnitte übernommen. Im Gegensatz zu den bisher genannten Werken, deren mehr literarischer Charakter sie vor Textverwilderung geschützt hat, haben wir es hier mit einer den praktischen Bedürfnissen als Regelbuch des Bundes dienenden Schrift zu tun, für die daher in vollstem Maße das zu Anfang über die textliche Überlieferung gesagte gilt: es finden sich kaum zwei Handschriften, die den Text in gleicher Weise überliefern, sodaß eine exakte Feststellung eines ursprünglichen Textes überhaupt gar nicht möglich ist. Ja, ich glaube sogar, daß die ursprüngliche Textgestalt, soweit ich nach den mir bisher bekannt gewordenen Handschriften urteilen kann, gar nicht überliefert ist.

Unter den mir bekannten Handschriften findet sich eine

den kultischen Tanz, wie er als Hauptteil des Samā' von den Mevlevis gepflegt wird, handeln (vgl. meinen Achiaufsatz Islamica IV, S. 16).

I Einen sicheren Anhaltspunkt zur Datierung des Fn.s des Jahjà b. Halil bietet die in der Schrift genannte Plünderung von Alexandria durch die Franken i. J. 1365 D.: es muß wenige Jahre später entstanden sein (vgl. S. 40 meines Achiaufsatzes Isl. IV).

Gruppe1, die mir wohl den ursprünglichen Textbestand relativ am ausführlichsten und treuesten wiederzugeben scheint (Gruppe I), doch ist in diesen Handschriften dem Text ein Kap. hinzugefügt, in dem ganz andere Ausdrücke für die Begriffswelt der Futuvvet verwendet werden. Es handelt sich hier offenbar um einen späteren Zusatz, der das Fn. des Jahià b. Halīl für die inzwischen erfolgte Veränderung der Verhältnisse brauchbar machen sollte2, in der die Futuwwabunde zu einfachen Zünften geworden waren. Es war die Zunft der Gerber, die, da sie einen Achiheiligen, Achi Evran, zu ihrem Patron hatte, die Achitradition weiter zu pflegen sich berufen fühlte, und das Fn, des Jahià b. Halil als ihre Zunftschrift weiter benutzte, die Schrift aber natürlich für ihre Zwecke umarbeiten mußte3. Der Kreis, aus dem heraus dieser Zusatz stammt, ist denn auch ausgesprochenermaßen der Kreis der späteren Zünfte, für den das später zu besprechende Fn. des S. Mehmed b. S. 'Alaeddin i. J. 1524 verfaßt wurde.

Dieser Zusatz findet sich in den übrigen Handschriftengruppen nicht, obwohl auch sie nicht von Überarbeitungen frei sind. Eine II. Gruppe weist sehr viele Auslassungen auf, hält sich aber sonst im allgemeinen relativ streng an den Wortlaut, wie er in I vorliegt; eine III. Gruppe dagegen stellt vielfach eine Paraphrasierung des Textes dar, in der z. T. alte Ausdrücke durch modernere ersetzt sind — was nicht ausschließt, daß auch gelegentlich das Verhältnis in dieser Beziehung umgekehrt ist —, z. T. die in den beiden ersten Gruppen knappere Diktion etwas breiter ausgeführt ist. Auch unter sich selbst weisen die zu dieser Gruppe gehörenden Handschriften die meisten Abweichungen voneinander auf, so daß man manchmal den Eindruck hat, daß es sich bei ihnen gar nicht um Abschriften, sondern um Nachschriften nach Vorlesungen handelt.

Das Verhältnis dieses Fn. zu seinen Vorlagen ist nicht

<sup>1</sup> Das nähere über die Hdschriften des Fn. des Jahja b. Halil s. u. S. 323ff.

<sup>2</sup> Dieser Zweck wird in der Nachschrift direkt ausgesprochen, wenn Cod. BT fol. 98 v = Cod. Kpz t, fol. 74 v gesagt wird, es sollen nun die Ausdrücke der derzeitigen Futuvvetkreise (طبیقت اور المبیقت العاد) erläutert werden (vgl. meinen Achiaufsatz S. 42).

<sup>3</sup> Tatsächlich entstammen die meisten Hdschr., die das Fn. des Jahja b. Halil enthalten, Kreisen der Gerberzunft.

leicht zu fassen. Um einfache Übersetzungen der übernommenen Abschnitte handelt es sich in den wenigsten Fällen, vor allem nicht bei den aus dem Fn. des Näsiri entnommenen Stellen. Obwohl vielfach die Überschriften, - auch bei Jahjà b. Halīl ist deren persische Form beibehalten -, in beiden Schriften identisch sind, finden sich in der Diktion des Textes selbst Unterschiede, die mit der Annahme einer Übersetzung Jahjà's aus Nāṣirī unvereinbar sind: während nämlich die Diktion bei Jahjà eine natürliche für Prosa passende Form hat, die einen ziemlich ursprünglichen Eindruck macht, finden sich bei Näsiri Veränderungen ganz charakteristischer Art, auch in der Angabe von Tatsächlichkeiten, die wohl zum größten Teile durch die Formung in gebundener Rede bedingt sind. Eine Rückformung in Prosa aus der Poesie Nāṣirī's würde ein anderes Ergebnis gezeitigt haben. Um dieses Verhältnis zwischen Nāṣirī und Jahjā b. Halīl zu zeigen, gebe ich im folgenden eine kurze Textprobe von beiden, wobei ich den Text bei Jahjà b. Halīl in den drei Formen, wie er in den drei Handschriftengruppen überliefert ist, biete.

I. Gruppe: nach Cod. BT, fol. 60r = Cod. Kpz 1, fol. 35 v:

وبر زمانده بر اولو آخِی بر قاچ کشیلر خِذمتین قلوردی بر اوغلانجق
دخی بیله اخی اوغلانجغه عزت قلوردی اندن بو کشیلر آیتندیلر جملمُزه

تربیت قلورسن بو اوغلانجغه قبی عزّت قلورسن اخی اول کِشِنُك هر

بریسنُك النه بِرر قوش ویردی آیتدی وارُك هر بریکوز بو قوشلری بر

خلوت یرده بوغزلک ددی پس هر بری بر یرده بوغزلیوب کتوردلر اول

اوغلان آلوب کتدوکی قوشی کِرُو دِرِی کتوردی اخی ایتدی سن نیچون

دری کتوردک اوغلانجق آیتدی هر قنده کِم وارم تکری انده حاضر

ایدی جهانده هیچ خلوت یر بولمدم اخی ایتدی کورُك امدی

بن بونده خوش الخلمقلق کورم آنگ ایچون بوگا ارتق عزّت قلورن

II. Gruppe: nach Cod. D, fol. 31v:

بر زمانده بر اولو آخِیاً بر قمع کشی خدمت قلورلردی بر کِچی اوغلانجق بولاروکله بِلَیْدی اخی اول اوغلانه قبی عزّت قلوردی اول کِشِلر ملول اولدِلر آخی بولاروك احوالن بلدی هر برینوك النه بِرَر قوش ویردی واروك هر بریكوز بر خلوت یرده بو گشلاری بُغَزُلَك سزی كمسه كورمَیّا دیدی هر بری واردلر بر خلوت یرده اول گشلاری بُغَزُلَدِلر اول اوغلان دری كتوردی آیتیلر سن نیچون دری كتوردك یا اوغلن دردلر پس اوغلان ایتدی هر قنده كه واردم بغزلیّم تنكری جاضر كوردم هیچ خلوت یر بولمادم اخی ایتدی كوردوك امدی بن بوندن اكلمقلق وقابلیّت كوردوكم ایچون بوكا ارتوق عزّت قلورین.

III. Gruppe: nach Cod. B, fol. 31v und Cod. JT, fol. 43r (das in eckigen Klammern fehlt in JT; ab Strich nur nach JT):

برا زمانده بر اولو اخی واردی وبر قاج کشیلر [صدق واعتقاد له]
اکا حذمت قلدلر اول جماعتله بر کتچی اوعانجوق [دخی] واردی اخی اول اوغلانه قتی عزت قیلوردی | اول کشلر اخی بر اوغلانه حرمت قلدوغیچون ملول اولدِلر اخی بونلرك ملول اولدقلرین بلدی بوه گر هر برنك النه برر قوش وردی ایتدی وارك هر برکوز بر خلوتده بوغزلك کمسه سزی کورمسون ددی پس هر بری واردِلر بر یرده بوغزلدِلر دخی کتوردلر اول اوغلان دخی کردی کرو دری کتوردی اخی ایتدی یا اوغلان سن نچون کرو کتوردی افی ایتدی یا اوغلان تکری حاضر کوردم هیچ خلوت یر بولمادم اخی ایتدی یا یکتلر کورك امدی بن اوغلانده اکلمقلق وقابلیت کوردکمیچون بكا ارتق عزت قلوروًا.

## Kontaminierte Übersetzung nach allen drei Gruppen:

"Es war einmal ein großer Achi; dem dienten einige Leute. Unter diesen befand sich auch ein kleiner Knabe. Diesen Knaben ehrte der Achi sehr. Die Leute waren darüber betrübt. Dies merkte der Achi. Da gab er einem jeden einen Vogel in die Hand und sagte: 'Geht, jeder von euch erdrossele den Vogel an einem einsamen Ort; daß euch aber niemand sieht!" Ein jeder ging, erdrosselte den Vogel an einem einsamen Ort und brachte ihn zurück. Der Knabe aber brachte den Vogel lebendig zurück. Da fragte ihn der Achi: 'Warum hast du den Vogel lebendig wiedergebracht?" Darauf antwortete der Knabe: 'O Meister, wohin ich auch ging, sah ich Gott gegenwärtig; ich fand keinen einsamen Ort.' Da sprach der Achi: 'Seht ihr, Burschen (jigitler, nur in Cod. JT), weil ich bei diesem Knaben Verständnis und Fähigkeit gefunden habe, deshalb ehre ich ihn so'."

<sup>?</sup> بو L . بونلرك آرة سندة JT . قلوردي JT . إلَّرُو Cod. JT أَرُّو

Fn. des Nāṣirī (Ms. Köprülü 1597, fol. 108):

۱۲۷ آن اخی میخواست تا بشناسد او خوبرا از رشت وبدرا از نِکو
۱۲۷ چند کسررا از برای امتحان
۱۲۷ چند کسررا از برای امتحان
۱۲۷ کفت هر یکرا بگش در خلوتی
۱۲۶ چونشنیدندآن سخن بیرون شدند
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۷ کفت بر هر جانبی بشتافتم
۱۲۷ چون ندیدم جای خالی در جهان
۱۲۷ چون ندیدم جای خالی در جهان
۱۲۵ پس اخی بر چشم او بوسه بداد
۱۲۵ کودکی آمد در کیتی نزاد
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب
۱۲۵ کودکی آمد در آخر با ادب

- Jener Achi wollte den Schönen vom Häßlichen und den Schlechten vom Guten unterscheiden.
- 762. Da gab er einigen Leuten zur Prüfung je einen Vogel.
- 763. Er sprach zu einem jeden: "Töte deinen Vogel, an einem einsamen Ort, damit ich etwas Zerstreuung finde".
- 764. Als sie dieses Wort hörten, gingen sie hinaus, töteten den Vogel und, als sie [wieder] kamen,
- 765. Kam ein Knabe schließlich mit Anstand, und brachte, o Wunder, seinen Vogel lebendig [wieder].
- 766. Er sprach: "Ich eilte überall hin, aber wohin ich auch ging, fand ich Gott.
- Da ich keinen leeren Ort in der Welt fand, wurde mein Vogel nicht getötet, o Weiser".
- 768. Da gab ihm der Achi einen Kuß aufs Auge, und sprach: "Einen wie dich hat die Mutter Erde nicht geboren.
- 769. Du bist mir Zucker und Honig an Süßigkeit; nach meinem Tod sollst du mein Nachfolger sein",

Der Unterschied in dieser persischen poetischen und der türkischen prosaischen Version in dieser Geschichte springt in die Augen. Obwohl erstere an Worten reicher ist, fehlt in ihr doch ein m. E. für die Erzählung wesentliches Moment, das die türkische Prosaversion berichtet, nämlich, daß der Achi den Knaben bereits kennt, und ihn deshalb vorzieht, weshalb die anderen Jünger eifersüchtig sind; die Geschichte mit dem zu tötenden Vogel ist also hier nicht eine Probe, durch die der Achi den besten Jünger heraussuchen will, wie in der persischen Version, sondern ein Exempel, durch das er den anderen die Vorzüge seines Lieblings demonstrieren will. Man kann darüber natürlich verschiedener Meinung sein, welche der beiden Formen der Erzählung als die ursprünglichere anzusprechen ist. Für unsere Zwecke kommt es aber auf die Frage an, ob Jaḥjà's Version direkt auf die des Nāṣirī zurückgehen kann oder nicht; und diese Frage glaube ich verneinen zu müssen: daß Jaḥjà in seinem Volksbuch die literarische Version Nāṣirī's weitergesponnen und motivreicher ausgestaltet habe, das scheint mir unwahrscheinlich zu sein; vielmehr wird er die von ihm vorgetragene Version in seiner Vorlage so vorgefunden haben. Es finden sich auch keine Anklänge an Nāṣirī's Rhetorik: Jahjà ist einerseits im Ausdruck knapper, anderseits aber an zum Aufbau der Erzählung dienlichen Motiven reicher, während Nāṣirī dieselbe etwas vereinfacht hat, um sie anderseits durch die Ausdrucksmittel der pers. poetischen Sprache zu bereichern.

Ähnlich ist auch das Resultat bei der Vergleichung anderer Stellen, an denen die beiden Schriftsteller dasselbe Thema behandeln: immer haben wir bei Näsirī eine wohl durch die poetische Form veranlaßte eigentümlich unscharfe Formulierung, in der manchmal für den logischen Aufbau des Gedankens oder der Erzählung wesentliche Punkte nur angedeutet sind, oder aber ganz fehlen, während bei Jahjà b. Halīl die Formulierung zwar knapper, aber zugleich auch schärfer ist. Eine türk. Prosaübersetzung aus persischer Poesie würde anders ausgefallen sein: entweder sie hätte die gleiche logische Unschärfe gezeigt wie die Vorlage, oder sie hätte durch weitschweifige Erörterungen das nachgeholt, was sie in dieser Hinsicht in der Vorlage vermißte, aber zu einer guten Prosaversion nicht meinte vermissen zu können.

Da dies aber nicht der Fall ist, vielmehr die Diktion bei Jahjà b. Halīl trotz aller inhaltlichen Übereinstimmungen mit Nāṣirī einen ziemlich ursprünglichen und von Nāṣirī unabhängigen Eindruck macht, so sind wir wohl gezwungen, eine direkte Abhängigkeit des einen Werkes vom anderen abzulehnen, dafür aber für beide Werke die gleiche Vorlage anzunehmen. Und zwar wird es sich hier um eine in persischer Prosa verfaßte Schrift handeln, die ähnlich wie die Schrift des Jaḥjà b. Halīl ein ausführliches Regelbuch der Achis darstellte, auf Grund dessen dann unter Beschränkung der konkreten Angaben Nāṣirī sein poetisches Werk dichtete, während Jaḥjà b. Halīl

es in extenso ins Türkische übersetzte. Diese persische Prosavorlage schimmert bei Jahjà b. Halil noch durch, und verrät sich am deutlichsten einmal in den in persischer Form beibehaltenen Überschriften, zum anderen in der persischen Nummerierung bei Aufzählungen<sup>1</sup>.

Nach dem gesagten wird es nicht mehr überraschen, wenn in konkreten Dingen auch bei den bereits von Nāṣirī angeschnittenen Themen das Fn. des Jaḥjà b. Ḥalīl sich als ergiebiger erweist als das des Nāṣirī, bei dem trotz aller Heranziehungen konkreter Bundesinstitutionen doch das Hauptgewicht auf der abstrakten Lehre, namentlich der Ethik liegt, während das Fn. des Jaḥjà b. Ḥalīl als Regelbuch eben diese konkreten Bundesregeln zum eigentlichen Gegenstande der Darstellung hat. So bringt Jaḥjà b. Ḥalīl auch manches, was Nāṣirī gar nicht bietet, so vor allem die detaillierte Schilderung der wichtigsten Zeremonien, der Aufnahme in den Bund und des Gastmahles; ferner die für alle möglichen Gelegenheiten des täglichen Lebens geltenden Anstandsregeln².

Ob neben der mit dem Fn. des Näsiri gemeinsamen persischen Vorlage noch andere selbständige Quellen, aus denen

I In einigen Hdschr. ist diese persische Nummerierung dann durch türkische ersetzt worden. Daß die Vorlage Jahjà's persisch war, ist wenigstens in einer der mir zugänglichen Hdschr. ausgesprochen, Cod. JT, fol. 21 v, Z. 4, wo gesagt ist, daß die bisherigen Schriften der Achis "in persischer Sprache" (färisi dilingä) verfaßt waren. In den anderen Hdschr. findet sich dafür die farblosere Angabe, sie wären in "eines jeden eigener Sprache" (kändü dilingä) verfaßt, was ja praktisch fast auf dasselbe hinausläuft, da außer persisch nur noch arabisch hinzukommt, während das türkische ausscheidet, denn das erste türkische Fn. will ja eben das des Jahjà b. Halīl selbst sein.

<sup>2</sup> Wie mir J. H. Mordtmann freundlichst mitteilt, berühren sich diese Anstandsregeln im Fn. des Jahjà b. Halil vielfach mit denen in einem türkischen Traktat mit dem Titel Kitāb-i mustaqīm, der unter Murād II. verfaßt ist, und von dem sich zwei Handschriften in Berlin befinden: 1. Ms. orient. 4° 302 (Pertsch Nr. 104) und 2. Ms. orient. 4° 1366; ferner eine in Wien: A. F. 299 (492 = Flügel III, S. 141, Nr. 1702) und eine in Erlangen Nr. 44b. Die Anstandsregeln bei Jahjà b. Halīl beziehen sich auf folgende Themen: Essen, trinken, sprechen, sich ankleiden, aus dem Hause gehen, sich in der Öffentlichkeit bewegen (mehrere Themen, darunter Kauf und Verkauf), ins Haus treten, sitzen, zu Gast gehen, Einladung, Krankenbesuch, Kondolenzbesuch, Gräberbesuch, austreten, ins Bad gehen, sich schlafen legen, vom schlafen aufstehen u. ä.

Jahjà b. Ḥalīl geschöpft haben könnte, in Frage kommen, ist nicht ohne weiteres zu sagen. Der Verf. gibt mehrfach Titel von Büchern an, aus denen er geschöpft haben will. Da diese Angaben aber meist nur ganz allgemein gehalten sind, ohne Bezug auf bestimmte Abschnitte des Buches, so ist die Nachprüfung erschwert¹; zudem muß man mit der Möglichkeit rechnen, daß diese Quellenangaben als ganzes aus der Hauptvorlage mit übernommen worden sind.

Dies gilt jedoch wohl nicht von einer größeren Entlehnung aus der oben genannten Tuhfat al-waṣājā des Aḥmed b. Iljās al-Ḥartabirtī², da diese Quelle in der allgemeinen Aufzählung seiner Quellen nicht genannt ist, sondern nur bei der Entlehnung selbst. Es handelt sich hier um die Silsile der Futuvvet von 'Alī, bzw. Selmān al-Fārisī³ bis auf den abbasidischen Chalifen an-Nāṣir li-dīn Allāh (reg. 575—622 H./1180—1225 D.), den berühmten Reformator der Futuvwa. Da wir die Tuhfat

<sup>1</sup> Eine Aufzählung der Quellen findet sich im Vorwort (am vollständigsten in Gruppe I: Cod. BT. fol. 29 r = Kpz, 1, fol. 4 r unten), und zwar ist genannt: Tefsir, Hadit, Qişaş ul-anbija, Tezkiret ul-evlija, ein Musamma kitābi (irgendwie verderbt; Cod. D. fol. 4 v oben findet sich anstatt dessen 'Ilm ul-vasīle kitābi), Kitāb ul-galā'id, Magālāt (Cod. D. dafūr Menāgib) des Propheten, Esrar ul-arifin und Selvet ul-arifin. Die ersten vier der genannten Quellen sind natürlich nicht als Buchtitel aufzufassen, sondern als Literaturklassen; es handelt sich bei den zitierten Koranversen, Haditstellen und Geschichten und Aussprüchen von Propheten und Heiligen nicht um Material, das der Verf. neu aus den Quellen zusammengestellt hat, sondern um eine Zusammenstellung von in Futuvvetkreisen in Umlauf befindlichem Material, das, wie wir gesehen haben, auch in anderen Futuvvetschriften sich findet. Die übrigen Buchtitel zu identifizieren hat seine Schwierigkeiten, da wir mit starken Verderbnissen rechnen müssen. Unter 'Ilm ul-vesīle kitābi mag vielleicht die 'Umdat al-wasīla des Ahmed b. Iljās al-Hartabirti, des Verfassers der Tuhfat al-waşājā, vielleicht auch diese selbst gemeint sein. Unter den Titeln Esrar ul-arifin und Selvet ul-arifin versteckt sich vielleicht das Menāqib ul-arifin des Aflāki, das 754 H./1353 D. verfaßt worden ist, mit welchem Werke das Fn. des Jahjà b. Halil tatsächlich, wenigstens formal, einige Berührungspunkte zeigt (s. darüber bereits meinen Achiaufsatz in Islamica IV, S. 39).

<sup>2</sup> Über die Tuhfat al-wasājā s. o. S. 294ff. Daß sich die Entlehnung aus diesem Werke nicht bei Nāṣirī findet, beweist an sich noch nichts, daß sie nicht bereits in der Vorlage der beiden Werke des Nāṣirī und des Jahjà enthalten war.

<sup>3</sup> Selmān-i Fārisī als Patron der Futuvvet wird auch im Fn. des Nāṣirī genannt (Vers 543), die ganze Silsile aber nicht.

al-waṣājā jetzt haben, so ist ein Vergleich der Entlehnung mit der Vorlage möglich: Jaḥjà b. Ḥalīl hat die Silsile ein wenig abgekürzt. Eine bedeutsame Abweichung von der Vorlage aber weist die Weiterführung über an-Nāṣir auf: während der Verf. der Tuḥfat al-waṣājā sich selbst als Fatà des Chalifen bezeichnet, bzw. seinen Gönner, den Prinzen Abulhasan 'Alī über einen Scheich Abū 'Alī b. al-Amīn mit 'Abdalǧabbār, dem Meister des Chalifen an-Nāṣir in Beziehung setzt, wird in der Entlehnung bei Jaḥjà b. Ḥalīl die Silsile über an-Nāṣir weitergeführt auf aẓ-Zāhir Ġijāṭaddīn Ġāzī, einen Sohn Saladin's, der 582—613 H./1186—1216 D. in Aleppo regierte, womit dann die Silsile endigt¹.

Ob diese Nennung eines Ejjübidenfürsten in Zusammenhang steht mit der von Jahjà b. Halīl angedeuteten literarischen Beziehung zu Ägypten², oder wie sonst diese bemerkenswerte Abweichung von der Vorlage zu erklären ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht gibt hier Jahjà b. Halīl eine ägyptische Überarbeitung der Tuhfat al-waṣājā wieder, von der ein Exemplar aus der fränkischen Beutemasse von Alexandria unserem Jahjà in die Hände gefallen war?

Soviel geht jedenfalls aus den verschiedenen Bemerkungen über persönliche Beziehungen in den behandelten Achischriften hervor, daß das Achitum mit zu der vom Chalifen an-Nāṣir entscheidend beeinflußten Gruppe der Futuwwa gehört; auch der Mahlaṣ Nāsirī des Verfassers des persischen poetischen Fn.'s hängt sicher damit zusammen. Die in arabischer und persischer Sprache erhaltene literarische Produktion der Achis deutet auf Ostanatolien (Tokat, Charput) als deren Hauptsitz hin, und deren Verbreitung auch auf iranischem Gebiete, zum mindesten Azerbaiǧān (Achi Aḥmed al-Ardebīlī). Vom Osten aus mag sich das Achitum über ganz Anatolien verbreitet haben: Jaḥjà b. Ḥalīl stammt offenbar aus der sūdwestlichsten

<sup>1</sup> Als weitere Entlehnungen mit Angabe der Quelle sind zu buchen einige Verse aus Geläleddin Rümi's Mesnevi.

<sup>2</sup> Nach der Plünderung Alexandrias durch die Franken (am 10. Okt. 1365 D.) kaufte Jahjà b. Halil von Franken einige Bücher, offenbar aus der Masse der erbeuteten Güter. Der Wortlaut der darauf bezüglichen Stelle des Fn. des Jahjà b. Halil ist wiedergegeben in meinem Achiaufsatz, Islamica IV, S. 40.

Ecke — er hat seine Ausbildung in Milas erfahren, sein Lehrer stammte aus Antalia (heute Adalia); es ist also wohl anzunehmen, daß er selbst auch aus dieser Gegend stammt.¹ Aus dieser geographischen Fixierung heraus ist wohl auch der von Jaḥjà angedeutete literarische Zusammenhang mit Ägypten zu verstehen, der freilich abgesehen von der genannten Beziehung auf einen Ejjübidenfürsten vorerst noch nicht näher zu fixieren ist.

Zur religionsgeschichtlichen Stellung der behandelten Achischriften läßt sich zunächst eine 'alidische Einstellung feststellen: 'Alī ist der eigentliche Patron der Futuwwa, von ihm ist Selmän al-Färisī, mit dem die Silsile der Futuwwakreise anhebt, gegürtet worden, und mit einem Lobe 'Alī's, das von dem Ḥadīṭ-Spruch لا فتى الله على ("'Alī ist der wahre Fatà") ausgeht, beginnt auch das Fn. des Nāṣirī².

Indessen mit schiitischer Gesinnung im Sinne irgendeiner mit dem Namen Schi'a bezeichneten heterodoxen Sekte verbindet sich diese Einstellung nicht. Wohl sind Einflüsse der bätinitischen Schriftstellerei bemerkbar, so wenn gelegentlich Buchstabenspielerei getrieben wird<sup>3</sup>; möglicherweise liegt auch in der Durchführung des Bildes vom Baum bei der Dar-

I Fr. Babinger macht mich freundlichst darauf aufmerksam, daß die Nisbe des Jahjà b. Halil, al-Burgazi o. ä., sich möglicherweise auf einen Ort oder Jahjà b. Halil, al-Burgazi o. ä., sich möglicherweise auf einen Ort einer oder der in dem Aufstand des Geläli 1520 eine Rolle spielte (Sa'deddin, Täg et-tevärik II, S. 384, Z. 7 und 10 des Abschnittes über Geläli). Sollte dies zutreffen, was natürlich durchaus möglich ist, so wäre Jahjà b. Halil vielleicht mit als einer der Übertrager des Achitumes von Ostanatolien nach dem Westen anzusprechen. Allerdings ist der Ortsname Burgaz (v. griech. πνογός) auf einstigem byzantinischen Boden nicht gerade selten.

<sup>2</sup> Vers 14 des Fn. des Nāşirī. Zu der 'alidischen Einstellung der Futuwwa paßt auch, was Muşţafa Ğawād in Loghat al-'Arab VIII, 1930, S. 242 über die Rolle mitteilt, die der 'Alide Ğalāleddīn 'Abdallāh b. al-Muḥtār als Naqīb der Futuwwa unter den Chalifen an-Nāşir und al-Mustanşir spielte.

<sup>3</sup> Ein allerdings ganz harmloses Beispiel hierfür bietet gleich der u. S. 320 wiedergegebene Anfangsvers des Fn. des Nāṣirī. In einigen Handschriften des Fn. des Jahjà b. Ḥalīl (z. B. Cod. B, fol. 26 r) findet sich eine Aufzählung von 7 heiligen Buchstaben 'Alī's: Qāf, Alīf, Nūn, Tā, Mīm Hā, Jā.

stellung der Ethik irgendein bāṭinitischer Einfluß zugrunde<sup>1</sup>. Doch das ist ja in der Zeit nach dem Auftreten Ibn al-'Arabī's nicht verwunderlich, zumal die Beziehung des Achitumes zu dem von Ibn al-'Arabī beeinflußten Mevlānā Ğelāleddīn Rūmī auf der Hand liegt<sup>2</sup>. Damit ist jedoch noch nichts bewiesen für eine schiitische, oder gar bāṭinitische Einstellung im heterodoxen Sinne. Irgendwelche positive schiitische Äußerungen finden sich nicht; ja, der Umstand, daß Abū Bekr neben 'Alī auch eine Rolle als Patron spielt<sup>3</sup>, scheint mir echt schiitische Gesinnung auszuschließen.

Einen gewissen Hinweis auf Beziehungen zur Schi'a könnte man vielleicht in dem Umstand erblicken, daß in den Futuwwahandschriften sich auch Werke notorischer Schiiten finden. Indessen erscheint mir dies Argument nicht zwingend: bei dem Werke Awṣāf al-aṣrāf des Zwölfer-Schiiten Naṣīreddīn Ṭūsī⁴ wird es weniger der schiitische als der sufische Charakter sein, der den Schreiber der Handschrift Aja Sofia 2049 bestimmt hat, es mit abzuschreiben; und bei dem Rawṣanāʾīnāme des Ismāʾīliten Nāṣir-i Ḥusraw⁵ hat den Schreiber der Hdschr. Köprülü 1597 wohl außerdem der Name des Verfassers zur Abschrift bewogen: möglicherweise hat er ihn für identisch ge-

I In der späteren Nachschrift zum Fn. des Jahjà b. Halil in Cod. Bd, fol. 97 r = Cod. Kpz. 1, fol. 73 r findet sich dies Bild des Baumes für die Ethik der Futuvvet auf den entschiedenen Bätinī Nāṣir-i Ḥusraw zurück-geführt, was aber für die Achikreise nichts beweist, weil 1. diese Nachschrift sicher nicht aus echten Achikreisen stammt, sondern aus den Zunftkreisen des 9. und 10. Jhdt. H./15. u. 16. D., die, wie später zu zeigen sein wird, unter entschiedenem schiitischem Einflusse standen, und 2. dem Nāṣir-i Ḥusraw manches untergeschoben worden ist; es müßte erst nachgewiesen werden, daß diese Zurückführung auf Nāṣir-i Ḥusraw zurecht besteht.

<sup>2</sup> Das Kap. über das Samā' bei Nāṣirī und Jabjà b. Halīl und die eingestreuten Verse aus dem Meṣnevī Mevlānā's bei Jabjà zeigen das zur Genüge. Vgl. über die Beziehungen des Achitums zur Mevlevijje bereits die Bemerkungen in meinem Achiaufsatz, Islamica IV, S. 16. Auf den Zusammenhang Mevlānā's mit Ibn al-'Arabī hat H. H. Schaeder (ZDMG 79, S. 256) hingewiesen.

<sup>3</sup> Er ist Patron der Qawli, während 'Ali Patron der Sajfi ist. Im Fn. des Jahjà b. Ḥalil ist er auch in der Silsile der Futuwwa (in der Einleitung zu der Entlehnung aus der Tuhfat al-waṣājā) neben 'Ali genannt. Im Fn. des Nāṣirī, werden einmal alle vier ersten Chalifen lobend erwähnt.

<sup>4</sup> S. u. S. 313.

<sup>5</sup> S. u. S. 320.

halten mit dem Nāṣirī, von dem zwei Werke, darunter das oben besprochene Fn., in der Hdschr. enthalten ist.

Einen gewissen Einfluß extremschiitischer, d. i. ismä'ilitischer Kreise müssen wir wohl in der Organisation der Futuwwabünde erkennen: diese machen den Eindruck, daß sie in gewisser Weise den sehr straffen ismä'ilitischen Geheimorganisationen nachgebildet sind, ohne daß sich indessen bisher handgreifliche Beweise für diese Beeinflussung erbringen lassen¹. Daß mit der Organisation auch der geistige Inhalt übernommen worden sei, ist aber durchaus nicht nötig: ja, wir haben in der Geschichte, nicht nur des Morgenlandes, Beispiele genug, wo äußere Organisationen übernommen werden als Kampfmittel gegen die Richtungen, von denen sie übernommen sind. So berichtet uns Ibn Ğubajr geradezu von einer antischiitischen Kampfgruppe in Syrien, der Nubuwijja, die sich zur Futuwwabekannte².

Eine so scharfe Kampfstellung werden wir indessen in Anatolien nicht annehmen dürfen. Vielmehr war wohl die religiöse Lage in den Ländern, in denen das Achitum blühte, vor allem im Anatolien der spätseldschukischen Zeit und dem Jahrhundert nach dem Zerfall des seldschukischen Reiches, ziemlich labil: trotz gewisser Beeinflussung von bätinitischer Seite her hielt man sich selbst durchaus als orthodox³ und die Kreise ausgesprochen heterodoxer Einstellung, aus denen heraus die religiös-politischen Unruhen der spätseldschukischen Zeit entstanden sind, waren doch wohl in der Minderzahl. Die große schiitische Bewegung, die zu den großen Umwälzungen in Persien geführt hat, und auch den Bestand des osmanischen Reiches bedrohte, gehörte einer späteren Zeit an, dem 9. Jhdt. H./

I VI. Gordlevskij hat in seinem Aufsatz über die Achis in Zapiski Kollegij Vostokovedov (Mémoires du Comité des Orientalistes) 1926/27 II, 2, S. 248 auf einen möglichen Zusammenhang mit den ismä'flitischen Ihwan aş-şafā hingewiesen. Einen Einzelzug, der möglicherweise auf die Organisation derselben Ihwan aş-şafā als Prototyp hinweist, habe ich o. S. 292, Anm. 5 aufgezeigt.

<sup>2</sup> Vgl. The Travels of Ibn Jubayr, 2nd ed. by de Goeje, Leyden 1907.
S. 280, Z. 9 ff. (s. auch Thorning, a. a. O., S. 212).

<sup>3</sup> Das geht auch aus dem von Ibn Battūṭa II, 352 f. erzählten Vorfall hervor, bei dem er selbst in den Verdacht geraten ist, Schiit zu sein:

besprochen haben, in einer Umbildung begriffen war. Das Resultat dieser Umbildung der älteren Futuvvetgruppen haben wir zu einem Teile in den Verhältnissen zu erkennen, die uns die türkischen *Futuvvetnämes* der zweiten Schicht schildern, zu deren Behandlung wir nunmehr übergehen.

(Fortsetzung folgt.)

### VERZEICHNIS DER UNTERSUCHTEN HANDSCHRIFTEN.

Eine erste Zusammenstellung von Achischriften gab ich in meinem Achiaufsatz in Islamica IV, S. 36 ff.; von den dort genannten Schriften sind hier Nr. 1 (das Silsilename der Achis von Angora) und Nr. 4 (die Gülšehrīverse) nicht mitbehandelt, weil es sich bei diesen nicht um eigentliche Futuwwaschriften im engeren Sinne handelt, sondern um Quellenschriften im weiteren Sinne für das Achitum. Zudem läßt sich über das Silsilename der Achis von Angora nichts neues sagen, da sich dasselbe noch nicht wieder angefunden hat. Zu den Versen Gülsehri's in seinem Felekname ist inzwischen ein kleines Gedicht desselben Dichters auf den großen Heiligen Achi Evran hinzugekommen, das gleichfalls als Quellenschrift im weiteren Sinne für das Achitum in Betracht kommt, und daher hier nicht mitbehandelt wird. Es liegt indessen in einer von mir besorgten vorläufigen Ausgabe vor (Ein Mesnevi Gülschehri's auf Achi Evran, den Mitgliedern der Sektion für Turkologie und Islam am VI. Deutschen Orientalistentag Wien 1930 überreicht von dem Übersetzer Franz Taeschner und dem Buchdrucker Heinrich Augustin, Glückstadt und Hamburg 1930). Anstatt dieser hier unberücksichtigt gebliebenen nicht eigentlichen Futuwwaschriften der Achis sind im folgenden die eigentlichen Futuwwaschriften dieses Kreises behandelt, soweit sie mir bisher bekannt geworden sind, gleichviel in welcher Sprache sie geschrieben sind. Unter Futuwwaschriften im engeren Sinne verstehe ich solche Schriften, deren primärer Zweck ist, den Lehrgehalt der Futuwwa vorzutragen, sei es durch theoretische Erörterungen, sei es durch Aufführung von Aussprüchen berühmter Männer oder von Anekdoten, die das Futuwwaideal erläutern sollen, - bzw. die als Regelbücher der Futuwwaorganisationen deren Gebräuche darlegen. In diese Kategorie gehörten von den a. a. O. behandelten Achischriften Nr. 2 (das pers. Futuvvetname des Nāṣiri) und Nr. 3 (das türk. Futuvvetname des Jahjà b. Halil), deren Behandlung neben den neu hinzugekommenen Schriften im folgenden fortgeführt wird.

Ich beschreibe zunächst zwei Konstantinopler Sammelhandschriften, die für türkische Futuvvetkreise geschrieben sind, und je eine Reihe von arabischen und persischen Futuvwaschriften enthalten, die freilich nicht alle aus türkischen Futuvvetkreisen stammen, aber trotzdem für die Geschichte derselben wichtig sind, weil sie uns ein Bild davon geben, was außer für diese Kreise unmittelbar verfaßten Schriften ihnen sonst noch an älteren

Futuwwaschriften vorgelegen hat, bzw. was sie von der sonstigen sufischen Literatur als für sie von Interesse oder Wichtigkeit angesehen und in ihre codices aufgenommen haben. Zum Schluß behandele ich Handschriften, die das Fn. des Jahjà b. Ḥalīl enthalten.

#### I. Ms. Aja Sofia 2049

(den Hinweis auf diese Handschrift verdanke ich H. Ritter).

Ein starker Sammelband von 245 Blättern von 23 × 16 cm Größe; 25 Zeilen pers. Neshi, jedoch von verschiedenen Händen geschrieben. In ihm sind eine stattliche Reihe von älteren, arabischen und persischen Futuwwaschriften vereinigt. Unter diesen finden sich neben einigen die Futuwwabetreffenden Kapiteln aus sonst bekannten Kompendien eine Reihe von bisher gänzlich unbekannten, oder nur dem Namen nach bekannten Futuwwatraktaten. Ich gebe daher eine Übersicht über den gesamten Inhalt dieser für die Geschichte der Futuwwa hochwichtigen Handschrift:

1. Fol. 1—15 (persisch): Awşāf al-aśrāf des Naşīreddin Tūsī (lebte 607—672 H./1210—1273 D.). Über das Werk vgl. Brockelmann I, 508 f., Nr. 9 und 510, Anm. 1; H. Q., Lex. bibl. I, S. 494, Nr. 1487; H. Ethé im Grundriß der iranischen Philologie II. Bd., S. 348; eine Analyse des Werkes bei R. Strothmann, Die Zwölfer-Schi'a, Leipzig 1926, S. 68 ff.

Nach H. Q. sind die Awsāf erst nach den al-Ablāq an-Nāṣirī, d h. also nach 633 H./1236 D. (über diese vgl. H. Q., Lex. bibl. I, S. 205, Nr. 287); nach Strothmann S. 72 hat Naṣīreddīn das Werk wohl erst in seinen späteren Lebensjahren geschrieben. Anfang: سپاس بی قیاس بار خدایی را بسبب انگ هیچ عقل . . . . . . .

 Fol. 16—34: persischer Traktat ohne Überschrift des Abu-l-futüh al-'Ağalı (od. 'Iğlı).

سپاس خدای بلا بروزکار خلقان ..... کتاب فرض Anfang: سپاس خدای بلا بروزکار خلقان ..... کتاب فرض (ست وستتست واقع بباید دانستن از کار دین وراه مسلمانی از آب دست .... Fol. 17 falsch eingeheftet (beginnt .... افاز ترتیل قران مجید از علم شیخ شاطبی ... Ab fol. 29 Gebete.

3. Fol. 35—77 (arabisch): Kitāb mir āt al-muruwwāt des 'Alī b. al) Hasan b. Ğa'dūje, bezeichnet als auf 'Alī b. Abī Ṭālib zurūckgehend (ق. وأن Werk des Titels Mir āt al-muruwwāt, aber von aṭ-Ṭa'ālibī ist verz-H. Q., Lex. bibl. V, S. 485, Nr. 11744; dies ist aber mit dem vorliegenden wohl nicht identisch). Anfang: الحمد لله الذي جعل اهل الفتوة الحرام المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال

الصائقة لحضرته الساميه . . . . الى تاليف كتاب برسمه مشهور باسمه (also auf Veranlassung des Nizām al-mulk verfaßt). Vorwiegend ethischen Inhalts; dazu Sprüche und Ankedoten.

4. Fol. 78—99r (arabisch): Kitāb al-futuwwa des Scheich Abū 'Abdarrahmān Muhammad b. al-Husain as-Sulamī (lebte 330—412 H./941—1021 D.). Vgl. Brockelmann I, 200f.; das Kitāb al-futuwwa hier nicht verz.; dagegen wohl bei H. Q., Lex. bibl. V, S. 129, Nr. 10360; über das Gegenstück zu der vorliegenden Schrift, Sulamī's Risālat al-Malāmatīja vgl. R. Hartmann's Arbeit im Islam VIII, 1918, S. 157 ff.

Anfang:

Anfang: ..... المهد لله الذي جعل منهاج الفتوة واضاع الملاحب.... (bei H. Q. ist als Anfang angegeben: المهد لله الذي اظهر آثار فضله ..... المهد لله الذي اطهر آثار فضله ..... Definitionen der Futuwwa aneinandergereiht, mit Ankedoten dazu. In fünf Teilen.

 Fol. 99v—107v (arabisch): Kitāb al-Futuwwa (Titel fol. 99r unten) des Achi Ahmad al-Muhibb b. Scheich Muhammad b. Mikā'il al-Ardabīli, Anfang:

Anschließend fol. 106r eine kleine anonyme Abhandlung über Futuwwa, vermutlich von demselben Verf., jedenfalls in der gleichen Art und Weise. Anfang: ما المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المتعرب المت

6. Fol. 108—117: ein arabischer Traktat ohne Überschrift. Anfang:
.... معارف معارف الخمد لله الذي نور قلوب اوليائه بنكت نقائق معارف الخمد لله الذي نور قلوب اوليائه بنكت نقائق معارف الخمد لله الذي نور قلوب اوليائه بنكت نقائق معارف Als Verfasser nennt sich fol. 108 v, Z. 9 f. und fol. 117 v, Z. 10 ein Ahmad b. Iljäs an-Naqqäš al-Ḥartabirtī (aus Charput; zur Namensform vgl. Jāqūt II, 417 Ḥartabirt), als seinen Patron, für den die Schrift geschrieben wurde, al-Malik al-Mu'azzam Abulhasan 'Alī, einen Sohn des Chalifen an-Nāṣir li-dīn Allāh (fol. 108 v, Z. 11 ff., insbes. Z. 14 und fol. 117 v, Z. 9). Das Buch, dessen Titel nach fol. 108 v, Z. 19 Tuhfat al-waṣājā ist, wird als Auszug aus einem anderen, größeren Werke des gleichen Verfassers bezeichnet, als dessen Titel 'Umdat al-wasīla genannt wird.

Das Vorwort der Schrift, dem diese Daten entnommen sind, enthält außerdem einen interessanten Exkurs über die Reformation der Futuwwa durch den Chalifen Näsir (reg. 575—622 H./1179—1225 D.). Ich gebe es daher vollständig im Wortlaut wieder (fol. 108 r. Z. 5 v. u. ff.):

وبعد فان احزاب الفتوة كانوا تائهين ومن الحق زائفين وعلى البواطل معتضدين وبالاماني متعللين سلكوا طرق الضلالة وحالوا عن سبل الهداية تأولوا للفتن والابتداع والحيل والاختداع غلبت عليهم الشقاوة وتحكمت في بواطنهم الضلالة كثرت مكرهم وقلّت معرفتهم وعراوة (? وغزر ١١) حيلهم باحكام الفتوة وميلهم الى المكابرة والمجادلة الى ان اشرف (شرّف ١) الله تعالى الفتوة وكرّمها واعلا منارها وعظمها سيّدنا ومولانا الشجرة الامامية والدوحة النبوة (النبوية ١١) وسلالة العباسية وخليفة الربانية امام المؤمنين وخليفة رب العالمين الامام الناصر لدين الله امير المؤمنين امام المشارق وامام المغارب لا امام للمسلمين سواه ولا قبلة للدين الَّا ايَّاء صلى الله عليه وعلى آله ولآريَّته فشيَّد بنيانها وميَّد اركانها والف احزابها وارشد طلابها واظهر انوارها واوضح برهانها فبطلت البيوت الله ما شيده وبناه وتعطلت تلك المعاقل الله ما اختاره واصطفاه ومولانا امير المؤمنين خلد الله ملكه شجرة الفتوة وقبلة الغتية وامام الرحمة فواصل واوصل واحسن واجمل وهو صلى الله عليه احتى بها واهلها اذا الفتوة فرع من تلك الشجرة النبوية الطاهرة الزكية الامامية الناصرية لدين الله امير المؤمنين فانتشر علم الفتوة بعد ان كان منتكسًا وتميّزوا على من سواهم احزاب الفتوة بعد ان كانوا فرقًا فافرض العبد الفقير احمد بن الياس النقاش الخرتبرتي على نفسه نظم هذه التذكرة ويُنتخب من تأليف الجواهر والدرر والنوادر والغرر برسم رفاق سيدنا ومولانا الملك المعظم مالك رقاب الامم قبلة العرب والعجم الذي اظهر الحق و جعله كالعلم وشيد الدين الحقيقي بايتاء السيف والقلم ملك العباد ومالك البلاد وماحى الشرك والالماد الملك المعظم ابو الحسن على نحل (نجل ١) سيدنا ومولانا امير المؤمنين خلّد الله ملكه ليكون عونًا لهم على احكام الفتوة واعاتة على التعلق باوصاف المروة شرف الله الفتوة ببقاء دولته وملاء الخافتين بوفاقه واهل عمدته ونور اعواد المنابر بغطبته فانتغب من كتابه المسمى عمدة الوسيلة هذه التذكرة واعتمد في ذلك على الايجاز والاختصار وترك التطويل والتكرار ليَّقُرُب متناوله (تناوله) ويسهل حفظه ولخفٌ درسه وسماّه تعفة الوصايا مشتمل على خمسة فصول وبالله التوفيق.

Nachdem der Verf. in gewählten und gereimten Worten des Verfalles der Futurwa gedacht hat, spricht er in ähnlich rhetorischer Weise von der

Reorganisation derselben durch Nāṣir, wobei die Angabe hervorgehoben zu werden verdient, daß nur die von Näsir reorganisierten Futuwwabünde sich gehalten hätten, während die übrigen verschwunden seien (vgl. dazu die analoge Angabe der Historiker). Schließlich berichtet er, daß die Wissenschaft von der Futuwwa sich verbreitet habe, und kommt mit folgenden Worten auf seine eigene Schrift zu sprechen: "So machte sich der Verfasser dieses (al-'abd al-fagir, was immer die eigene Person des Schreibers bezeichnet), Ahmad b. Iljās an-Naqqāš al-Hartabirtī, zur Aufgabe, diese Schrift zu verfassen. Es wurde ausgewählt aus der Schrift "Die Juwelen usw." (bezeichnet wohl die unten genannte Schrift 'Umdat al-wasīla) für die Genossen (rifāq) unseres Herrn und Gebieters, des verehrungswürdigen Königs usw. . . . al-Malik al-Mu'azzam Abulhasan 'Alī, des Nachkommen (nağl, s. darüber o. S. 295, Anm. 1) unseres Herrn und Gebieters, des Fürsten der Gläubigen - Gott erhalte ewig sein Königtum -, um ihnen eine Hilfe zu sein für die Satzungen der Futuwwa und ein Beistand für die Ausrüstung mit den Eigenschaften der Muruwwa - Gott ehre die Futuwwa durch den Bestand seiner (des Chalifen) Herrschaft, . . . und erleuchte die Pfosten der Mimbars durch die Hutba auf seinen (des Nāṣir) Namen -. So zog er aus seinem Buche, welches betitelt ist 'Umdat al-wasīla, diese Schrift hier aus, verfuhr dabei so, daß er sie kürzte und Längen und Wiederholungen wegließ, damit sie zugänglicher, leichter zu erlernen und zu lehren sei, und nannte sie Tuhfat al-waşājā.

Sie enthält fünf Abschnitte (faşl)".

Diese letzteren sind die Folgenden:

- في ذكر علامات الغتيان (fol. 109r) Definition der Futuwwa und ethische Anforderungen an den Fatà.
- 2. في شرح شجرة الفوز وصورتها (fol. 110r eine andere Überschrift: مقدمة في ذكر مقام الانبياء وصفة الاتقياء (مقدمة في ذكر مقام الانبياء وصفة الاتقياء führter Vergleich der Futuwwa mit einem Baum. Fol. 112r: Bild einer Blume in einer Vase, den "Baum des Heils bzw. der Futuwwa" (شجرة الفوز يعنى الفتوة) darstellend mit erklärenden Beischriften.
- شروط الفتوة (fol. 112v) wieder allgemein ethischen Inhalts, reich mit Zitaten belegt, wenig positive Angaben.
- 4. في آداب نقيب الفتوة (fol. 114r) Anforderungen an den Nagīb, der als Zeremonienmeister und als Richter über die Einhaltung der Regeln figuriert, sowie Beschreibung der Saddzeremonie, bei der der Nagīb eine Hauptrolle spielt.
- 5. في ذكر نسبة الفتوة من آدم عم الى المؤلف (fol. 115r) Übertragung der Futuwwa von Adam, genau genommen von Moh. an (die Verknüpfung mit Adam wird lediglich durch den Stammbaum Moh.s hergestellt) bis zum Chalifen an-Nāṣir, und von dessen Meister, dem Scheich 'Abdalǧabbār b. Sālih über einen Scheich Abū 'Alī b. al-Amīn auf den Prinzen al-Malik al-Mu'azzam Abu'l-Ḥasan 'Alī (s. o.), den Gönner des Verſs., sowie von dem Chalifen direkt auf den Verſ.

selbst, der sich als Fatà des Chalifen Nāṣir selbst bezeichnet, also etwa Anf. des 7. H./13. D. Jhdt. gelebt haben muß.

Das Wort Achi kommt in dieser Form in dem Buche nicht vor, jedoch werden die Leser mit اخوانی angeredet, welche Anrede n. m. Dafürhalten mit Hinblick auf die Bezeichnung Achi gewählt sein dürfte.

Fol. 118r sind unter der Überschrift ور كيفيت فتوة 22 Doppelverse aus dem pers. Futuvvetnāme in Versen des Nāşirī (s. u.) geschrieben.

7. Fol. 118v-137r: ein arabischer anonymer Traktat ohne Titel. Anfang: . . . . . Das Vorwort المحد لله الذي ابدع صنايف الحكم . . . . beginnt mit einer Betrachtung über Wasser und Salz: وبعد فليعلم أن Das Werk . . . . الماء والملح لم ينختارا دون غير مما فَبَنَّا . . . . . ist im übrigen eine große Zusammenstellung von Zitaten und Aussprüchen über die Futuwwa und ihre Begriffe, geordnet in eine Reihe von Kapiteln. An sufischen Schriftstellern ist außer Sulamī und Qušairī (Sulamī fol. 133r, Z. 16; Qušairī fol. 126r, Z. 24) auch der Verf. des oben unter Nr. 5 genannten Traktates mehrfach zitiert (fol. 119v, Z. 6; 121v, Z. 11) und zwar in der Namensform Achi Ahmed Muhibb al-fitjän. Von dem Werke dieses Mannes scheint das vorliegende in einer gewissen Abhängigkeit zu stehen; so macht sich z B. der Anf. des eigentlichen Textes (fol. 118v, Z. 11: اعلموا معاشر اللخوان ان الفتوة اصل ثابت . Z. 11: Paraphrase der entspr. Stellen des genannten Werkes. Ein anderer berühmter Achi, der mehrfach zitiert wird, ist Achi Farağ az-Zinğanı (fol. 133v, Z. 2; 136r, Z. 6; über diesen Achi vgl. meinen Achiaufsatz S. 35; er soll 457 H./ 1065 D. gestorben sein; da er aber möglicherweise der Lehrer des Dichters Nizāmī ist (W. Bacher, Nizâmi's Leben und Werke, S. 10) so liegt bei den Biographen vielleicht ein Versehen in der Angabe seines Todesjahres um 100 Jahre vor: 557 H. ware 1162 D.).

Interessant ist eine fol. 131vff. eingeschobene Einteilung der Fitjan in vier Klassen, über diese vgl. o. S. 293 das Nähere.

8. Auszüge die Futuwwa betreffend aus verschiedenen Werken, und zwar:

- b) Fol 139vff. (arab.): das Kap. über die Ma'rifa aus dem Kitāb fi bajān al-ma'rifa wa'l-maḥabba des Abu'l-Muǧāhid (oder l. Abū Ḥāmid?)
  Aḥmad b. Muḥammad b. 'Abdalmalik al-Aš'arī.
  Anfang: ماعلم ان المعرفة على ثلث اوجه.
- c) Fol. 155rff. (pers.): ein Traktat über Futuwwa des Šihābeddīn Suhrawardī (lebte 539—632 H./1144—1235 D.; über ihn vgl. Brockelmann I, 440).

d) Fol. 159rff.: ein weiterer pers. Futuwwatraktat. Anfang: الحمد لله رب العالمين والسلام . . . . .

Anfang: الحمد لله المتفرد بالبقاء.... (s. o. den II. Teil von Nr. 5). Fol. 183v Bild eines Baumes (der sagarat al-fawz) ähnlich dem Bilde v. fol. 112r; ab fol. 202v, Z. 3 v. u. arabisch; dann ab fol. 207v, Z. 5 wieder persisch.

f) Fol. 210rff. (arab.): Auszug aus dem Buche Mişbāḥ al-arwāḥ des Scheichs Abu'l-Hasan Mohammed b. al-Qāsim al-Fārisī (Werke dieses Titels finden sich verzeichnet bei H. Q., Lex. bibl. V, S. 576 f., Nr. 12150 —53, doch keines von dem hier genannten Verf.; das bekannteste von Werken dieses Titels ist das Werk des Qādī al-Baidāwī, vgl. Brockelmann I, 418, Nr. V).

9. Fol. 2197—2351: persischer Futuwwatraktat, dessen Titel und Verfauf der Seite vorher (fol. 218v) getilgt ist (war wohl, soweit aus der Rasur noch erkennbar, Kitāb al-futuwwa o. ā.; fol. 227r, Z. 22f. ist als Titel Futuwvetnāme genannt).

Anfang: .... اول بدان كه حق سبعاته وتعلى وتقدص كه آفريدكار.... Fol. 226v, fol. 16ff. ist als Autorität des Verf.s genannt ein 'Imād almilla wa'd-dīn Urmavi (o. ā. ارموى: ein Sirāģeddīn Abu't-Ṭanā' Mahmūd b. Abī Bekr al-Urmawī lebte 594—682 H./1198—1283 D. und starb in Konia; er ist der Verf. eines Werkes Maṭāli' al-anwār über Logik [Brockelmann I, 467]; einem Mohammed Urmawi widmet Ibn Faḍlallāh al-'Umarī eine Vita unter den Derwischen [Maṣālik al-abṣār, Ms. Kairo ar. Ta'rīḥ 99 M, III, fol. 70v]), der als Malik al-'ulamā' wa'l-fitjān bezeichnet wird; einige Zeilen weiter wird von diesem wiederum der berühmte Sihābeddīn Suhrawardī als maßgebende Autorität bezeichnet. Die Zugehörigkeit dieser Schrift zu dem Achischrifttum im engeren Sinne erscheint mir nach manchen Anzeichen fraglich.

10. Weitere kleinere Traktate, Bruchstücke und Auszüge:

a) Fol. 235vff.: pers. kleiner Traktat, ohne Überschrift und Verf.; beginnt . . . . منايف الحكم (vgl. o. Nr. 7).

b) Fol. 237v—239v, 240r/v und 245v (auch schon 118r): Abschnitte aus dem pers. Fn. des Nāṣirī in Versen (s. u. S. 320), beginnend: در آذیج است از که مانده است

c) Fol. 239vff.: pers. Prosatext: als Fast bezeichnet, beginnend: . . . . . ادريس عليه السلام همه نجوم . . . . . . ادريس عليه السلام همه نجوم . . . . .

d) Fol. 241 r ff.: persische Abhandlung des Ahmed b. Mohammed b. Mohammed et-Tüsi (ein Sohn des berühmten Nasireddin et-Tüsi? Dieser hieß jedenfalls Moh. b. Moh.) über das Samā', in Erzingan verfaßt.

e) Fol. 244 y/245r: kleine persische Abhandlung über Taşauwuf.

Die Handschrift ist nicht datiert, trägt aber auf fol. 244r den Siegelabdruck Bajezids II.; der Schriftduktus weist etwa in das 9./15. Jhdt.

Es handelt sich bei der vorliegenden Handschrift offenbar um einen für anatolische Futuwwakreise geschriebenen Sammelband von Futuwwaschriften verschiedener Herkunft. Auf die anatolische Herkunft scheint mir das mehrfache Vorkommen von Schriften hinzudeuten, die in Anatolien verfaßt sind, bzw. deren Verf. aus Anatolien stammen (Nr. 6, 10d; auch die Bruchstücke aus Nāṣirī gehören hierher; s. darüber u.).

Die Zugehörigkeit zum Schrifttum der Achis läßt sich nur für einige der in dem Band enthaltenen Schriften sicher behaupten, und zwar, abgesehen von den Bruchstücken aus dem unten zu behandelnden Näsiri, für die arabischen Traktate Nr. 5, 6 und wahrscheinlich 7. Hier ist z. T. ein Achi als Verfasser bezeichnet (bei 5), z. T. zeigen sie enge Berührungspunkte mit dem Fn. des Jahjà b. Halil (bei 6).

### II. Ms. Köprülü 1597.

Sammelhandschrift von 117 Blätter von 21 × 14,5 cm Blattgröße; aus zwei verschiedenen Teilen zusammengebunden:

A. Fol. 1—39; Größe des Schriftspiegels ca. 14 × 9 cm, 15 Zeilen zittriges Neshī. Enthält einen arabischen Traktat, der wohl eine Bearbeitung eines Abschnittes aus dem Corpus der Ihwān aş-Şafā darstellt. Anfang:

الحمد لولى الحمد والثنا والصلوة على كافّة من اصطفاه الله.... وردت في تلك الولا على خادم الفقرا جعلتها معروضة لقرائع اخوان الصفا الناظرين في امثالها بعين الرضا....

Datum der Abschrift am Schluß fol. 38v: في سنة تسع وتسعمائة في قصبة آقشيار من قصبات قرمان also Akschehir in Karamanien 909 H. (beg. 26. VI. 1503 D.). Fol. 39r/v arabischer Text in Ta'liq.

- B. Fol. 40 bis Schluß; Größe des Schriftspiegels ca. 17 × 11 cm; anfangs 17 Zeilen deutliches Neshi; später enger geschrieben und mehr Zeilen (je später desto mehr). Persische, meist poetische Texte. Über einige in diesem Teile der Hdschr. enthaltenen Werke hat Killisli Rif'at in Türk Jurdu, n. F. 5, 1927, S. 64 (Sultan Veled ile mu'āşir türk šā'iri) gehandelt.
- Fol. 40—82: Kitāb al-išrāq des Mevlānā Nāşirī (vgl. Killisli Rif'at a. a. O.). Anfang:

الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وانار باشراق تجليلته قلوب دَوِي الالباب....

در موسم نو بهار که از فنون ازهار خطه توقات چون عرصهٔ جنات بود ..... Das Werk enthält im wesentlichen, in Prosa mit eingestreuten Versen, Erläuterungen zu Koranversen. Als Ort der Abfassung kann wohl die im ersten Satze des Textes genannte anatolische Stadt Tokat gelten; es sind außerdem im Texte noch erwähnt Sivas und Akserai.

Das Datum der Abfassung ist in dem Schlußvers enthalten: سال چون بر خی وصلا وطی رسید \* این لطایفرا تمامی شد بدید also 699 H. (beg. 28. IX. 1299 D.).

In dem übrigen persischen Text des Werkes finden sich einige türkische Verse und verstreut auch einzelne türkische Worte,

2. Fol. 83—89r (beginnend fol. 82 v, 1. Z.): das Rawšanāi-nāma des Nāṣir-i Ḥusraw, und zwar die kūrzere, nach Ethé ursprüngliche Rezension. Über das Werk, das zuerst von H. Ethé in ZDMG 33 und 34 herausgegeben wurde (Neudruck bei Kaviani in Berlin 1341) vgl. H. Ethé Grundriß der iranischen Philologie, II. Bd., S. 280 ff. und E. G. Browne, A Literary History of Persia, II. Bd. From Firdawsi to Sa'di, 3. Aufl. London 1920, S. 244f.

Anfang:

بنام کردکار فرد وداور \* که هست از وهم عقل وفکر برتر (Vers 163 der Ethé'schen Ausgabe).

 Fol. 89r—100r; das Futuvvetnāme des Nāşirī (vgl. o. S. 297; ferner Killisli Rif'at, a. a. O.).
 Anfang;

پادشاء این رواق آبکون \* کرد پیذا خلق را از کاف ونون Versmaß: Ramal → - - - - - - - - - - ca. 800 Doppelverse; die im

folgenden angegebenen Verszahlen beruhen auf meiner vorläufigen Zählung. Der Titel ist enthalten im Vers 866 (in der Widmung); fol. 100r:

این فتوة نامه را پرداختم \* افسر اورا زنامت ساختم

Der Verf. nennt sich Näsiri an vier Stellen (Vers 265, 398, 634 und 878), darunter im Schlußvers (878):

در رسان از روی لطف وقادری \* درّ از رحمت بجان ناصری

An drei Stellen (Vers 383, 573 und 857) nennt er sich Nāṣir; besonders deutlich mit der Bezeichnung der eigenen Person Vers 857 (in der Widmung):

بنده ناصر دید در دیر کهن \* نیست خوشتر از سخاء وازسخن

Diese kürzere Form des Namens kann an diesen Stellen nur des Metrums wegen angewendet sein; sie kann aber auch den wirklichen Namen des Dichters bezeichnen wollen, der voll dann etwa Näsiraddin geheißen haben dürfte, während Näsiri das *Taḥallus* ist. Über den Ort der Abfassung geht aus dem Gedicht nichts hervor. Das Datum ist genannt in Vers 874:

این نصیحت چون تمامی رخ نمود \* ششصد وهشتاد ونه تاریخ بود Also 689 H. (beg. 14. I. 1290 D.).

Gewidmet ist es einem Manne namens Muhammad, der als Derwisch,

Emir und Achi bezeichnet wird, wie aus folgenden beiden Versen (850 und 852) hervorgeht:

Näheres über den Verfasser und die näheren Umstände, unter denen das Werk verfaßt wurde, läßt sich aus demselben nicht entnehmen. Killisli Rif'at's Annahme, daß der Verf. identisch sei mit dem Verf. des in derselben Hdschr. enthaltenen Kitäß al-iśrāq (s. o. Nr. 1), hat viel für sich; wir könnten in diesem Falle Ostanatolien als Heimat des Verfs. ansehen.

Ich gebe im Folgenden eine kurze Inhaltsangabe, in der zum Vergleiche bei den Partien, die sich auch in dem türk. Futunvetnäme des Jahjà b. Halil finden, die folg. Nummern nach den zur I. Hdschr.-gruppe dieses Werkes (s. u. S. 324) gehörigen Ms. BT und Kpz 1 angegeben sind.

|                                       | fol.     | Vers      | Fn. des Jahjà b.<br>Ḥalīl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       |          |           | Ms. BT                    | Ms. Kpz l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Alī als Vorbild des Fatà              | 89       | 14ff.     |                           | DST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Aussprüche berühmter Sufi's über      |          |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Futuvvet                              | 90       | 28 ff.    | 441                       | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Gestalten der Prophetengeschichte,    | -        |           | Sent 1                    | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| die im Koran als Fatà bezeichnet      |          |           | T. S.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| sind (Ibrāhīm, Jūsuf, Sieben-         |          |           | F-7-3                     | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| schläfer)                             | 90       | 47 ff.    | 37 r                      | 13r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Leute, die nicht zur Futuvvet zuge-   |          |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| lassen werden (s. o. S. 298, Anm. 4)  | 91       | 85 ff.    | 45T                       | 19r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Wie der Sāhib-futuvvet (der Achi)     |          |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| beschaffen soll sein                  | 93       | 137 ff.   | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Wie sich der Schüler (terbije) ver-   | 17/1/19  |           | 114                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| halten soll                           | 93       | 149 ff.   | 57 r                      | 32r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Über die Futuvvet weiterer Prophe-    |          |           |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| tengestalten (Adam, Nüh, Dāwūd,       | Marine 1 |           | Mr.                       | No. of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of Contract of |  |
| Süleimān)                             | 93       | 164 ff.   | -                         | 10/72/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Vergehen, durch die der Achi der      |          | THE SHAPE | 1000                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Futuvvet verlustig geht (s. o. S. 299 |          |           | 1-11                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Anm. 1)                               | 95       | 221 ff.   | 47V                       | 22 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Über Sajfi und Qawli                  | 97       | 300 ff.   | 61 V                      | 36v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Über Salz und Wasser                  | 98       | 327 ff.   | -                         | A CLIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Über die Gürtung                      | 99       | 346 ff.   | 150                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Über die Lösung des Gurtes            | 100      | 386 ff.   | 100                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Über Ausstellung des Diplomes         | 44       |           | 1 1 1 1                   | COXID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (dastūrī)                             | 100      | 402 ff.   | I TO                      | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Über Hosen und Binde                  | 102      | 484 ff.   | The second                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Empfehlenswerter Umgang               | 104      | 587 ff.   | 68 v                      | 44 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Islamica, V, 3.                       |          |           | 22                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                      | fol. | Vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fn. des Jahjā b.<br>Ḥalīl |          |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ms. BT                    | Ms. Kpzl |
| Unziemlicher Umgang                  | 105  | 617 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74V                       | sov      |
| Über das Gastmahl                    | 106  | 695 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 v                      | 40r      |
| Über die Gasttafel (sofra)           | 107  | 710ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63r                       | 38 v     |
| Über die Kleidung der ahl-i futuvvet | 107  | 725 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67 v                      | 42 V     |
| Gutes Benehmen beim Sitzen, Auf-     |      | District of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the la |                           |          |
| stehen usw                           | 108  | 743 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | -        |
| Über das Samā'                       | 109  | 790 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76r                       | 52 V     |
| Die Widmung                          | 110  | 845 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                         | _        |

Das Datum der Abfassung ergibt sich aus dem Schlußvers:

Als Name des Verfs, kommt neben Jüsuff auch Jüsuf vor. Seine Heimat dürfte ebenfalls Ostanatolien sein, da die Stadt Kaiserije genannt ist. Es gehört also wohl auch, so wie die beiden in dieser Hdschr. enthaltenen Werke des Näsirī zur Literatur des anatolischen Türkentumes in persischer Sprache. Beziehungen zu Futuvvet und Achitum finden sich darin nicht.

- Fol. 104v—106v ein pers. Gedicht über hanefitisches Recht, ohne Überschrift.
- 7. Fol. 114r bis Schluß, verschiedene persische Gazels. Die Handschrift ist laut Schreibernotizen auf fol. 100r und 117v geschrieben von einem Achi 'Alī b. Saijidī Ḥasan al-Pāpurtī (d. i. aus Baiburt) i. J. 840 H./1436—37 D. Das Kolophon (fol. 117v) lautet:

وقد وقع الفراغ من تعت هذه الكتابة الشريفة المباركة النعيف الفقير المفتير المذنب الراجى الى رحمة ربه الرحمن اخى على بن سيدى حسن المحافظ بمتحروسة دار النجاة پاپرت حماها الله تعالى فى التاريخة (٥٥١) فى شعبان الاولى لسنة اربعين وثمانمائة المعتجرية امين يا رب العالمين also 1. Ša'bān 840 H. = 8. II. 1437 D.

### III. Das türk. Fn. des Jahjà b. Halil.

Über dieses s. bereits meinen Achiaufsatz, *Islamica* IV, S. 37 ff. Folgende Handschriften davon sind mir bekannt geworden:

- 1. Ms. im Besitz von Prof. Köprülüzäde Mehmed Fuäd Bey in Istanbul, aus dem Nachlasse des verst. 'Arif Bey stammend (vgl. Kpz. M. Fuäd, Türk Edebijätinde Ilk Müteşavvifler, Istanbul 1918, S. 416, § 243\*); Sigle Kpz 1; 92 Blätter von 19½ × 14 cm Größe, Größe des Schriftspiegels 14½ × 9 cm; 11 Zeilen schönes, sehr deutliches Neshī; undatiert, wohl dem 10./16. Jhdt. angehörig; das Fn. des Jahjà b. Ḥalīl darin fol. 1v—81v.
- 2. Ms. in meinem Besitze, von Fr. Babinger aus Bosnien mitgebracht (vgl. Fr. Babinger, MSOS, II. Atb., 31. Bd., 1928, S. 98, Anm. 1); Sigle BT; dat. 1048 H. (beg. 15. V. 1638 D.), eine Sammelhandschrift der Gerberzunft von [Bosna] Serai (Sarajevo) von 128 Blättern; Blattgröße 14 × 20 cm, Größe des Schriftspiegels 8 × 13½ cm, 13 Zeilen sorgfältiges Neshi; das Fn. des Jahjà b. Halll darin fol. 26v—105v (beschr. Achiaufsatz S. 38).
- Ms. im Besitze von Prof. Köprülüzäde Mehmed Fuäd Bey, Sigle
   Kpz 2; 84 Blätter von 19 × 12 cm Größe, Größe des Schriftspiegels 11½ × 7 cm; 11 Zeilen deutliches Neshl, ca. 11./17. Jhdt.
- Dresden, Sächsische Landesbibliothek, Cod. or. Ea 65 (Fleischer, S. 8); Sigle D (vgl. Taeschner: OLZ 31, 1928, Sp. 1065 f.) undatiert.
- Ms. im Besitze von Prof. Dr. O. Rescher in Istanbul, Sigle R;
   Blätter von 17 × 12 cm Größe, Größe des Schriftspiegels ca. 11 × 7½ cm,
   Zeilen ta'līq-artiges Neshī; undatiert (ca. 12./18. Jhdt.).
- Istanbul, 'Umūmī Kütübhānesi Ms. Nr. 5482, Sgl. 'Um. 5482;
   Blätter von 20 × 14½ cm Größe, Größe des Schriftspiegels 14 × 9 cm,
   Zeilen deutliches Neshī; unvollständig, undatiert.
- Istanbul, 'Umūmī Kütübhānesi, Ms. Nr. 5481, Sgl. 'Um. 5481,
   Blätter von 21 × 14½ cm Größe. Größe des Schriftspiegels 17 × 11 cm,
   Zeilen Neshī, unvollstänidg, dat. 1019 H. (beg. 26. III. 1610 D.).
- 8. Berlin, Pr. Staatsbibliothek, Ms. Wetzstein II, 1701; Sgl. B; 68 Blätter von 21 × 15 cm Größe, Größe des Schriftspiegels 16 × 9 cm, 14 Zeilen sorgfältiges Neshī; das Fn. des Jahja b. Halīl fol. 1v—55v; dat. fol. 63v: 3. Zīlq. 968 H./16. VII. 1561 D. (vgl. Taeschner: OLZ 31, 1928, Sp. 1065 f.; den Hinweis auf diese bei Pertsch versehentlich fehlende Hdschr. verdanke ich J. H. Mordtmann).
- 9. Ms. in meinem Besitz, früher im Besitze von G. Jacob (vgl. H. Thorning, Beiträge zum islamischen Vereinswesen, Türk. Bibl. 16, Berlin 1913, S. 54 unter Nr. 16b), Sigle JT, Sammelhandschrift von 139 beschriebenen Blättern von 19¼ × 14½ cm Größe, davon alt aber nur fol. 20—139; Größe des Schriftspiegels in dem altgeschriebenen Teil 13 × 8½ cm, 13 Zeilen Neshī, undatiert, ca. 11./16. Jhdt. (beschr. Achiaufs. S. 38).
- 10. Gotha, Thüringsche Landesbibl., Cod. turc. 45 (Pertsch, S. 50), Sigle G; 184 Bläter von 14½ × 10 cm Größe, Größe des Schriftspiegels 10 × 6 cm, 7 Zeilen flüchtiges Neshī; das Fn. des Jahjà b. Halīl enthalten auf fol. 1v—89r, datiert Anf. Reģeb 1077 H./Ende Dez. 1666 D. (vgl. Achiaufs. S. 38).

11. Istanbul, Millet Kutübhänesi, Ms. 'All Emīrī, türk. Šar'ije 901; 60 Blätter von ca. 19½ × 14 cm Größe, meist 15 oder 17 Zeilen; sehr flüchtiges, ta'līq-āhnliches Neshī, undat.; darin fol. 1—28v Bruchstück des Fn. des Jahjà b. Halīl.

Der Text weist in diesen Handschriften mitunter erhebliche Abweichungen auf; indessen lassen sich die Handschr. bezüglich der in ihnen überlieferten Textgestalt in drei Gruppen unterbringen, die etwa folgendermaßen zu charakterisieren sind.

شكر وسياس حمد وثناء بي قياس اول يادشاهلر :I. Gruppe; beginnt . ... . بادشاهنه کم علیم وعظیم وجواهر کریم ومدبر قدیمدر . . . . . gesehen von diesen Anfangsworten ist für diese Gruppe charakteristisch: 1. die in eigentümlicher Weise arabisierende Form des Verfassernamens für das un- يعيى بن الخليل بن الجوبان اليعيى في (50!) البرغازي verständliche فَي konjiziert Kpz. M. Fuad فَي); 2. der verhaltnismaßig ausführliche Bericht über die Lebensumstände des Verfs. und die Umstände, die zur Abfassung des Werkes führten. Aus diesem Bericht erfahren wir, daß der Verf. in Milas bei einem Hoğa Muşlih (so BT und Kpz 1; G. Salāh) eddīn aus Antalia studiert hat, und daß er nach der Plünderung Alexandrias durch die Franken, worunter wohl nur der am 10. X. 1365 D. erfolgte Überfall auf Alexandria durch Peter I. von Zypern zu verstehen ist, von Franken einige Bücher kaufte, unter denen sich wohl solche befanden, die er zur Abfassung des Werkes benutzte (den Wortlaut dieses Passus s. Achiaufs. S. 40); 3. die Kap.-Überschriften sind in persischer Form belassen, mit Ausnahme der Anstandsregeln, bei denen sie überhaupt weggelassen sind; auch die Zahlen bei Aufzählungen sind persisch. Es ist ein Zusatzabschnitt angehängt (BT, fol. 96r; Kpz. 1, fol. 72v), der im Geiste des Fn. des S. Mehmed b. S. 'Alaeddin (über dieses s. vorl. meinen Achiaufsatz in Islamica IV, S. 20, Anm. 3; dieses für die Zünfte geschriebene türk. Fn. wird in der II. Abhandlung untersucht werden) gehalten ist, und offenbar den Zweck hat, das Fn. des Jahjà b. Halil für die Zunftkreise brauchbar zu machen. Im übrigen machen die Handschriften dieser Gruppe auf mich den Eindruck, als ob sie den Textbestand am treuesten bewahrt haben.

Diese Gruppe wird repräsentiert von den beiden Hdschr. Nr. 1 und 2 (Kpz. 1 und BT), die im Wortlaut so gut wie identisch sind; in Cod. Kpz. 1 fehlt der Schluß des Zusatzstückes (fol. 81 v schließt mit einem Kustos, dem fol. 82 nicht entspricht). Da Cod. BT an derselben Stelle schließt, muß er von Kpz. 1 abhängig sein.

Diese Form des Anfangs muß man neben der in BT und Kpz 1 über-

lieferten (ohne يوز بيك) ebenfalls als ursprünglich in Betracht ziehen, denn sie findet sich auch in sämtlichen Handschriften der beiden folgenden Gruppen.

II. Gruppe; vor den eigentlichen Anfang der Schrift in der Form wie Cod. G (. . . . . فتكر وسياض ist noch ein Teil der Hamdala der Tuhfat al-waṣājā gesetzt mit einer kleinen, aber für alle Hdschriften dieser Gruppe charakteristischen Variante am Anfang: الحمد لله منوّر (anstatt علي عنون أوليائه بنكت دقائق معارف الغتوة (يالذي نور الغي في البرغاوي العبي بن خليل چوپان البرغاوي البرغاوي المبرغاوي ("Um. 5482, fol. 3r hat المبرغاوي المبرغاوي) angeführt. Der Bericht über die Lebensumstände des Verfs. ist stark gekürzt (Wortlaut s. Achiaufsatz S. 40). Die pers. Überschriften sind meist weggelassen, oder nur in türkischer Paraphrase wiedergegeben, auch die Zahlen bei Aufzählungen sind meist türkisch. Der Zusatzabschnitt der I. Gruppe fehlt.

Im ganzen genommen weist diese Gruppe vielfach Kürzungen im Text auf, stimmt aber sonst im Wortlaut vielfach mit der I. Gruppe überein. Repräsentiert wird diese Gruppe durch die Hdschr. 3—6 (Kpz 2, D, R, 'Um 5482) und das Bruchstück 11 ('Alī Emīrī).

Im übrigen gibt diese Gruppe eine wortreiche Paraphrase des Textes, in der u. U. ungebräuchliche Ausdrücke durch modernere ersetzt sind. Sie wird repräsentiert durch die Hdschr. Nr. 7—9 (JT, B, 'Um 5481); und zwar hängen B und 'Um 5481 enger zusammen, während JT mehrfach Abweichungen aufweist, in denen sich die Hdschr. mitunter dem Typus der II. Gruppe nähert.

Für eine Bearbeitung der Schrift, die ich vorbereite, kommen in erster Linie die Hdschr. der I. Gruppe in Betracht; doch müssen die anderen Hdschr. mitherangezogen werden, da auch in diesen sich mitunter Lesarten finden, die gegenüber der I. Gruppe vorzuziehen sind.

Eine Inhaltsangabe der Schrift habe ich bereits in meinem Achiaufsatz Islamica IV, S. 41 f. gegeben.

#### ANHANG.

Übersetzungsprobe aus der *Tuhfat al-waṣājā*: Das Kapitel über den *Naqīb* (Ms. AS 2049, fol. 114rff.).

Das im folgenden in Übersetzung wiedergegebene Kapitel über den Nagīb aus der Tuhfat al-waṣājā1 ist wegen seiner positiven Angaben über Futuwwabräuche besonders wichtig. Wir erfahren aus ihm, unter welchen Bedingungen und mit welchen Zeremonien die Aufnahme in den Futuwwabund in dem Kreise um den Chalifen Näsir erfolgte. Man hat danach zwei Stadien der Aufnahme zu unterscheiden: I. eine Aufnahme als Novize ("Fux"), deren charakteristischer Bestandteil die Gürtung (šadd) ist, und 2. eine Aufnahme als Vollmitglied ("Bursch"), die "Burschung" (takfija), die mit einer besonderen Art der Gürtung verbunden ist, welche aber eine Zeitlang dem zu Burschenden wieder abgenommen wird - während welcher Zeit er vorübergehend theoretisch aus dem Bund ausscheidet -, damit über ihn beraten werden kann und gegebenenfalls Ansprüche an ihn oder Klagen gegen ihn erhoben werden können. Der charakteristische Bestandteil der Burschung ist aber dann die Anlegung des .. Kleides der Futuwwa" (libās al-futuwwa) und der "Trunk der Verpflichtung" (šarbat al-mu'āhada), dem ein allgemeiner Umtrunk, der "Bruderschaftstrunk" (šarbat al-murāda" a) folgt.

Das ganze erinnert stark an die Bräuche, die in der von H. Thorning als erstem behandelten Tübinger Futuwwahandschrift<sup>2</sup> beschrieben werden. Das in dieser Hdschr. enthaltene Futuwwabuch, über das wir demnächst von P. Kahle nähere Mitteilungen erhalten werden, entstammt ja dem gleichen Kreise wie unsere Tuhfat al-waṣājā, dem um den Chalifen Nāṣir.

Der Text ist an manchen Stellen verderbt, und dann nicht mit Sicherheit zu übersetzen.

IV. Abschnitt: Über die Obliegenheiten des Naqīb (ādāb an-naqīb).

Er (der Verf., Zusatz des Schreibers: — Gott hab' ihn selig —) sagt: Der Naqīb³ muß sauber, enthaltsam, aufrich-

<sup>1</sup> S. o. S. 294 und S. 314.

<sup>2</sup> Ms. ar. VI, 137; Kat. M. Weisweiler, S. 101, Nr. 134; vgl. Thorning S. 45 ff. und 188 ff.

<sup>3</sup> Über den Naqib in der Tübinger Handschr. vgl. Thorning S. 197.

tig und zuverlässig sein; er hat die Brüder zu betreuen und über [die Einhaltung] der Verpflichtungen ("uhūd)1" der Fitjān zu wachen, sowie sie von Aufruhr, Gewalttat und Feindseligkeit abzuhalten, indem er ihre Angelegenheiten (aḥwāl) regelt und ihre Geheimnisse wahrt, dagegen ihre guten Taten bekannt macht . . .

Ferner muß er kundig sein der Bestimmungen (aḥkām) und des Ritus (maḍhab) der Futuwwa, ihrer Gebote (farā'id) und Bräuche (sunan), und [muß wissen], wer zur Futuwwa taugt und wer nicht dazu taugt. Darüber ist schon früher in dem Originalbuch (kitāb al-aṣl, also wohl in der 'Umdat al-wasīla) vollständig gehandelt worden.

Zu ihren Geboten in der daskara² gehört die Bitte (an Gott) um Verzeihung bei der Annahme des Zutrunkes (ahd aš-šarba), der Gruß (salām) vor dem Trinken, die Nennung des Leibburschen (kabīr)³, die Bitte um Vermittlung (tawassul) vor der Darreichung des Trunkes (saqj), die Abnahme der Gürtung (ahd aš-šadd)⁴ bei der Burschung (takfija)⁵, die kl. Waschung (wudū') vor dem Eintritt in die Versammlung der daskara und das Schweigen (samt) bei der Bruderschaftschließung (murāda¹a)⁶. Zu den Brāuchen gehört die Namensnennung bei der Annahme [der Gürtung], welche auf

I 'ahd ist die mit dem šadd zusammen übernommene Verpflichtung gegenüber dem Bund (vgl. Thorning S. 197).

<sup>2</sup> Zur Bedeutung von daskara (ein Gebäude mit Nebengebäuden ähnlich einem qaşr; angewendet auf verschiedene Arten von Gebäuden oder Gebäudekomplexen, wie eine fürstliche Residenz, ein Lokal für anstoßerregende Belustigungen wie Wein und Musik, ein christliches Kloster usw.) vgl. Lane. Hier bezeichnet es wohl das Vereinshaus des Bundes, bzw. die darin abgehaltene Sitzung der Fitjän. Qalqašandi, Şubh al-a'sà I, 146, Z. 3 v. u. nennt eine Schrift daskarat al-futuwwa, in der sich Futuwwaausdrücke finden.

<sup>3</sup> Zu kabīr und ğadd ("Leibbursch" und "Leibgroßvater") vgl. Thorning S. 195 f.

<sup>4</sup> ahd kann natürlich auch die "Annahme, Empfangnahme", wie an anderen Stellen, bedeuten; doch ist vielleicht hier die zeitweise Lösung des Gurtes gemeint, als für die Burschung charakteristisch (s. u. S. 331).

<sup>5</sup> Zur takfija s. u. S. 328 Anm. 3.

<sup>6</sup> Zur Bedeutungsentwicklung von murāda'a (eigentl. "Milchbruderschaft") vgl. Lane, s. v. زضع, III.

die Bewerbung folgt (?)<sup>1</sup>, der dreimalige Gruß, das Schweigen (sukūt) beim Trinken und die Vornahme der großen Waschung (gusl) wie bei der Annahme des Iḥrām<sup>2</sup>.

Wisset, daß das Kleid der Futuwwa das ruhmvollste Kleid ist und ihre Anänger die besten der Menschen . . . . .

Er (der Verf. w. o.) sagt: Was aber die anlangt, die auf dieser Heerstraße einherschreiten, und jeden Muslim (ahl algibla), der den Befehlen Gottes unbedingten Gehorsam leistet und der sunna seines Gesandten folgt, auch wenn er einer von den Stützen der Regierung (a'wān as-sulţān) und ein Schwertträger ist, so ist seine Futuwwa beständig, denn er gehört zu den Stützen der Religion und Helfern der Muslime, — außer zehn Leuten, denn er (der Prophet) hat gesagt: "Zehn Gruppen (aṣnāf 'Gilden') aus meiner Gemeinde werden nicht in das Paradies eingehen, außer denjenigen, die sich von ihnen abwenden". Darüber ist schon früher in der Originalschrift gehandelt worden.

Was aber diejenigen anlangt, die zur Gürtung zwar zugelassen werden, aber nicht zur Burschung  $(takfija)^3$ , so ist ein Jüngling, welcher schön ist, nicht eher burschungsreif (jakfi), bis sein Bart zu sprossen beginnt; wohl aber wird er zur Gürtung zugelassen. Ein Sklave ist erst burschungsreif nach der Freilassung; zur Gürtung wird er nur zugelassen mit Zustimmung seines Herrn. Wer das hl. Gesetz übertritt, wird zwar zur Gürtung zugelassen, seinem Islam zuliebe,

unverständlich; ich konjiziere nach den anderen Stellen, wo die gleiche Phrase vorkommt النبي يلي Tasmija kann sowohl "Namensnennung", als auch "Aussprachen der Basmala" bedeuten. Gadd ist hier natürlich des Reimes auf sadd wegen gesetzt; es dürfte hier, worauf mich O. Pretzl aufmerksam machte, kaum den "Leibgroßvater" bezeichnen, sondern etwa das dem Noviziat voraufgesandte Stadium der Bewerbung mit Probe ("Anstrengung"), also etwa "Postulat".

<sup>2</sup> Die Ganzwaschung, die bei der Pilgerfahrt bei Annahme des Weihezustandes (ihrām) vorzunehmen ist (vgl. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, Leiden-Leipzig 1910, S. 146).

<sup>3</sup> Die takfija entspricht dem takmīl in der Tübinger Handschrift (Thorning, S. 198) und bei Āmulī (vgl. H. Ritter in Der Islam X, 1920, S. 247 f.) als ein höherer Grad gegenüber der einfachen Gürtung (šadd), also etwa "Burschung".

aber nicht zur Burschung, wegen seiner Übertretung [des Gesetzes]; seine Gürtung erfolgt auf Grund des Vorsatzes zur Buße und zur Rückkehr zum Gehorsam [gegen Gott]. Was aber einen anbetrifft, gegen den ein gerichtliches Verfahren (eine maslaha) schwebt (maslahi), so kommt dem die Futuwwa überhaupt nicht zu, ebensowenig einem, der mit einem Gebrechen behaftet ist (dū 'āha). Ferner wird die Futuwwa nicht verliehen einem rot[haarigen], blau[äugigen] und fleckhäutigen (anmas) Manne gemäß einem Bericht, der auf den Propheten zurückgeht. Ferner nicht einem, der einer sektiererischen Neuerung (bid'a) anhängt; ferner nicht einem Feigling (? tingir)1, einem Heuchler (mura'i) und einem Polytheisten. Diesen allen kommt die Futuwwa nicht zu nach dem Futuwwaritus (madhab al-f.), wie ihn unsere grundgelehrten Scheiche auffassen ('ind), welche Gott, der Erhabene, mit der Kenntnis der Subtilitäten der Futuwwalehre begabt hat.

Er (der Verf. w. o.) sagt: Die Obliegenheiten (ādāb) des Nagīb in der daskara bestehen in Folgendem: er steht vor den Fitjan und spricht die Formel: "Ich nehme meine Zuflucht vor dem verfluchten Satan. Im Namen Gottes, des barmherzigen Rahman!" Dann rezitiert er eine hutba als hutba der Futuwwa. Er läßt der hutba sieben Koranverse folgen, und zwar habe ich dafür folgende sieben Verse aus der Sure Banū Isrā'īl (d. i. die Sure al-Isrā') nach 31 Versen ausgewählt (es folgen: Koran, Ausg. Flügel 17, 34-41, amtl. Kairoer Ausgabe 17, 32-39). Dann gedenkt er des Propheten; dann des Fürsten der Gläubigen, des Stellvertreters des Herrn der Welten, und hält auf ihn eine Lobrede und erwähnt (sc. den Ausspruch des Chalifen?): "Das Königtum über die Menschen ist in meinen Händen2; in diese hat sich die daskara verpflichtet ('aqad fīhā)", und betet für ihn in Aufrichtigkeit und Ergebenheit. Denn Gott hat den Gehorsam gegen sich und den Gehorsam gegen seinen Gesandten mit dem Gehorsam gegen die Regierung (od. den Herrscher as-sultan) verknüpft, wie es im Koran heißt (Flügel 4, 62=Kairo 4, 59): "Gehorchet Gott und dem Gesandten und den Befehlsin-

<sup>1</sup> Zur Bedeutung vgl. Lane (nach TA) und Dozy.

<sup>2</sup> يدى Vor يدى wohl يدى oder في zu ergänzen?

habern unter euch!" und wie der Prophet gesagt hat: "Die Regierung (bzw. der Herrscher) ist der Schatten Gottes auf Erden". Und er sagt: "Bei ihr (bzw. ihm) sucht ein Asyl jeder Unterdrückte von seinen (Gottes) Knechten (den Menschen); und wenn ich eine Bitte hätte, welche [von Gott] erhört wird, so würde ich für die Regierung (bzw. den Herrscher) beten. Denn wenn ich für mich selbst bete, so nützt das keinem anderen als mir. Denn das Volk lebt unter dem Schutze ihrer (der Regierung, bzw. seiner, des Herrschers) Gerechtigkeit und Ordnung".

Dann nimmt der Naqīb Salz in die rechte Hand und den Trunk in die linke Hand und sagt: "Gott hat das Wasser gemacht zur Reinigung und das Salz zur Verbesserung. Und er sagt im Koran (Flügel 25, 55 = Kairo 25, 53; vgl. auch Flügel 35, 13 = Kairo 35, 12): "Dies ist süßes, wohlschmeckendes Wasser und dies ist bitteres Salz." Er (Gott) hat es zum [Symbol des] Vertrages, des Schutzverhältnisses und des Bundes gemacht — Gott verfluche den, der seinen Vertrag bricht!"

Dann tut er das Salz in das Wasser, während der Adept  $(t\bar{a}lib)^1$  an seiner linken Seite steht, und spricht: "Wisset, ihr anwesenden Herren, daß dieser Adept, der [in den Bund aufgenommen zu werden] wünscht  $(at-t\bar{a}lib \ ar-r\bar{a}\dot{g}ib)^2$  euch hiermit angeht wegen der Gürtung mit der Futuwwa, die auf die Bewerbung (?  $\dot{g}add$ ) folgt³; er bittet euch im Namen Gottes des Erhabenen um die Vermittlung⁴, daß ihr den Scheich N. N. (d. i. den von dem Adepten erwählten "Leibburschen", den  $matl\bar{u}b$ ) bittet, — oder der Vorsitzende (muqaddim) N. N. möge es ihm sagen, er möge ihn als Bruder und Genossen  $(raf\bar{i}q)^5$  annehmen". Dann gürtet ihn der  $Naq\bar{i}b$  in Stellvertretung des erwählten Leibburschen ( $matl\bar{u}b$ ) und gibt ihm zu trinken als einem Ansässigen, nicht einem Reisenden⁶.

I Über tālib und matlūb in der Tübinger Hdschr, vgl. Thorning S. 202.

<sup>2</sup> So wird auch in den folgenden Ansprachen der Adept bezeichnet.

ع الذي يلى الى الجدّ das الذي يلى الى الجدّ wohl zu streichen; vgl. dazu o. S. 328 Anm. 1,

<sup>4</sup> ويتوسل اليكم بالله العظيم ان 4 vgl. dazu o. S. 327.

<sup>5</sup> rafiq "Bundesbruder" Thorning S. 195.

مقيمًا غير راحل 6

Wenn nun der Adept gegürtet (mašdūd) ist, und er sucht um die Burschung nach, so sagt er (der Naqīb): "Wisset, o Scharen der Fitjan, daß dieser Adept (w. o.) in eine Versammlung von Fitjan gekommen ist, indem er unter ihnen als demütiger Bittsteller dasteht, und den N. N. angegangen hat (hatab li-), indem er an seine Aufrichtigkeit und Futuwwa, an seine Gottesfurcht und Muruwwa apellierte, - und daß er hiermit euch im Namen Gottes, des Einigen, Ewigen, Erhabenen und Allwissenden, dessen, der weiß, "was die Augen verraten und was die Brüste verbergen' (Koran Flügel 40, 20 = Kairo 40, 18), um die Vermittlung bittet1, ihr möget den wahrhaftredenden, edelhandelnden und freigebigen Scheich N. N. bitten, er möge ihn als Bruder und Genossen annehmen". Sieht ihn nun die Versammlung als tauglich dafür an, so geben sie ihm hierin statt. Man bittet den Leibburschen, ssich zu äußern] zu dem, worum er ersucht wurde, nachdem er seinen Scharfsinn (firāsa) und sein Betragen (sijāsa) geprüft hatte. Dann verleiht er ihm die Gürtung, welche auf die Bewerbung folgt2, und beläßt ihn eine Zeitlang mit dem Gürtel, damit sie sich während der Zeit über die Möglichkeit [der Aufnahme] vergewissern3. Wenn er nun über ihn [genügend] erfahren hat, und ihn genau kennt und Zeugnis ablegt über seine Würdigkeit (ahlijja) und seine Geschicklichkeit (lauda'ijja) gesehen hat, dann sieht er auf den Präsiden (od. Novizenmeister musālih), daß er ihn aufnehme unter die Fitjän aus Furcht vor den Geschehnissen der Zeit. Dann nimmt der Nagīb die Gürtung dem Adepten ab und sagt: "Wir haben nun, was wir bei ihm an Verpflichtung (haqq) haben, [von ihm] weggenommen (d. h. wohl: haben das Bundesverhältnis zu ihm ausgesetzt). Wenn jemand mit ihm eine Auseinandersetzung (kalām) hat, so möge er sich mit ihm auseinandersetzen vor der Burschung; denn die Reinigung (taskija, gemeint ist wohl die Burschung) ist Zugeständnis (iqrār), und Einspruch (ta'n) nach der Reinigung ist Leugnung (inkār); das Zugeständnis macht aber die Leugnung zunichte, und die Leugnung nach dem Zugeständnis gilt

<sup>. . . .</sup> بتوسل اليهم (اليكم ١٠) بالله . . . ١

الذي يلي الحدّ 2

ليستعقوا فيه امكانًا و

nicht mehr — so will es das hl. Gesetz. Wer sich also mit ihm auseinanderzusetzen hat, der spreche".

Er (der Verf. w. o.) sagt: Die Wiederabnahme (ahd) der Gürtung von dem Gegürteten bei der Burschung ist aus einem Grunde notwendig; und zwar, weil der Gegürtete mit dem Kennzeichen (sima) der Futuwwa gekennzeichnet ist. Und wenn dann der Naqīb ihn der Versammlung der Fitjān präsentiert, dann darf keiner mehr eine Auseinandersetzung mit ihm haben. Denn er ist nun mit dem Kennzeichen der Futuwwa gekennzeichnet, und ein Fatà darf einem anderen nichts anhaben. Die Abnahme der Gürtung von dem Gegürteten erfolgt darum, daß er heraustritt aus dem Kreise der Fitjān, so daß [während dieses Zustandes] eine Auseinandersetzung mit ihm erfolgen kann. Unsere Scheiche sind über die Gürtung verschiedener Ansicht; — doch darüber ist bereits früher in dem Originalbuche gehandelt worden.

Dann wendet sich der Naqīb zu dem Adepten und sagt: "O Adept (w. o.), weißt du, was du erbittest und um welche Braut du anhältst? Du mußt deinem Leibburschen (kabīr) ein gleichgestimmter (muwāfiq) Freund sein und darfst nicht zwei Gesichter haben wie ein Heuchler (munāfiq). Denn ein aufrichtiger Freund ist das beste, was man unter den Menschen finden kann: er gibt sich selbst und sein Gut hin dem Freunde und Kameraden (lil-ḥill al-murāfiq), wie al-Ḥalīl (Ibrāhīm) sich selbst hingegeben hat im Gehorsam gegen ar-Raḥmān (Gott), sowie sein Gut den Gästen, seinen Leib dem Feuer und seinen Sohn zum Opfer. Darum hat Gott ihn gelobt und hat in seiner Offenbarung ihn als Fatà bezeichnet (vgl. Koran Flügel 21, 61 = Kairo 21, 60) ....."

Dann wendet sich der Naqīb zum erwählten Leibburschen (maṭlūb) und sagt: "Du, o Herr Leibbursch, mußt bedecken, was an deinem Freund an Fehlern ist, mußt nachsichtig sein gegenüber seinen Fehltritten und ihm seine Vergehen verzeihen. Du mußt ihm sein der edelste Freund und der beste Gefährte, mußt ihm in Bedrängnis und Schwäche, in Unglücksfällen und Schwierigkeiten beistehen. Wenn er dich um Hilfe angeht, so hilf ihm, und wenn er sich vom Rechten (od. von Gott al-haqq) abneigt, so richtest du ihn wieder auf und führst ihn auf den klarsten Weg".

Der Naqīb ist bei der Burschung zugegen, außer wenn er jemand andern mit seiner Vertretung beauftragt hat¹. Wenn er (der Fux) nun das Gewand der Futuwwa angezogen hat, so bringt ihn der Naqīb von seiner linken Seite auf seine rechte Seite und gibt ihm zu trinken. Diesen Trunk nennt man den Trunk der Verpflichtung (šarbat al-mu'āhada). Dann gibt er auch der Versammlung und nach ihr dem Geburschten (mukaffà)² zu trinken; diesen Trunk nennt man den Bruderschaftstrunk (šarbat al-murāḍa'a). — Darüber ist schon im Originalwerke gehandelt worden.

Der Naqīb [selbst] trinkt nach der Versammlung gemäß dem Worte des Propheten: "Wer den Leuten zu trinken gibt, trinkt selbst als letzter". Dies sind in Kürze die Obliegen-

schaften des Nagib.

النقيب في التكفية الا أن يكون قد وكّل 2 Oder dem die Burschung Vornehmenden (mukaffi)?

# EIN ARABISCHES KOMPENDIUM DER WELTGESCHICHTE

DAS KITĀB DUWAL AL-ISLĀM DES AD-DAHABĪ.

# VON JOSEF VON SOMOGYI.

## 1. Einleitung.

Der augenfälligste Charakterzug der arabischen Geschichtsschreibung ist gewiß die umfangreiche und ausschweifende Behandlung des Erzählungsstoffes. Dieser Charakterzug läßt sich auf drei Gründe zurückführen.

Erstens haben es von Anfang an religiöse Gründe erfordert, daß die Lebenszeiten Muḥammad's und der ersten Chalifen möglichst ausführlich behandelt würden, da ja alle religiösen Streitigkeiten und Parteibildungen, sowie die ganze politische Entwicklung des Islam in dieser Anfangsperiode wurzeln, welche darum mit peinlicher Sorgfalt geschildert wird. Dagegen wird die spätere Geschichte immer kürzer gefaßt; die Geschichte der Umaijäden wird zwar noch ziemlich eingehend behandelt, da sie ja die Ausbreitungsperiode des Islam darstellt, der beinahe fünf Jahrhunderte dauernden 'Abbäsidengeschichte jedoch wird im allgemeinen verhältnismäßig wenig Raum gewidmet. Ebenso steht es — von einigen Spezialwerken abgesehen — auch mit der späteren Entwicklung des Islam¹.

Zweitens wirkt auch die äußere Form der geschichtlichen Erzählung auf den Umfang zurück. Die arabische Geschichtsschreibung entbehrt aller historischen Kritik und pragmatischen

<sup>1</sup> Vielleicht das beste Beispiel dafür ist at-Tabari, der die vor- und frühislamische Geschichte (A. H. 1—40) in 6 Bänden, die Umaijädengeschichte (rund zwischen A. H. 40—130) in 3 Bänden, die ersten 170 Jahre der 'Abbäsidengeschichte (A. H. 130—302) jedoch bloß in 4 Bänden behandelt. Ibn al-Atir's Kāmil ist ebenmäßiger eingeteilt, doch widmet auch dieses 5 Bände der Anfangsperiode und der Umaijädengeschichte und nur 7 Bände der 'Abbäsidengeschichte.

Methode. Mit Ausnahme von Ibn Haldūn's Werk besteht sie aus dem bloßen Nacheinanderreihen der Nachrichten. Schon allein diese chronikenartige Erzählung der geschichtlichen Tatsachen macht die Erörterung sehr umständlich; dazu kommt noch, daß die geschichtliche Überlieferung dieselbe äußere Form hat, wie die religiöse Tradition, d. h. die des hadīt, welches, aus isnād und matn bestehend, wiederum vermehrend auf den Umfang der Geschichtswerke einwirkt. Wenn wir die Bedeutung des isnād für theologische und quellenkritische Forschungen auch nicht unterschätzen wollen, so sind sie doch für den eigentlichen geschichtlichen Stoff von geringem Belang; deshalb wurde auch nach der Zeit at-Tabarī's die volle Anführung der isnāde aufgegeben¹.

Drittens ist in der arabischen Literatur die Trennung zwischen politischer Geschichte und geschichtlicher Biographie nicht sehr streng. Von Anfang an wird das biographische Element in allen historischen Werken sehr stark betont, was auf persischen Einfluß zurückzuführen ist2. Diese auf den Umfang der Geschichtswerke wiederum einen starken Einfluß ausübende Eigenart offenbart sich sowohl in der Städtegeschichtewie aus dem Ta'rīh madīnat Dimaša des Ibn 'Asākir oder aus dem Ta'rīh Baġdād des al-Hatīb al-Baġdādī ersichtlich ist -, als auch in der Reichs- und Weltgeschichte. Besonders in den nach at-Tabari's Zeit geschriebenen Geschichtswerken tritt das biographische Element sehr stark in den Vordergrund. Aus diesem späteren Zeitalter der arabischen Literatur sind uns zahlreiche Werke erhalten, bei welchen politische Geschichte und Personalbiographie gar nicht zu trennen sind, wie bei vielen von den an den kleinen Fürstenhöfen des Ostens lebenden Historiographen verfaßten Werken, z. B. dem at-Ta'rīh

<sup>1</sup> Siehe K. Brockelmann, Das Verhältnis von Ibn al-Athīrs Kāmil fit-ta'rīḥ zu Tabarīs Aḥbār ar-rusul wal-mulūk. Straßburg, 1890, S. 9. Vielleicht die einzige Ausnahme bildet der fanatische Isnädforscher und -purifikator Ibn al-Gauzī, s. meine Abhandlung, The "Kitāb al-muntaṣam" of Ibn al-Jauzī, JRAS, 1932, S. 54 und S. 64—65.

<sup>2</sup> Diese Idee wurde zum erstenmal von I. Goldziher in einer ungarisch geschriebenen Abhandlung: A történetirás az arab irodalomban, Budapest, 1894 aufgeworfen, deren Gedankengang ich in meiner Abhandlung, op. cit. S. 49—50 erörtert habe. Siehe auch die diesbezügliche Bemerkung von R. Nicholson, A Literary History of the Arabs, London, 1907, S. 348.

al-Jamīnī des al-'Utbī. Aber abgesehen von diesen einzelne Perioden behandelnden Sonderwerken findet sich eine Verschmelzung der historischen und biographischen Elemente auch in den großen, nur handschriftlich vorhandenen weltgeschichtlichen Werken, wie es am klarsten im Kitāb al-muntaṣam des Ibn al-Ğauzī und im Ta'rīḥ al-islām des ad-Dahabī zutage tritt. Bei diesen beiden Werken überwiegt das biographische Element bis zu einem solchen Grade, daß die politische Geschichte bloß als ein den Biographien von berühmten Leuten hinzugefügtes Anhängsel erscheint¹.

Diese drei Charakterzüge bringen es mit sich, daß die Geschichtswerke in der arabischen Literatur so umfangreich sind. At-Tabari's Ta'rih ar-rusul wal-mulük besteht aus dreizehn, Ibn al-Atīr's Kāmil aus zwölf Bänden, Ibn al-Gauzī's Kitāb al-muntazam umfaßt ebenfalls zwölf Bände und ad-Dahabi's Ta'rīh al-islām bestand aus zwanzig Bänden. Nicht jedermann hatte die Zeit, solche umfangreiche Werke durchzulesen. Kein Wunder daher, daß man von Anfang an an kürzere Bearbeitungen dieser großen Geschichtswerke dachte, die sowohl als nützliche Wegweiser zu den größeren Werken dienen, als auch zur Volkstümlichkeit derselben beitragen und vom großen Publikum benutzt werden könnten. Aus diesen Gründen haben manchmal die Verfasser der längeren Originalwerke es selbst unternommen, kürzere Fassungen ihrer Bücher zu schreiben, noch häufiger wurden die wichtigeren und meistgelesenen Werke später auch von fremder Hand abgekürzt.

So wurde aṭ-Ṭabarī's Chronik im Jahre 352/963 von al-Bal'amī, dem Wazīr der Sāmāniden, abgekürzt in die persische Sprache übertragen².

Sein Zeitgenosse, al-Mas'ūdī, hatte 336/947 seine umfangreiche und vier Jahre früher beendete Weltgeschichte, das Kitāb aḥbār az-zamān waman abādahu-l-hidṭān min al-umam al-māḍija wa-aǧjāl al-ḥālija wal-mamālik ad-dā'ira und seinen Kitāb al-ausaṭ betitelten Abriß der Weltgeschichte selbst in den berühmten Murūǧ ad-dahab wama'ādin al-ǧawāhir in

<sup>1</sup> Hinsichtlich des Ibn al-Gauzī siehe meine Abhandlung, op. cit. S. 62-64.

<sup>2</sup> Herausgegeben in Lucknow, 1874 und in Cawnpore, 1896, 1. Band, französische Übersetzung von H. Zotenberg, 4 Bde., Paris, 1867—74.

kürzerer Form zusammengearbeitet. Das Werk wurde im Jahre des Todes des Autors (345/956) neubearbeitet und ist mehrmals herausgegeben worden<sup>1</sup>. Aus späterer Zeit stammt noch ein seine Hauptwerke abkürzendes Kompendium; das ist das mit Unrecht al-Mas'ūdī zugeschriebene und in der Pariser Bibliothèque Nationale in den Handschriften Nr. 1470 bis 1475 vorhandene Kitāb aḥbār az-zamān wa'aǧā'ib al-buldān, oder Muḥtasar al-'aǧā'ib wal-ŷarā'ib.

Da die späteren Geschichtsschreiber alle aṭ-Ṭabarī's Werk als Grundlage benützten, können ihre Werke mit mehr oder weniger Recht als Abkürzungen und Fortsetzungen von demselben betrachtet werden, besonders das al-Kāmil fit-ta'rīḥ des Ibn al-Aṭīr (gest. 630/1233), welches in seinen ersten Bänden eigentlich ein gutes, brauchbares Kompendium von aṭ-Ṭabarī ist². Doch ist auch seine mehr als sechs Jahrhunderte behandelnde Weltgeschichte als zu umfangreich betrachtet und von Abū Muḥammad Idrīs b. 'Alī b. 'Abdallāh b. Sulaimān 'Imādaddīn (gest. 714/1314) in einem im Britischen Museum (Supplement, Nr. 469) aufbewahrten Kitāb al-ahjār fī ma'rifat as-sijar wal-ahbār abgekürzt worden.

Der größte Geschichtsschreiber zwischen Ibn Miskawaih und Abu-l-Fidā ist zweifelsohne der berühmte Baģdāder Polyhistor Ibn al-Ğauzī (gest. 597/1200). Sein Kitāb al-muntazam wa-multaqaṭ al-multazam kann wiederum in seinen ersten Bänden als ein Auszug von aṭ-Ṭabarī's Chronik betrachtet werden³; er gibt jedoch — wie erwähnt — neben der politischen Geschichte auch eine nach Todesjahren geordnete biographische Sammlung über berühmte Leute und benutzt auch in der politischen Geschichte zahlreiche andere Quellen. Diese von allen späteren Verfassern als standard-work betrachtete und benutzte Weltgeschichte hat Ibn al-Ğauzī selbst in seinem in Leiden (de Jong, Nr. 102) aufbewahrten Šudūr al-'uqūd fī ta'rīḥ al-'uhūd zusammengefaßt; für die vorislāmische Periode besitzen wir von ihm ein Kompendium, welches in Kairo (Ta'rīḥ,

<sup>1</sup> So in Bûlāq 1283; in Kairo 1303; auch am Rande der Būlāqer Ausgabe 1303 des Ibn al-Aţīr. Französische Übersetzung und Text von C. Barbier de Meynard und Pavet de Courteille in 9 Bänden, Paris 1861—77.

<sup>2</sup> Siehe K. Brockelmann, Das Verhältnis etc., S. 17-25.

<sup>3</sup> Siehe meine zitierte Abhandlung, S. 58-64.

Nr. 95) aufbewahrt wird. Auch in späterer Zeit wurden zu dem Kitāb al-muntaṣam mehrere Male Kompendien verfaßt; abgesehen von einigen bloß in Bruchstücken vorhandenen Handschriften, besitzen wir ein in Kairo (Ta'rīḥ, Nr. 94) erhaltenes, 927 abgeschlossenes Muḥtaṣar al-Muntaṣam wa-multaqat al-multaṣam von 'Alā'addīn 'Alī b. Mağdaddīn b. Mas'ūd b. Maḥmūd aš-Šahrūdī al-Bisṭāmī in 3 Bänden¹.

Ibn al-Gauzi's Werk bildet die Grundlage zu dem Kitāb mir'at az-zamān fī ta'rīh al-a'jān von seinem Enkel Sibt b. al-Ğauzī (gest. 654/1257), ein Werk, das gänzlich der Einteilung und der Methode des Kitāb al-muntazam folgt und in 40 Bänden die Weltgeschichte bis zum Jahre 654/1251 behandelt. Dieses Werk wurde mehrmals abgekürzt, jedoch besitzen wir nur ein ziemlich vollständiges Muhtasar Mir'at az-zaman betiteltes Kompendium von Qutbaddīn Mūsā b. Muḥammad al-Ba'labakki (gest. 726/1326), , welches sich in der Bankipore Library (Bd. XV, Nr. 967) befindet. J. R. Jewett behauptet in seiner Ausgabe einer in der Bibliothek der Yale University befindlichen Handschrift des Mir'at az-zamān2, daß auch die in den europäischen Bibliotheken vorhandenen und von C. Brokkelmann Gesch. d. Ar. Lit. Bd. I, S. 347 aufgezählten Handschriften des Mir'at az-zaman eigentlich die des Muhtaşar desselben Werkes seien; sie sind folglich entweder Kompendien oder allerdings revidierte Ausgaben des Originalwerkes.

Endlich wurde auch die Muhtaşar ta'rīh al-bašar betitelte Weltgeschichte von Abu-l-Fidā' einige Male abgekürzt, so von Ibn al-Wardī (gest. 749/1348) in seinem Tatimmat al-Muhtaşar³, von Ibrāhīm b. Muḥammad b. 'Alī b. Abi-r-Ridā in seinem Lubb lubāb al-muḥtaṣar fī ahbār al-bašar⁴ und von Ibn aš-Šiḥna (gest. 815/1412) in seinem Rauḍat al-manāzir⁵.

<sup>1</sup> Ebenda, S. 57-58.

<sup>2</sup> Mir'ât az-zamân (A. H. 495—654)by Samš ad-din abu l-Muzaffar Yūsuf ben Qizughlū ben 'Abdallâh commonly known by the surname of Sibt ibn al-Jauzi. Edited with Introduction by James Richard Jewett Ph. D. Chicago, 1907. Siehe S. VII—VIII.

<sup>3</sup> Gedruckt in Kairo 1310.

<sup>4</sup> Ein Exemplar davon befindet sich in der ehemaligen Kaiserlichen Bibliothek von St. Petersburg, Nr. 115.

<sup>5</sup> Gedruckt am Rande der Büläqer Ausgabe des Kāmil von Ibn al-Aţīr, Bd. 11 und 12. Kairo 1290.

Wie aus dem obigen ersichtlich ist, entwickelte sich in allen islämischen Staaten eine ausgedehnte Literatur von weltgeschichtlichen Kompendien. Die Verfasser derselben leisteten nicht nur ihren Zeitgenossen, sondern auch der Nachwelt einen nicht zu unterschätzenden Dienst, denn in vielen Fällen sind die längeren Originalwerke verlorengegangen oder nur unvollständig erhalten. In anderen Fällen haben auch die Kompendien neben den Originalwerken selbständigen Wert. So steht es vor allem mit einem Kompendium des im 8. Jahrhundert d. H. lebenden ad-Dahabī. Dieses Werk ist unserer Beachtung wert; es enthält in knappem Umfang die Geschichte des Isläms von siebeneinhalb Jahrhunderten.

2. Die Rezensionen von ad-Dahabi's Kompendium.

Das Werk wurde von dem Polyhistor Abū 'Abdallāh Muhammad b. Ahmad b. 'Utmān b. Qāimāz Šamsaddīn ad-Dahabī (gest. am 3. Du-l-Qa'da 748/5. Februar 1348 in Kairo) unter dem Titel Kitāb duwal al-islām "Das Buch der islamischen Reiche" verfaßt; vielfach heißt es auch ad-Duwal al-islāmijja1 oder al-Ahbār as-sijāsijja 'an id-duwal al-islāmijja, manchmal auch al-Ta'rīh aṣ-ṣaģīr "Das kleine Geschichtswerk". Es ist eine kürzere Fassung des großen weltgeschichtlichen Werkes von ad-Dahabī, des zwölf- (oder gemäß einer anderen Einteilung) zwanzigbändigen Ta'rīh al-islām, das in einer Anzahl von Handschriften in mehreren europäischen und morgenländischen Bibliotheken aufbewahrt wird2. Das Ta'rīh alislām behandelt die ganze Weltgeschichte von Muhammad bis zum Jahre 700 oder 715 A. H. und unterscheidet sich sowohl dem Inhalt als der Form nach von allen früheren arabischen Weltgeschichten, insofern es nicht nur die politische Geschichte behandelt, sondern auch die Biographien aller berühmten Leute enthält und diese nicht nur nach Todesjahren geordnet - wie im Kitāb al-muntazam des Ibn al-Ğauzī - sondern auch von der politischen Geschichte abgesondert, in Generationen von

<sup>1</sup> So C. Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit., Bd. II, S. 47.

<sup>2</sup> Ebenda, S. 46-47, wo die Handschriften aufgezählt sind. Siehe auch J. Horovitz, Aus den Bibliotheken von Kairo, Damaskus und Konstantinopel, Berlin, 1907, (Mitt. d. Sem. f. or. Spr., Jhrg. X. Abt. II), S. 9-14 und O. Spies, Beiträge zur arab. Literaturgesch., Leipzig, 1932, (Abh. f. d. Kunde des Mgl. Bd. XIX. Nr. 3), S. 70-72.

je zehn Jahren zusammenstellt. Ein jeder vollständig erhaltene Band der Handschriften des Ta'rīh al-islām sollte wohl die politische Geschichte von je 50 Jahren mit den entsprechenden 5 Generationen der verstorbenen hervorragenden Persönlichkeiten umfassen1., sodaß das ganze Werk eine kleine Bibliothek ausmachte. Da die politische Geschichte der einzelnen Perioden im Durchschnitt kaum ein Sechstel oder Siebentel der dicken Bände umfaßt, während der übrige Raum den Lebensbeschreibungen gewidmet ist, fühlte sich der Verfasser selbst veranlaßt, kurze und bündige Kompendien seines großen Werkes zum Gebrauch weiterer Kreise des Publikums anzufertigen. Und infolge der großen Beliebtheit des Ta'rīh al-islām - die außer der ebenmäßigen und systematischen Behandlung der Begebenheiten auch der großen Sorgfalt im Zitieren der literarischen Quellen zuzuschreiben ist - haben sich auch spätere Gelehrte dieselbe Aufgabe gestellt.

So entstanden zunächst sechs Werke von ad-Dahabī selbst: 1. Kitāb duwal al-islām2, welches die Geschichte des Islām bis zum Jahre 715 enthält und dem eine Fortsetzung bis zum Jahre 744 von Šamsaddīn Abu-l-Hair Muhammad b. 'Abdarraḥmān b. Muḥammad as-Saḥhāwī (gest. 902/1497) hinzugefügt ist. Das Werk ist in den folgenden Handschriften vorhanden: Wien, Nr. 809; Leiden, Nr. 763-64; Britisches Museum, Suppl. Nr. 471; Köprülüzāde, Nr. 1079; Murād, Nr. 1410; Ğārallāh, Nr. 1635 (Jahre 1-640); Tūnis (as-Sa'dijja), S. 121; Tūnis ('Atīf Efendī) (sec Bull. de corresp. afr., Bd. II, S. 20); Tūnis (grande mosquée), Nr. 2916; Kairo, Ta'rīh, Bd. V, S. 56; St. Petersburger Asiatisches Museum, Nr. 524a; Calcutta (Būhār). Nr. 195; Rampur, List, S. 636; Bankipur, Catalogue, Nr. 968 bis 969; Hyderabad, List, Fann Tārīkh, Nr. 11. Es ist in Hyderabad im Jahre 1337/1919 auch in zwei Bänden im Druck erschienen.

Das Kitāb duwal al-islām wurde vom selben as-Saḥḥāwī unter dem Titel ad-Dail at-tām bi-Duwal al-islām "Die vollständige Fortsetzung des Duwal al-islām" auch vom Jahre A. H. 741 bis zum Jahre A. H. 901 (1340—1495 n. Chr.) weiter

<sup>1</sup> Dieser Einteilung folgen die Handschriften für die Jahre 351—550. Die anderen Handschriften folgen jedoch verschiedenen Einteilungen.

<sup>2</sup> Siehe Häği Halfa, Bd. III, S. 239, Nr. 5141.

fortgesetzt<sup>1</sup>. Wir besitzen davon die folgenden Handschriften für die Jahre A. H. 745—898 (1347—1493 n. Chr.): Berlin, Nr. 9463; Wien, Nr. 809; Bodleyan Library, Bd. I, Nr. 843, 853; Britisches Museum, Nr. 1232, II<sup>2</sup>.

2. Al-'Ibar fī ahbār al-bašar mimman 'abar "Die Beispiele handelnd von den Nachrichten der Leute, die hinübergegangen sind". Ein dem vorigen ähnliches Kompendium, jedoch wie auch der Titel zeigt - mit besonderer Hervorhebung des biographischen Teiles. Es ist in zwei Bearbeitungen vorhanden; die erste Ausgabe wurde am 17. Du'l-Higga 715/15. März 1316 abgeschlossen, die zweite Ausgabe erstreckt sich bis A. H. 740. Die Handschriften der ersten Ausgabe sind: Wien, Nr. 810; Paris, Nr. 1584; Britisches Museum, Nr. 1231; Handschriften der zweiten Ausgabe Bodleyan Library, Bd. I, Nr. 647, Bd. II, Nr. 590; Köprülüzāde, Nr. 1048. Beide letztgenannten Handschriften enthalten eine Fortsetzung von A. H. 741 bis 764/1363 von Abu-l-Maḥāsin Muḥammad b. 'Alī b. al-Hasan al-Husainī (gest. 765/1363). Diese Fortsetzung wurde von seinem Sohne Šamsaddīn Muḥammad b. Muḥammad 'Alī al-Husainī (gest. 792/1389) bis zum Jahre 786/1384 weitergeführt und ist in Paris (Schefer, Nr. 5819) aufbewahrt.

Ḥāǧī Ḥalfa³ erwähnt weitere Fortsetzungen des al-'Ibar von Zainaddīn 'Abdarraḥīm b. Ḥusain al-'Irāqī (gest. 806/1403) und von dessem Sohne Walīaddīn Aḥmad al-'Irāqī (gest. 826/1422).

Im Britischen Museum, Nr. 6428, befindet sich eine weitere Handschrift, welche im Katalog als das Kitāb al-'ibar fī habar man'abar beschrieben ist, die aber auf Folioblatt 1 b den Titel Ta'rīḥ fī baḥṭ aṣ-ṣaḥāba wat-tābī'īn fī-s-salāṭīn as-sālifīn fūhrt. Wir haben hier somit eine spätere — gemāß dem Katalog aus dem XV. Jahrhundert stammende — Rezension desselben Kompendiums. Darin werden die Todesfälle bloß kurz aufgezāhlt, ohne weitere eingehende Zusätze, wie sie

<sup>1</sup> Siehe ebenda.

<sup>2</sup> Und nicht 732, II, wie bei Brockelmann, Bd. II, S. 35 erwähnt ist.

<sup>3</sup> Bd. IV, S. 182, Nr. 8042.

<sup>4</sup> Siehe A. G. Ellis-E. Edwards, A Descriptive List of the Arabic MSS acquired etc. since 1894, London, 1912, S. 31.

sich in den obenerwähnten anderen Werken finden. Die Handschrift umfaßt die Periode A. H. 106-695.

Sowohl das Kitāb duwal al-islām als das al-'Ibar fī ahbār al-bašar mimman 'abar sind somit vollständige Kompendien des Ta'rīh al-islām, denn beide Werke enthalten einen Abriß sowohl des geschichtlichen, als auch des biographischen Teiles des großen Werkes. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, daß das Duwal al-islam der politischen Geschichte mehr Raum als dem biographischen Teil widmet. Die biographischen folgen den politischen Nachrichten in den Jahresberichten beider Werke, jedoch ist die Zahl der ersteren im al- Ibar größer als im Duwal al-islām: im letzteren Werke bestehen sie meistens aus einer bloßen Aufzählung von Namen mit Angabe der Beschäftigung und manchmal einer kurzen Charakterisierung der betreffenden Person. Die politische Geschichte ist jedoch in beiden Werken fast wörtlich übereinstimmend enthalten. Für diese können beide Werke als ziemlich gute, knappe Zusammenfassungen des Ta'rīh al-islām betrachtet werden, für den biographischen Teil jedoch machen sie den Gebrauch des größeren Werkes keineswegs entbehrlich, denn beide Kompendien enthalten bloß die Namen der wichtigeren, in dem zur Behandlung stehenden Jahre gestorbenen Religions- und Rechtsgelehrten aber auch nicht die Aufzählung aller Todesfälle.

Wahrscheinlich war es eben dieser Mangel der beiden Werke, die den Verfasser veranlaßte, aus seinem großen Werke auch besondere biographische Kompendien zu verfertigen. Es sind uns folgende dieser Art erhalten:

3. Tabaqāt al-huffās "Die Klassen der Leute, die den Koran auswendig kannten", ein sowohl im Morgen-, wie auch im Abendlande sehr viel gebrauchtes Werk, mit 742/1341 abgeschlossen. Die Bibliothek von Bankipore besitzt die einzige bekannte Handschrift dieses Werkes (Bd. XII Nr. 707—08) in zwei Teilen: der erste Teil derselben ist in Hyderabad 1315 im Druck erschienen. Aus späterer Zeit stammen auch andere Kompendien dieser Art, so von Ibn ad-Dabbāġ (gest. 546/1151—52), von Ibn al-Mufaḍḍal und von dem berühmten Biographen Ibn Ḥaǧar al-'Asqalānī (gest. 852/1448)². Das

<sup>1</sup> Hāği Ḥalfa, Bd. IV, S. 134, Nr. 7892. 2 Ebenda.

Werk war uns früher nur aus der Fortsetzung und Abkürzung von dem Enzyklopādisten Ğalāladdīn as-Sujūtī (gest. 911/1505) bekannt: Handschriften dieser Bearbeitung befinden sich in Gotha, Nr. 1760-61 und in Istambul, Jeni, Nr. 861; aus der erstgenannten Handschrift hat F. Wüstenfeld das Tabaqāt alhuffag herausgegeben1. Eine Übersicht davon befindet sich in Oxford (Nicoll. Nr. 379, 3)2 und eine Fortsetzung des Werkes ist von Taqīaddīn b. Fihd al-Makkī Abū Bakr Muhammad b. Muḥammad al-Hāšimī (gest. 890/1485) angefertigt3.

Das Tabaqāt al-huffāz enthält in der bekannten Rezension des as-Sujūtī in 24 Klassen geordnete kurze biographische Notizen über die Gefährten Muhammad's (1. Klasse), über die tābi'ūn, d. h. die Leute, die zwar nicht den Propheten selbst, wohl aber einen seiner Gefährten persönlich kannten (2.-4. Klasse) und über die huffās: diese letzteren sind gemäß den Todesjahren in Gruppen von etwa 60 Jahren eingeordnet. Innerhalb der einzelnen Klassen sind die Namen alphabetisch nacheinandergereiht.

4. Kitāb tağrīd (fī) asmā'aş-şahāba4, welches sich im Britischen Museum, Nr. 356; in Kairo, Nr. 226 und in Paris Nr. 2013, (Autograph) befindet und in Hyderabad 1315 im Druck erschienen ist. Wie sein Titel bekundet, enthält es eine Liste von den Gefährten Muhammad's in alphabetischer Ordnung.

5. Tabaqāt al-qurrā' "Die Klassen der Koranleser"5, ein dem Tabaqāt al-huffās ähnliches und in 17 Klassen biographische Notizen über die Koranleser enthaltendes Werk, welches in Paris, Nr. 2048; in Istambul (Köprülüzāde) Nr. 1116; in Bankipore, Bd. XII, Nr. 757 und unter dem Titel Kitāb ma'rifat al-qurra'al-kibar'ala-t-tabaqat wa-l-a'sar in Berlin, Nr. 9943 aufbewahrt wird. Hāğī Halfa<sup>5</sup> erwähnt auch Fortsetzungen des Werkes unter dem Titel Dail tabaqāt al-qurrā' von Abū-l-Maḥāsin Muḥammad b. 'Alī al-Ḥusainī (siehe oben, gest. 765/1363); von 'Afifaddīn at-Tabari' und von as-Sirāğ 'Umar b. 'Alī al-Mulaqqin (gest. 804/1401).

In drei Teilen, Göttingen, 1833-34-2 Fol. 34-47.

<sup>3</sup> Siehe Häği Halfa, zit. St. 4 Häği Halfa, Bd. II, S. 204, Nr. 2455.

<sup>5</sup> Ebenda, Bd. IV, S. 150, Nr. 7915.

<sup>6</sup> Gemäß der Handschrift der Bankipore Library (Catalogue, Bd. XII, S. 94): al-Majari.

6. Sijar an-nubalā' "Das Leben der Verdienstvollen" in mit einem Ta'rīf dawī-l-'alā' li-man jadkuruhu-d-Dahabī min an-nubalā' betitelten und mit einem in Berlin, Nr. 9873, befindlichen Nachtrag von Taqīaddīn Muḥammad b. Aḥmad al-Fāsī (gest. 832/1429), von 741/1340 bis auf seine eigene Zeit reichend. Das Werk, ähnlich dem Tabaqāt al-huffās, enthālt nach Todesjahren geordnete biographische Notizen über berühmte Leute.

Wie wir sehen, wurden die Kompendien selbst mehrmals von späteren Verfassern fortgesetzt. Außerdem aber besitzen wir auch vollständige, von anderen Verfassern verfertigte Kompendien des *Ta'rīḥ al-islām*.

7. al- Ibar fi Habar man 'abar von Abū Bakr Ahmad b. Muhammad b. 'Umar b. Qādī Šuhba (gest. 851/1447), Verfasser eines Tabaqāt aš-Šāfi ijja und einer Fortsetzung zur Chronik des ad-Dahabī unter dem Titel al-I'lām bi-Ta'rīh al-islām und ad-Dail 'alā Ta'rīh al-islām2. Das Werk hat nicht nur den gleichen Titel wie das von ad-Dahabī, sondern auch sein Inhalt ist, sowohl was den politischen, als auch was den biographischen Teil anbetrifft, nahezu wörtlich derselbe, bloß findet man unter den biographischen Notizen einige in ad-Dahabi's al-'Ibar nicht aufgeführte Namen, meistens am Rande aufgezeichnet. Es kann folglich kaum mehr als eine an einigen Stellen erweiterte Abschrift des al- Ibar von ad-Dahabī betrachtet werden3. Eine einzige Handschrift davon ist im Britischen Museum (Suppl. Nr. 470 Autograph) aufbewahrt und wie aus derselben ersichtlich ist, bestand das Werk aus zwei Bänden, jeder wiederum aus Teilen von 200 Jahren 4.

 Ein die Jahre A. H. 1—734 behandelnder Auszug des Ibn aš-Šammā' (gest. 936/1529), ohne vollständigen Titel, welcher in Gotha, Nr. 1566, erhalten ist. Er ist eine spätere,

ı Hāğī Ḥalfa, Bd. III, S. 639, Nr. 7319.

<sup>2</sup> Siehe Brockelmann, Bd. II, S. 51.

<sup>3</sup> Das erhellt auch aus der Unterschrift der Handschrift des Br. M. Suppl. Nr. 470, fol. 291b: الخبر المنتخب من المتجلد الأول من العالم المنتخب من المتجلد الأول من العالم المنتخب رحمه الله تعالى

<sup>4</sup> Br. M. Suppl. 470 ist in drei Teile: A. H. 1-200, 201-400 und 401-554 eingeteilt.

nach dem Auszug von al-Ḥusainī verfertigte Rezension des al-

9. al-Muhtaşar min Ta'rīh al-islām wa-Tabagāt al-mašāhīr wal-a'lām² von Muhammad b. Ishāq b. Ildukuz al-Mu'azzamī al-'Ādilī al-Ajjūbī. Der Name des Verfassers: al-Mu'azzamī al-'Ādilī weist darauf hin, daß sein Großvater Ildukuz ihn von seinem Schutzherrn al-Malik al-Mu'azzam b. al-Malik al-'Ādil al-Ajjūbī bekam, der neun Jahre lang (615-24) in Damaskus herrschte. Wir besitzen nur eine im Britischen Museum (Nr.1491) befindliche Handschrift dieses Werkes, welche die Jahre 1-11 umfaßt. Auf seinem Titelblatt liest man, daß das Werk aus vier Bänden bestehe und vor dem Jahre 744, d. h. noch zu Lebzeiten ad-Dahabi's angefertigt wurde, weil Ildukuz für ad-Dahabī die Formel نفع الله به benützt. Dieses Werk kann jedoch nicht als ein bloßer Auszug aus dem Ta'rīh al-islām betrachtet werden, weil Ildukuz zur Anfertigung desselben auch eine Anzahl anderer Werke benutzte3. Wie aus seinem Titel erhellt, bezweckte er, sowohl die politische Geschichte als auch das biographische Material ad-Dahabi's in ein Kompendium zu verarbeiten. Die einzige bekannte Handschrift desselben gibt einen sehr guten Überblick über die Jahre 1-11, und wir können nur bedauern, kein vollständiges Exemplar des Werkes zu besitzen.

Wenn man die verschiedenen Rezensionen des Kompendiums des Werkes von ad-Dahabī näher prüft, findet man darunter drei verschiedene Gruppen: 1. das die politische Geschichte betonende Kitāb duwal al-islām, 2. die rein biographischen Auszüge, siehe Nr. 3—6, 3. die Kompendien gemischten Inhalts, in welchen sowohl politische Geschichte, als auch die Biographie gleichermaßen vertreten sind, wie in Nr. 2, 7—9. Diese letztere Gruppe geht auf drei verschiedene Fassungen zurück: a) die Originalfassung des al-'Ibar von ad-Dahabī und die davon bloß in stilistischer Hinsicht und der Einteilung nach verschiedene Fassung von Qādī Šuhba; b) das al-'Ibar mit der Fortsetzung von al-Husainī (Oxforder Handschrift, Bd. II, Nicoll, Nr. 590) und

I Siehe den Pertsch-Katalog, Bd. III, S. 196.

<sup>2</sup> Bei Häği Halfa nicht erwähnt.

<sup>3</sup> Siehe Br. M. Nr. 1491, fol. 2b.

dasselbe Werk in der Bearbeitung von Ibn aš-Šammā' (Gotha, Nr. 1566), c) das Kompendium des Ildukuz, welches eine besondere Bearbeitung des Werkes ist. Zweifelhaft ist das Ms. Br. M. Nr. 6428, welches man am besten der Klasse des *Duwal al-islām* zuteilen kann, da es, ähnlich dem letztgenannten Werke ebenfalls keine ausführlichen biographischen Notizen, sondern bloß kurze Namenslisten der Verstorbenen enthält. Was jedoch die politische Geschichte anbetrifft, so sind die Gruppen 1, 3a und 3b wesentlich miteinander identisch. Alle drei Gruppen gehen auf die Originalfassungen des *Duwal al-islām* und des *al-'Ibar* zurück, welche sich nur im biographischen Teil voneinander unterscheiden. Über das Werk von Ildukuz kann man jedoch kein feststehendes Urteil aussprechen, da uns ja davon bloß ein Handschriftenfragment bekannt ist.

## 3. Der Inhalt des Kitāb duwal al-islām.

Wie wir oben gesehen haben, wurde das Kitāb duwal alislām, bisher das einzige im Druck erschienene Kompendium des Ta'rīḥ al-islām vom Verfasser bis A. H. 715 geführt und von as-Saḥḥāwī bis A. H. 740 fortgesetzt. Diese Weiterführung wurde immer als Anhängsel des Werkes betrachtet, samt dem Originalwerk in den Handschriften desselben abgeschrieben und auch in der Ausgabe von Hyderabad mitgedruckt. Wie aus der Zusammenstellung der Handschriften ersichtlich ist, bestehen einige Handschriften aus zwei Teilen, ebenso hat auch die gedruckte Ausgabe zwei Bände: der erste Band endet mit A. H. 467, dem Tode des Chalifen al-Qā'im bi-amr Allāh, der zweite Band einschließlich der Fortsetzung ist bis A. H. 744 geführt¹.

Das Werk wurde von ad-Dahabī augenfällig in Damaskus während der Herrschaft von 'Abdalmalik an-Nāṣir Muḥammad b. Qalā'ūn (693—741) verfaßt, da der letztere an manchen Stellen als maulānā "unser Herrscher" angeführt wird². In einer kurzen Einleitung spricht ad-Dahabī zuerst vom System seines Werkes. Viele hätten, sagt er, Bücher über den Propheten Muḥammad geschrieben, von denen er eine große Anzahl in seinem umfangreichen Ta'rīḥ al-islām aufgeführt habe. Daher

<sup>1</sup> Die Leidener Handschrift Nr. 763-64 folgt einer anderen Einteilung, mit dem Tode des al-Muqtafi A. H. 487 als Trennung.

<sup>2</sup> Sein Leben siehe Bd. II, S. 151-52.

erwähnt er den Propheten nur in wenig Zeilen, geht dann zu seinen Nachfolgern über und erzählt auch die wichtigeren Todesfälle unter ihrer Regierung, alles chronikenartig nach Jahren geordnet1. Die Einteilung nach Jahren beginnt er erst mit A.H. 21, bis da folgt er einer Einteilung nach Chalifen, die er auch später, bis zum Ende des Werkes, beibehält. Bd. I, S. 21 kommt er zu den Umaijaden, Bd. I, S. 38 zu den 'Abbasiden, Bd. II, S. 134 zu den Mongolen. Im Laufe des Jahres 715, Bd. II, S. 171, erwähnt er als letztes Ereignis den Tod des Oberqādī Taqīaddīn Sulaimān b. Hamza al-Muqaddasī al-Hanbalī. Die Fortsetzung von as-Sahhāwī endet Bd. II, S. 194 im Jahre 754 mit der Hinrichtung von Ibrāhīm b. Jūsuf b. Abī Bakr al-Mu'şāl ar-Rāfidī, der im Ğumādā I wegen Schmähung der Gefährten des Propheten und Beschimpfung von 'A'iša in Damaskus zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.

Die Einteilung des Werkes ist sehr einfach und leicht zu handhaben. Es besteht aus einer Anzahl von Kapiteln nach Jahren geordnet, welche wiederum aus mit wa-fihā ,,und in diesem Jahre" oder wa-fi šahr . . . "und im Monat . . . " beginnenden Berichten bestehen. In knappen, kurzen Sätzen folgen zuerst die politischen Ereignisse, dann die wichtigeren Todesfälle.

Die Erzählung der politischen Geschichte ist sehr ebenmäßig. Bloß einige Zeilen werden dem Leben Muhammad's gewidmet, dann folgen in raschem Nacheinander Umaijaden, 'Abbäsiden, Mongolenherrschaft. Als besonderen Vorteil des Duwal al-islām muß man hervorheben, daß die Kreuzzüge, die Dynastien der Büjiden und der Selguqen, sowie die Geschichte der Mongolen2 besonders gut und ausführlich erzählt werden. Auch die Behandlung der einzelnenGebiete des Islam ist sehr gleichmäßig. Wenn auch die Zentralgebiete Syrien und Ägypten ein wenig eingehender behandelt werden, so werden doch auch

<sup>1</sup> Siehe Bd I, S. 3.

<sup>2</sup> Deshalb ist das Werk als Quelle der Mongolengeschichte von C. d'Ohsson in seiner Histoire des Mongols, (Haag-Amsterdam, 1834) Bd. I, S. LXIV-LXV angeführt worden, dem das Ta'rih al-islam noch unbekannt war. Besonders gut erzählt wird die Herrschaft von Gingizhan und Hülagü (Bd. II, S. 90 ff.) und im Jahre 617 das Erscheinen der Tataren (Bd. II, S. 90-91).

Mesopotamien, Persien, Magrib und Spanien nicht vernachlässigt: eine sehr hochzuschätzende Eigenart des *Duwal al*islām ist es, daß die von aṭ-Ṭabarī unbeachtete und auch von späteren Verfassern als Stiefkind betrachtete Entwicklung des westlichen Islam im Werke gut gewürdigt ist.

Die der politischen Erzählung folgenden Todesberichte sind mit Ausnahme von einigen, sehr kurz und bündig¹. Sie bestehen aus dem Namen ('alam, kunja, laqab), der Angabe von Beschäftigung und Alter der Verstorbenen, denen bei Königen eine kurze Lebensbeschreibung, bei Gelehrten eine kurze Charakterisierung — gewöhnlich Lobpreis — hinzugefügt wird. Die Todesberichte erstrecken sich auf Chalifen und andere Herrscher, Wazīre, Qāḍi's, Rechtsgelehrte, fromme Leute, Schriftsteller, Dichter und reiche Kaufleute. Bei den Gelehrten und Schriftstellern werden die Werke im allgemeinen nicht erwähnt, vielmehr begnügt sich aḍ-Dahabī mit dem Zusatz: ṣāḥib al-muṣannafāt oder ṣāḥib at-taṣānīf "Verfasser von Werken"². In einigen Jahren werden nur Todesfälle berichtet.

Das Kitāb duwal al-islām bildet somit ein ausgezeichnetes Kompendium der Geschichte des Islām, in dem sowohl die Entstehungs-, Entwicklungs- und Verfallsperiode, als auch alle bedeutenden Namen in gut übersehbarer Form enthalten sind.

## 4. Die Quellen des Kitāb duwal al-islām.

Obschon das Werk einen Auszug des großen Ta'rīḥ alislām bildet und kein selbstständiges Buch ist, erwähnt adDahabī darin doch mehrmals seine Quellen, auf Grund derer
er das Werk verfaßte. Natürlich sind alle diese Quellen auch
im Ta'rīḥ al-islām an entsprechender Stelle angeführt. Den
Grund dafür, daß er einige dieser Quellen auch im Kompendium
der Erwähnung würdigt, hat man darin zu suchen, daß adDahabī ein sehr gewissenhafter Chroniker ist und im Haupt-

I Längere Todesberichte sind: Tod von Wäţiq (Bd. I, S. 108—09)
A. H. 232, der vom Prediger von Damaskus 'Alī b. Dāwūd ad-Dārānī (Bd. I, S. 187)
A. H. 402; von Šāhanšāh Ahmad b. Amīr al-ğujūš Badr al-Armanī (Bd. II, S. 29)
A. H. 515; von Nūraddīn (Bd. II, S. 60)
A. H. 569.

<sup>2</sup> Ausnahmen bilden beide Ibn al-Aţīr: bei aš-Šaibānī erwähnt Bd. II, S. 84, Z. 15 seine Gāmi al-uşūl und Garīb al-hadīt, bei al-Ğazarī erwähnt Bd. II, S. 102, Z. 21 sein Kāmil und Ma'rifat aṣ-ṣahāba. Auch das Muntaṣam des Ibn al-Ğauzī ist einmal im Bd. I, S. 168, Z. 4 erwähnt.

werke seine Quellen ständig anführt. Eben diese Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind die größten Vorzüge ad-Dahabī's, die er naturgemäß auch in dem kleinen Werke nicht aufgeben konnte und wollte.

Die meisten der von ad-Dahabī zitierten Quellen beziehen sich auf Todesfälle. Viele Todesberichte enthalten am Ende einen Zusatz, daß der Verstorbene gemäß der Meinung von X. Y. der ausgezeichnetste Mann seiner Zeit war. Diese Autoritäten sind beinahe alle hāfiz oder Rechtsgelehrte, Leute, deren Namen er meistens auch in seinem Tabagat al-huffaz erwähnt. Die Anführung derselben Namen im Duwal al-islam zeigt uns an, daß ad-Dahabī ein sehr sorgfältiger Leser der älteren Literatur war und viele für uns verlorengegangene Werke des näheren kannte. In der politischen Geschichte dagegen erwähnt er bloß einige Male Quellen. Aber diese spärlichen Quellen der politischen Entwicklungsgeschichte des Islam sind uns sehr wertvoll, besonders wenn man sie zusammen mit den Quellen des Ta'rīh al-islām prüft und mit denselben vergleicht. Es erhellt nämlich aus einem solchen Vergleich, daß zur Zeit ad-Dahabī's die angesehensten der als Quellen für die Weltgeschichte benutzten Autoritäten drei Gelehrte waren: Ibn al-Atīr, Ibn al-Ğauzī und Sibt ibn al-Ğauzī. Ibn al-Atīr's Kāmil war die wichtigste Quelle ad-Dahabi's für die politisch-geschichtlichen Kapitel des Ta'rīh al-islām. Die zweitgrößte, aber nicht minder geachtete Quelle unseres Verfassers war das Kitāb almuntazam des Ibn al-Gauzī. Wir können ad-Dahabī schlechthin als einen der hervorragendsten Schüler des berühmten Bağdader Polyhistors ansprechen. Nicht nur übernimmt er das ganze System des Kitāb al-muntazam (politische und Personalgeschichte in einem Werke), sondern er führt auch den Namen des Ibn al-Gauzī sehr oft an: ihm entlieh er größtenteils seine biographischen Berichte, alle Bagdader Nachrichten von lokalem Interesse, außerdem aber auch sehr viele Berichte der allgemeinen Geschichte. Kein Wunder, daß Ibn al-Gauzī auch im Duwal al-islām die am häufigsten angeführte Quelle ad-Dahabi's ist. Und ebenso wie Ibn al-Gauzī seine größte Autorität für die Geschichte von Mesopotamien war, wird der Name von dessen Enkel Sibt b. al-Gauzī als die wichtigste Quelle für die Geschichte Syriens zur Zeit der Kreuzzüge sowohl im Ta'rīḥ al-islām, als einige Male auch im Duwal al-islām von unserem Verfasser erwähnt.

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht von allen im Kitāb duwal al-islām erwähnten Quellen. Diese Übersicht legt von der großen Belesenheit ad-Dahabi's Zeugnis ab und weist mittelbar auch auf die Quellen seines großen Werkes: des Ta'rīḥ al-islām hin. Wie im Duwal al-islām, so werden auch in dieser Zusammenstellung die Namen bloß kurz angeführt. Den Namen folgt bei den weniger bekannten Verfassern ein Hinweis auf die Quellen, die Näheres über sie enthalten — fast ausschließlich handelt es sich um das Tabaqāt al-ḥuffāṣ, in dem die meisten von ad-Dahabī's Autoritäten enthalten sind. Wo es bekannt ist, wird auch das Todesdatum hinzugefügt. Diesen Angaben folgen die Jahre der Hiğra, für welche ad-Dahabī auf die Verfasser Bezug nimmt.

Ibrāhīm b. Abī 'Abla (*Tab. Ḥuff.*, V, 69): A. H. 96. Ibn al-Atīr (gest. 630/1233 in Mauṣil): A. H. 358, 460, 590, 623. Aḥmad b. Ḥanbal (gest. 241/855 in Baġdād): A. H. 159, 192, 197, 198, 238.

Aḥmad b. Ṣāliḥ (*Ṭab. Ḥuff.*, VIII, 89; gest. 248/863): A. H. 234. Aḥmad b. Jūnus (*Ṭab. Ḥuff.*, VII, 92): A. H. 148.

Abū Aslama: A. H. 601.

al-A'maš Sulaimān b. Mahrān (*Tab. Ḥuff.*, IV, 51; gest. 148/765<sup>1</sup>): A. H. 103.

al-Auzā'ī (*Tab. Ḥuff.*, V, 20; gest. 153/770<sup>2</sup>): A. H. 98, 118. Aijūb as-Saḥtijānī (Ibn Ḥallikān, Bd. II, S. 588, Anmerkung 6; gest. 131/748—49): A. H. 124.

al-Buḥārī (gest. 256/870 in Buḥārā): A. H. 234, 241.

Baqī b. Mahlad al-Qurtubī (gest. 276/889): A. H. 276.

Abū Bakr al-Ḥaṭīb al-Baġdādī (gest. 403/1071 in Baġdād):
A. H. 403.

Abū Bakr aṣ-Ṣūlī (gest. 335/946): A. H. 270, 286, 305.

Abū Bakr al-Hudalī: A. H. 141.

Bandar (Tab. Huff., VIII, 104; gest. 252/866): A. H. 198.

<sup>1</sup> Gemäß ad-Damīrī ist sein Todesdatum 147/764, siehe mein Index de la "Hayat al-hayawan" de ad-Damīrī, Journal Asiatique, Bd. CCXIII, année 1928, S. 14, Nr. 2.

<sup>2</sup> Gemäß ad-Damīrī 157/774, siehe mein Index . . ., S. 98, Nr. 600.

at-Tirmidī (gest. 279/892 in Būģ): A. H. 43.

Ibn al-Ğunaid (gest. 297/910): A. H. 234.

Ibn al-Gauzī (gest. 597/1200 in Baġdād): Ein Bericht über Talha in Bd. I, S. 18, Z. 8; A. H. 161, 273, 346, 349, 377, 526, 560, 565, 567, 574.

Abū Ḥātim as-Siǧistānī (gest. gegen 250/864): A. H. 113, 148, 174, 257.

Ibn Abī Hātim (Tab. Huff., XI, 40; gest. 327/938): A. H. 258, 264.

Abū Hāzim (Tab. Huff., IV, 24; gest. nach 140/757): A. H. 136. al-Hākim b. 'Abdallāh (gest. 405/1014): A. H. 349.

al-Habbāl (Tab. Huff., XIV, 28; gest. 482/1089-90): A. H. 444.

Abū Ḥanīfa (gest. 150/767 in Madīna oder in Baġdād): A. H. 114, 131.

al-Huraibī: A. H. 157, 164.

Ibn Huzaima (Tab. Huff., X, 79; gest. 311/923): A. H. 268. al-Hallal (Tab. Huff., XIII, 68): A. H. 425.

Ibn Ḥallikān (gest. 681/1282 in Damaskus): A. H. 270, 428, 515.

ad-Dāraqutnī (gest. 385/995 in Baģdād): A. H. 295.

Dāwūd b. 'Amr (Tab. Huff., VIII, 46; gest. 228/842): A. H. 181.

Abū Dāwūd as-Sīģistānī (gest. 275/888 in Baģdād): A. H. 134, 234.

Abū Dāwūd aṭ-Ṭajālisī (gest. 227/842): A. H. 153.

Ibn Abī Dāwūd (Tab. Huff., X, 108; gest. 316/928-29): A. H. 93.

ad-Dahabī (gest. 748/1348 in Kairo): A. H. 617.

Rāģih aš-Sā'ir (Ibn Ḥallikān, Bd. II, S. 443 und 446; gest. 627/1230): A. H. 618.

Rigā' b. Haiwa (Tab. Huff. IV, 7; gest. 112/730-31): A, H. 98.

Abū Zur'a (Tab. Huff., IX, 78; gest. 276/889-90): A. H. 235, 238.

az-Zuhrī (gest. 230/845 in Baģdād): Bd. I, S. 18, Z. 9 über 'Alī; A. H. 94, 110, 148.

Ibn as-Sā'ī (Tab. Huff., XX, 2; gest. 674/1276): A. H. 623.

Sibt b. al-Ğauzī (gest. 654/1257 in Damaskus): A. H. 462, 630. Sa'īd: A. H. 113.

as-Sakan b. Hālid: A. H. 96.

Sulaimān at-Taimī (Ibn Ḥallikān, Bd. IV, S. 285, Anmerkung 3; gest. 143/760—61): A. H. 100.

Ibn Sīrīn (gest. 110/728): A. H. 49, 117.

aš-Šāfi'ī (gest. 204/820 in Fusṭāṭ): A. H. 98, 126, 150, 160, 179, 204.

Abū Šāma (gest. 665/1267): A. H. 591, 643.

aš-Šatawī: 257.

Ši'ba (Tab. Huff., V, 28; gest. 160/773): A. H. 155, 164.

Ṣāliḥ b. Muḥammad (*Tab. Ḥuff.*, X, 9; gest. 293/906): A. H. 235.

ad-Dabbī: A.H. 299.

ad-Dubai'ī: A. H. 294.

aț-Țabarī (gest. 310/923 in Baġdād): A. H. 79, 284.

al-'Ammār (Ibn Ḥallikān, Bd. 1, S. 614, Anmerkung 1):
A. H. 584.

Ibn 'Aun (Tab. Huff., IV, 55; gest. 151/768): A. H. 100.

Ibn 'Ujaina (*Ṭab. Ḥuff.*, VI, 19; gest. 198/814): A. H. 131. al-Qīlawī: *Ta'rīḥ*, A. H. 467.

Ibn al-Labbāna (Ibn Ḥallikān, Bd. III, S. 192—98; gest. nach 486/1093): A. H. 276.

Ibn Lahī'a (*Tab. Ḥuff.*, V, 65; gest. 174/790—91): A. H. 119. al-Lait (*Tab. Ḥuff.*, V, 52; gest. 175/791): A. H. 128, 131. Ibn al-Mubārak (gest. 181/797): A. H. 161.

Ibn al-Muğallid Samsaddin: A. H. 717.

Maḥkūl (gest. 113/731-32): A. H. 112.

Muḥammad b. Zijād al-Alhānī: A. H. 96.

al-Madā'inī (gest. 225/840): A. H. 69.

Ibn al-Madīnī (*Ṭab. Ḥuff.*, VIII, 15; gest. 234/848—49): A. H. 182, 198, 233.

Mis'ar (Tab. Huff., V, 25; gest. 153/770): A. H. 116.

Abū Mashar (*Tab. Ḥuff.*, VII, 62; gest. 231/845/46): A. H. 78, 112, 157.

Mațar-al-Warraq (Tab. Huff. IV, 7): A. H. 112.

Ibn Ma'in (Tab. Huff., VIII, 17; gest. 233/848): A. H. 161, 198.

Ibn Minda (Tab. Huff., XIII, 29; gest. 395/1004): A. H. 353.

Ibn Mahdī (*Tab. Ḥuff.*, VII, 1; gest. 198/813—14): A. H. 151, 181, 234.

Ibn Abī Naǧīḥ (*Tab. Ḥuff.*, V, 62; gest. 170/786—87): A. H. 125. an-Nīsābūrī (*Tab. Ḥuff.*, XII, 21; gest. 341/952—53 oder gemäß Ibn Ḥallikān, Bd. I, S. 591, Anmerkung 3, 349/960): A. H. 318.

al-Wāqidī (gest. 207/823 in Madīna): Bd. I, S. 8, Z. 8 über 'Umar; A. H. 112.

al-Wā'iqī: A. H. 232.

Warqā (*Tab. Ḥuff.*, V, 57; gest. zwischen 160—70/776—86): A. H. 161.

Wahīb (Tab. Huff., VI, 70): A. H. 167.

Jaḥjā b. Sa'īd (Ṭab. Ḥuff., IV, 29; gest. 143/760—61): A. H. 107.

Jaḥjā al-Qaṭṭān (*Ṭab. Ḥuff.*, VI, 49; gest. 198/813—14): A. H. 148.

Jazīd b. Hārūn (*Ṭab. Ḥuff.*, VI, 67; gest. 206/821—22): A. H. 150.

Ja'qūb b. Šība (*Tab. Huff.*, IX, 46; gest. 264/877): A. H. 228. Abū-l-Jamān (*Tab. Ḥuff.*, VII, 75; gest. 221—22/836—37): A. H. 181.

Ibn Jūnus (*Ṭab. Ḥuff.*, XII, 17; gest. 347/958): A. H. 319. Abū 'Umar al-Hāšimī: A. H. 355.

Hišām b. Ḥassān (*Ṭab. Ḥuff.*, V, 5; gest. 146/763—64): A. H. 151.

Ibn al-Hannāk: A. H. 725.

## EIN ERLASS DES ÄGYPTISCHEN UNTERRICHTS-MINISTERIUMS ZUR REFORM DER ARABISCHEN SCHRIFT.

### VON HANS KOFLER.

Mit Erlaß vom 26. Juli 1930 hat das ägyptische Unterrichtsministerium eine neue Schreibvorschrift erlassen, die
gewissermaßen ein Gegenstück zur Einführung des lateinischen
Alphabets in der Türkei darstellt und den Zweck haben soll,
einigen Mißständen der arabischen Schrift abzuhelfen. Wenn
auch das ägyptische Ministerium nicht im entferntesten daran
denkt, die Reform Kemal Pascha's mitzumachen, so ist doch
auch in diesem Erlasse der Einfluß abendländischer Kultur
deutlich zu erkennen, ja sogar offen einbekannt.

Das betreffende Schriftstück, das in seiner Art ein kleines Kulturdokument darstellt, ist in Exemplaren, die 1931 in der Kairiner Staatsdruckerei hergestellt worden sind, auf dem vorjährigen Leidener Internationalen Orientalisten-Kongreß verteilt¹ und, wie es scheint, von den auswärtigen amtlichen Vertretungen der ägyptischen Regierung an eine Anzahl von Interessenten (Arabisten usw.) geschickt worden. Es trägt die Aufschrift:

وِزَارَةُ النَّمَارِفِ الْمُمُوبَّةُ حُرُوفُ النَّاج وعَلامَاتُ الترقيم وَمَوَاضِعُ اسْتِعْمَالِها

und zerfällt in mehrere Teile: nach einer ziemlich breit gehaltenen Einführung in die Geschichte der arabischen Schrift und

<sup>1</sup> Ein solches Exemplar liegt mir vor. Herr Geheimrat Prof. Dr. Lehmann-Haupt (Innsbruck) hat es von Leiden mit nach Hause gebracht und mir freundlichst überlassen.

dem Lobpreise ihrer Schönheit und ihrer Vorzüge und nach Darlegung der Gründe und Umstände, die zur Reform geführt haben, bringt es den eigentlichen Ministerialerlaß im Wortlaut, sodann eine Schreibvorlage für die Nash-Schrift mit Anwendungsbeispielen, dann eine Schreibvorlage für die Rug'ah-Schrift, wieder mit Beispielen. In einer weiteren Beilage folgen sodann eine Liste der einzuführenden Interpunktionszeichen und die Regeln für deren Setzung, endlich die Regeln für die Setzung der neuen Buchstabenformen, die "Kronbuchstaben" (hurüf at-täğ) heißen. Anstelle langer Erörterungen lasse ich gleich die Einführung und den Erlaß des Ministeriums in Übersetzung aus dem Arabischen folgen.

# Im Namen Alläh's, des barmherzigen Erbarmers! Einführung.

Die arabische Schrift ist eine der Ruhmestaten der islämischen Kultur; sie ist im Zeitalter der islämischen Eroberung zugleich mit der Sprache und der Religion von Arabien in die benachbarten Reiche der Byzantiner, Perser und Nordwestafrikas hinübergewandert und auch nach Ägypten gedrungen, wo sie die Stelle der koptischen Schrift einnahm. Dank ihrer Schönheit und Kürze verbreitete sich die Vorliebe dafür rasch in den Herzen der Völker, so daß sogar die Länder, in die sie drang, die sich aber nach dem Willen des göttlichen Verhängnisses ihre frühere Sprache wieder aneigneten, wie beispielsweise die Perser, in der arabischen Schrift ein Hilfsmittel fanden und sie deshalb in ihrer neuen Kultur weiter behielten.

Eine der glänzendsten der verflossenen Epochen ägyptischer Blüte, wo auch die Schönheit der arabischen Schrift hell erstrahlte, ist das Zeitalter der Mamlüken; damals nämlich errichtete man die Moscheen und führte man die großen öffentlichen Bauten auf. Und damals bestand das Hauptbestreben der Menschen darin, Ornamente mit der arabischen Schrift darzustellen. Diese in den verschiedenen Gegenden Ägyptens verstreuten Moscheen und die mannigfaltigen auf deren Mauern eingemeißelten und geschriebenen Schriftarten legen Zeugnis dafür ab, wie großes Interesse für die Schrift den Geistern innewohnte.

Als dann die Chalifenwürde auf die Türken überging, nahmen sie ebenfalls ihren Anteil an der Pflege der arabischen Schrift, vervollkommneten sie und spezialisierten sich darin und brachten wahre Meister hervor, die den Ruhm Konstantinopels hoben, so daß es als das "Hauptquartier" der arabischen Schrift angesehen wurde. Dann aber wechselte das Schicksal, der allgemeine Umsturz im 'otmänischen Reiche trat ein, und die Türken ersetzten die arabische Schrift durch die lateinischen Buchstaben. Damit ging ihr Stern bei ihnen unter und ihre Spuren begannen zu verschwinden.

Mit überaus großer Bestürzung nahmen die Menschen die Kunde von diesem Umsturz auf und sahen dabei, daß der Geist dieses Zeitalters zu Neuerungen dränge. Infolgedessen entstand bei ihnen eine Bewegung, die auf die Reform der arabischen Schrift abzielte, und so begannen die Nachdenkenden nach einem Mittel zu Neuerungen in der Schrift zu forschen. Bei diesen eifrigen Bemühungen gab es Radikale und Gemäßigte. Ihrer Erkenntnis entging es nicht, daß, wenn sie sich selbst die Einführung einer Änderung und eines Ersatzes gestatteten wie die Türkei, die wundervolle arabische Schrift einer großen Gefahr ausgesetzt und das Band zwischen der alten und der neuen Bildung abgeschnitten wäre. Das ist aber ein Umstand, dessen Gefährlichkeit für die Menschen der künftigen Generationen sonnenklar erhellt.

Es ist ein glücklicher Umstand, daß Seine Majestät der König von Ägypten Fu'ād I. sein allerhöchstes Interesse der arabischen Schrift zugewandt, ihr ihre Blüte zurückgegeben und den verlorenen hohen Rang wieder eingeräumt hat. Und das ist nicht verwunderlich! Sitzt doch Seine Majestät auf dem Throne eines Volkes, das für die *Dād*-Sprechenden richtunggebend und für die arabischen Völker vorbildlich ist.

Es war schmerzlich für Seine Majestät, sehen zu müssen, daß dieser altadligen Art der herrlichen Kunst der Untergang drohte und ihre Grundlagen beinahe verwischt waren. Daher befahl Seine Majestät die Gründung von Instituten zum Zwecke des Unterrichtes in den verschiedenen Schriftarten; Seine Majestät nahm diese Institute in seine Obhut und ermunterte deren Schüler durch Prämien, sodaß sie gründlich geschulte Männer hervorbrachten, die sich in den Dienst des Volkes stellten, das

Banner der Renaissance hochhielten und die Werke dieser herrlichen Kunst verbreiteten, sodaß wir mit Recht sagen können: "Wenn auch jede Spur der arabischen Schrift allerorts verschwinden sollte, so wird sie doch in Ägypten nicht untergehen!" Wenn man will, kann man auch sagen: "Ägypten, das Land der Fruchtbarkeit, überlegender Köpfe und wunderbarer Werke, ist eifrig bemüht, seine Stellung zu erhöhen und zu vervollkommnen, so daß es mit der neuen Kultur Schritt hält".

Und wahrlich, wenn Konstantinopel aufgehört hat, das Hauptquartier dieser schönen Kunst zu sein, so hat sich Ägypten erhoben, um das Banner der Führerschaft zu tragen, dank der aufrichtigen Bemühung, die Seine Majestät der König in so reichem Maße an den Tag legt.

Seine Majestät hielt es bei der Verfolgung der Reform für angezeigt, seine segensreichen Maßnahmen auch noch durch Hebung des Niveaus der Schrift zu vermehren. Demgemäß erstreckte sich die allerhöchste Absicht auf zwei wichtige Punkte: erstens, daß die Grundsätze der Interpunktion zum Zwecke ihrer einheitlichen Anwendung festgesetzt würden, zweitens, daß Formen der Buchstaben des Alphabets ausfindig gemacht werden sollten, die möglichst große Ähnlichkeit mit den gewöhnlichen Buchstaben und dieselbe Wirkung hätten wie die Großbuchstaben der fremden Sprachen.

Kein Streit besteht darüber, daß die arabische Schreibweise im ganzen schwankend ist. Deshalb wollten viele von unseren Schreibenden diesem Mangel durch Nachahmung der fremden Sprachen abhelfen. Daher entlehnten sie von diesen die Interpunktionszeichen, wobei sie aber in deren Verwendung des Guten zu viel taten, so daß dem Leser ihr Zweck unklar wurde. Oder man kann sagen: sie verwenden die Interpunktionszeichen in der Schrift allzu reichlich bloß zum Schmuck und zur Verzierung statt als Mittel, den Sinn zu verdeutlichen und die Schwierigkeiten des Lesens zu verringern. Wie sehr bedarf unter diesen Umständen die arabische Schrift einer einheitlichen Regelung, die sie vereinheitlicht und ihren Ruhm erhöht!

Die Untersuchung dieser Angelegenheit wurde einer vom Unterrichtsministerium eingesetzten Kommission übertragen, die nunmehr ihre Arbeit zum Abschluß gebracht hat.

Was nun die Einführung neuer Formen für die Buchstaben

des Alphabets betrifft, so liegt ihr Hauptvorteil darin, daß sie die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Anfänge der Rede lenken und die Eigennamen von den anderen Wörtern unterscheiden.

Als dieser Wunsch Seiner Majestät dem Publikum bekannt geworden war, wurde es sofort davon ganz erfaßt; ging er doch von einem Herrscher aus, der sich durch seine Zuneigung zu Wissenschaft, Literatur und Kunst auszeichnet, wie nicht minder dadurch, daß er darüber wacht, Ägypten seinen hohen Rang zu bewahren. Deshalb spornte er (den Alläh behüten möge!) die Bemühungen der Arbeiter an, indem er Preise für diejenigen aussetzte, die in dem Wettbewerb den Sieg davon trügen.

So strengten sich denn die klugen Köpfe an und Leute aus Ägypten und anderen fernen und nahen Ländern traten in den Wettbewerb ein und brachten ihre Vorschläge vor. In der Tat gelang es einigen Konkurrenten, Formen für die Buchstaben zu erfinden, die diesen ein unterscheidendes Merkmal verleihen, ohne doch ihre Gestalt wesentlich zu verändern.

Eine Schiedskommission unterzog sich dann der Aufgabe, über die ihr unterbreiteten Vorschläge eine Entscheidung zu fällen und erkannte die Preise den für würdig befundenen Personen zu.

Sodann beschloß diese Kommission, sich durch diese Vorschläge leiten zu lassen, um eine Methode für die Schreibung der Großbuchstaben festzusetzen, indem sie bei ihrer Wahl folgende Punkte berücksichtigte: möglichst große Ähnlichkeit mit den gewöhnlichen Buchstaben, Leichtigkeit des Schreibens mit dem gewöhnlichen Schreibrohr (qalam) und große Flüssigkeit bei der Ligatur mit anderen Buchstaben.

Sie entschied sich ferner dafür, diese neuen Buchstaben "Kronbuchstaben" (حرف التاج) zu nennen, weil der Träger der Krone auch der Träger dieser Idee ist und in munifizenter Weise die Preise dafür verliehen hat.

Sodann ging die Behandlung der Angelegenheit der neuen Buchstaben auf eine Durchführungskommission beim Unterrichtsministerium über, die an diesen Buchstaben noch gewisse Verbesserungen vornahm. Diese Verbesserungen bildeten den Abschluß der Prüfung dieses Gegenstandes. Dann wurden sie Seiner Majestät dem König vorgelegt und erhielten die Billigung und Genehmigung. Demgemäß erging der nachstehende Ministerialerlaß zur Bekanntmachung an die Öffentlichkeit und zur Danachachtung beim Unterricht in den Schulen.

Der Ministerialerlaß selbst, der in seiner Langatmigkeit an die besten okzidentalen Muster erinnert, hat folgenden Wortlaut:

## ÄGYPTISCHE REGIERUNG.

## Unterrichtsministerium.

Der Unterrichtsminister hat nach Kenntnisnahme der Kabinettsordre Seiner Majestät des Königs, die bekannt gibt, daß der allerhöchste Wunsch Seiner Majestät dahin geht, daß ein allgemeiner Wettbewerb veranstaltet werde, um Formen der Buchstaben des Alphabets ausfindig zu machen, die denselben Effekt haben wie die Großbuchstaben der fremden Sprachen und den gewöhnlichen Buchstaben tunlichst ähnlich sein sollen, sowie daß die Fälle dargelegt werden möchten, in denen die Großbuchstaben in der Nashund der Rug\*ah-Schrift Anwendung finden sollen, und daß die Interpunktionszeichen in der arabischen Schrift eingeführt werden sollen,

und nach Kenntnisnahme des Beschlusses der Schiedskommission, die nach dem Willen Seiner Majestät des Königs eingesetzt wurde, um über den Wettbewerb hinsichtlich der Großbuchsta-

ben eine Entscheidung zu fällen,

und nach Kenntnisnahme der Entscheidungen der Kommissionen, die im Unterrichtsministerium zwecks Festsetzung der Interpunktionszeichen und zwecks allgemeiner Verbreitung der Großbuchstaben und der Fälle ihrer Anwendung eingesetzt wurden.

und nach Kenntnisnahme der Buchstabenformen in Nashī und Rug'ah, auf die die Wahl gefallen war,

verfügt wie folgt:

### § 1.

Die in der Beilage Nr. I dargestellten Großbuchstaben heißen "Kronbuchstaben" im Hinblick auf die Figur, mit der die gewöhnlichen Buchstaben gekrönt werden, als auch weil sie in Durchführung des Willens der Krone festgesetzt wurden.

### § 2.

Die Interpunktionszeichen und die Fälle ihrer Anwendung ergeben sich gemäß der Erläuterung in Beilage Nr. 2.

### § 3.

Die Kronbuchstaben finden in den in der Beilage Nr. 3 angeführten Fällen Anwendung.

### § 4.

Das Unterrichtsministerium wird alle Mittel ergreifen, um die Anwendung der Kronbuchstaben und der Interpunktionszeichen allgemein zu verbreiten, und zu den Maßnahmen greifen, die die Durchführung dieser Reform erheischt: der Einführung in die Lehrpläne der Schulen, der Bekanntmachung ihrer Vorzüge im Publikum und der Ermöglichung ihrer Verwendung in den Druckereien.

Erlassen am 30. Şafar 1349 (26. Juli 1930).

(Unleserliche Namensunterschrift.)

In der Beilage Nr. 1 sind dann die "Kronbuchstaben" in Nashī und Ruq'ah folgendermaßen dargestellt:



An diesen Formen fällt auf, daß im Nashī mit Ausnahme des I alle Buchstaben, die normalerweise nach links verbunden werden, die Krone in der Weise aufgesetzt bekommen, daß die Ligatur nach links ohne Absetzen erfolgen kann, während in der Rug'ah-Schrift, die sonst Ligaturen in viel weiterem Umfange zuläßt, die Krone besonders aufgesetzt werden muß, sodaß der Schreiber absetzen oder an den Anfang des Wortes zurückgehen muß; dieser Umstand dürfte der Einführung und Einbürgerung der neuen Zeichen sehr hinderlich sein.

In der Beilage Nr. 2 werden dann die Interpunktionszeichen und die Regeln für ihre Setzung festgesetzt.

### Die Zeichen sind:

- ١. Komma الغصلة : الغصلة
- 2. Semikolon (مُنقوطة) : ؛
- 3. Punkt (الوقفة) .
- 4. Doppelpunkt (النقطتان):
- 5. Fragezeichen (وعلامة الاستفهام) : ؟
- 6. Rufzeichen (علامة التأثر): 1
- 7. Klammer (القوسان): ( )
- 8. Anführungszeichen (علامة التنصيص): " "
- 9. Gedankenstrich (الشرطة): -
- 10. Auslassungszeichen (علامة المذف); .....

Die Regeln für die Anwendung dieser Zeichen entsprechen im Wesentlichen der Praxis der okzidentalen Sprachen, französischer Einfluß scheint aber besonders maßgebend gewesen zu sein.

In der Beilage Nr. 3 folgen dann die Regeln für die Setzung der Großbuchstaben; diese kommen zur Anwendung:

- 1. am Anfange eines jeden Wortes von Titeln und Überschriften; z. B. müßte in dem Buchtitel كتاب الافاتي sowohl das als auch das Anfangs-l von الأغاني mit der Krone versehen werden:
- 2. am Anfange eines selbständigen Satzes, d. h. eines solchen, mit dem die Rede beginnt, sowie zu Beginn einer Aussage in direkter Rede, nach dem Punkte, Fragezeichen, Rufzeichen und Doppelpunkt;
- 3. am Anfangsbuchstaben eines Eigennamens, gleichgültig ob er einfach oder zusammengesetzt ist und ein vernünftiges oder unvernünftiges Wesen bezeichnet. Ausgenommen ist

- aber der Fall, daß dem Eigennamen eine der Partikeln vorausgeht, die mit dem folgenden Worte verbunden werden; in diesem Falle wird sowohl die Partikel als auch der Eigenname wie sonst geschrieben (z. B. (i);
- 4. ist der Eigenname durch eine Sifah ausgedrückt, die dessen Stelle vertritt, sodaß sie die ausdrückliche Nennung des Eigennamens entbehrlich macht, so wird der Anfangsbuchstabe der Sifah als "Kronbuchstabe" geschrieben; so erhalten also in dem Satze: رسول الله کذا das این رسول الله کذا die Krone.

Der Freund orientalischer Kulturen, für den die arabische Schrift einen integrierenden Bestandteil des Orients darstellt, aber auch der gelehrte Orientalist wird in den "Kronbuchstaben" wohl nur eine häßliche Störung dieser so harmonisch-dekorativen Schrift sehen und wird diese Neuerung wohl umsomehr bedauern, als die Vorteile der "Kronbuchstaben" recht fraglich sind. Hingegen dürfte eine sorgfältige Interpungierung manche textliche Undeutlichkeit hintanhalten. Aber eine solche Interpungierung finden wir ja schon längst in türkischen Texten und in neuerer Zeit auch in Kairiner Textausgaben wie auch bei abendländischen Arabisten.

# ZU MEINEM AUFSATZ "GRAMMATISCHE ARABISCHE MISZELLEN. 2. STÜCK. I" (oben S. 211 ff.).

#### VON

#### A. FISCHER.

Meiner Erklärung des Predigtfragments al-Ḥasan al-Baṣrī's يا ابن آنه دينك دينك فاتها هو لحهك ودمك ألح , wie sie in meinem in der Überschrift genannten Aufsatze vorliegt, haben in schriftlichen Äußerungen an mich eine Anzahl Fachgenossen, darunter auch mehrere, die als vorzügliche Arabisten gelten müssen, ihren Beifall gespendet. Leider aber muß ich selbst sie jetzt, nach einer sorgfältigen neuen Prüfung, der ich das Fragment unterzogen habe, wenigstens zum Teil aufgeben. Zu dieser neuen Prüfung hat mich nachstehender Brief des Herrn Hussein Wahitaki (türkischer Nationalität, z. Z. in München) vom 12. Februar ds. veranlaßt:

"Als Leser der Islamica darf ich mich auch, wenn auch nur indirekt, zu Ihren Schülern zählen. Auch in der letzten Nummer habe ich wieder die Miszellen mit großem Nutzen gelesen, und ich möchte mir hiermit erlauben einige Bemerkungen zu dem von Ihnen herangezogenen Texte aus dem Buche Mas-

signon's zur gefälligen Beurteilung vorzulegen.

Ihre Verbesserung der in jeder Hinsicht unmöglichen Stelle الت المعنى وايّاك [أن] تُواد الت المعنى وايّاك [أن] تُواد ist selbstverständlich zutreffend. Jedoch scheint mir auch die Lesung der Handschrift يواد richtig zu sein. Denn es ist durchaus möglich, daß الله hier als reines Substantiv genommen ist und als Subjekt des Verbums fungiert, so daß النفسان فقل النوجاء الله فقل النوجاء (Konstantinopel 1275) II p. 171: قال النوجاء الناسيرافي: ايا اسم ظاهر مضاف الى المضمرات كان اياك بمعنى نفسك والسيرافي: ايا اسم ظاهر مضاف الى المضمرات كان اياك بمعنى نفسك

<sup>1 =</sup> II If in der in meinem Besitz befindlichen Ausgabe des Kommentars Konstantinopel 1875 (?).

Ein anderer Spruch des Ḥasan Baṣrī, der bei Ġazālī, im Ihjā (Kairo 1296) III p. ٨٠² zitiert wird, hat folgenden Wortlaut: المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من المشف والقبضة من السويق والجرعة من الماء والمنافق مثل السبع الضارى بلعا بلعا وسرطا سرطا لا يطوى بطنه لجارة ولا يؤثر الخاه بغضله وجهوا هذه الغضول امامكم يطوى بطنه لجارة ولا يؤثر الخاه بغضله وجهوا هذه الغضول امامكم Auch hier, wo kein انواء oder تحذير vorliegt, sind die Akkusative absolute Infinitive mit ausgelassenen Verben, und die Rede ist ebenfalls berichtend, mit Ausnahme des letzten Satzes.

Ich habe zu diesem Briefe, den offenbar ein guter Arabist geschrieben hat, Folgendes zu bemerken.

وایّاك تُراد für انت المعنی الخ auch وایّاك تُراد lesen könne, ist richtig. Ja ich gebe dieser Lesung, die ja auch dem Befunde der Hs. (وایّاك پُراد entspricht,

I = I ITA f. meines Exemplars.

<sup>2 =</sup> III مة, 10 v. u. meiner Ausgabe des Ihjā' 'ulūm ad-dīn Kairo, al-Maṭba'ah al-Azharijah, 1302. Diese Ausgabe hat الغنيمة (d. i. العنيزة) fūr العنيزة fūr العشيش, السويق fūr التمر und العشيش, العنيزة J Darūber mehr in einem der nāchsten Hefte der Islamica.

jetzt sogar den Vorzug. Aber nicht aus dem von Herrn Wahitaki geltend gemachten Grunde, daß Grammatiker wie Zaggag und Sīrāfī in ایا ein mit نفس gleichbedeutendes Substantiv sehen; denn dabei handelt es sich nur um eine Hypothese zur Deutung von b, der eine ganze Anzahl andrer Hypothesen gegenüberstehen (s. Radī an der von Herrn Wahitaki namhaft gemachten Stelle; Anbārī, Inṣāf, Streitfrage Nr. 98; die größeren einheimischen Wörterbücher und Lane s. [51 usw.) und für die ihre Vertreter keinen Beweis erbringen. Sondern deshalb, weil diese Konstruktion allem Anschein nach eine Spezialität Ḥasan al-Baṣrī's gebildet hat. Dieser hat nämlich auch, wie wir durchaus glaubwürdig hören, in der ersten Sure für ایّاک ایاک یعند: نعید gelesen, das, wie man sieht, in formaler Hinsicht unserm ایّاك يُراد vollständig entspricht. Auf diese Koran-Variante Hasan's habe ich - was leider meinem Gedächtnis entschwunden war und mir erst jetzt wieder eingefallen ist - selbst vor 10 Jahren hingewiesen, nämlich in meinem Aufsatze über die Mas'alah zunbūrījah in der Festschrift für E. G. Browne, wo ich S. 154 habe drucken lassen: "Und zu in Sure I wird die Lesart إِيَّاكَ تُعْبُدُ überliefert ضميرُ النصب [أى إيّاها] استُعِيرُ في مكان :Mugnī I, AF, 3 ff.: ضمير الرفع. قاله ابنُ مالِك، ويتشهد له قراءةُ الحسن داياك يُعبد، und dazu al-Qaşr al-mabnī I, Fva, 4 v. u. ff.: فإيّاك مبتدأ استُعِيرُ لضمير الرفع وهو أنت وإن كان ضميرُ نصب؛ والأصلُ: أنت إلَّهُ يُعُبَدُ, وقُرِيَّ بالغَوْقيَّة؛ والْأصلُ: أنت تُعُبِّدُ، فأَتِيَّ ایاک یُعْبَدُ Jetzt kann ich für dieses ایاک مکان آنت Hasan's noch zwei andre Zeugen anführen, nämlich Ibn al-Gazari, an-Našr fi-l-qirā'āt al-'ašr, Damaskus 1345, I fa, unt.: (قلتُ) وَبُقِي منها رواياتُ اخرى ..... ومنها (يعبد) بالياء وضمَّها وقاع الباء على البناء للمفعول قراءةُ الحسن وهي مُشْكِلة وتُوجَّه und Bannā', Ithāf fuḍalā' al-bašar fī qirā'āt al-arba'at 'ašar, Kairo 1317, v1, 7 v. u. (vgl. Bergsträßer, Islamica II, 20). Ich halte auch Herrn Wahitaki's Deutung der Infinitive in der Hauptsache سَرَطًا سَرَطًا جَمْعًا جَمْعًا في وعاء وشَدًّا في وكاء für richtig. Die in dem Paradigma رُيْدُ سَيِّرًا سَيْرًا سَيْرًا رَيْدُ سَيْرًا beständig" veranschaulichte eigenartige syntaktische Konstruktion war mir nicht unbekannt. Sie fehlt zwar selbst in den besten abendländischen Darstellungen der arabischen Grammatik oder Syntax (also selbst bei Sacy, Fleischer, Caspari-Wright, Reckendorf, Nöldeke und Brockelmann), aber sie wird regelmäßig von den großen einheimischen Philologen erörtert. (هذا بات ما تنتصب فيه المصدر كان فيه : Cf. Sibawaih I If. ff.: الألفُ واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعلِ المتروكِ إظهارُه لأنَّه يَصير في اللحبار والاستفهام كِدُلًا من اللَّفظ بالفعل . . . . . . . ) وذلك قولك: ما أنت إلَّا سَيْرًا وإنَّما أنت سَيْرًا سَيْرًا وما أنت إلَّا الضَّرُبُ الضَّرُبُ وما أنت اللا قَتُلًا قَتُلًا وما أنت إلَّا سَيْرَ البَريدِ سَيْرَ البريد. فكأنَّه قال في هذا كلَّه: ما أنت الَّا تَفْعَلُ فَعُلًّا وما أنت إلَّا تَفْعَلُ الْفِعُلُ، ولكنَّهم حدَّفوا الفعلَ لما ذكرتُ لك . . . وتقول: زُيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا وإن زيدًا سَيْرًا سَيْرًا، وكذلك لَيْتَ ولَعَلَّ ولكن وكأن وما اشمه ذلك. وكذلك أن قلتَ: أنت الكَهْرَ سَيُّرًا سَيْرًا وكان عبدُ الله الدهرَ سَيْرًا سَيْرًا وأنت مُذ اليوم سَيْرًا سَيْرًا. واعْلَمُ أَنَّ السَّيْرَ اذا كنت مُغْبِرًا عنه في هذا الباب فإنها تُخْبِر بسَيْر متّصِل بعضُه ببعض في أيّ اللُّحوال كان. وأمّا قولك: إنَّها أنت سَيْرٌ فإنَّها جعلتَه خبرًا لأنت ولم تُضُور فِعُلًّا . . . . . ومن ذلك قولك: ما أنت إلَّا شُرُّبَ الإبلِ وما أنت إلَّا ضَرُّبَ الناس وما أنت إلَّا ضَرُّبًا الناسَ ونظيرُ ما انتصب قولُ الله عزِّ وجلَّ: فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وإِمَّا فِداءً ! فإنَّمَا انتصب على فإمّا تَهنُّون مُنًّا وإمَّا تُغادُون فِدا، ولكنَّهم حذَّفوا الفعلَ . . . . . . . . . وإن شئتَ رفعتَ هذا كلَّه فتجعلتَ الآخِرَ هو الْأَوْلُ فجازَ على سعة الكلام من ذلك قولُ الْمَنْساء \* تَرْتَعُ ما رَتَعَتُ حتى اذَا اذَّكُوتُ \* فَإِنَّهَا هِنَى إِقْبَالٌ وَإِذْبَارُ \* فَتَجَعَلُهُا الْاقْبَالَ وَالْإِذْبَارَ فَتَجَازَ 

1 Sure 47, 5 (neue ägypt. Ausg. 47, 3).

<sup>2</sup> Diwan, ed. Cheikho, éd. critique (Beyrouth 1896) va, 1.

هذا الباب فقولُك؛ أُقِيامًا يا فلانُ والناسُ قُعودٌ؟ وأُجُلوسًا والناسُ يَفرون؟ لا يريد أن يُغُبِر أنَّه يَجلس ولا أنَّه قد جلس وانقضى جلوسُه ولكنَّه يُنغُبِر أنَّه في تلك الحال في جلوس وفي قيام. وقال العَنجَاجِ \* أَطَرَبًا ; وأنت قِنَّسُويٌ \* فإنها أراد أَتَطُوبُ أي أنت في حال طَوَبِ؟ الح ferner Zamahšari, Mufassal 11 f .: الفعال أغصايرُ المنصوبةُ بافعال المنصوبةُ بافعال مضمَرة على ثلثة أنواع :ما يُستعمل إظهارُ فِعُلِه وإضمارُه، وما لا يستعمل إظهارُ فعله، وما لا فعلَ له اصلاً ..... والنوعُ الثنى ..... منه: إنَّما أنت سَيْرًا سَيْرًا وما أنت إلَّا قَنْلًا قَتْلًا وإلَّا سَيْرَ البَريد وإلَّا ضَرُّبَ الناس وإلَّا شُرُّبَ الإبل. ومنه und dazu Ibn Ja'iš I الله تعالى: فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وإمَّا فِدا، إنَّما يقال هذا لِمَن يَكثر منه ذلك الفعلُ ويُواصِله فاستُغُني بدلالة المَصْدَر عن إظهارة. وليس ذلك ممّا يُختصّ بالمخاطَب بل تُستعمله في الإخبار عن الغائب كما تستعمله في المخاطَب فتقول زُيْدٌ سَيْرً سَيْرًا اذا أخبرتَ عنه بمثل ذلك المعنى . . وإن رفعتَ وقلتَ: ما أنت إلَّا سَيْرٌ سَيْرٌ على معنى ما أنت إلَّا صاحِبُ إسَيْر وحدفت الصلحب وأقمت السير مُقامَم لم يُدل على كثرة Ibn al-Ḥāǧib, Kāfijah, s. النصوبات (ed. Rom 1592 S. 16 f.): ما وقَع مُثْبَتًا بَعْدَ نَغْي أو مَعْنَى نَغْي داخلِ على اسم لا يكون خبرًا عنه أو وقع مكرِّرًا نعوُ :ما أنت إلا سَيْرًا وما أنت إلا سَيْرَ البَريد und dazu Radī, Šarh, Kon- وإنَّما أنت سَيْرًا وزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا اللَّح قوله ما وقع مُثْبَتًا الى آخره هذا مَصْدَرٌ يَجِب :.stant. 1875 (?), I الم وقع مُثْبَتًا الى آخره هذا مَصْدَرٌ يَجِب حدَفُ فعلِه باجتماع شيئين أحدُهما أن يكون ناصِبُه خبرًا عن شيء لو جعلتَ هذا المصدرَ خبرًا عنه لم يكن إلَّا مَجازًا لكونه صلحبَ ذلك المصدر. والثاني أن يكون المصدرُ مكوَّرًا أو بَعْدَ إِلَّا أو مَعْناها نعو :ما زَيْدٌ إِلَّا سَيْرًا وِمَا الدُّهُوُ إِلَّا تَعَلَّبًا وإِنَّهَا أَنْتَ سَيْرًا وزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا

<sup>1</sup> Diwan 40, 3.

والمَنونُ تقريعًا تقريعًا. وكذا إن نخل على المبتدأ نواسخُه نحوُ إنّ زيدًا سيرًا سيرًا. ويجوز أن يكون نحو دما كان زيدٌ إلَّا سيراً، من . واعْلَم أنّ هذا المصدر الّذي بعد الا أو معناها قد يكون منكِّراً كما ذكرنا ومعرَّفًا إمَّا بالإضافة نحو ما زيدٌ إلَّا سيرً البريد أو باللام نحو ما زيد إلا السير؛ وكذا يجيء مكرَّرًا نحو ما زيدً إلَّا سيرًا سيرًا. قالوا فتعينتُذ حذفُ الفعل أَوْجَبُ لقيام الْوَل مقامَه auch 'Iṣām, Šarh al-Kāfijah, Kpl. 1256, Irr ff.; Ibn Mālik, \* كذا مكرِّرٌ وذو حَصْرٍ وَرُدُ \* Alfijah, ed. Dieterici, Vers 294: \* أى كذا يُحُذَف : und dazu Ibn 'Aqīl فاثبَ فِعُل لِآسُم عَيْن ٱسْتَنَدْ \* عاملُ المصدر وجوبًا اذا نابَ المصدرُ عن فعل استند لاسم عَيْنِ أي أَخْبِرُ به عنه. وكان المصدرُ مكرَّراً أو معصوراً. فيثالُ المكرَّر زيدٌ سيراً سيرًا، والتقديرُ زيدٌ يَسيرُ سيرًا فهُذَفَ يَسيرُ وجوبًا لقيام التكرير مقامَه. ومثالُ المحصور ما زيدٌ الَّا سيرًا واتَّما زيدٌ سيرًا، والتقديرُ ما زيدٌ الَّا يسيرُ سيرًا وانها زيدٌ يسير سيرًا فحُذف يسير وجوبًا لما في الحَصر من التأكيد القائِم مقامَ التكرير. فإن لم يكرَّر ولم يُتعُصَر لم يَتجب الحذفُ نعو زيدٌ سيرًا والتقديرُ زيدٌ يسير سيرًا؛ فإن شئتَ حذفتَ يسير وإن und Ušmūnī, Šarķ al-Alfījak, Kairo شئتَ صرّحتَ به والله اعلم 1305, am Rande der Hāšijah Şabbān's, II 9 f. (= Ausg. Tunis 1292, am Rande der Hāšijah des Ibn Sa'īd at-Tūnisī, I rvr f.): (كذا مكرَّرٌ وذو حَصْرِ وَرَدُ) كُلُّ منهما (نائب فِعْلِ لَاسْمِ عَيْنِ ٱسْتَنَدُ) نعو أنت سيرا سيرا وإنَّما أنت سيرا وما أنت إلَّا سيرا. فالتكرار عِوَض من اللغظ بالفعل والحصرُ ينوب منابَ التكرير. فلو لم يكن مكرّرا ولا معصورا جازَ الاضمارُ والاظهارُ نعو أنت سيرا وأنت تسير سيرا. والاحتراز باسم العَيْن عن اسم المعنى نعو أَمْرُكَ سَيْرٌ سَيْرٌ فيتجب أن يُرْفَع على التَّخبَريّة هنا لِعِدم الاحتياج الى إضمار فِعُل هنا بتخلافه بعد اسم العين لأنَّه يُومَن معه اعتقادُ الخبريّة اذ المعنى لا يُخْبَر به عن العين إلّا سَجازًا كَتُولُهُ \* فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَاذْبَارُ \* أَى ذَاتُ إِقْبَالَ وَإِنَّارِ.

<sup>1</sup> Richtiger wäre كقولها, s. oben S. 366, unt.

Ich habe auch an diese Konstruktion gedacht, als ich mir zum erstenmal den Sinn unsres Predigtfragments klar zu machen suchte. Ich glaubte aber hier von ihr absehen zu müssen, weil ich in der Erinnerung hatte, daß derartigen akkusativischen Infinitiven stets ein Subjekt, nach den Schemata زید سیرا سیرا u. ä., vorangehen müsse. Jetzt habe ich mich aber belehren lassen, daß diese Erinnerung irrig war. Einmal durch den - in seiner genauen Beherrschung des Arabischen wirklich erstaunlichen - Sībawaih, der I ifr, 14 ff. ausdrück-وكذلك إن أُخبرتَ ولم تَستفهم تقول سيرًا سيرًا بالم عُنيتَ نُفسَك أُو فيرَكِ وذلك أنَّكِ رأيتَ رجلًا في حالٍ سيرٍ أو كنتَ في حال سيرٍ أو ذُكر رجل بسيرٍ أو ذُكرتَ أنت بسيرٍ وجَرَى كُلام يُعسن بناء هذا عليه كما حسن في الاستفهام لأنَّك إنَّما تقول أَطَرَبًا؟ وأُسَيِّرًا؟ اذا رأيتَ الله من الحال أو ظننتُه فيه. وعلى هذا يُعبى هذا البابُ اذا كان خبرًا أو استغهامًا اذا رأيتَ رجلًا في حالٍ سير أو ظننتَه فيه فأَتْبِتُّ ذلك له. وكذلك أنت في الاستفهام اذا قلتَ أَأَنْتَ سيرًا؟ الخ und zweitens durch die von Herrn Wahitaki angezogene Stelle in Gazālī's Ihjā'. Die hier stehenden Satze والمُنافق مثلُ السَّبُع werden sicher الضارى كِنُعًا كِنُعًا وسَرَطًا سَرَطًا لا يَطوى كِطُنَه لجارة الخ besagen: "Aber der Heuchler gleicht einem raubgierigen Löwen; verschlingen, verschlingen und fressen, fressen! (d. h. er verschlingt und frißt beständig); nicht kasteit er seinem Nächsten zulieb seinen Bauch" usw. Wollte man etwa in den Formen tamjīs-Akkusative sehen und demgemäß بلعًا وسرمًا سرمًا übersetzen: "Aber der Heuchler gleicht einem raubgierigen Löwen im Verschlingen und Fressen" usw., so würde man damit den Parallelismus zerstören, der den Aufbau der zwei المنافق und المؤمن مثل العُنكَيْزة يكفيه الخ und المؤمن مثل العُنكَيْزة beherrscht. مثل السبع الضاري بلعًا بلعًا النع

Höchst fraglich ist freilich, ob man in diesen akkusativischen Infinitiven mit den einheimischen Grammatikern und mit Herrn Wahitaki Ellipsen sehen darf, bei denen das zugehörige Verbum finitum ausgefallen ist. Da das Verbum finitum abgesehen von dem Paradigma أنت (تَسير) سَيْرًا, das, da die älteren Grammatiker es nicht nennen und da Ibn 'Aqīl ein 25

Islamica, V, 3-

kritisches الله أعلم dazu gesetzt hat, vielleicht nicht als ganz einwandfrei angesehen werden kann — bei ihnen nicht stehen darf, so möchte ich sie vielmehr für interjektional halten, um so mehr als sie allem Anschein nach der erregten oder doch lebhaft bewegten Rede angehören.

Trotz der vorhandenen Unterschiede wird man sie mit verwandten Ausdrucksweisen in andern Sprachen vergleichen dürfen, wo gleichfalls Infinitive in aussagendem Sinne stehen. Ich denke dabei an den absoluten Infinitiv des alttestamentlichen Hebräisch in emphatischen Sätzen folgender Art: בשוֹת על־תהה אָן הוֹלִיד אָן, Auf Eitles vertrauen und Nichtiges reden, mit Mühsal schwanger gehn und Unheil zeugen" Jes. 59, 4, דָבֶר דְּבֶרִים אָלוֹת שָׁוָא כָּרֹת בְּרִית ,Worte machen, falsche Eide schwören, Verträge schließen" Hosea 10, 4, oder fragend: הַמֵּב רָצֹחַ וְנָאֹף וְהַשֶּׁבֵעַ לַשֶּׁקֶר וְקַשֵּׁר לַבַּעַל וְהָלֹךְ אַחֲרֵי אֵלֹהִים אַחַרִים · · · וּבָאתָם "Wie? stehlen, morden und ehebrechen und falsch schwören, dem Baal räuchern und fremden Göttern nachlaufen .... Und dann kommt ihr . . . . ?" Jer. 7, 9 f. usw. (vgl. bezüglich dieser sprachlichen Erscheinung für das Semitische im allgemeinen Brockelmann, Grundriß II 168f.); - an den sog. Infinitivus historicus des Lateinischen in Beispielen wie Terentius, Andr. 62 ff.: "Sic vita erat: facile omnes perferre ac pati; cum quibus erat cumque una, eis sese dedere, eorum studiis obsequi", Cicero, Verr. II 188: "Clamare omnes . . .; ego instare", Caesar, Bell. Gall. I 16, 1 u. 4: "Interim Caesar Haeduos frumentum flagitare: ..... diem ex die ducere Haedui; conferri, comportari, adesse dicere" (vgl. dazu z. B. Kühner-Stegmann, Ausführl. Gramm. d. lat. Sprache, II, 1, 2. Aufl., § 34: "An der Stelle des beschreibenden Imperfekts und des repräsentativen Präsens wird in lebhafter Schilderung sehr häufig der Infinitiv des Präsens gebraucht, den wir daher infinitivus adumbrativus oder descriptivus (weniger passend ist die gewöhnlich gebrauchte Bezeichnung inf. historicus) nennen wollen. ..... Das Subjekt und seine attributiven Bestimmungen stehen wie bei dem Verbum finitum im Nominative; zuweilen wird auch das aus dem Zusammenhange leicht zu ergänzende Subjekt weggelassen" usw.); - an erregte, unwillige Ausrufe und pathetische Fragen des Neuhochdeutschen wie: "Wir ihn berühren,

den Gott geschlagen!" (Schiller), "Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, und bin nicht Meister meiner selbst!" (desgl.), "Wer? Ich? Ich eines Mannes Bild in meinem reinen Busen tragen? . . . . . Ich, meines Landes Retterin, . . . . . Für meines Landes Feind entbrennen?" (desgl.), "Was? Ich vor falschen Götzen niederknieen? dem Gaukelspiele des Betrügers opfern? in Mekka den verehren, den ich einst verbannt!" (Goethe) usw. (s. H. Paul, Deutsche Grammatik, IV § 353, Blatz, Neuhochdeutsche Gramm., 3. Aufl., II § 156 u. a.); an ital. "Io dir bugie!", "Ma io perchè venirvi?", frz. "Moi, dire des mensonges!", "Pourquoi pleurer?", span. "Yo decir mentiras!", altspan. "Irme yo con el?" usw. (vgl. Meyer-Lübke, Gramm. d. Roman. Sprachen, III § 528; über den "histor. Infinitiv" des Romanischen s. hier § 529) u. a.

Daß das Subjekt der Aussage bei unsern Infinitiven, wenn es überhaupt ausgedrückt wird, im Nominativ steht, kann bei einer Sprache nicht befremden, die auch Konstruktionen kennt الضَّرُبُ oder الضَّرُبُ زَيْدٌ عَهْرًا ,und, seltener الضَّرُبُ عَهْرِو زَيْدٌ Vgl. den bei den Philologen immer wieder als šāhid \* تَنْفي يُداها التَّحْصَى في كُلّ :erscheinenden Vers des Farazdaq × Sīb. I ∧, Ibn Ja'īš I v·v. هاجرة \* نَغْيَ الدُّنانير تَنْقادُ الصَّياريفِ \* II 166r, 'Ainī, aš-Šawāhid al-kubrā III ori, IV on, Bagdādī, Hizānah II 100, Howell I 1030 usw.1; den Vers des Ibn Da'lağ: · Mu \* لَزُومٌ مَا عَلِمْتُ لِبابِ دارى \* لُؤُومَ الكَمْفِ أَصْلَحَابُ الرَّقِيمِ \* barrad, Kāmil ٢٠٠١, 2; Wendungen in der Prosa wie: واك القاء (بابُ الْقَاء النَّذُر العَبُدَ الى القَدَر La. neben) العَبُدِ النَّذُرُ الى القَدَر Buhārī, Sahīh, ed. Krehl-Juynboll IV rof, Buch 82, 6 und dazu Ausg. Bulaq 1311-13 VIII irf und die Kommentare von 'Asqalānī, 'Ainī und Qastallānī, عُبل إمْكاتِه الفُرْصة Zauzanī, Šarh al-Mu-'allagāt, Kairo 1304, vr., 15 u. a.; und siehe Sacy, Grammaire II 169, Anm. u. 555 f. und dazu Fleischer, Kl. Schriften; Wright, Grammar II 58 f.; Reckendorf, Die syntakt. Verhältnisse 158 f. und Syntax 174; Nöldeke, Zur Gramm. 74; Brockel-

<sup>1</sup> Der Vers fehlt, soviel ich sehe, in den erhaltenen Teilen des Diwans Farazdaq's wie auch in den Naga'id Garīr wa-l-Farazdaq.

mann, Grundriß II 166 f. und Schwarz, 'Umar b. AR., Schlußheft S. 148<sup>1</sup>. Schon Nöldeke hat a. a. O. betont, daß die Verbindung eines Infinitivs mit einem nominativischen Subjekte
ursemitisch ist, und wie wir gesehen haben, ist sie auch im
Indogermanischen weit verbreitet.

Kaum Recht geben kann ich Herrn Wahitaki, wenn er zweimaliges الله verlangt. Der Sinn dieses Infinitivs war durch die voraufgehenden Infinitive شرطًا جَمْعًا جَمْعًا مَا nur pedantisch und schwerfällig hätte wirken können. Außerdem ist, wenigstens nach Ibn 'Aqīl und nach Ušmūnī (s. freilich dazu oben 369 f.), für زید سیرًا سیرًا سیرًا سیرًا سیرًا علی zulässig.

Dagegen stimme ich zum Schluß Herrn Wahitaki wieder darin zu, daß بوس und بالموس in den Wendungen لبوس اللّين und مغتان Adjektive, genauer Verbaladjektive sind (مشبّها الفاعل مغتان باللهاء الفاعل مغتان باللهاء الفاعل عنه von selbst ohne weiteres folgern wird, aus dem von ihm angeführten Grunde, sondern weil ich an meiner ursprünglichen Annahme, daß بالموس in der Aussprache بالموس , Infinitiv sein könne, inzwischen irre geworden bin. Ich habe nämlich feststellen müssen, daß dieser Infinitiv wie in den Wörterbüchern so auch in meinen lexikalischen Sammlungen vollständig fehlt Dagegen mangelt es für die Verbaladjektive بركوب, häufig, gewohnheitsmäßig reitend" (also = intensivem بركب , häufig, gewohnheitsmäßig (irgend-

I Nöldeke und nach ihm Brockelmann und Reckendorf II. cc. bezeichnen diese Konstruktion als "äußerst selten". Richtiger heißt sie bei Wright I. c. "not uncommon". Sie stellt in Wirklichkeit eine sehr bequeme Ausdrucksweise dar und ist daher in der späteren wissenschaftlichen Literatur, die bei ihren begrifflichen Auseinandersetzungen gern mit Infinitiven arbeitet, ziemlich beliebt.

<sup>2</sup> Der Infinitiv كُوبُ ist dagegen bekanntlich recht häufig. S. die Wbb., 'Alqamah, ed. Ahlw., 2, 22, A'šā 66, 6, Mufaddaltjāt 26, 62, 123, Anm. e, Hudail, Wellh., 238, 1, Kumait, Hāšimtjāt 4, 15, Du-r-Rummah 8, 24, Jāqūt, Geogr. Wb. III ٨-٩, 19. IV ١٣٠, 5, Maqqari I ٢٣١, 2, sofort oben im Texte zweimal, usw. usw.

welche Kleidung u. ä.) anlegend" (also = intensivem لابس) nicht an sicheren Belegen. Vgl. zu رگوب T'A s. رگوب (I rvı, 27): (و) يقال (رَجُلُ رَكُوبُ ورَكَابُ) الأول عن ثعلب، كثير الرُكوب والأنثى رَكُوبِ للفاعل: Lane s. رُكُّوبِ للفاعل: Quṭrub, Aḍdād, oben S. 248 f. رُكَّابِة (ähnlich Aşma'ı, Addad Nr. ٩٠, Abū ايضا مثل ضُرُوب وقتُول Hātim as-Siğistānī, Addād Nr. 10f, Ibn as-Sikkīt, Addād Nr. Fir; Şağanı, Addad Nr. fal und Ibn al-Anbari, Addad S. rra); Aġānī, 1. Druck, XVI عناب المناب ,immer wieder die Kanzeln besteigend"1; Ahtal, ed. Salhani, Beyrouth 1891, S. ١٢١, 5 = Naqa'id Garir wa-l-Ahtal Nr. 26, 6: ركوت على رُكُوبٌ عَلَى أَثْبَاحِها und Buhturi, Hamasah 144, 4: السَّوْءاتِ (trop.)². Und vgl. zu لَبُوس  $L^{\prime}A$  s. ليوس (VIII NV,  $3 = T^{\prime}A$ 

<sup>1</sup> ركوب (Inf.) vom Besteigen der Kanzel Kumait, Hāš. 4, 15 (s. schon oben S. 372, Anm. 2).

<sup>2</sup> Viel häufiger begegnet ركوب im passiven Sinne (also als Synonymon von مركوب), nämlich in den Bedeutungen: 1. "Reittier", "Reitkamel" und ركوبة, beide Sgl. und Koll., das erste mit dem Pl. ركوبة, das zweite mit dem Pl. ركائب); 2. (obszön) "Buhlknabe", "puer mollis"; 3. "lenksam, fügsam, unterwürfig, gutartig" (= ذَلُول), von Tieren und (übertr.) von Menschen und Sachen; 4. "gebahnt, gangbar, eben" (von Wegen und Gegenden) und 5. "wund geritten, vom Sattel wund gescheuert" (von Reittieren). Cf. die Wbb. s. v. und im besondern zu Bedeutung 1: die Addad-Werke II. cc.; Nābigah, ed. Ahlw., App. 26, 28; Qais b. al-Ḥaṭīm 4, 2; Hārit b. Hillizah 8, 2; Jāqūt, Geogr. Wb. I r.v, 10; Sure 36, 72 (كودهام) Koll., La. ركوبتهم); Buḥārī, ed. Krehl, II ٢٩٦, 11 (Buch 61, 25) usw. usw. (das Wort ist ja in dieser Bedeutung so häufig, daß sich weitere Belege erubrigen); — zu Bedeutung 2: Maqqari II ٣٢١, 9: أَوَكُنُنا على الغَوْالِ رُكُوبًا - zu Bedeutung 3: Abū Tammām, Hamāsah Fav, 2: صعبة وركوب (Kamele ; ebd. IV., 3: رُكُوبُ (von Männern); Buhturi, Hamasah 24, 5 عَلاهُ فَباتَ الأَمْرُ :(desgl.); Hutai'ah 15, 5 مُدلّ عَسِير الصَّلْب غَيْر رَكُوب يَوْهُوَ رُكُوبُ; - zu Bedeutung 4: Qutrub, Addad, oben S. 249, Iff.; Abū Hātim, Addād Nr. 10f; Ibn al- Anbārī, Addād S. 179; Tarafah, ed. Ahlw., : Abṭal ۱۸., 2 وَهُمَّ رَكُوبٌ : Aus b. Ḥağar 25, 2: وَرَكُوب تَعْزِفُ الْجِنَّ بِه : 3, 1: يَتُرُكُ خَوْارَ الصَّفَا رَكُوبًا \* :قعب .: L'A und T'A في النِّيجَادِ رَكُوبِ

IV rf., 5): ولَبُوسٌ كثيرُ اللِّباس (Urwah b. al-Ward, ed. Nöldeke, 26, 31: يُبُوسِ ثِيابِ المَوْتِ

وَيُجُرِّحُ رَكُوبًا: — und zu Bedeutung 5: Buhturi, Hamāsah 551, 2: وَيُجُرِّحُ رَكُوبًا فَعَادِيمًا وَعَارِبُهُ

يركوب، Surculus in trunco palmae nascens, cui non est radix in terra" in Freytag's Lex. s. v. ist einer der zahllosen Fehler dieses Wörterbuchs; schreib mit den einheimischen Wbb. und Lane ركوب، statt ركوب.

Das mit رَكُوبَ ,, viel reitend" gleichbedeutende أَ ist ungefähr ebenso häufig wie dieses und erscheint gleichfalls nicht selten in tropischer Anwendung. Vgl. L'A (II fi1, 12) und T'A (I rv1, 27) s. ركب لما يا الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب الموقعة وكاب ا

I Der betr. Vers, der noch dazu in der Hs. in verstümmelter Gestalt vorliegt, ist schwer zu deuten. (Nöldeke erwähnt nicht, daß links von ihm in der Hs. noch der Verwerk الما مدم steht.) Seine drei ersten Worte, أَبُوس ثَيابِ الموت

2 Auch لبوس ist häufiger im passiven Gebrauche (also im Sinne von ملبوس), nämlich in den Bedeutungen 1. "Kleidung", 2. "Panzer" (Sgl. und Koll.) und 3. "Waffen". S. die Wbb. und außerdem zu Bedeutung 1: den vielzitierten, angeblich von Baihas al-Fazārī (mit dem Beinamen Na'āmah?) herrührenden rağaz-Vers الْبَسُ لِكُلِّ حَلَّةَ لَبُوسَها L'A und T'A s. ليس , Ibn Duraid, Ištigāg IVI, Aģānī XXI IA9, 5 (hier schlecht رُبُوسَيا), Tibrīzī, Sarh al-Hamāsah ٣٢٢, 22, Mufaddal, Fāhir 00, Nr. 120, Maidani, ed. Bulaq, I 177, 21, ed. Freytag I S. 265, Hariri, Magamat II fr., Schol. Z. 8 (auch hier das falsche ليُوسَها; vgl. im Text fr-, 5), Zamaḥšari und Baidāwi zu Sure 21, 80 u. a. (beachte auch Abu-l-'Atāhijah, 2. Druck, IFF, 7 v. u.); ferner Ahtal ro., 5; Hudail, Koseg., 54, 2; Maqqari I ror, 4 v. u. und, tropisch, Jaqut, Geogr. Wb. III مرون الموث المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت المؤت الم عارًا كَوْسُهُ; — zu Bedeutung 2: Sure 21, 80; Zuhair, ed. Ahlw., 14, 15; Ka'b b. Zuhair, Bānat Su'ād, ed. Guidi, r., 1; Wāhidī zu Mutanabbī S. 181, Vers 23; - und zu Bedeutung 3: Ibn Hišām, Sarh Bānat Su'ād, ed. Guidi, 744, 7f.

Wie neben dem aktiven رَكُابٌ das gleichbedeutende رَكُابٌ steht, so neben رَكُابٌ Auch dieses erscheint, wie seine Basis لَبَاشَ لَبُوسٌ, gern in tropischer Anwendung. Vgl. Qām. und Ta s. لِبَاضٌ لَهُ عَلَى und Lane s. إِنْبَاضٌ den als sāhid oft wiederkehrenden Vers des Qulāh b. Ḥazn: الْخُرُبُ

Zu meinem Aufsatz "Grammatische arabische Miszellen. 2. Stück. I" 375

Man wird also unsre Stelle رَكُوبُ الذَّلُولِ ولَبُومُ اللَّتِينِ oder رَكُوبُ الذَّلُولَ ولَبُومُ اللَّيْنَ lesen und wird sie tatsächlich mit Herrn Wahitaki als Prädikat zu dem ausgelassenen Subjekt auffassen müssen.

Der Stil Hasan's erscheint auf diese Weise sehr abgerissen und gewaltsam. Man muß aber bedenken, daß wir es hier nicht mit einem Ausschnitt aus einer theoretischen Erörterung oder einer ruhig dahinfließenden Erzählung zu tun haben, sondern mit zornigen Scheltreden eines eifernden Kanzelredners.

Ich übersetze das Fragment also jetzt: "Menschenkind, deine Religion, deine Religion! (d. h. denke an deine Religion!), denn sie ist dein Fleisch und Blut. Menschenkind, fressen, fressen, sammeln, sammeln in Behältern und einschnüren in Verschlußbänder! (d. h. du frißt beständig, sammelst in Behältern und schnürst ein in Verschlußbänder!). Immer auf lenksamen Tieren reitend und weiche Kleider tragend! (d. h. Du reitest immer auf lenksamen Tieren und trägst weiche Kleider!) ...... Menschenkind, dich geht dies an, und um dich handelt es sich!" einen Mann des Krieges, gewohnt für ihn seine Rüstung, لُبَّاسًا الَّيْهَا جِلالَهَا anzulegen" Sib. I fv, Mufassal 1..., 4 (und dazu die Belege in den Adnotationes), Ibn Ja'is I Art f., 'Aini, Sawahid III oro, Howell I 1615 usw.; Hudail, Koseg., 77, 8: اللاطمار كتاش "stets in Fetzen gekleidet"; Buhturi, Hamāsah 1326, 1: بنى العُمّ :... وَإِنِّي لَلَبِّاشُ .... كِنني العُمّ :, und ich ver kehre immer freundschaftlich mit den Vettern"; Du-r-Rummah 67, 20: Und lichtbraune (Antilope), die, وآدَمَ لَبّامِي . . . لِأَفْنَانِ أَرْظَى الْأَفْرَكَيْنِ regelmäßig unter den Zweigen der Arțā-Bäume von al-Aqrahān ihre يا عَيْنِ جُودِى . . . عَلَى كَرِيمِ Yuflucht sucht"; Ibn Hišām, Sīrah المجاس الفتيان لَبّاس الفتيان لَبّاس الفتيان لَبّاس الفتيان لَبّاس الفتيان لَبّاس الفتيان لَبّاس الفتيان لَبّاس عَطِرًا :Hist. khalifatus Omari IIi . . . , ed. De Goeje, f, 6f.: كان لَبّاسًا عَطِرًا desgl., cf. Dozy, Suppl. s. v.). Hierher gehört auch مَنَافَ المُعَالَقُ der kleine Finger", s. Dozy a. a. O.

لَبْاسَ sondern zu لَبِسَى sondern zu لَبِسَى sondern zu لَبْسَى, "sehr verwirrend, zur Verwechslung führend, verdunkelnd" u. ä. Vgl. die Wbb. und Lane s. v. (im Qāmūs ist zu lesen: وَرَجُلُ لَبُاسُ كَشَدَّادُ كَثَيْرُ steht fälschlich in der Ausg. Kairo 1330 النَّبْسِ in din der Ausg. Calcutta 1817 (اللِّبُسِي), ferner Buhturi, Hamāsah 29, 1: راياسِ السَّمِينِ البَّاسِي إِنْ النَّمْدِ لَبَاسِ إِنْ النَّمْدِ لَبَاسِ ,eines listigen, die Absicht verdunkelnden".

# ZU MEINEM AUFSATZ "AN-NAGM SURE 55,5" (oben S. 198ff.).

#### VON

### A. FISCHER

J.-J. Hess, der ja auch ein ausgezeichneter Botaniker ist, hat mir mit Bezug auf meinen Aufsatz nachstehenden Brief geschickt:

"Mit der Zusendung Ihrer neuesten Arbeit, die mich natürlich sehr interessiert, haben Sie mich sehr erfreut! Ich sende Ihnen mit meinem Danke was ich über die Pflanzen notiert habe. en-neğmeh = Cynod. dact. habe ich selbst bestimmt. Bei el'ökriš stütze ich mich auf andere. . . .

Was die allgemeinen Ausdrücke für Pflanzen betrifft, so habe ich notiert:

- 1. šjéreh, pl. šīrán (!), Baum oder Strauch mit Dornen;
- gyše', nom. unitat. gyš'ah, perennierende, krautige und holzige Pflanzen, sofern letztere keine Dornen haben; vgl. dazu Landberg, Daţînah 1199;
- 3. 'yšb, nom. unitat. 'yšbeh, nicht-perennierende, krautige Pflanzen".

Die erwähnten Notizen, die er seinem Briefe beigelegt hat, lauten:

"en-néğmeh ('ötêb.) = Cynodon dactylon (L.) Pers. (Gramineae). Wenn es jung ist und noch aufrecht steht, heißt es teijil. — Sehr gutes Kamelfutter, wächst in den Wâdi-Betten (masîl) und bei den Wässern ('ödûd) von Neğd und Kyšyb. — Muḥaṣṣaṣ XI 170, 21.

et-teijil ('ötêb.) die junge neğmeh, also auch = Cynodon dactylon (L.) Pers., das bei Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai S. 872 taijin heißt. Philby, The Heart of Arabia II 312: 'Thaiyil Cynodon dactylon, Pers. (Gramin.)' — Muhaşşaş XI

أبو كنيفة: الثِّيل يقال له النَّجُم، واحدتُه نَجُمة ،

ist Teijéra offenbar statt Teijéna geschrieben; die drei Seifenpflanzen sind also hašmā, ţeijil, ṭaḥmā.

en-neğîl ('ötêb. und von den 'Anízeh) ist bei den Beduinen des Nordens dasselbe was neğmeh, also wieder = Cynod. dact. (L.) Pers. (Gramin.). Ebenso: Velonovský, Plantae arabicae Musilianae (Prag 1911) S. 3, und Post, op. 1. S. 872 (šilš elenğîl). — Muḥaṣṣaṣ XI IVI, 12 ff.4

el-'ötsriš ('ötêb.; bei den Aulâd 'Alíj, W. von Alexandrien, 'ökrîš) = Aeluropus repens Desf. (Gramin.) nach Schweinfurth und Post, Aeluropus mucronatus Forsk. nach Velonovský S. 3. Tweedie, The Arab Horse S. 82: «i'krish a saltish herb lying close to the ground, having on it rough capsules like very small

ما لا يَنْبُت إِلَّا على ماه او قريبًا منه. أبو حنيفة: منها ..... التَّيل

أبو حنيغة: الثِّيل ..... يُنبت في سَهُل الارض. وهو بالفارسيّة يريئز. وَرَقُه كورق البُرِّ إِلَّا أَنَّه اَقْصَرُ. ونَباتُه فَرُش على الارض، يَذهب لَها بعيدًا ويَشتبك حتّى يَصير على الارض كالنِّبُدة ولذلك سُيِّى الوَشِيعَ وكُل مشتبِك واشِعَ. وله عُقد كثيرة وآنابيبُ قصار. وهو يَنبت على شطوط الأنهار وقيل هو ميّا يُستدل به على الماء. وهو اللَّوبِيَا في بعض اللَّغات، والوَشِيع الثِّيل وهو ميّا تَدوم خُمْرتُه ويَطول بَقَاوُهُ. قال الراعي ووصَف حَعِيرًا

تَأْوَّبُ جَنْبَىٰ مَنْعِمِ ومَقِيلُها \* بِحَنْمٍ قَرَوْرَى خِلْفةٌ ووتشيعُ

kehren am Abend zur Tränkung zu den zwei Seiten des [Wadi] Man'iğ zurück, während ihren mittägigen Rastort im felsigen Gelände von Qaraura Spatkräuter und Hundszahn bilden".

أَبُو عُبَيْد: ومن الْمَمْض النَّجِيلُ، أَبُو حنينة: النَّجِيلُ وَجَمُّعُه نُتجُل 4 من الْمَمُّض الذي يكون قريبًا من الماء يعنى الماء الذي تَشُرب عليه الإبلُ؛ وما لم يكن على ماء او سَبِّغ فليس بنجيل. وقيل: هو ما كلَّ من الْمَهُّف فلم يكن له حَطَب ولا خَشَب وهو خَيْر الحمض كلّه. وأنشد في صِغة كلُو سَحُبُلة كَكَرِشِ الفَصِيلِ \* الدَّوْرَقِ النادِي من النجيل grapes». — Kamelfutter, wächst in den dzī'ân (قيعان) von Neğd und Kyšyb, hat einen salzigen Geschmack. — Muhaṣṣaṣ XI ۱۴۷, 2 v. u. f. 1 ۱۴۹, ult. 2"

Diese wertvollen Angaben bestätigen in allen wesentlichen Punkten die Ergebnisse meines Aufsatzes. Neu sind darin zwei Vermerke: erstens daß teijil die junge und noch aufrecht stehende neğmeh bezeichnet, was sich kaum auch nur von ferne mit dem Satz des L'A s. ثيل in Verbindung bringen läßt: (vgl. meinen Aufsatz S. 205); und zweitens daß die Namen neğîl und neğmeh verschiedenen Landschaften angehören, nämlich jener dem nördlichen und dieser dem zentralen Arabien. Die betreffenden Stellen im Muḥaṣṣaṣ liefern keine neuen Züge von wesentlicher Bedeutung. Ich hätte sie aber doch der Vollständigkeit halber mit anführen sollen und habe, in der Annahme daß nur ein Bruchteil meiner Leser den Muḥaṣṣaṣ besitzen dürfte, ihren Wortlaut nun hier noch in den Anmerkungen mitgeteilt.

Herr Kollege J. Ruska hat mir zu dem Aufsatz geschrieben: "Ihre Abhandlung über An-nağm hat mein besonderes Interesse erweckt. Das Hundsgras bzw. der Hundszahn wächst an Weinbergsmauern bei Heidelberg und ist ein ziemlich auffallendes Gewächs . . . . . . . . . . . . . . . . Am Ende des Halmes stehen gewöhnlich fünf lange, von einem Punkt ausstrahlende Ähren: wäre es möglich, das sich der Name an-nağm [bekanntlich gewöhnlich "der Stern"] auf diese sternförmige Infloreszenz bezieht? Herr Dr. Kraus kam bei der Betrachtung der Abbildung in Hegi's Flora auf diesen Gedanken".

النادى الخارج من الحمض الى الخُلّة. وقيل: النجيل من الحمض ما قد وطَثُمُهُ النادى الخارج من الحمض ما قد وطَثُمُه النال ونَتَجَلَهُ بِلَخُفَافِهُ لِوِقْتُهُ. وقد أَنُّتِجَلُوا إِبلَيْهِم أَرسلوها في النجيل. وقد الله السَّهُل والجُلَد (Ein Schöpfeimer] Geräumig wie der Magen eines Kamelfüllens, eines modergrauen, das [in seiner Nahrung] vom Hundszahn [zu süßeren Pflanzen] übergeht".

ما يُنبت منها في الحَبُلُد والغِلَظ أبو حنيفة: منها ..... العِكْرِش ، واحدته عِكْرِشة

والعِكْرِش قد تَنبت في السِّباخ. وقيل: هي من الحمض 2

# BÜCHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS.

MUHAMMAD NĀZIM, The Life and Times of Sultān Maḥmūd of Ghasna. With a foreword by the late Sir Thomas Arnold. Cambridge, University Press, 1931. XV u. 271 SS. 80 mit 1 Karte. 15 s. net.

Mahmūd von Ghazna ist eine der gewaltigsten Gestalten in der Zeit der Auflösung des 'abbäsidischen Chalifenreiches, von den Muslimen gefeiert als ein Glaubenskämpfer, der nach Jahrhunderten des Stillstandes siegreich die Fahne des Dschihād in das Land der Ungläubigen trug, von den Indern — mit innerer Zustimmung oder schroffster Ablehnung — doch anerkannt als einer der Männer, die die Gestaltung ihrer Heimat bestimmt haben bis zum heutigen Tag, von den zum Bewußtsein ihrer Rasse erwachten Türken — können wir hinzufügen — verherrlicht als einer der Verkünder ihres Ruhms.

Das vorliegende Buch ist die erste eingehende monographische Darstellung, die der dankbare Stoff seines Lebens gefunden hat. Es ist sehr begreiflich, daß er gerade einen muslimischen Inder lockte. Das Buch reiht sich würdig in eine ganze Gruppe von Arbeiten jüngerer Inder ein, die, mit dem Rüstzeug moderner historischer Methode ausgestattet, Stoffe der islamischen Literatur und Geschichte zum Gegenstand sorgfältiger Untersuchung machen. Muhammad Näzim ist für die Aufgabe ganz besonders zuständig als der Herausgeber einer der wichtigsten zeitgenössischen Quellen, des Kitäb Zainu 'I-Akhbār des Gardēzī (Berlin, Iranschähr, 1928).

Im ersten Kapitel geht der Vf. auf die Quellen ein, die er kurz bespricht und hinsichtlich ihrer Bedeutung für sein Thema beurteilt. Es ist in hohem Maße anerkennenswert, wie vollständig er auch die nur handschriftlich erhaltenen Texte benutzt hat: aus den Angaben des Appendix O Bibliography and Abbreviations, die man freilich lieber etwas ausführlicher wünschen möchte (mit regelmäßiger Angabe von Ort und Jahr des Erscheinens), die aber im allgemeinen zur Not ausreichen, kann man die benutzten Textausgaben bzw. Handschriften feststellen. Auch sehr entlegene Stellen der orientalischen Literaturen sind häufig im Text und den Appendices beigezogen, so daß dem Vf. in der Tat kaum etwas Wesentliches entgangen sein dürfte. Die zahl-

reichen Anmerkungen geben einen sehr erfreulichen Eindruck von der Vertrautheit des Vf. mit der abendländischen Literatur, in erster Linie, aber nicht ausschließlich, mit der in englischer Sprache. In den Einzelheiten wäre inzwischen zu S. 47 Anm. 3 Vasmer in MSOS. 33, Westas. St., S. 83 ff., zu S. 83 f. ders. in Islamica III, S. 179 f. nachzutragen.

Die kritische Abwägung und Verwertung der Quellen in dem dem Leben und den Kriegen Mahmūd's gewidmeten Hauptteil des Buches (Kap. III Predecessors, IV Early Life, V Struggle for the Throne, VI-VIII Wars, IX Closing Days) ist sichtlich von gesundem Urteil getragen und dürfte in den wesentlichen Punkten zu endgiltigen Ergebnissen geführt haben. Die bis ins Einzelne gehende Darstellung führt damit weit über alles hinaus, was bisher über den Helden geschrieben war. In die unaufhörlichen, oft chaotisch erscheinenden Kämpfe ist in der Weise klareres Licht gebracht, daß der Vf. sie nicht in chronologischer, sondern in geographischer Reihenfolge schildert, zur Ergänzung aber in Appendix N (S. 225-237) eine ausführliche chronologische Tabelle beigibt. Die Methode bringt es zwar mit sich, daß bei der Lektüre des Textes die historische Situation nicht immer im Blickfeld liegt; sie kann aber durch gleichzeitige Benutzung der Tabelle stets erfaßt werden. Und bei der Verwickeltheit der Kämpfe ist eine derartige Scheidung wohl wirklich schwer zu vermeiden.

Der Hauptwert des Buches liegt m. E. in der exakten quellenmäßigen Klärung dieser Kämpfe. Nur auf einen besonders wichtigen Punkt sei hier ausdrücklich hingewiesen: den den Höhepunkt der indischen Kriege bildenden berühmten Zug nach Somnath, dessen Darstellung S. 115—121 auf den Einzeluntersuchungen des Appendix M (S. 209—224) beruht. Aus einem Gedicht des Farruchī kann M. Nāzim den Weg Maḥmūd's festlegen. Und er glaubt auch bei einem Besuch des Schauplatzes die Lage des von Maḥmūd zerstörten Tempels aufgefunden zu haben (S. 213f.).

Am Schluß der eigentlichen Biographie ist ein Kap. X dem Administrative System of Sultān Maḥmūd gewidmet (S. 126—150), worauf noch ein zusammenfassendes Kapitel XI Sultān Maḥmūd and his Work (S. 151—170) folgt. Diese allgemeinen Abschnitte sind naturgemāß zum Teil stärker subjektiver Art als die exakten Untersuchungen des biographischen Hauptteils. Und wie schon das einleitende Kapitel II The Muslim World in the Fourth Century A. H. stellenweise zu sehr von der traditionellen Auffassung der arabischen Historiographie bestimmt ist, so auch die Anfangssätze von Kap. X. Die Äußerung S. 126 "he was the supreme legislative, judicial and executive authority in the empire and had the power of

life and death over his subjects" ist als Erläuterung der vorangehenden Behauptung, daß er "an autocrat of the most absolute kind" gewesen, nur in der nicht ganz unwesentlichen Beschränkung richtig, die sich aus dem Bekenntnis zum sunnitischen Islam ergibt. Daß "the prerogative of an Eastern prince . . . not circumscribed . . . by . . . the privileges of the church" war (S. 129), ist ein Urteil, das ich mir nicht ohne weiteres zu eigen zu machen wagen würde. S. 128 lesen wir: "The Sultan was not bound to consult his ministers in state affairs, but in practice he followed the divine commandment which bids Muslims consult each other in all matters". Das ist ja nicht falsch, aber beide Behauptungen, die negative, wie die positive, legen einen Maßstab an Mahmūd, an dem er nicht gemessen werden darf. Zugegeben, M. Nāzim urteilt als Historiker, wenn er Mahmūd gegen die Vorwürfe über sein Verhalten gegenüber den Hindus verteidigt, die vom modern-liberalen Humanitätsideal ausgehen (S. 161-164); aber die Art und Weise, wie er das tut (vgl. außerdem S. 133 Anm. 4), verrät doch hie und da auch bei ihm noch das apologetische Bedürfnis, den Helden zu verteidigen für Handlungen, die aus seiner Zeit heraus keiner Verteidigung bedürfen. Die Verteidigung wirkt bisweilen gerade darum wenig überzeugend, weil sie von dem Standpunkt aus, von dem allein sie nötig wäre, dem unserer Zeit, nicht durchschlagend sein kann. Doch das alles sind nur Kleinigkeiten, die mehr die Form betreffen. Wenn Kap. X uns stellenweise nicht allzuviel Neues sagt, weil Mahmūd's Verwaltungssystem grundsätzlich kaum etwas Neues war, so sind doch auch hier manche Abschnitte, wie z. B. der über das Heerwesen, recht lehrreich. Und des Vf.'s Gesamturteil über Mahmud in Kap. XI ist besonnen und klug abgewogen. Wenn Mahmud uns auch als individueller Charakter kaum greifbar wird (vgl. S. 155, Z. 10), so bleibt er doch als militärischer und politischer Führer eine faszinierende Gestalt, ein glänzender Typ seiner an solchen Gestalten reichen türkischen Rasse. Ob er ein militärisches Genie war (S. 155, Z. 1), wage ich nicht zu entscheiden; ich fürchte, zu diesem Urteil reichen die Ouellen nicht aus. Aber er war auf jeden Fall ein Fürst von ungewöhnlichen Führerqualitäten: ein Mann von größter persönlicher Tapferkeit und unzerstörbarem Tätigkeitsdrang, ein militärischer Organisator großen Stils, von unbeugsamer Entschlußkraft und zähester Energie, hart, wenn es sein mußte, auch gegen sich selbst, aber nicht berechnend blutgierig, ein verschlagener Politiker. aber im Grunde von innerer Ehrlichkeit, wie ihn schon August Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland, II, 40 ff. charakterisiert, eine Darstellung, die ich leider weder bei M. Näzim noch etwa in Haig's Artikel in der Enzyklopādie des Islām erwähnt gefunden habe, die aber trotz mancher veralteten Einzelheiten m. E. immer noch Erwähnung verdient hätte.

Das Buch ist als Ganzes eine höchst erfreuliche Erscheinung. Gerade darin, daß der Vf. der hier wohl naheliegenden Versuchung widerstand, ein farbenbuntes Phantasiebild der bewegten Epoche zu entwerfen, daß er sich bewußt auf das Erreichbare beschränkt, liegt die Reife des Buches. Der Verbindung umfassender Gelehrsamkeit mit einwandfreier historischer Methode verdanken wir das, was wir brauchten: eine erstmalige Klärung des Verlaufs einer für die Geschichte nicht bloß Indiens, sondern auch des ganzen Chalifenreiches entscheidenden Epoche. Das mit allen Hilfsmitteln bequemer Benutzbarkeit versehene Werk ist der Verbindung mit dem Namen von T. W. Arnold, der unter dem Geleitwort S. XI—XII steht, durchaus würdig.

R. Hartmann (Göttingen).

## VERZEICHNIS DER ZUR BESPRECHUNG EIN-GEGANGENEN SCHRIFTEN LIST OF BOOKS RECEIVED FOR REVIEW.

Eine Besprechung zu liefern oder andernfalls das Buch zurückzusenden verpflichten wir uns nur in dem Falle, wo wir das Rezensionsexemplar angefordert haben. We can only bind ourselves to review or, in case of unsuitability, to return a book if the Editors have requested it to be sent to them.

(\* schon zur Besprechung vergeben.)

(\* already sent out for review.)

Yellin, A., and L. Billig, An Arabic Reader. Edited with notes and a glossary. London, Macmillan & Co., 1931.

Spies, Otto, Beiträge zur arabischen Literaturgeschichte. Juristen, Historiker, Traditionarier. (= Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XIX. Band, Nr. 3.) Leipzig, in Komm. bei F. A. Brockhaus, 1932. RM 10.—.

Fyzee, Asaf A. A., An Introduction to the Study of Mahomedan Law. Oxford University Press, Humphrey Milford, 1931. 2/— net.

Frankl, Theodor, Die Entstehung des Menschen nach dem Koran. Prag, J. G. Calve'sche Universitätsbuchhandlung, 1930. K<sup>2</sup> 32.—.

Duguet, Le Pèlerinage de la Mecque au point de vue religieux, social et sanitaire. Avec une préface de Justin Godart. Les Éditions Rieder, Paris, 1932. 30 fr.

Ja'qūb Ibn Ishāq al-Kindī, Risāla fī hubr ta'līf al-alhān. Über die Komposition der Melodien. Herausgegeben von Robert Lachmann und Mahmud el-Hefni. (= Veröffentlichungen der Gesellschaft zur Erforschung der Musik des Orients, I.) Leipzig, Fr. Kistner & C. F. W. Siegel, 1931.

Prill, Joseph, Einführung in die hebräische Sprache. 6., neubearb. Aufl. Bonn, Peter Hanstein, 1932. Brosch. RM 4.50, geb. RM 5.50.

\*Cartellieri, Alexander, Weltgeschichte als Machtgeschichte. 382—
911. Die Zeit der Reichsgründungen. München u. Berlin,
R. Oldenbourg, 1927. Geh. RM 15.—, geb. RM 16.50. —
Die Weltstellung des Deutschen Reiches 911—1047. Ebenda
1932. Geh. RM 28.—, geb. RM 30.—.

Abgeschlossen am 29. März 1932.

Soeben erschien:

# Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel

Von Dr. GUSTAV RICHTER, Breslau.

Leipziger Semitistische Studien. Begr. von A. Fischer u. H. Zimmern, herausgegeben von B. Landsberger und H. H. Schaeder. Neue Folge. Band III. VIII, 115 Seiten. 80.

Die Untersuchung, eine Preisschrift der Philos. Fakultät Breslau, geht aus von den ältesten nachweisbaren Zeugnissen arabischer Fürstenspiegelliteratur, die in ihrer gedanklichen und literarischen Ausbildung und in der näheren Verbindung mit dem Literaten Ibn-al-Mugaffat eine eigenartige Teilnahme an den manichäischen Bildungszielen dieser Zeit bekunden. Im gleichen Zusammenhang erfährt auch die arabische Übertragung des indischen Fürstenspiegels Kalila wa-Dimna eine neue Beurteilung. An einigen sehr namhaften Beispielen der Folgezeit, z. B. den Fürstenspiegeln des Ibn-Qutaiba und al-Gähiz, beleuchtet der Verfasser mit exakter Analyse der recht komplizierten Ouellenverhältnisse die direkte Anknüpfung der Araber an bestimmte mittelpersisch-sassanidische Vorbilder. Im gleichen Maße, in dem schließlich die Fürstenspiegel in den übergeordneten Zielen der arabischen Belletristik aufgehen, wird auch diese in ihrem wesentlichen Grundcharakter näher betrachtet. Hellenistische Einflüsse konnten sodann nachgewiesen werden in der stofflichen Rezeption griechischer Romanliteratur und gewisser damit im Zusammenhang stehender pseudoepigraphischer Erzählungs- und Anweisungsschriften.

In Kürze erscheint:

Preis brosch. RM 12 .-

# Stilmittel bei Afrahat, dem persischen Weisen.

Von Dr. phil. et theol. **LEO HAEFELI**, Priv.-Doz. an der Univ. Zürich. Leipziger Semitistische Studien. Begr. v. A. Fischer u. H. Zimmern, herausgegeben von B. Landsberger u. H. H. Schaeder. Neue Folge. Band IV. Etwa 195 Seiten. 80.

Gehören systematische Stilstudien überhaupt einem jungen wissenschaftlichen Bemühen an, so die semitischen erst recht. Der syrische Schriftsteller Afrahat bietet nach dieser Seite eine solche Fülle interessanter Stilgestaltungen, daß es nicht Wunder nimmt, wenn jeder literarisch Gebildete nach diesem Buche greift. Die Stilformationen der klassischen Literatur finden sich in weitgehendem Maße auch hier vor, der semitischen mens angepaßt; der Verfasser weist aber auch auf eine Menge von Eigengestaltungen hin, auch auf solche, auf die man bewußt bis jetzt nicht gestoßen zu sein scheint, z. B. das Stilmittel "Maß für Maß", das Stilmittel "der kosmischen Gegensätze" usf.

Preis brosch. etwa RM 15.—

Vollständiges Verzeichnis der Sammlung "Leipziger Semitistische Studien" (P 980) steht zur Verfügung.



VERLAG DER J. C. HINRICHS'SCHEN BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG C 1

# AUS DEN NEUERWERBUNGEN (LISTE II) DES ANTIQUARIATS DR. BRUNO SCHINDLER (ASIA MAJOR), Leipzig N 22, Springerstr. 26

### L DER ALTE ORIENT - IL DIE LÄNDER DES ISLAM UND SYRIEN

|     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Abel, C. Aegyptisch-indoeurop. Sprachverwandschaft. II. Aufl. 1903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | - Einleitung in ein aegyptsemitindoeurop. Wurzelwörterbuch. 1887.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | OrigUmschl. (100,) 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | - H. Zur Tonverschmelzung im Altägyptischen. 1910. 4º. Autographiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -   | (12.—) 9,—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | - L. u. H. Winckler. Keilschrifttexte z. Gebrauch bei Vorlesungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 1890. Fol. (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Ägypten. Sammlung von 4 Werken z. Geschichte u. Kulturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -   | v. A. Jeremias, M. W. Müller, C. Niebuhr, A. Wiedemann. 1903-1912.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6   | Almkvist, H. Den semitiska språkstamm. pronomen. Bidrag till en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | jämforande semit, grammatik. I. Inledning. 1875. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Andrae, W. Der Anu-Adad-Tempel in Assur. Mit 94 Abb. im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | u. 34 Taf. 1909. Fol. 60.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | — Die Festungswerke v. Assur. Mit 302 Abb. im Text u. auf 110 Blätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0   | sow, mit 67 Photolithogr u. 41 Lichtdruck-Taf. in besond, Band. 1913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Fol. (200.—)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | — Hatra. Nach Aufnahmen v. Mitglied. d. Assur-Expedit. d. DOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2 Tle. [I: Allgem. Beschreibg. d. Ruinen. II: Einzelbeschreibg. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ruinen.] Mit 39 Taf. u. 331 Abbildgn. im Text. 1908—1912. Fol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Hattitische Inschriften auf Philosoffen und Aus Mit a Abb i Trad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10  | - Hettitische Inschriften auf Bleistreifen aus Assur. Mit 2 Abb. i. Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | u. 8 Taf. 1924. Fol. OrigKart. 19.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | — Die archaisch, Ischtar-Tempel in Assur. Mit 93 Abb. im Text u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 68 Tafeln, 1922. Fol. (95.—) 8o.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12  | — Die Stelenreihen in Assur. Mit 203 Abbildgn. im Text u. auf 24 Blät-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | tern sow, mit 5 photolithogr. u. 16 LichtdrTaf. 1913. Fol. Orig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| be. | Umschl. (67.50) 55.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | The Asatir. The Samaritan Book of the "Secrets of Moses". Together                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | with the Pitron or Samarit. Commentary a, the Samaritan Story of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Death of Moses. Publ. for the first time with Introd., Transl. and Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | by M. Gaster, 1927. Cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14  | Assyrien u. Babylonien. Sammlung von 6 Werken z. Geschichte u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Kulturgeschichte von Br. Meißner, Fr. H. Weißbach, H. Winckler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | R. Zehnpfund u. H. Zimmern. 1901—1911. 5.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   | 15  | Baalbek. Ergebnisse d. Ausgrabung. u. Untersuchung. in d. Jahr. 1898                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | bis 1905. Hrsg. v. Th. Wiegand. Bd I—III. Mit zahlr. Taf. 1921—1925.                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     | 40. 245.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 16  | Babel-Bibel Streit. Sammlung v. 5 Arbeiten v. Fr. Delitzsch u.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     | E. König. 1902—1905. 7.—                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 17  | Babylonian Boundary Stones a. Memorial Tablets, ed. by L. W.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 100 | King. With 133 plates. 1912. Fol. HCloth. 33.—                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 18  | Babylonian Inscriptions in the collection of J. B. Nies. Vol. I, II,                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     | and IV. With 221 plates, 1917-1927, 4to, HCloth. 120,-                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |     | I; Keiser, C. E. Letters a. Contracts from Erech written in the Neo-Babylonian<br>Period. — II: Keiser, C. E. and J. B. Nies. Historical, Religious, and Economic<br>Texts a. Antiquities. — IV: Clay, A. J. Letters a. Transactions from Cappadocia.                                                          |
|   | 19  | Babylonian Records in the Library of J. Pierpont Morgan. Ed. by                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |     | A. T. Clay. Vol. III-IV. With 121 plates. 1920-1923. 4 to. HCloth.                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     | 42.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 20  | Babylonian Researches. Ed. by A. T. Clay, E. T. Newell, C. C. Torrey                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 |     | a. o. Vol. I-IV, V, 2-3, VI, XI, 1. With plates. 1912-1923. 4 to.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 |     | HCloth. 165.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | 21  | Babylonian Texts. Ed. by A. T. Clay, H. F. Lutz, C. E. Keiser,                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 |     | E. M. Grice and R. P. Dougherty, Vol. I-VII, With plates. 1915 to                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 |     | 1925. 4 to. HCloth. 227.50                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 | 22  | Bachmann, J. Aethiopische Lesestücke. Inedita aethiopica f. d. Ge-                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     | brauch in UnivVorlesungen. 1893. (3) 2,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 22  | - Felsreliefs in Assyrien: Bawian, Maltai u. Gundük. Mit 26 Abbildgn.                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | -3  | im Text u. 33 [1 farb.] Tafel. 1927. Fol. OrigUmschl. 60.—                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 24  | Bartholomae, Ch. Altiranisches Wörterbuch. 1904. Lex. 8º. Orig                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |     | Hlwd. 48.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | -5  | — Zum altiranisch, Wörterbuch, Nacharbeiten u. Vorarbeiten, 1906.                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 26  | 8°. Orig, Umschl. 9,—<br>Barton, G. A. The Origin a. Development of Babylonian Writing.                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | -   | 2 parts, 1913. Roy. 8 vo. (40.—) 35.—                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 27  | — Sumerian business a. administrative documents from the earliest times                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | -0  | to the Dynasty of Agade. With 74 plates. 1915. Roy. 8 vo. 18.—                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 28  | Bauer, H. u. P. Leander. Grammatik d. Biblisch-Aramäischen. 1927.                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | -   | gr. 8°. Origlwd. 24.50                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |     | Baumann, V. Hebräische Relativsätze. 1894. (Diss.) 3.—                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 30  | Baumstark, A. Geschichte d. syrischen Literatur mit Ausschluß d. christlpalästinens. Texte. 1922. 49. OrigUmschl. 14.40                                                                                                                                                                                        |
|   | 31  | Beiträge z. Assyriologie u. semit. Sprachwissenschaft. Hrsg. v. Fr. Delitzsch u. P. Haupt. Mit Unterstützung d. Johns Hopkins Universität in Baltimore. Bd. I—X, 1—2. (Alles bis heute erschienene.) Mit zahlr. Taf. 1890—1927. gr. 8°. OrigUmschl. (385.—) 310.— Ausführliches Inhaltsverzeichnis auf Wunsch. |
|   | 32  | Belck, W. Die Kelischin-Stele u. ihre chaldisch-assyr. Keilinschrift. Mit                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |     | 3 Taf. u. 1 Karte. 1904. 4°. 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 33  | Benfey, Th. Die pers. Keilinschriften. 1847. Ppbd. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- 34 Benfey, Th. Üb. d. Verhältnis d. ägypt. Sprache z. semit. Sprachstamm. 1844. Vergriffen. 4.—
- 35 Dasselbe. 1844. Ppbd. Vergriffen.

4.50

36 Ben Jehuda, E. Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris (Gesamt-Wörterbuch d. alt. u. neuhebräischen Sprache, hebr.). Bd. 1—8. 1908—1931. 4°. Origbd. 232.— Weitere 5 Bände befinden sich in Vorbereitung. Alle Bände sind auch einzeln zu haben. Preis pro Band RM. 27.90

37 Bergsträsser, G. Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben u. grammat. Skizzen. 1928. gr. 8°. Origlwd.

38 Bibel — The Tittled Bible. A Model Codex of the Pentateuch. Reproduced in Facsimile from Ms. No. 85 of the Gaster Collection now in the British Mus. With a Dissertat. on the History of the Tittles, their Origin, Date a. Significance by M. Gaster. 1929, Fol. Orig.-Halbschweinslederbd. (500.—)

Nur in einer einmaligen Auflage von 500 Exemplaren gedruckt.

39 Bibliographie, Orientalische. Hrsg. v. A. Müller, L. Schermann, E. Kühn u. a. Jahrg. 1—26 (soweit erschienen). 1888—1929. Teilweise vergriffen. (1044.—)

40 Bibliothek, Assyriologische. Hrsg. v. F. Delitzsch u. P. Haupt. Bd. 1—26. 1881—1927. gr. 8°. In Heften. Teilweise vergriffen. 1250.—

41 Bibliothek, Keilinschriftliche. Sammlung v. assyr. u. babylon. Texten in Umschrift u. Übersetzung, hrsg. v. H. Winckler. Bd. IV, V. VI, 2. 1896—1915. 8º. In Heften. 45.— IV: Peiser, Texte jurist. u. geschäftl. Inhalts. 1896. (16.25) — V: Winckler, Die Tontafeln v. Tell el-Amarna. 1896. (25.—) — VI, 2: Jensen, Texte z. assyr.-babylon. Religion. Liefg. 1. 1915. (9.40)

42 Bickell, G. Grundr. d. hebräisch. Grammatik. 2 Tle. in 1 Bd. Mit 1 Schrifttaf. u. 1 Conjugationstabelle. 1869—70. Hlwd. Vergriffen. 6.50

- 43 Billerbeck, A. Susa. Studie z. alt. Gesch. Westasiens. Eingef. v. Fr. Delitzsch. Mit 1 Karte u. 10 Abb. 1893. Hfrzbd. 5.50
- 44 u. Fr. Delitzsch. Die Palasttore Salmanassars II. v. Balawat. Erklärung ihr. Bilder u. Inschriften. Nebst Salmanassars Stierkopf- u. Throninschrift v. Fr. Delitzsch. Mit 4 Lichtdr.-Taf. 1908. gr. 8°. 14.—
- 45 Biographie, Allgemeine Deutsche. Hrsg. durch d. histor. Kommission b. d. k. Akademie d. Wiss. in München. 56 Bde. 1875—1912. gr. 8°. Gbd. Schönes, wie neues Exemplar. (630.—) 450.—
- 46 Boghazköi-Texte, Die, in Umschrift. Autogr. v. E. Forrer. Bd. I—II, 1—2. [I: Einleitung. Die Keilschrift v. Boghazköi. II, 1: Geschichtl. Texte a. d. alt. Chatti-Reich. II, 2: Geschichtl. Texte a. d. neuen Chatti-Reich.] 1922—26. Fol. 65.—
- 47 Bollettino italiano degli studii orientali, Dir. A. de Gubernatis. Serie I e II. (all. ersch.) 1876—1882. gr. 8°. In Heften. 75.—
- 48 Bonnet, H. Ägypt. Schrifttum. Mit 18 Abbildgn. 1919. gr. 89. 3 .-
- 49 Die altägypt. Schurztracht. Mit 6 Taf. 1916. 40. (Diss.) 4.—
- 50 Bonomi, J. Nineveh a. its Palaces. The Discoveries of Botta a. Layard, applied to the Elucidation of Holy Writ. With 1 map a. illustr. (1852.) Cloth.

| 51 Bork, F. Die Strichinschriften v. Susa. 1924. 40. Autographiert. 5           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 52 Brockelmann, C. Kurzgef. vergleichende Grammatik d. semitischen              |   |
| Sprachen. 1908. 80. Origlwd. 10.80                                              |   |
| 53 - Grundriß d. vergleichenden Grammatik d. semitischen Sprachen.              |   |
| 2 Bde. 1908—13. gr. 8°. OrigUmschl. (84.—) 40.—                                 |   |
| 65 Brown. Aperçu s. les hiéroglyphes d'Égypte et les progrès faits jusqu'à      |   |
| présent d. leur déchiffrement, trad. de l'anglais par L. J. D n. Av.            |   |
|                                                                                 |   |
|                                                                                 |   |
| 55 Brugsch, H. Die Aegyptologie. Abriß d. Entzifferung. u. Forschung.           |   |
| auf d. Gebiete d. aegypt. Schrift, Sprache u. Altertumskunde. 1891. 14.—        |   |
| 56 — Hieroglyphisch-demot. Wörterbuch, enth. in wissenschaftl. Anordn.          |   |
| u, Folge d. Wortschatz d. heil. u. d. Volkssprache uschrift d. alt. Ägyp-       |   |
| ter. Nebst Erklär. d. einz. Stämme u. d. dav. abgeleit. Form. unt. Hinw.        |   |
| a. ihre Verwandtsch. m. d. entspr. Wörtern d. Koptischen u. d. semit.           |   |
| Idiome. 7 Bde. in 8, 1868—82, Lex. 8°, (820.—) 150.—                            |   |
| 57 - Reiseberichte aus Aegypten. Geschrieb. währ. ein. in d. Jahr. 1853         |   |
| u. 1854 unternomm. wissenschaftl. Reise n. d. Nilthale. Mit 1 Karte,            |   |
| 3 Schrifttaf. u. 3 Beilagen. 1855. Hlwdbd. Gering braunfleckig. Ver-            |   |
| griffen. 12.—                                                                   |   |
| 58 Büchler, A. The political a. the social leaders of the Jewish Com-           |   |
| munity of Sepphoris in the second a. third centuries. w. y. 8 vo. 4             |   |
| 59 Budge, E. A. W. Egyptian Ideas of the Future Life. With 8 illustr.           |   |
| 1899. Cloth. 4.—                                                                |   |
| 60 Canaan, T. Dämonenglaube im Lande d. Bibel. 1929. 2.70                       |   |
| 61 Capart, J. L'art égyptien. Choix de documents accompagnés d'indicat.         |   |
| bibliograph. Av. 100 planch. 1909. 4.—                                          |   |
| 62 Catalogus librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana.                      |   |
| Ed. M. Steinschneider. Sect. 1-3. Berlin 1852-60. 4°. 1800 pp.                  |   |
| Hldrbde. 250.—                                                                  |   |
| I. Anonyma — II. Auctores — III. Indices. Neudruck in Manulverfahren, dieses    |   |
| seit Jahren vergriffenen und sehr seltenen Kataloges. Unentbehrlich allen Samm- |   |
| lern hebräischer Literatur und allen Bibliotheken von Bedeutung.                |   |
| 63 Choszkiewicz, L. Une Inscription cunéiforme de Persepolis. Nouv.             |   |
| interprétation. 1879, in-8, (Extr.) 4.—                                         |   |
| 64 Corpus inscriptionum semiticarum ab Academ. inscriptionum                    |   |
| et litt. hum. (Paris) cond. atque dig. Pars I. tom. 1 fasc. 1-4; tom 2 fasc     |   |
| 1-4; tom. 3 fasc.1; pars II, tom. I fasc. 1-3, tom. 2 fasc. 1; pars IV          |   |
| tom. 1 fasc. 1-4; tom. 2 fasc. 1-4; tom 3. fasc. 1 (tantum ed.). Mi             |   |
| d. Folio-Atlanten. 1881—1930. 4° u. Fol. Cart. 1000.—                           |   |
| 65 Creuzer, Fr. Abbildung. z. Symbolik u. Mythologie d. alt. Völker             |   |
| 60 Taf. in Kupferstich, 1819. 4°, 7.50                                          |   |
| 66 Cuneiform Parallels to the Old Testament, translated a. edited by            | 7 |
| R. W. Rogers. With 48 plates. 1912. Med. 8 vo. Cloth. 20,50                     | 0 |
| 67 Daiches, S. Babylonian Oil Magic in the Talmud a. in the later Jewish        | 1 |
| Literature. 1913. 5                                                             |   |
| 68 — The Bible as Literature. 1929.                                             |   |

- 69 Deimel, A. Die Inschriften v. Fara. Heft 1—3. [I: Liste d. archaisch. Keilschriftzeichen v. Fara. II: Schultexte a. Fara. III: Wirtschaftstexte a. Fara.] Mit 12 Taf. 1922—1924. Fol. Orig.-Umschl. (82,50) 75.—
- 70 Delitzsch, Fr. Assyrische Grammatik. II. Aufl. 1906. 8º. Lwd. Vergriffen.
  20.—
- 71 Assyrische Lesestücke m. d. Elementen d. Grammatik u. vollständig. Glossar. Einführung in d. assyr. u. semitisch-babylon, Keilschriftliteratur. 5. Aufl. 1912. Lex. 8°. Autographiert. Orig.-Umschl. 24.—
- 72 Assyrisches Wörterbuch z. gesamt. bisher veröffentl. Keilschriftliteratur. Liefg. 1—3. (Soweit erschien.) 1887—1890. Lex. 8°. 488 autogr. pp. Orig.-Umschl. (91.50) 80.—
- 73 Die Entstehung d. ältest. Schriftsystems od. d. Ursprung d. Keilschriftzeichen. 1896—98. Lex. 8°. (12.50) 8.—
- 74 Sumerisches Glossar. 1914. gr. 8º. Orig.-Umschl. 18,-
- 75 Denkmäler, Jüdische. I: Die jüd. Katakombe d. Villa Torlonia in Rom. Bearb. v. H. W. Beyer u. H. Lietzmann. Mit 11 Textabb. u. 32 Taf. 1930. gr. 8°.
- 76 Dennefeld, L. Babylonisch-assyr. Geburts-Omina, zugleich ein Beitrag z. Gesch. d. Medizin. 1914. Lex. 8°. (40.—) 31.—
- 77 Dietrich, F. E. C. Zwei sidonisch. Inschriften u. eine altphönicisch. Königsinschrift. Mit 1 Karte u. 3 Taf. 1855. Vergriffen. 3.50
- 78 Dorow, (W.) Die assyr. Keilschrift erläut. durch zwei noch nicht bekannt gewordene Jaspis-Cylinder aus Niniveh u. Babylon; begleitet mit d. Nachstiche d. vom Abte Lichtenstein hrsg. Cylinders, u. d. genau. Abdrucke ein. alt. tibetan. Handschrift in schön. Utschen-Charakteren. Nebst e. Abhandlung v. Grotefend u. erläut. Briefen v. Heeren, Creuzer, Sylvester de Sacy u. a. Mit 3 Steindrucktafeln. 1820. 4°. [= Morgenländische Alterthümer. Heft I.]

  Kippenberg 5309. Vorangestellt auf ein. besond. Blatt. Goethes "Talisman in Carneol", das erste der 65 Gedichte, die 1819 im West-östl. Diwan unt. d. Ueberschrift "Segenspfänder" vereinigt sind. Dorow sandte Goethe ein Explr. s. Werkes mit einem Schwefelguß d. Cylinders, wofür ihm der Dichter in einem Brief vom 10. April 1820 s. Dank u. s. Interesse aussprach.
- 79 Dougherty, R. P. Archives from Erech: Time of Nebuchadnezzar and Nabonidus. With 56 plates. 1923. 4to. Cloth. 23.—
- 80 Ebers, G. u. H. Guthe. Palästina in Bild u. Wort. Nebst d. Sinaihalbinsel u. d. Lande Gosen. 2 Bde. Mit 39 Stahlstichen, 3 Karten u. zahlr. Holzschnitt, im Text. 1883—84. Fol. Origlwdbde. Hint. Einbanddecke d. II. Bds. gering durch Wasser beschädigt.
- 81 Ebert, Fr. A. Allgemeines bibliographisches Lexikon. 2 Bde. 1821—30.
  4°. Hlwd.
  90.—
- 82 Ember, A. Egypto-Semitic Studies. Aus d. Überrest. des Originalmanuskripts hergestellt u. nach ält. Arbeit. d. Verfass. ergänzt v. Frida Behnk. Mit einem Vorwort v. K. Sethe. 1930.
- 83 Encyclopedia, The Jewish, descript. record of the history, religion, literature and costums of the Jewish people. Ed. by J. Singer. 12 vols. 1901—06. Half-cloth. 550.—

| 84 Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte u. Gegenwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrsg. v. J. Klatzkin, I. Elbogen, E. bin Gorion, J. Gutmann, B. Krupnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| etc. Bd. 1—6. 1928—30. 4°. Origlwd. 270.— Das Werk wird in 15 Bdn. vollständig werden. Bezug der erschienenen Bände ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pflichtet zur Abnahme des vollständigen Werkes. In Halbleder gebunden erhöht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sich der Preis auf RM. 50 pro Band.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85 Erman, A. Ägypt. Grammatik. Mit Schrifttafel, Litteratur, Lesestücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| u. Wörterverzeichnis. Bln. 1894. kl. 8°. Origlwd. 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86 - Kurz. Abriß d. aegypt. Grammatik z. Gebrauche in Vorlesung. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schrifttafel, Lesestücken u. Wörterverzeichnis. II. Aufl. 1924. 4º. Auto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| graphiert, 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 87 — u. Fr. Krebs. Aus d. Papyrus d. Kgl. Museen. Mit 13 Abb. u. 24 Taf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1899. Vergriffen. 7.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 88 Ewald, H. Üb. d. neuentdeckte phönik. Inschrift z. Marseille. 1849. 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (SA.) Vergriffen. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 89 Frank, K. Bilder u. Symbole babylonassyr. Götter. Mit Abb. 1906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Diss.) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90 Friedländer, M. Patrist. u. talmudische Studien. 1878. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91 Gardiner, A. H. Egyptian Grammar. An Introduction to the Study of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hieroglyphs. With 2 plates. 1927. 4to. Cloth. 34.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92 Garstang, J., A. H. Sayce a. F. L.L. Griffith. Meroë, the City of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aethiopians. With 74 plates. 1911. 4 to. Cloth. 25.—<br>93 Gaster, M. The Exempla of the Rabbis. Being a collection of exempla,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| CHAIL AND A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94 Gaugengigl. Erklärung d. König-Ludwigs-Inschrift, in d. Münch.<br>Glyptothek. 1870. 129. Ppbd. Etwas fleckig. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glyptothek. 1870. 129. Ppbd. Etwas fleckig. 2.50<br>95 Genouillac, H. de. Tablettes de Dréhem. Publ. av. inventaire et tables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Av. 51 planches. 1911. in-4. Dtoile. 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96 Gesenius, W. u. E. Kautzsch. Hebräische Grammatik. 24. Aufl. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 Schrifttafel u. 1 Facs, d. Siloah-Inschrift v. J. Euting. 1885. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kautzsch, E. Grammatik d. Biblisch-Aramäisch. Mit e. krit. Erörte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rung d. aramäisch. Wörter im Neuen Testament. 1884. In 1 Hlwdbd. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 Götze, A. Hattušiliš. Der Bericht üb. s. Thronbesteigung nebst d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paralleltexten. 1925. 10.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98 — Madduwattas. Mit 6 Lichtdrucktaf. 1928.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99 Gray, L. H. Kai Lohrasp a. Nebuchadrezzar. 1904. (Repr.) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 Greßmann, H. Altoriental. Texte u. Bilder z. Alten Testament. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 Bde. 1926—1927. Lex. 8°. OrigUmschl. 61.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100a Grimme. H. Die altsinait. Buchstabeninschriften. Auf Grund ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Untersuchung d. Originale hrsg. u. erklärt. Mit 28 Taf. 1931. 4°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Origlwd. (32.—) 16.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101 Grotefend, G. F. Anlage u. Zerstörung d. Gebäude z. Nimrud n. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angaben in Layard's Niniveh. Mit 1 Taf. 1851. 4°. (SA.) Vergriffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102 — Bemerkung, z. Inschrift e. Thongefäßes mit ninivit. Keilschrift. Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 Taf. 1850. 4°. (SA.) 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- 103 Grotefend, G. F. Erläut. zweier Ausschreib. d. Königs Nebukadnezar in einfach. babylon. Keilschrift. Mit 1 Taf. 1853. 4º. (S.-A.) Vergriffen. 4.—
- 104 Erläuterung d. babylonisch, Keilinschrift, a. Behistun. Mit 1 Taf. 1853. 4<sup>o</sup>. (S.-A.)
  3.—
- 105 Meyer, Wilh. G. Fr. Grotefend's erste Nachricht v. s. Entzifferung d. Keilschrift. 1893. 8°. (S.-A.)
  3.50
- 106 Grundriß d. iranisch. Philologie. Unter Mitwirkung v. Fachgelehrt. hrsg. v. W. Geiger u. E. Kuhn. Bd. I u. II m. Anhang. 1896—1905, Lex. 8°. Orighlwd.
- 107 Halévy, J. Études sabéennes. Examen crit. et philolog. inscript. sabéennes connues jusqu'à ce jour. 1875. (Extr.) 15.—
- A. Reisner, Clarence S. Fisher, David G. Lyon. 2 vols. [I: Text. II. Plans and Plates.] With 16 plans (3 in colour), and 99 plates, and 247 figures in the text. 1924. Folio.
- 109 Haupt, P. Beiträge z. assyr. Lautlehre. (1873.) 120. (S.-A.) 3 .-
- 110 Die sumerisch. Familiengesetze in Keilschrift, Transcript. u. Übersetzung, nebst ausführl. Commentar u. zahlr. Excursen. 1879. 4<sup>8</sup>. 8.—
- 111 Haverford Library Collection of Cuneiform Tablets or Documents from the Temple Archives of Telloh. Ed. by G. A. Barton. 2. ed. 3 parts. With 155 plates. 1918. 4 to. Cloth. 76.—
- 112 Heinrici, G. Die Kultur Palästinas in d. Zeit v. 16. bis z. 13. Jahrh. v. Chr. Mit 9 Abb. u. 4 Taf. 1911. 4°. (Rede.) 3.50
- 113 Helfferich, A. Die phoenizisch-cyprische Loesung. 1869. 89. 2.-
- 114 Heller, B. Neuere Literatur z. jüdisch. Sagenkunde. I. Zur bibl. Sagenkunde. C. Sammelwerke. O. O. 1926—27. (S.-A.) 3.—
- 115 Hermes Trismegistos Pietschmann, Rich. Hermes Trismegistos. Nach ägypt., griech. u. oriental. Überlieferungen. 1875. gr. 8°. Hldr. Vergriffen. 6.50
- 116 Heuser, G. Die Personennamen d. Kopten. I. Untersuchungen. 1929. gr. 8º. (13.50)
  10.—
- 117 Hilprecht, H. V. Die Ausgrabung. d. Universität v. Pennsylvania im Bêl-Tempel zu Nippur. Mit 56 Abbildgn. u. 1 Karte. 1903. gr. 8°. Orig.-Hlwd.
  2.50
- 118 Hiob—Kautzsch, K. Das sogenannte Volksbuch v. Hiob u. d. Ursprung v. Hiob Kap. I, II, XLII, 7—17. Beitrag z. Frage nach d. Integrität d. Buches Hiob. 1900. 8<sup>6</sup>. (Diss.)
  3.—
- 119 Hofmann, R. Galilaea a. d. Oelberg, wohin Jesus s. Jünger n. d. Auferstehung beschied. 1896. 40. (Prgr.) 3.50
- 120 Hogarth, D. G. Hittite Seals, with particular reference to the Ashmolean Collection. With 10 plates a. 115 illustrat. in the text. 1920. Roy.
  4 to. Cloth.
  - 121 Hommel, Fr. Gesch. d. alt. Morgenlandes. Mit Abbildgn. 1898.
    kl. 8°. Origlwd.
    2.50
  - 122 Hrozný, Fr. Hethtitische Keilschrifttexte a. Boghazköi. In Umschrift, m. Übersetzung u. Kommentar. I. Liefg. 1919. gr. 8°. (18.—) 16.—

| 123  | Hussey, M. I. Sumerian Tablets in the Harvard Semitic Museum. 2 parts. With 157 plates. 1912—15. 4 to. Cloth. 40.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Hymnen an Sin. Hrsg., übers. u. m. Einltg. v. E. G. Perry. 1906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124  | (Diss.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 125  | Jacobs, J. Jewish Contributions to Civilization. 1919. Cloth. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -    | Jeremias, A. Das Alte Testament im Lichte d. Alten Orients. 4. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 120  | Mit 293 Abbildgn. u. 3 Karten. 1930. gr. 89. OrigUmschl. (42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 33.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 127  | - Die altorient. Lehre u. d. altorient. Weltbild. Mit 22 Abb. (1904.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (SA.) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *48  | - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 100mm - 10 |
|      | <ul> <li>Babylonisches im Neuen Testament. 1905.</li> <li>Handbuch d. altoriental. Geisteskultur. 2. Aufl. 1929. gr. 8°. 21.50</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | J. Die Cultustafel v. Sippar nach d. im Lond. Inschriftenwerke ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 130  | öffentl. Texte (VR 60. 61). 1889. 8°. (Diss.) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121  | Jesaya di Trani — Schächter, A. Der Commentar zu Esra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -3.  | u. Nehemia v. Jesaya di Trani. Tl. I. 1892. 8º. (Diss.) 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132  | Inscriptions mandaîtes des coupes de Khouabir. Texte, trad.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 5  | comment, et gloss, par H. Pognon. 3 part, en 2 vols. Av. 31 pl. 1898-99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | gr. in-8. 60.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122  | Jona-Wright, W. The book of Jonah in four oriental Versions Chaldee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 133  | Syriac, Aethiopic a. Arabic. 1857. Gebd. Wasserfleckig u. viele hand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | schr. Notizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 134  | Jordan, J. Uruk-Warka nach d. Ausgrabung. durch d. Deutsche Orient-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | gesellschaft. Unt. Mitarbeit v. C. Preußer. Mit 4 Abb. im Text u. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (4 farb.) Taf. 1928. Fol. OrigUmschl. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 135  | Josua - Buch Josua in hebräisch-samaritanisch. Rezension. Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | deckt u. z. erst. Male hrsg. v. M. Gaster. 1908. (SA.) 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 136  | Journal of the Roy. Asiatic Soc. of Great Britain a. Ireland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Vol. I, No. 1. With plates, 1834. 25.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 137  | Julian osroman. A selection from the syriac Julian Romance ed. with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | a complete glossary in English a. German by R. J. H. Gottheil. 1906.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Hcloth. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 138  | Kampffmeyer, G. Alte Namen im heut. Palästina u. Syrien. I. Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | d. Alten Testaments. I. Hälfte, 1892. (Diss.) 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Kaupel, H. Die Dämonen im Alt. Testament. 1930. Origiwd. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140  | Keilschrift. Sammlung v. 5 Arbeiten v. C. Bezold, L. Messerschmidt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | F. v. Oefele u. H. Zimmern. 1889—1904. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141  | Keilschrifttexte aus Boghazköi. Autogr. v. H. H. Figulla, E. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Weidner, Otto Weber, E. Forrer u. Fr. Hrozný. Heft 1-6. 1916-1921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Fol. (109.50) 95,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 142  | Kittel, R. Zur Frage d. Entstehung d. Judentums. Quellenstudien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pare | 1918.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 143  | — Der Schlangenstein im Kidrontal bei Jerusalem. Mit 8 Abb. 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 4°. (Prgr.) 3.50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | Klauber, E. Assyr. Beamtentum n. Briefen a. d. Sargonidenzeit. 1910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | (Diss.) 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 145 | Klauber,   | E.   | Politis | sch-religiöse | Texte | a. d. | Sargonidenzeit. | Mit | 5 Abb. |
|-----|------------|------|---------|---------------|-------|-------|-----------------|-----|--------|
|     | u. 80 Taf. | 1913 | . 4°.   | (38)          |       |       |                 |     | 25     |

- 146 Knudtzon, J. A. Assyr. Gebete an d. Sonnengott für Staat u. kgl. Haus a. d. Zeit Asarhaddons u. Asurbanipals. 2 Bde. [I: Autograph. Texte. 60 Taf. II: Einleitung, Umschrift, Erläuterungen u. Wörterverzeichnisse.] 1893. Fol. u. 8°. (40.—) 28.—
- 147 Die el-Amarna-Tafeln. Mit Einleitg. u. Erläuterungen hrsg. 2 Tle. [I: Die Texte. II: Anmerkung. u. Register, bearb. v. O. Weber u. E. Ebeling.] 1915.
  51.—
- 148 Koldewey, Rob. Das Ischtar-Tor in Babylon n. d. Ausgrabung. d. die DOG. Mit 53 Abbildgn. im Text u. 34 [7 farb.] Taf. 1918. Fol. 129.—
- 149 Das wiedererstehende Babylon. Die bisherig. Ergebnisse d. deutsch. Ausgrabungen. 4. erw. Aufl. Mit 271 (7 farb.) Abbildgn. u. Plänen. 1925. gr. 8°. (25.—)
- 150 König, Ed. Hebräisches u. aramäisches Wörterbuch z. Alten Testament. 4. u. 5. Aufl. 1931. Origlwd. 9.—
- 151 Krätzschmar, R. Relativpronomen u. Relativsatz im Assyrischen. 1890. (Diss.)
  2.50
- 152 Küchler, Fr. Beiträge z. Kenntnis d. assyrisch-bablonisch. Medizin. Texte m. Umschrift, Übersetzung u. Kommentar. Mit 20 autogr. Taf. 1904. Lex. 8º. (38.—)
  33.—
- 153 Kuhl, C. Die drei M\u00e4nner im Feuer (Daniel, Kap. 3 u. s. Zus\u00e4tze). Ein Beitrag z. israelit.-j\u00fcdisch. Literaturgeschichte. 1930. 9.—
- 154 Landsberger, B. Der kult. Kalender d. Babylonier u. Assyrer. I. Die altbabylon. Lokalkalender. 1914. (Diss.) 4-50
- 155 Langdon, S. The Babylonian Epic of Creation. Restored fr. the recently recovered Tablets of Aššur. Transcription, Translation a. Commentary. 1923. Cloth.
- 156 Tablets fr. the archives of Drehem with a complete account of the origin of the Sumerian calendar, translat., commentary a. 23 plates. 1911. in-4.
- 157 Lauth, F. J. Aegyptisch-aramäische Inschriften. Mit 1 Taf. 1878. (S.-A.)
  3.—
- 158 Papyrus Prisse. Tl. III. (Der Prinz Ptahhotep üb. d. Alter [de senectute].) 1870. (S.-A.) 4-50
- 159 Layard, A. H. Nineveh a. its Remains. (Being a Narrative of Researches a. Discoveries amidst the Ruins of Assyria.) 6. ed. 2 vols. With many plates a. woodcuts. 1854. Cloth. Leicht stockfleckig. 14.—
- 160 Legenden, Die babylonischen, v. Etana, Zu, Adapa u. Dibbarra. Im Originaltext u. in Umschrift veröffentlicht, übersetzt u. erklärt v. J. E. Harper. 1892. (Diss.) 2.50
- 161 Lenormant, Fr. Les syllabaires cunéiformes. Édition critique. 1877. br. 10.—
- 162 Levy, J. Chaldäisches Wörterbuch üb. die Targumim u. ein. groß. Theil d. rabbinisch. Schriftthums. 2 Bde. 1867—68. Lex. 8º. In 1 Hldr-

|       | Abbildgh. 1928—30. 4". Origiwd. 157.50                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 164   | Lidzbarski, M. Geschichten u. Lieder a. d. neu-aramäischen Hand-        |
|       | schriften d. Kgl. Bibliothek zu Berlin. 1896. Stempel a. Titel. 6       |
| 165   | Lieblein, J. Recherches s. la chronologie égyptienne d'après les listes |
| - 5   | généalogiques. Av. appendice. Av. 9 planches. 1873. Épuisé. 9.50        |
| 166   | Lincke, A. A. Bericht üb. d. Fortschritte d. Assyriologie in d. Jahr.   |
| 100   | -006 -0 Y -0                                                            |
| 50    |                                                                         |
| 167   | Literaturblatt für orientalische Philologie. Hrsg. v. E. Kuhn.          |
|       | Bd. 1-4 (soweit erschienen). 1883-88. gr. 8°. In Heften. 60             |
| 168   | — Dasselbe. Bd. 1—3. (= Oct. 1883—Sept. 1887). 1884—87. Ppbde.          |
|       | 40.—                                                                    |
| 169   | Literaturzeitung, Orientalistische. Hrsg. v. F. E. Peiser, G. Berg-     |
|       | strässer, H. Eheloff, A. v. Le Coq u. W. Wreszinski. Jg. 1-34. Brln. u. |
|       | Lg. 1898—1931. Teilweise vergriffen. 1150,—                             |
| 170   | — Dasselbe. Jahrg. 1-4. 9. 10. 25. 26. 32. 1898-1929. Teilweise ver-    |
|       | griffen. In Originaldruck. Zu Jahrg. 26 fehlt Titel u. Register. 400    |
| 171   | — Dasselbe. Jahrg. 32. (1929.) 4 <sup>0</sup> . In Heften. (48.—) 40.—  |
|       | Mai, A. Die aegypt. Papyrus d. Vaticanisch. Bibliothek. Deutsch v.      |
| 1.7.2 | T D I M C O A                                                           |
|       | L. Bachmann. Mit 3 Taf. 1827. 4°.                                       |
| 173   | Mandelkern, S. Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque         |
| med)  | chaldaicae. Ed. II. 1925. 40. Lwdbd.                                    |
| 174   | Marquart, J. Untersuchung. z. Geschichte v. Eran. 2 Hefte. 1896         |
|       | bis 1905. (12,—) 8,—                                                    |
| 175   | Megillat Eba, Die, in Seligmann Kischs Übersetzung, Eingeleit.          |
|       | u. neu veröffentl. v. G. Kisch. 1929. (SA.) 3                           |
|       | Meißner, Br. Assyriolog. Studien. 6 Hefte. 1903-1913. 21.75             |
| 177   | - u. P. Rost. Noch einmal das bit hilâni u. die assyr. Säule. Mit       |
|       | 2 Plänen u. 1 Taf. 1893.                                                |
| 178   | — Die Bauinschriften Sanheribs. 1893. (10.—) 6.—                        |
|       | Minerva-Zeitschrift. Nachricht, f. d. Gelehrte Welt. Hrsg. v.           |
|       | G. Lüdtke. Jahrg. I-IV. 1925-28. 40. In Heften. (60,-) 45,-             |
| 180   | Mitteilungen d. VorderasiatÄgyptischen Gesellschaft. Hrsg.              |
|       | v. O. Weber u. a. Jg. 1-35, I-II. (Alles bis heute erschien.) 1896-     |
|       |                                                                         |
| 180   | a Muss-Arnolt, W. Assyrisch-englisch-deutsches Handwörterbuch.          |
| 100   | 70.1                                                                    |
|       |                                                                         |
| 181   | Myers, P. V. N. Remains of Lost Empires: Sketches of the Ruins of       |
|       | Palmyra, Nineveh, Babylon, a. Persepolis, with s. Notes on India a. the |
| 100   | Cashmerian Himalayas. With plans a. illustr. 1875. Cloth. 5.—           |
| 182   | Myhrman, D. W. Die Labartu-Texte. Babylon. Beschwörungs-                |
|       | formeln nebst Zauberverfahren geg. d. Dämonin Labartu. Einleitg., Um-   |

4.50

schrift, Übersetzung. 1902. (S.-A.)

bd. Titel v. Bd. I sauber unterlegt u. gestempelt. Geschätzte Original-

163 Lexikon, Jüdisches. Ein enzyklopäd. Handbuch d. jüd. Wissens. Hrsg. v. G. Herlitz u. B. Kirschner. 4 Bde. in 5 Tln. Mit zahlr. Taf. u.

ausgabe.

| 183 Nau, Fr. Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien. 1909, 4.50<br>184 Nies, J. B. Ur Dynasty Tablets: Text chiefly fr. Tello a. Drehem, writter<br>during the reigns of Dungi, Bur-Sin, Gimil-Sin a. Ibi-Sin. Introduct.<br>catalogue, translat., lists etc. With an appendix by Fr. Hommel. With | h<br>h |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 64 plates a. illustr. 1920. (35.—) 30.—                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
| 185 Omen Texts from Babylonian Tablets in the British Museum con                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| cerning birds a. other portents. I. Texts. Copied a. autographed b.<br>H. Holma, With 26 plates, 1923, 4 to. 7-5                                                                                                                                                                                    |        |
| 186 Oppenheim, M. v. Vom Mittelmeer z. Persischen Golf d. den Haura                                                                                                                                                                                                                                 | n      |
| d. Syr. Wüste. u Mesopotamien. 2 Bde. Mit 7 Kart., 1 Stammtaf.                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| zahlr. Taf. u. viel. Abb. im Text. 1899-1900. Origlwd. Vergriffen                                                                                                                                                                                                                                   | 1.     |
| 187 Oppert, J. Die französ. Ausgrabung. in Chaldaa. Mit 1 Taf                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Kautzsch, E. Üb. e. rätselhafte Inschrift aus Nordafrica. Mit 1 Tat                                                                                                                                                                                                                                 | f.     |
| (1882.) (SA.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 188 — Jahveh? 1903. (SA.) 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 189 Orient, Der Alte. 3 Arbeiten üb. Aramäer, Hethiter u. Phönizie                                                                                                                                                                                                                                  | r      |
| v. W. v. Landau, L. Messerschmidt u. A. Šanda. 1902—1903. 2.5                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 190 Osterbrief u. Predigt in achmimischen Dialekt. Mit Übersetzun                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| u. Wörterverzeichnis hrsg. v. W. Till. Mit 1 Taf. 1931. 6.5                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 191 Paton, D. Early Egyptian Records of Travel. 4 vols. 1915-1922                                                                                                                                                                                                                                   | 2,     |
| Roy. 4 to. Cloth. 263,-                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 1: To the end of the XVIIth Dynasty. — II: Some texts of the XVIIIth Dynasty                                                                                                                                                                                                                        | у.     |
| exclusive of the Annals of Thutmosis III. — III: The Annals of Thutmosis III. — IV: Thutmosis III. — The "Stele of Victory" — The Great Geographical Lis                                                                                                                                            | ts     |
| at Karnak.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 192 Peiser, F. E. Die assyr. Verbtafel V Rawl. 45. I. Die assyr. Zeicher                                                                                                                                                                                                                            | 1-     |
| ordnung a. Grund v. Sa u. V Rawl. 45. 1886. (Diss.) 4-5                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 193 Perry, E. G. Hymnen u. Gebete an Sin. Mit 4 Taf. 1907. 2                                                                                                                                                                                                                                        | -      |
| 194 Petermann, J. H. Brev. ling. samarit. grammat., litt., chrest. c. glos                                                                                                                                                                                                                          | 8.     |
| 1873. kl. 8°. 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 195 Piehl, K. Sur l'origine des colonnes de la salle des Caryatides d                                                                                                                                                                                                                               | u      |
| Grand Temple de Karnak. 1884. (Extr.) 3-                                                                                                                                                                                                                                                            | -      |
| 196 Pinckert, J. Hymnen u. Gebete an Nebo. 1907. (Diss.) 2.5                                                                                                                                                                                                                                        | 2      |
| 197 Prášek, J. V. Forschungen z. Gesch. d. Altertums. I-III. 1897-190                                                                                                                                                                                                                               |        |
| OrigLwd. (15.—) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| <ol> <li>Kambyses u. die Überlieferung d. Altertums. — II: Kadytis — Sethos — Us</li> <li>— III: Zur Chronologie des Kyros. Zu der Behistüninschrift I.</li> </ol>                                                                                                                                  |        |
| 198 Price, J. M. The great Cylinder Inscriptions (A a. B) of Gudea. Copie                                                                                                                                                                                                                           | d      |
| fr. the original clay cylinders of the Telloh-Collection, preserved in the                                                                                                                                                                                                                          | ie.    |
| Louvre, autographed, signs listed, tentatively transliterated a. tran                                                                                                                                                                                                                               | 5-     |
| lated. With commentary a. notes. 2 parts. With 111 plates. 1899-192                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Lex. 8°. (84.—) 76                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 199 Raabe, A. Gemeinschaftl, Grammatik d. arisch. u. d. semitisch. Spr                                                                                                                                                                                                                              |        |
| chen. 1874. Vergriffen. 4-                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 200 Radau, H. Early Babylonian History. With illustrat. of inscription                                                                                                                                                                                                                              |        |
| etc. 1900. Small 4 to. Cloth. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25     |

- 201 Ram, H. Qissat Mar Eliia. (Die Legende vom hl. Elias.) 1907. 2.-
- 202 Reallexikon d. Assyriologie. Hrsg. E. Ebeling u. Br. Meißner. Bd. I, Liefg. 1—6. (Soweit erschienen.) 1928—29. Lex. 8<sup>®</sup>. In Heften. 48.— Weitere Lieferungen im Druck. Der Bezug vorstehender Lieferungen verpflichtet zur Abnahme d. vollständigen Werkes.
- 203 Rëubên Biberfeld, E. Der Reisebericht d. David Rëubên. Ein Beitrag z. Gesch. d. 16. Jahrh. 1892. (Diss.)
- 204 Reuther, O. Die Innenstadt v. Babylon (Merkes). Mit 120 Abbildgn. im Text u. 95 Taf. 1926. Fol. (195.—) 172.—
- 205 Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale. Publ. sous la direction de J. Oppert, E. Ledrain, L. Heuzey etc. Collection complète y compris la table des matières des années 1—26. 1884—1929. 2100.—
- 206 égyptologique. Publ. p. Brugsch, F. Chabas, E. Revillout. Tom. 1—14 (1880—1914) et Nouvelle série, tom. 1—2 (1920—23). Tout ce qui a paru. 1880—1923. Épuisé. 1000.— N'a pas été publiée pendant les années 1915 à 19. La continuation paraît sous le titre "Revue de l'Égypte ancienne".
- 207 sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne. Publ. p. H. Halévy. Tomes 1—21 et 22 nos. 1—3 et table générales des tomes 1—10. (Tout ce qui a paru.) 1894—1914.
  450.—
- 208 Roeder, G. Aegyptisch. Prakt. Einführung in die Hieroglyphen u. d. ägypt. Sprache m. Lesestücken u. Wörterbuch. 2, verb. Aufl. 1925. Origlwd.
- 209 Rogers, R. W. Outlines of the History of Early Babylonia. 1895. (Diss.)
  2.50
- 210 Roscher, W. H. Die Zahl 40 in Glauben, Brauch u. Schrifttum d. Semiten. 1909. 4°. Ders. Die Zahl 50 in Mythus, Kultus, Epos u. Taktik d. Hellenen u. and. Völker besond. d. Semiten. Mit 3 Taf. u. 3 Abb. 1917. 4°. Ders. Die Sieben- u. Neunzahl im Kultus u. Mythus d. Griechen. Mit Anhang. 1904. 4°. Ders. Omphalos. Eine philologarchäolog.-volkskundl. Abhandlg. üb. d. Vorstellung. d. Griechen u. and. Völker vom "Nabel d. Erde". Mit 9 Taf. u. 3 Abb. 1913. 4°. Mogk, E. Die Menschenopfer bei d. Germanen. 1909. 4°. In 1 Hfrzbde.
- 211 Rosenberg, J. Assyrische Sprachlehre u. Keilschriftkunde. o. J. Origlwd.
  2.—
- 212 Rossi, J. B. de. Memorie storiche sugli studj e sulle produzioni del dottore G. Bern. de-Rossi. Parma, dalla Stamperia Imperiale. 1809.
  10.—
- 213 Rost, P. Die Keilschrifttexte Tiglat-Pilesers III. Nach den Papierabklatschen u. Originalen d. Britisch. Museums neu hrsg. 2 Bde. [I: Histor.-sachl. Einleitg., Transkript. u. Übersetzg. etc. II: Autographierte Texte.] 1893. 8°. u. Folio. (20.—)
- 214 Sacy, A. I. Silvestre de. Lettre au Citoyen Chaptal, ministre de l'Intérieur, etc. au sujet de l'Inscription Égyptienne du monument trouvé à Rosette. Av. 2 planches. Paris, l'Imprimerie de la République. An X [1802 v. st.] in-8. br.

| 215 | Sammlung v. assyrisch. u. babylon. Texten in Umschrift    | u. Über-    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|
|     | setzung. Hrsg. v. E. Schrader. Mit chronolog. Beigaben d. | Hrsg. u.    |
|     | 1 Karte v. H. Kiepert, 1890. Vergriffen.                  | 15          |
|     | a ser is set it as a series of the series of              | The same of |

216 San Nicolò, M. u. A. Ungnad. Neubabylon. Rechts- u. Verwaltungsurkunden. Bd I: Rechts- u. Verwaltungsurkund. d. Brln. Museen aus vorhellenist, Zeit. Heft 1—3. Nr. 1—558. 1929—30. 60.—

- 217 Schiffer, S. Keilinschriftl. Spuren d. in d. 2. Hälfte d. 8. Jahrh. v. d. Assyrern n. Mesopotamien deportiert. Samarier (10 Stämme). Mit 1 Faks. 1907. 4°.
- 218 Schlesinger, M. Satzlehre d. aramäischen Sprache d. Babylonischen Talmuds. 1928. Orig.-Umschl. (25.—) 17.—
- 219 Schorr, M. Urkunden d. altbabylonisch, Zivil- u. Prozeßrechts. 1913.
- 220 Schrader, E. Die assyrisch-babylonisch. Keilinschriften. Krit. Untersuchung d. Grundlagen ihr. Entzifferung. Mit 1 Taf. 1872. Hlwdbd. Vergriffen.
- 221 Keilinschriften u. Geschichtsforschung. Ein Beitrag z. Monument. Geographie, Geschichte u. Chronologie d. Assyrer. Mit 1 Karte. 1878. Hlwdbd. Vergriffen. 12.—
- 222 Die Keilinschriften u. d. Alte Testament. Mit e. Beitrage v. P. Haupt. Nebst chronolog. Beigaben, zwei Glossaren, Registern u. 1 Karte. II. Aufl. 1883. Hlwdbd.
- 223 Schrank, W. Priester u. Büßer in babylon. Sühnriten. 1907. (Diss.) 3.-
- 224 Schriftdenkmäler, Vorderasiat., d. kgl. Museen z. Berlin. Hrsg. v. Fr. Delitzsch. Heft 1—16 u. Beiheft zu Heft 1. Mit zahlr. Taf. 1907—1917. gr. 8°. Orig.-Umschl. (186.—) 150.— Ausführliches Inhaltsverzeichnis auf Wunsch kostenlos.
- 225 Schultze, M. Indogermanisch, Semitisch u. Hamitisch. 1873. Vergriffen. 3.50
- 226 Schwarz, A. B. Die öffentliche u. private Urkunde im römisch. Ägypten. Studien z. hellenist. Privatrecht. 1920. Lex. 8°.
- 227 Sethe, K. Demot. Urkunde z. ägypt. Bürgschaftsrechte vorzüglich d. Ptolemäerzeit. Mit e. rechtsgeschichtl. Untersuchung v. J. Partsch. Mit 68 Taf. u. 2 Abbildgn. im Text. 1920. Lex. 8°. (45.—) 30.—
- 228 Der Nominalsatz im Ägyptischen u. Koptischen. 1916. Lex. 80. 4.—
- 229 Urgeschichte u. ältest. Religion d. Ägypter. Mit Fig. u. 3 Kart. 1930. gr. 8°.
- 230 Seyffarth, G. Grammatica aegyptiaca. Erste Anleitung z. Übersetzen altaegypt, Literaturwerke nebst d. Geschichte d. Hieroglyphenschlüssels. 1855.
- 231 Simonsen, D. Hebraisk Bogtryk i Aeldre og Nyere Tid. Med 16 Afbildninger. 1901. 4º. (S.-A.) Nur 150 Exemplare gedruckt. 7.50
- 232 Smith, S. Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets. Part I—IV.
  With 200 plates. 1921—1927. Folio. H.-Cloth. 57.—
- 233 Assyrian letters from the royal library at Niniveh. Transcribed, translated a. explained. With 36 plates. 1888. (Repr.) (7.50) 4.50

- 234 Smith, S. Die Keilschrifttexte Assurbanipals, Königs v. Assyrien (668 bis 626 v. Chr.). Nach d. in London kopiert. Grundtext. Mit Transcription, Übersetzung, Kommentar u. vollständig. Glossar. 3 Hefte. Mit 46 Schrifttaf. 1887—89. (30.—)
- 235 Miscellaneous Assyrian Texts of the British Museum with textual notes. With 28 plates, 1887. (7.—)
- 236 Spiegelberg, W. Koptisches Handwörterbuch. 1925. gr. 8°. Gbd. 22.50
- 237 Die Novelle im alt. Aegypten. Ein literar-histor. Essay. 1898. kl. 8°.
  2.50
- 238 Stolk, M. Ptah. E. Beitrag z. Religionsgesch. d. alt. Aegyptens. 1911. (Diss.) Lithographiert. 3.50
- 239 Strassmaier, J. N. Babylonische Texte. Inschriften von d. Tontafeln d. Britischen Museums, kopiert u. autographiert. 12 Hefte. 1889—1897. gr. 8°. In Heften. (100.—) 62.— Heft 1/4: Inschriften v. Nabonidus, Königs v. Babylon (555—538 v. Chr.). 5/6: Inschriften von Nabuchodonosor, König von Babylon (604—561 v. Chr.). 6b. Inscriptions of the reigns of Evil-Merodach (B. C. 562—559). Neriglissar (B. C. 559—555) and Laborosoarchod (B. C. 555). 7: Inschriften v. Cyrus, König v. Babylon (538—529 v. Chr.). 8/9: Inschriften von Cambyses, König v. Babylon (529—521 v. Chr.). 10/12: Inschriften von Darius, König v. Babylon (521—485 v. Chr.).
- 240 Studien, Leipziger semitistische. Hrsg. v. A. Fischer, H. Zimmern, Landsberger u. Schaeder. Bd 1—7 u. N. F. Bd. 1—2. (Soweit erschienen.) 1903—1931. 8\*. In Heften. (144, 15) 115.—
- 241 Stumme, H. Gedanken üb. lybisch-phönizische Anklänge. 1912. (S.-A.)
- 242 Sumerian Tablets in the Harvard Semitic Museum. By M. J. Hussey. 2 parts. With 157 plates. 1912—15. 4 to. H.-Cloth. 54.—
- 243 Tadros Halevi en Abu-Alafiah. The Garden of Apologues a. Saws, being the Diwan of Don Tadros Halevi en Abu-Alafiah. Now reproduced for the first time from the unique autograph copy of Saul Joseph of Hong-Kong. With a foreword by M. Gaster. 1926. Roy. 8 vo. Cloth.
  25.—
  One of the greatest treasures of the Jewish poetry of the Middle Ages by one the most prominent Jews in the 13th century at Sevilla.
- 244 Tallquist, K. L. Babylon. Schenkungsbriefe. Transkribiert, übers. u. kommentiert. 1891. 4°.
- 245 Texts, Miscellaneous Coptic, in the Dialect of Upper Egypt, ed., with English Translations, by E. A. Wallis Budge. With 40 plates a. 20 illustrat. in the text. 1915. H.-Cloth.
- 246 Thompson, H. a. F. L. Griffith. The Magical Demotic Papyrus of London a. Leiden. 3 vols. w. y. Fol., 4to a. Roy. 8 vo. H.-Cloth. 34.—
- 247 The Epic of Gilgamish. Text, Transliteration, a. Notes. With 59 plates. 1930. Cr. fol. Cloth.

  A book for students of cuneiform. The text of the great epic—the most famous of Babylonian remains—is here reconstructed from all the known fragments.
- 248 Unger, E. Zum Bronzetor von Balawat. Mit 4 Abbildgn, u. 3 Taf. 1913. (4.—)

| 249 | Ungnad, A. Babylonisch-assyrische Grammatik. Mit Übungsbuch                             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | (in Transkription). 1906. Vergriffen. 4.50                                              |  |
|     | — Babylon. Briefe aus d. Zeit d. Hammurapi-Dynastie. 1914. 12.—                         |  |
| 251 | Untersuchungen zur Geschichte u. Altertumskunde Agyp-                                   |  |
|     | tens. Hrsg. v. K. Sethe. Bd. 1-11. (Alles soweit erschien.) 1896-1929.                  |  |
|     | Lex. 8°. OrigUmschl. (414.80) 350.—                                                     |  |
| 252 | Veröffentlichungen, Wissenschaftliche d. Deutschen Orient-Gesell-                       |  |
|     | schaft. Bd. 1-54 (alles bis heute erschienene). 1900-1931. 4°. Orig                     |  |
|     | Umschl. (3525.50) 3075.—                                                                |  |
| 253 | Vital - Bloch, Ch. Lebenserinnerungen d. Kabbalisten Vital. (Mit                        |  |
|     | ein. Geleitwort v. Fr. Spunda.) 1927. OrigPpbd. (6.—) 4.—                               |  |
| 254 | Walther, A. Das altbabylon. Gerichtswesen. 1917. (12) 9.50                              |  |
| 255 | - Zum altbabylon. Gerichtswesen. 1915. (Diss.) 2.50                                     |  |
| 256 | Ward, W. H. Cylinders a. other Ancient Oriental Seals, in the Library                   |  |
|     | of J. Pierpont Morgan. With 39 plates. 1920. Roy. 4 to. Cloth. 33                       |  |
| 257 | Weber, O. Altoriental. Siegelbilder. 2 Bde. (Bd I: Text II: Ab-                         |  |
|     | bildungen.) Mit 596 Abb. 1920. In 1 Hfrzbd. 4                                           |  |
| 258 | Weißbach, F. H. Die Inschriften Nebukadnezars II. im Wadī Brīsā                         |  |
|     | am Nahr el-Kelb, hrsg. u. übers. Mit 40 Taf. in Autogr. u. 6 in Lichtdr.                |  |
|     | sowie 5 Abbildgn. im Text. 1906. Fol. (30) 25                                           |  |
| 250 | — Zur Lösung d. sumerisch. Frage. 1897. (Hab.) 3.50                                     |  |
|     | Wetzel, Fr. Die Stadtmauern v. Babylon. Mit e. Beitrag v. Eckh.                         |  |
|     | Unger. Mit 83 Taf. u. 2 Abbildgn. im Text. 1930. Fol. OrigUmschl.                       |  |
|     | (115,)                                                                                  |  |
| 261 | Winckler, H. Altbabylonische Keilschrifttexte z .Gebrauch bei Vor-                      |  |
|     | lesungen. Lithographiert. 1892. Fol. (10.—) 5.—                                         |  |
| 262 | — Altorientalische Forschungen. I. u. II. Reihe u. III. Reihe, Bd. 1—2,                 |  |
|     | Heft 1. 1897-1902. gr. 8°. Reihe I u. II. Origlwd., Rest geheftet.                      |  |
|     | 60.—                                                                                    |  |
| 263 | — Dasselbe, III. Reihe, II. Bd. 1905. (15.—) 7.—                                        |  |
| 264 | - Geschichte Israels in Einzeldarstellungen. 2 Tle. in 1 Bde. 1895                      |  |
|     | bis 1900. Hlwd. Bd. I vergriffen. 18,—                                                  |  |
| 265 | <ul> <li>Die Keilschrifttexte Sargons. Nach d. Papierabklatschen u. Origina-</li> </ul> |  |
|     | len neu hrsg. 2 Bde. [I: Historsachl. Einleitung. Umschrift u. Über-                    |  |
|     | setzung, Wörterverzeichnis. II: Texte, autograph. v. L. Abel.] 49 Tafeln.               |  |
|     | 1889. 8°. u. 4°. (50.—) 30.—                                                            |  |
| 266 | - Liste ausgewählter Keilschriftzeichen z. Gebrauche f. Anfänger.                       |  |
|     | 1893. 40. Orighlwd. 10.—                                                                |  |
| 266 | a - Die Tontafeln von Tell El-Amarna. In Umschrift u. Überset-                          |  |
|     | zung mit Anmerkung. Hrsg. 1896. 8º. (25) 12                                             |  |
| 260 | - Untersuchungen z. altoriental. Geschichte. Mit 14 Abb. 1889.                          |  |
| 1   | Hlwd. 8.—                                                                               |  |
| 268 | Winer, G. B. Grammatik d. bibl. u. targ. Chaldaismus. 2, A. 1842.                       |  |
| -   | Ppbd. 2.50                                                                              |  |
| 260 | — Chaldäische Grammatik f. Bibel u. Targumim. III. Aufl. v. B, Fi-                      |  |
| -   | scher. 1882. Vergriffen. 5.—                                                            |  |
|     | Jennett Town Telegramon J.                                                              |  |

| 270 | Wuthnow,     | H.    | Die semit.  | Mensc | hennamen | in | griech. | Inschriften | u.  |
|-----|--------------|-------|-------------|-------|----------|----|---------|-------------|-----|
|     | Papyri d. vo | rdere | en Orients. | 1930. | (15.50)  |    |         | 12          | .50 |

- 271 Ylvisaker, S. Ch. Zur babylon. u. assyr. Grammatik. 1911. (Diss.) 2.50
- 272 Zehnpfund, R. Babylon. Weberrechngn. a. d. Tempelarchiven z. Zt. d. Nabû-Na'id, Königs v. Babylon (555—538 v. Chr.) 1890. (Diss.) Titel beschädigt. 3.50
- 273 Zeitlin, M. Le style administratif chez les Assyriens. Choix de lettres assyr. et babylon., transcrites et accomp. de notes. Av. 39 planches. 1910.
- 274 Zeitschrift für ägyptische Sprache u. Altertumskunde, Begr. v. Lepsius. Hrsg. v. A. Erdmann u. G. Steindorff. Bd. 1—67. (Alles bis heute erschien.) Lg. 1863—1931. gr. 8°. In Heften. 1950.—
- 275 f. Assyriologie (m. Vorläufer: Zeitschrift f. Keilschriftforschung Bd. 1—2. 1884—85.) Hrsg. v. C. Bezold. Bd. 1—34 u. N. F. Bd. 1—6. M. Ergbd. 1—18. 1886—1931. gr. 8°. In Heften. 1300.—
- 276 Dasselbe. Bd 1—34 u. Neue Folge Bd. 1—6. Mit Beiheft zu Bd. 4, enthaltend Register zu d. Bdn. 1—34. 1886—1931. gr. 8°. In Heften.
- 277 d. deutschen morgenländischen Gesellschaft. Bd. 1—83. M. allen Suppl. u. Reg. zu Bd. 1—60. 1847—1929. Gbd. 3000.—
- 278 — Dasselbe. Bd. 70—81, Heft 1 u. 2 u. 83. 1916—1929. 100.—
- 279 Dasselbe. Suppl. z. Bd. XXIV (= Wissenschaftl. Jahresbericht üb. d. morgenländ. Studien 1862—67. Heft I. (einz.). Hrsg. v. Rich. Gosche u. zu Bd. XXXIII (= Wiss. Jahresbericht üb. d. morg. Stud. im J. 1876—77. (= 2 Tle.); im Jahre 1878 (= I. Hälfte); im J. 1879 hrsg. v. E. Kuhn, A. Socin u. A. Müller.) Lg. 1871—81. 8°. Ppbd. u. Brosch.
- 15.—
  280 des deutschen Palaestinavereins, Hrsg. v. C. Steuernagel,
  Nebst Mitteilungen u. Nachrichten, Hrsg. v. G. Hölscher, Bd. 1—54.
  1878—1931. Teilweise vergriffen.
- 281 für d. Kunde des Morgenlandes. Hrsg. v. H. Ewald, C. v. Gabelentz, C. Lassen u. a. Bd. 1—7. (Soweit erschienen.) 1837—46.
  150.—
- 282 für Semitistik und verwandte Gebiete. Hrsg. von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 1—7. 1922—29. 120.—
- 283 Wiener, f. d. Kunde des Morgenlandes. Hrsg. v. J. v. Karabacek, Kretschmer, D. A. Müller u. Schweder. Bd. 1—36. 1887 bis 1929. Gebd.
- 284 Zentralblatt, Literar., für Deutschland. Begr. v. Fr. Zarncke, Hrsg. v. Ed. Zarncke. Jahrg. 75; 76 u. 77. 1924—26. 35.—
- 285 Zimmern, H. Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylon. Kultureinfluß. 1914. (Diss.)
- 286 Der babylon, Gott Tamūz. 1909. 4º. Vergriffen. 6.50
- 287 Babylonische Hymnen u. Gebete in Auswahl. 1905. Vergriffen. 3.50

| 288      | Zimmern, H. Beiträge z. Kenntnis d. babylon. Religion. Die Be-                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | schwörungstafeln Surpu. — Ritualtafeln f. d. Wahrsager, Beschwörer             |
|          | u. Sänger. Mit 79 autogr. Taf. 1901. Lex. 8°. 85.—                             |
|          | — Das Princip uns. Zeit- u. Raumteilung. 1901. (SA.) 2.50                      |
| 290      | - Zum Streit um die "Christusmythe". Das babylon. Material in s.               |
|          | Hauptpunkt, dargest, 1910. 2,50                                                |
|          | II. DIE LÄNDER DES ISLAM UND SYRIEN                                            |
| 201      | Abu Ga'fr Muhammad Ibn Musā Al-Huwārizmi. Das Kitāb                            |
| 77       | Surat Al-Ard. Hrsg. nach d. handschr. Unikum d. Bibl. de l'Université          |
|          | et Régionale in Straßburg / Cod. 4247. / v. H. v. Mžik. M. 5 Taf. 1926.        |
|          | 18.—                                                                           |
| 292      | Abu Ishák al Farisi al-Istakhri. Ed. M. J. de Goeje. 2. éd.                    |
| 1        | 1927. 20.—                                                                     |
| 293      | (Abū Rašīd Sa'īd Ibn-Muhammad an-Naisābūrī.) Kitābu'l-                         |
|          | masā' il fi'l-hilāf bejn al-Başrijjīn wa'l-Bagdādijjīn. Al-kalām fi'l gawāhir. |
|          | Die atomist. Substanzenlehre a. d. Buch d. Streitfragen zwisch. Basren-        |
|          | sern u. Bagdadensern ed. v. A. Biram. 1902. (Diss.) Vergriffen. 7.—            |
| 294      | Apollonius Pergaeus. Das fünfte Buch d. Conica in d. arab. Über-               |
|          | setzg. d. Thabit ibn Corrah hrsg., ins Deutsche übertrag. u. mit e.            |
|          | Einleitung verseh v. L. M. L. Nix. 1889. 89, (Diss.) 4.50                      |
| 295      | Bauer y Landauer, Ign. Catalogo de cartas y documentos de mi                   |
|          | archivo. 1931. 8°. 3.50                                                        |
| 296      | Book of Common Prayer. Arabic Version a. Administration of the                 |
|          | Sacraments, 1886, 8 vo. Cloth. 3.—                                             |
| 297      | Bräunlich, E. The Well in Ancient Arabia. 1926. (Repr.) (15)                   |
| 2000     | 10.—                                                                           |
| A. STATE | — — Dasselbe. Neu. 15.—                                                        |
|          | Casanova, P. Mohammed et la fin du monde. (Fasc. I.) 1911. 4.—                 |
| 300      | Corpus papyrorum Raineri. Series III: Arabica. Ed. A. Groh-                    |
|          | mann. Tom I, pars 1—3. Mit 9 Abb. u. 37 z. T. farb. Taf. 1923—24. 4°. Lwdbd.   |
|          |                                                                                |
| 300      | a ad Dahabi ad-Dimišqi, Schams ad-din Abû 'Al. M. ibn A.                       |
|          | ibn 'Otmân ibn Qâimâz. Biographien v. Gewährsmännern d. Ibn                    |
|          | Ishåq, hauptsächl. aus ad-Dahabî hrsg. v. A. Fischer. 1889. Lwd. (Diss)        |
| 701      | 2.50<br>Dorn, B. Üb. drei d. Asiat. Museum dargebracht, pers. Handschriften.   |
| 301      | — Üb. die vom General-Adjutant. v. Kaufmann d. Asiat. Mus. verehrt.            |
|          | morgenländ. Handschriften. — Eine dritte Sendung des Herrn Bakulin.            |
|          | 1874—75. (SA.) 5.—                                                             |
| 301      | a Drusen—Die Drusenschrift: Kitab Alnoqat Waldawair,,Das Buch                  |
| 3        | d. Punkte u. Kreise". Nach d. Tübing u. Münch. Codex m. Einlei-                |
|          | tung u. Anhäng, hrsg. v. C. F. Seybold. Mit Faks. 1902, 40. (Prgr.)            |
|          | Vergriffen. 25.—                                                               |
| 30       | th Ebermann, W. Bericht üb. arab. Studien in Russland währ, d. J.              |
| 1101     | 1914—1920, 1927. (SA.) 4.50                                                    |
|          |                                                                                |

|      | Enzyklopaedie des Islam. Geograph., ethnograph. u. biograph.<br>Wörterbuch d. muhammed. Völker. Hrsg. v. Houtsma, Arnold, Basset                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 303  | u. Hartmann. Lief. 1—42 u. Liefg. A—M bis. 1908—30. 300.—<br>Fattāhi. Das Schlafgemach d. Phantasie von Fettāhi aus Nīsābūr. I.<br>Kapitel; Vom Glauben u. Islam übersetzt v. H. Ethé. 1868.<br>(Diss.) |
| 304  | Fischer, A. Auflösung d. Akkusativrektion d. transitiv. Verbs durch d. Präposition li im klass. Arabisch. 1910. 2.50                                                                                    |
| 305  | — "Tag u. Nacht" im Arabisch. u. die semit, Tagesberechnung. 1909. 4°. 2.50                                                                                                                             |
|      | — Zur Lautlehre d. Marokkanisch-Arabischen. 1917. 4°. 3.—<br>Flügel, G. Geschichte d. Araber bis auf d. Sturz d. Chalifats v. Bagdad.<br>II. Aufl. 1867. 5.—                                            |
| 309  | Gasselin, E. Dictionnaire français-arabe. 2 vols. 1886—91. in-4. 82.—Goldenthal, J. Grammaire Arabe, écrite en Hébreu à l'usage des Hébreux de l'Orient. 1857.                                          |
|      | Haberlandt, M. Die Literaturen d. Perser, Semiten u. Türken. 1902.<br>Origlwd.                                                                                                                          |
| 310a | Al-Ḥalil — Brāunlich, E. Al-Ḥalil u. d. Kitāb Al-'Ain, 1926.<br>(SA.)                                                                                                                                   |
| 310b | Halim Pascha. Islamlaschmaq. Türkisch neu veröffentlicht v. A.                                                                                                                                          |
| 311  | Hartmann, M. Zur Geschichte d. Islam in China. 1921. (6 ) 4.50                                                                                                                                          |
|      | 1 — R. Qatyrdschy Oghlu (von Aqa Gündüz). Ein Sittenbild a. d. osman. Geschichte d. 17. Jahrh. 1926, (SA.)                                                                                              |
| 312  | Herzfeld, E. Die vorgeschichtl. Töpfereien von Samarra. Mit 240<br>Textbildern u. 47 Lichtdrucktaf., dav. 6 in Facsimilefarbenlichtdruck.                                                               |
| 212  | 1930. 4°. Origlwd. 63.—<br>Hirschfeld, H. Beiträge z. Erklärung d. Koran. 1886. Hlwd. 4.—                                                                                                               |
| 3131 | a Hirth, Fr. Die Länder d. Islam n. chines. Quellen. I. 1894. 3.—                                                                                                                                       |
| 3131 | Hommel, Fr. Die älteste arab. Barlaam-Version. 1887. (SA.) 4.50                                                                                                                                         |
| 314  | Jacob, G. Gesch. d. Schattentheaters im Morgen- u. Abendland. 2. umgearb. Aufl. m. bibliogr. Anhang. Mit 5 farbig. u. 6 schwarz. Taf., sowie zahlr. Textabb. 1925. Origlwd. 18.—                        |
| 315  | Jahn, A. Grammatik d. Mehri-Sprache in Südarabien. 1905. (SA.)                                                                                                                                          |
| 316  | Ibn Hišām — Schaade, A. Die Kommentare des Suhaili u. d. Abū<br>Darr z. den Uhud-Gedichten in d. Sīra d. Ibn Hišam. 1920. 2.50                                                                          |
| 317  | Ibn Khaldun — Rosenthal, E. Ibn Khalduns Gedanken üb. den<br>Staat. Ein Beitrag z. Gesch. d. mittelalterlich. Staatslehre. 1932. 6.50                                                                   |
| 318  | Ibn Mālik's Lāmiyat al-af'āl mit Badraddîn's Commentar. Revid.                                                                                                                                          |
| 319  | Krehl, L. Beiträge z. ein. Muhammedanischen Dogmatik. I. 1885. 80.                                                                                                                                      |
| 320  | Lagarde — Davidson, H. S. De Lagarde's Ausgabe d. arab. Über-                                                                                                                                           |
|      | setzg. d. Genesis. 1919.                                                                                                                                                                                |

| 320a Lichtenstädter, I. Das Nasibd. altarab. Qaşide. [Erschien in: Is- |                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| lamica, V, 1 pp. 17—96.] Lg. 1931.                                     |                                                                                         |  |
| 320                                                                    | Markowski, Br. Die materielle Kultur d. Kabulgebietes. Mit 1                            |  |
|                                                                        | Karte u. 85 Abbildgn. auf 36 Taf. 1931. OrigUmschl. 17.—                                |  |
| 321                                                                    | Maşhafa falāsfā tabībān — Cornill, C. H. Mashafa falāsfā                                |  |
|                                                                        | tabībān. Das Buch d. weis. Philosophen n. dem Aethiopischen unter-                      |  |
|                                                                        | sucht. 1875. Vergriffen Beigebd. Zimmern, H. Vater, Sohn u.                             |  |
|                                                                        | Fürsprecher in d. babylon. Gottesvorstellung. 1896. Gebd. 6.—                           |  |
| 322                                                                    | Matthes, T. Proeve eener makassarsche vertaling d. Korans. Mit An-                      |  |
|                                                                        | merkung, v. H. C. Millies, O. J. (SA.)                                                  |  |
| 323                                                                    | Mes' ud ben Ahmed. Suheil und Nevbehar. Romant. Gedicht nach                            |  |
|                                                                        | d. einzig. erhalt. Handschr. in d. Pr. Staats-Bibl., hrsg. v. J. H. Mordt-              |  |
|                                                                        | mann. Mit 2 farb. FaksDr. 1924, Origlwdbd. 25.—                                         |  |
| 324                                                                    | Möller, E. Beiträge z. Mahdilehre des Islam. I: Ibn Babuje el Kummis                    |  |
|                                                                        | Kitābu kamālid-dini wa tamāmin-ni'mati fi ithbātil-'raibati wa kaschfil-                |  |
|                                                                        | hirati. Erstes Stück. 1901.                                                             |  |
| 325                                                                    | Müller, D. H. Kritische Beiträge zur südarabisch. Epigraphik. 1884.                     |  |
|                                                                        | (SA.) 3.50                                                                              |  |
| 320                                                                    | Nicolas, A. L. M. Essai s. le Chéikhisme I. Cheikh Ahmed Lahçahi.                       |  |
|                                                                        | 1910. 4-                                                                                |  |
| 327                                                                    | Omar ibn Chajjam. Strophen d. Omar Chajjam deutsch v. A. F. v.                          |  |
|                                                                        | Schack. O. J. Origlwd. (8.50) 4-50                                                      |  |
| 328                                                                    | Oppenheim, M. v. Der Djerid u. d. Djerid-Spiel. Mit 7 Abb. 1927.                        |  |
| 220                                                                    | OrigHlwd.                                                                               |  |
| 329                                                                    | Pröbster, E. Privateigentum u. Kollektivismus im mohammedanisch,                        |  |
|                                                                        | Liegenschaftsrecht insbesondere des Maghrib. [Erschien in: Islamica IV, Fasc. 4.] 1931. |  |
| 220                                                                    | rasc. 4.1 1931.<br>a Qoran—Bergsträsser, G. Die Koranlesung d. Hasan v. Basra. 1926.    |  |
| 3-9                                                                    | /S - A \                                                                                |  |
| 330                                                                    | — Nöldeke, Th. Geschichte d. Qorans. 2. Aufl. Hrsg. v. Fr.                              |  |
| 250                                                                    | Schwally u. G. Bergsträsser. Bd. I—III, Liefg. 1 u. 2. (Alles soweit                    |  |
|                                                                        | ercchienen   toos toos - 00 /                                                           |  |
| 330                                                                    | a — Roberts, R. Das Familien-, Sklaven- u. Erbrecht im Qoran. 1908.                     |  |
|                                                                        | 2.20                                                                                    |  |
| 331                                                                    | Roorda, T. Grammatica Arabica. C. brevi chrestomathia et lex. ex-                       |  |
|                                                                        | planat. a. P. Cool. 1835. Hlwd. Einband defekt. 3.—                                     |  |
| 332                                                                    | Roth, Wilh. 'Oqba Ibn Nafi'el-Fihri, d. Eroberer Nordafricas. Ein                       |  |
|                                                                        | Beitrag z. Gesch. d. arab. Historiographie. 1859. (Diss.) 2.50                          |  |
| 332                                                                    | a Schacht, J. Aus 2 arabisch. Furuq-Büchern. 1927. (SA.) 3                              |  |
| 332                                                                    | b Schwarz, Fr. v. Turkestan, d. Wiege d. indogerman. Völker. Nach                       |  |
|                                                                        | fünfzehnjähr. Aufenthalt in Turkestan. Mit 1 farb. Titelbild, 178                       |  |
|                                                                        | Abbildgn, u. 1 Karte, 1900, Orig,-Umschl. (18.50) 8,—                                   |  |
| 333                                                                    | Shaiki Faizullah-Bhái. A Moslem Present. An Anthology of Arabic                         |  |
|                                                                        | Poems, about the Prophet and the Faith of Islam. Part 1: Containing the                 |  |
|                                                                        | famous poem of the Al-Bûsare, well-known as "The poem of the Scarf".                    |  |

3.--

With an engl. Version and notes. 1893.

| 334 Seidel, A. Prakt. Lehrbuch d. arab. Umgangssprache syrisch. Dialekts.  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| O. J. Origlwd. Vergriffen. 3.50                                            |
| 335 — Prakt. Grammatik d. neupers. Sprache. O. J. Origlwd. 2.—             |
| 336 Socin, A. Ub. die Herausgabe e. Sammlung neuerer Gedichte aus          |
| Centralarabien. 1895. (SA.)                                                |
| 337 Stumme, H. Türkische Lesestücke, II. Aufl. 1916, 1.—                   |
| 337a Taeschner, Fr. Beiträge z. Geschichte d. Achis in Anatolien (14.      |
| bis 15. Jahrh.) Auf Grund neuer Quellen. Mit 2 Taf. [Erschien in:          |
| Islamica, V, 1 pp. 1—47] 1929.                                             |
| 338 Tischendorf, P.A. v. Das Lehnswesen in d. moslemisch. Staaten, ins-    |
| bes. im Osmanisch. Reiche. 1872. Vergriffen. 4.50                          |
| 339 Tkatsch, J. Die arabische Uebersetzung d. Poetik d. Aristoteles u. die |
| Grundlage d. Kritik d. griech. Textes. Bd. 1. 1928. 4°. 50                 |
| 340 Trumpp, E. Der Bedingungssatz im Arabischen. 1882. Hlwd. (SA.)         |
| 3.—                                                                        |
| 341 — Über d. arabisch. Sazbau. 1879. (SA.)                                |
| 342 Tuch, F. Reise des Sheikh Ibrahim el-Khijari el-Medeni durch ein       |
| Teil Palästina's. 1850. 4°. (Prgr.) 4.—                                    |
| 343 'Umar ibn Abî Rebî'a. — Schwarz, P. 'Umar ibn Abî Rebî'a.              |
| Ein arab. Dichter d. Umajjadenzeit. 1893. (Diss.) 3.50                     |
| 344 Weissbach, F. H. Beiträge zur Kunde des Irak-Arabischen. 2 Tle.        |
| Lg. 1908—1930. OrigUmschl. 24.50                                           |
| 345 Wellsted, J. R. Reisen in Arabien. Hrsg. v. E. Rödiger. 2 Bde. Mit     |
| 2 Kart, 1842.                                                              |
| 346 Wied, K. Leichtfaßl. Anleitung z. Erlernung d. türk. Sprache. 3. A.    |
| O. J. Origlwd.                                                             |
| 347 Wilken, Fr. Institutiones ad fundamenta lingua persicae c. chresto-    |
| mathia. 1805. Hldrbd. defekt. Mit vielen handschr. Notizen. 3.—            |
| 348 Winckler, J. L. W. Kurzgefaßte arab. Sprachlehre. 1862. Lwd. Ver-      |
| griffen. 3.50                                                              |
| 349 Wolff, Ph. Arabisch. Dragoman. Grammatik, Wörterbuch, Rede-            |
| stücke d. neu-arabisch. Sprache. 1883. OrigHlwd. 4.—                       |
|                                                                            |
|                                                                            |
| 350 Bardesanes - Hahn, Aug. Bardesanes gnosticus Syrorum primus            |
| hymnologus, 1819. Ppbd. 3.50                                               |
| 351 Bernstein, G. H. De Hharklensi Novi Testamenti translatione syriaca    |
| commentatio rec. et aucta. 1854. (Prgr.) 4.—                               |
| 352 Brockelmann, C. Syrische Grammatik. II. Aufl. 1905. Hlwd. 5            |
| 353 Michaelis, Chr. B. Syriasmus, i. e. Grammatica linguae Syriacae        |
| 1741. Hpgmt. 2.50                                                          |
| 354 - J. D. Glossarium chrestom, syriacae, Annotat, etc. auct. a J. C.     |

4.-

Doepke, 1829. Kart.

# DAS KITĀB AL-AŅDĀD VON ABŪ 'ALĪ QUŢRUB IBN AL-MUSTANĪR

## HERAUSGEGEBEN UND MIT ERKLÄRENDEN ANMERKUNGEN VERSEHEN

VON

### HANS KOFLER

(Fortsetzung.)

### ANMERKUNGEN.

Die Grundlage der folgenden semasiologischen Untersuchungen bildet die Voraussetzung, daß es "gegensinnige Wörter", d. h. Lautkomplexe, die a priori einen Begriff und zugleich dessen konträres Gegenteil ausdrücken, nicht gibt. Das ist eine Voraussetzung, die sich gegenüber der ungeheuren Masse des lexikalischen Stoffes aller Sprachen bewährt hat und immer aufs neue bewährt. Wer diese Voraussetzung ablehnt, muß den psychologischen Vorgang aufzeigen, demzufolge sich in der Psyche des sprechenden primitiven Menschen bei der Bildung und lautlichen Gestaltung eines Begriffes auch die Vorstellung von dessen konträrem Gegenteil dermaßen in den Vordergrund drängen konnte, daß beide Begriffe in einem und demselben Lautkomplex zusammengefaßt wurden. Aber noch ein Zweites obliegt dem, der iene Voraussetzung nicht gelten läßt: er muß nachweisen, warum gerade in dieser verhältnismäßig geringen Zahl von Fällen diese "Polarität" wirksam war oder ist, während in der überwältigend großen Mehrheit der möglichen Fälle der betreffende Begriff nicht ebenfalls sein konträres Gegenstück nach sich gezogen und in demselben Lautkomplex vereinigt hat. Aphorismen aber wie diese, daß "jedes ausgesprochene Wort den Gegensinn erregt" (Goethe, Wahlverwandtschaften), oder daß "alle Position Negation ist, daß jeder Begriff das Gegenteil seiner selbst an sich hat und somit zu einer Negation in einem entgegengesetzten Islamica, V, 4führt" (Hegel), mögen vom Standpunkte des reflektierenden Philosophen aus ihre volle Richtigkeit haben, aber sie sind nicht imstande, jenen angeblichen Vorgang im Intellekte des Sprechenden begreiflich zu machen. Bis dahin muß also die erwähnte wohlbewährte Voraussetzung die Grundlage aller semasiologischen Untersuchungen bilden; es gilt zu untersuchen, ob sie sich auch gegenüber der kleinen Zahl angeblicher Addād bewährt.

In der Tat lassen sich mehrere Faktoren aufzeigen, die dazu geführt haben, daß ein Lautkomplex den Anschein erwecken konnte, als trüge er wirklich einen Begriff und dessen konträres Gegenteil vereint in sich:

I. Die Hauptmasse solcher Addad stellen sog. "voces mediae" dar, d. h. solche Wörter, die eine Handlung oder einen Zustand nur im allgemeinen ausdrücken, ohne die speziellen Abarten und Modifikationen des Vorganges oder Zustandes ausdrücklich zu bezeichnen; im weiteren Verlaufe der Wortgeschichte haben sich dann - meist dialektisch verschieden die einzelnen Modifikationen jener Handlung abgespalten und gewissermaßen verselbständigt; stehen nun diese verschiedenen Modifikationen zu einander im Verhältnis des konträren Gegenteils, so wird, zumal wenn wir die vox media als solche nicht mehr kennen, der Schein erweckt, als liege die Gegensinnigkeit in der Wurzel selbst. Ein Beispiel, das übrigens die Addad-Lexikographen nicht anführen, möge das erläutern: die Wurzel bedeutet einerseits "blindlings losstürzen, dahinstürmen, davoneilen", anderseits "stehen bleiben, langsam sein, zurückbleiben": sie stellt also einen klaren Gegensinn dar, der vollkommen rätselhaft wäre, wüßten wir nicht, daß das Wort zunächst von einem störrischen Reittiere gebraucht wird, also vermutlich "störrisch sein" bedeutet; diese Störrigkeit kann sich nun in verschiedener Weise äußern: einmal als "davonlaufen, ausgrasen", ein anderes Mal als "Bockbeinigkeit", als "stehen bleiben, nicht mehr weiter wollen". Aber nur selten sind wir wie hier in der glücklichen Lage, die ursprüngliche Anwendung solcher Wörter, also die vox media, zu kennen, oft können wir sie mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit erschließen, viel öfter aber sind wir auf Vermutungen. ja auf bloßes Raten angewiesen; in den ganz wenigen Fällen, wo der Schnitt- und Ausgangspunkt der beiden divergierenden Linien absolut unauffindbar ist, dürfen wir dennoch getrost annehmen, daß ein solcher vorhanden, aber durch die lange Wortgeschichte und die Kulturentwicklung verdeckt ist.

- 2. Einen Spezialfall von voces mediae bilden solche Wörter, die Gegenseitigkeitsverhältnisse ausdrücken und demgemäß die eine und die andere Seite dieser Reziprozität bezeichnen können, wie die Verwandtschaftswörter, ferner die Ausdrücke für Kontrakts- und Obligationsverhältnisse, bei denen durch ein und dasselbe Wort beide Kontrahenten bezeichnet werden können.
- 3. Eine Art von voces mediae sind ferner gewisse Verba, die an sich "neutral" sind, aber durch die Verbindung mit verschiedenen Präpositionen entgegengesetzte Bedeutungen annehmen können.
- 4. Eine weitere Abart sind dann speziell im Arabischen sog. "formae mediae", d. h. Wörter, zumeist Verbalabstrakta, die ihrer Natur nach in bezug auf das Genus indifferent sind und daher sowohl im aktiven wie im passiven Sinne verwendet werden; infolgedessen erwecken sie, als Adjektiva oder Konkreta verwendet, den Anschein der Gegegensinnigkeit.
- 5. Als voces mediae im weiteren Sinne müssen dann auch jene Größen- und Altersbezeichnungen angesprochen werden, die infolge ihrer Dehnbarkeit und Unbestimmtheit als Metaphern für konträre Eigenschaften verwendet werden können.
- 6. Sehr häufig ist die Entstehung des Gegensinnes durch Ironie; bei der bekannten Spottsucht der Araber vollends kann schließlich jedes Wort in entsprechendem Zusammenhang Gegensinn annehmen; wurde dann ein Wort häufig in ironischem Sinne verwendet, so büßte es diesen allmählich ein und wurde dann auch ohne ironische Absicht in seinem scheinbaren Gegensinne verwendet.
- 7. Eine ungeheure, wahrscheinlich noch zu wenig erkannte Rolle spielt bei den abergläubischen Arabern der Euphemismus boni ominis causa, demzufolge der Sprecher von einem Dinge oder einer Person das konträre Gegenteil des Bösen, von dem diese befallen ist, ausspricht, um gewissermaßen die guten Mächte zu mobilisieren, die den erwünschten Wechsel zum Guten herbeiführen sollen. Das Gegenstück dazu bildet der apotropäische Kakophemismus, demzufolge der Sprecher von jemand

fälschlich etwas Böses aussagt, um die bösen Mächte darauf aufmerksam zu machen, daß die betreffende Person oder Sache bereits von einem Übel heimgesucht ist und daher eine weitere Heimsuchung überflüssig sein möchte. Beispiele eines solchen Kakophemismus sind unter den hier behandelten Addād nicht mit Sicherheit nachzuweisen, aber bei manchen Ausdrücken der Kamelzüchter für den Ernährungszustand ihrer Haustiere zu vermuten.

- 8. In islämischer Zeit hat dann die Qorānauslegung zur bewußten Bildung von Addād geführt; das Bestreben, die vielfachen Widersprüche in den Offenbarungen Moḥammed's zu beseitigen und den Gottesbegriff von allen naiven Anthropomorphismen und Anthropopathismen zu reinigen, der Umstand ferner, daß viele nicht mehr verständliche qorānische Ausdrücke oft ganz entgegengesetzte Erklärungen erfuhren, führte gewissermaßen θέσει zur Entstehung "dogmatischer und qorānischer" Addād, die zuerst wohl auf die Studierstube der Fachgelehrten beschränkt blieben; aber bei dem brennenden Interesse, das alsbald weiteste Kreise der islämischen Gemeinde an theologischen Problemen nahmen, konnte es nicht ausbleiben, daß diese Addād schließlich auch im Bewußtsein des gemeinen Mannes sich einlebten und den Sinn annahmen, den ihnen theologische Spekulation, oft mit rauher Gewalt, aufgezwungen hatte.
- 9. Eine besondere Kategorie bilden auch gewisse Fachausdrücke, termini technici, der Handwerker und Viehzüchter, die der Laie einfach in ihrer Grundbedeutung faßte, während der Fachmann damit einen ganz speziellen Sinn verband, der mit jener Grundbedeutung häufig in einem gewissen Widerspruch steht; es verhält sich damit etwa so wie bei dem Worte "Chirurg", das einfach "Handwerker" bedeutet, aber als Fachausdruck viel mehr einen "Gelehrten" bezeichnet.
- 10. Eine reiche Quelle von Addād bildet ferner die im Arabischen so häufige und vieldeutige Denomination, die zunächst nichts anderes bedeutet als "mit dem, was die Wurzel ausdrückt, dies oder jenes tun", womit die verschiedensten Manipulationen gemeint sein können, über deren spezielle Bedeutung nur der jeweilige Zusammenhang Aufschluß geben kann.
- 11. Ein rein äußerlicher Faktor bei der Entstehung gegensinniger Wörter ist die Kontamination, der Zusammenfall

verschiedener Wurzeln infolge flexivischer Veränderungen, sowie verschiedener dialektischer Vertretung einzelner Laute, die schon im Altarabischen die Vorstufen der modernen Dialekte erkennen läßt. Die Erweichung des Hamzah, die Konvertierbarkeit der "schwachen" Konsonanten, die Metathesis besonders der Liquiden und Sonorlaute, die dialektische Vertauschung von Reibelauten durch die entsprechenden Explosiven haben zu einem weitgehenden Zusammenfall ursprünglich genau unterschiedener Wurzeln geführt. Dazu kommen noch wirkliche Verschreibungen, zu denen der nicht nur vokallose, sondern auch der diakritischen Punkte ermangelnde Konsonantentext Anlaß bot.

Die übrigen Addad, die sich in keine dieser Kategorien einreihen lassen, erweisen sich meist auf den ersten Blick als Aufstellungen einer noch naiven, ungeschulten und an Äußerlichkeiten haftenden Sprachgelehrsamkeit, die eine fortgeschrittene Erkenntnis und Einsicht in die psychologischen Gesetze des Bedeutungswandels unbedingt als solche verwerfen mußte. Hier hat denn auch die apologetische und polemische Tendenz gegen die kosmopolitischen und iranophilen Angriffe der Su'ūbījah in Ibn al-Anbārī kritische Instinkte wachgerufen, die mit dem großen Ballast angeblicher Addad recht gründlich aufgeräumt haben; wohl bringt auch Ibn al-Anbarī den von seinen Vorgängern überkommenen Stoff ziemlich vollständig wieder, aber in einer sehr großen Zahl von Fällen, besonders dort, wo er Qutrub zitiert, verhält er sich rein referierend, und sein stereotypes قال قطرب klingt oft wie eine Entschuldigung; nicht selten aber schreitet er zu energischer und temperamentvoller Abwehr. Er ist es auch, der zwischen wirklichen Addad und addad-ähnlichen Wörtern wohl unterscheidet: mit dem Ausdrucke مَا يُشْبِهُ حُروفَ الاضداد faßt er solche Wörter zusammen, bei denen derselbe Lautkomplex nicht einen Begriff und dessen konträres Gegenteil, sondern eine anderweitige Verschiedenheit aufweist, so z. B. (S. 186) ملخ , sieden, kochen" und , braten", oder (S. 117) نَعُنُ für den Singular und Plural, oder (S. 184) سمل "Frieden stiften" und "ein Auge ausstechen". Auch für gewisse Farbenbezeichnungen erkennt er den Gegensinn im strengen Sinne nicht an. Auch unseren

Begriff der vox media hat er dem Sinne nach aufgestellt, so für gewisse Ausdrücke für Gefühlserregungen und Geruchsempfindungen.

Zu ا مسى (Ausdruck des Zweifels -- der Gewißheit).

Zur Aufstellung des Gegensinnes von das nicht nur Zweifel und Ungewißheit, sondern auch Gewißheit und feste Überzeugung ausdrücken soll, haben dogmatische Erwägungen Anlaß gegeben; هسي gehört also zur Gruppe der goränischen oder dogmatischen Addad. Die Begründung für die Aufstellung dieses Gegensinns lautet: وهي من الله يقبي oder: عسى من الله واحية. So soll in dem Verse Qor. 9, 103: vielleicht, daß Allah sich wieder مسى الله أَنْ يَتُوتَ علىهم gnädig ihnen zuwendet" مسى Ausdruck der sicheren Überzeugung sein, weil eben an Gottes Barmherzigkeit und Verzeihung zu zweifeln Unglaube (كُذُ) wäre. Nur an zwei Stellen. wo die geschichtlichen Tatsachen eine solche Deutung aus-"vielleicht, daß" عسى , vielleicht, daß" vor, nämlich Qor. 17, 8, wo es von den Banu Nadir heißt: vielleicht", denn, عسى بتكم أن يرحمكم tatsächlich habe sich Gott ihrer nicht erbarmt, sondern sie durch den Propheten strafen lassen. Ebenso Qor. 66, 5, wo von dem Vorfall mit Mohammed's Sklavin Maria und seinen zwei Gat-عسى ربّه ان طَلَّقَكُنَّ :tinnen Ḥafṣah und 'Ā'išah die Rede ist "vielleicht gibt ihm sein Herr, أَن يُبُدلُهُ أَرْوَاحِا خَيْرا منكُنَّ wenn er sich von euch scheidet, bessere Gattinnen als Ersatz"; da dieser Tausch tatsächlich nicht stattfand, so müsse hier sehen عسى ,vielleicht" bedeuten. An dem Beispiele von عسى wir auch die Entwicklung der Interpretation innerhalb der Lexikographie; während nämlich Qutrub die Stelle Qor. 17, 8 gerade als Beleg für die Bedeutung von عسى als Ausdruck der Gewißheit in Anspruch nimmt, nimmt Ibn al-Anb. (S. 14) gerade für diese Stelle und für Qor. 66, 5 eine Ausnahme von der Regel an, daß عسى im Qoran, von Gott gesagt, Gewißheit und Notwendigkeit bedeute. Übrigens verhält sich Ibn al-Anb., der sonst zu Kritik neigt, hier ganz referierend, so daß man ihn von dem Vorwurfe dogmatischer Befangenheit wohl freisprechen darf; offenbar wagt er es nicht, den theologischen Kommentasich zu laden. Außerhalb des Qorāns kennen die Lexikographen nur einen Vers des Ibn Muqbil, in dem auch den Gegensinn haben soll (Quṭrub S. 244, 11). Merkwürdigerweise wird aber dieses Wort von al-Aṣma'ī als Ausdruck des Zweifels, von Abū'Ubaidah aber als Ausdruck des Tatsächlichen gedeutet (vgl. Lisān 7, 192 u. 17, 143). Daraus geht hervor, daß über die Erklärung dieses Verses keine Einigkeit besteht und jedenfalls kein zwingender Grund vorliegt, für diesen einzelnen Fall den Gegensinn zu fordern. Mit Rücksicht darauf, daß die dem Verse zugrunde liegende Situation nicht ganz klar ist und daß dien häufig die Nuance "hoffentlich" hat, wäre etwa zu übersetzen:

"Meine Vermutung in Bezug auf sie ist gewissermaßen ein "Hoffentlich" (d. h. hoffentlich ist ihre Rettung möglich), während sie in wasserloser Wüste um die Wette einander Sprichwörter rezitieren, die von Land zu Land laufen".

Zu مظن ال (vermuten — sicher wissen).

Zu den Addad rechnen die Nationalgrammatiker auch einige Wurzeln, die eine von dogmatischen Bedenken freie sprachhistorische Betrachtungsweise niemals als solche anerkennen kann. Es sind das gewisse verba cordis (أفعال القلوب), deren Bedeutung alle Grade von der bloßen Vermutung bis zur vollen Gewißheit durchlaufen kann, ohne daß dabei von einem wirklichen Gegensinne die Rede sein könnte. Diese verba sind: خال حست, ظن Für die erste Bedeutung (Zweifel, Ungewißheit, Vermutung), die die gewöhnliche ist, führen die Lexikographen überflüssigerweise einige Belege an, während Ibn al-Anbarī (S. 8) sich dies mit den Worten erspart: Für die zweite Bedeutung . وأمّا معنى الشكّ فاكثر من أن يُعْصَى aber holen sie sich die Belege zum größten Teil leider wieder aus dem Ooran; das ist bedauerlich, weil sie als gläubige Muslime dem Texte des heiligen Buches nicht kritisch genug gegenüberstehen. So fordert Ibn as-Sikkīt (HA. S. 189) für Qor. 2, 43 die Bedeutung "überzeugt sein", weil es für den wahren Gläubigen keinen Zweifel geben könne. Es wird deshalb methodisch richtiger sein, die Ooranstellen zunächst zurückzustellen und

sich auf die Dichterstellen zu beschränken. Quṭrub S. 244 führt den Vers an: فقلت لهم ظنّوا النّغ; hier läßt sich meines Erachtens nur übersetzen:

"Ich sprach zu ihnen: Wisset, daß es 2000 vom Kopf bis zum Fuß gewappnete Kämpfer sind, von denen die Vornehmsten in festgeflochtenen persischen Ringpanzern stecken".

Auch in dem ebendort zitierten Verse بان تغتزوا قومى الآخ القائل die Gegenüberstellung von فيبا مرجما und فيبا مرجما keinen Zweifel, daß طن hier die Gewißheit, Sicherheit bedeuten muß. Auch in dem dort angeführten Verse des Abū Du'ād macht es die Antithese gewiß, daß zu übersetzen ist:

"So manchen Kummer löste ich durch Beharrlichkeit und so manche Ungewißheit klärte ich durch feste Überzeugung".

Hingegen beweist der Vers des Aus ibn Ḥağar (Anb. S. 9): فَأَرْسَلَهُ مُسْتَيْقِنَ الطَّيِّ أَنَّه \* مُغَالِطُ ما بين الشَّرَاسِيفِ جَاثِفُ

nichts für die Bedeutung "Sicherheit, Überzeugung", weil مُثنق ohnehin schon durch مستيقن genauer bestimmt ist:

"Er entsandte ihn (den Pfeil) in der festen Überzeugung, daß er tief in das Innere (wörtlich: in das, was zwischen den Rippen ist) eindringen werde".

Durch die angeführten Dichterstellen ist also die zweite Bedeutung sichergestellt, die aber keinen wirklichen Gegensinn zur ersten darstellt; فلق bedeutet eben wie unser "glauben" ein bloßes Vermuten, aber auch ein auf gute Gründe gestütztes Glauben, das sich bis zur Gewißheit und festen Überzeugung steigern kann. Dieses Glauben, Vermuten, Überzeugtsein kann nun wieder objektiv richtig oder falsch sein und daher kann, wie Ibn al-Anb. (S. 9) bemerkt, قام auch bedeuten "fälschlich glauben, eine falsche Vermutung aussprechen, ja geradezu lügen". Was aber die von den Lexikographen angeführten Qoranstellen betrifft (2, 43; 41, 48; 69, 20; 75, 28), an denen die zweite Bedeutung vorliegen soll, so läßt sich bei unbefangener Betrachtung fast überall mit "glauben, meinen, vermuten" das Auslangen finden. Nur Qor. 41, 48: läßt der Zusammenhang nur die Übersetzung zu: "und sie sehen ein, daß es für sie kein Entrinnen gibt".

Ahnlich wie bei طن liegt der Fall bei حسب, das mit بردو "rechnen, berechnen" verwandt ist und in seiner gewöhnlichen Bedeutung "glauben, meinen, urteilen, für etwas ansehen" heißt, sowie bei خال "sich etwas vorstellen, sich einbilden". Auch bei diesen Verba ist eine Bedeutungsskala vom bloßen Vermuten bis zur festen Überzeugung möglich. Doch kann der Vers des Labīd (Anb. S. 13):

nicht für die letztere Bedeutung in Anspruch genommen werden, wie das die Lexikographen tun, indem sie offenkundig die objektive Richtigkeit des Satzes mit der subjektiven Überzeugung verwechseln; denn der Satz besagt nur:

"Ich halte dafür, daß Gottesfurcht und Frömmigkeit der

einträglichste Handel sind".

Anderseits besagt حسب Qor. 5, 75 وحُسبُوا أَلَّا يَكُونَ فَتُنَةً Qor. 5, 75 منبؤا أَلَّا يَكُونَ فَتُنَةً وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا وصَبُوا بين يسلم sie meinten, daß keine Strafe kommen würde, und so wurden sie blind und taub" trotz der objektiven Unrichtigkeit nichts über die subjektive Gewißheit. Ebenso steht es mit نام in dem Verse des Abū Du'aib (Hell, I, 8):

"Nach ihrem (d. h. meiner Söhne) Heimgang verharrte ich in einem trübseligen Leben, indem ich glaubte, daß ich sie einholen und nachgeholt würde".

Es liegt kein Grund vor, hier anders zu übersetzen, und die Interpretation der Lexikographen, die וֹבוֹ mit בֹּלוֹ mit בֹּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ mit בּלוֹ erklären (Anb. S. 13), ist offenbar nur dadurch veranlaßt, daß der Inhalt des Meinens insofern objektiv zutraf, als der Dichter tatsächlich seinen Söhnen bald im Tode nachfolgte. Eine Parallele, oder vielmehr ein Gegenstück hierzu, stellt das griechische בּתוֹסִיםְעִם dar, das "Kenntnis haben, verstehen, wissen" bedeutet, bisweilen aber, bei Herodot sogar gewöhnlich, "meinen, denken".

Zu تسامد (eifrig, munter — niedergeschlagen).

Diese Wurzel vereinigt in der Tat eine große Zahl von Bedeutungen, die auf den ersten Blick wirklich unvereinbar scheinen; geht man aber auf die Grundbedeutung zurück, so lassen sie sich doch ziemlich ungezwungen voneinander ableiten. Die Grundbedeutung scheint zu sein "infolge von Schmerz und Kummer oder auch von Freude und Glück fassungslos, angewurzelt, angedonnert, verdutzt, verblüfft dastehen". Die Wurzel drückt also zunächst eine heftige Gemütserschütterung aus (vgl. طرب), die eine besonders auffällige Wirkung auch auf die Physis ausübt. Aus dieser Grundbedeutung ergäbe sich somit einerseits "den Kopf vor Freude, Stolz usw. in die Höhe recken und so mit erhobenem Haupte und geschwellter Brust dastehen"; da dies die Haltung des brünstigen Kamels und des verzückten Sängers ist, so bedeutet ... erregt sein, sich ergötzen, mit Eifer und Feuer einer Sache obliegen, singen, über Gesang und Unterhaltung eine Sache vergessen, sorglos sein" (so im Dialekt von Jemen); anderseits aber bedeutet es auch "niedergeschlagen, niedergeschmettert, betrübt, verwirrt sein" (so bei den Taiji'). Ein Beispiel für die Bedeutung "erregt sein, mit Eifer obliegen" bietet der Vers Qutrub S. 245, 21:

"Unablässig war das rasche Dahinschreiten der Lasttiere, die mit Eifer den Marsch zurücklegten".

Für die Bedeutung "fröhlich, sorglos sein" mag der Vers Qutrub S. 245,1 v. u. mit Recht in Anspruch genommen werden:

"Du hältst den Gesang der Ğinnen darin (scil. in der Wüste) für ein Lied der Zechgenossen eines fröhlichen Trinkers".

Auch in dem Verse Quṭrub S. 245, 19 wird die Bedeutung "Vergnügen" o. ä. anzunehmen sein:

"O König, steh auf und blicke auf sie hin, dann gib die müßige Tändelei auf!"

Für die gegensinnige Bedeutung ist ein unanfechtbarer Beleg der Vers Lisān 4, 204:

"Die Wechselfälle des Schicksals trafen die Frauen der Sippe Harb mit einem Ereignis, worüber sie in die größte Bestürzung gerieten und das ihre schwarzen Haare in weiße und ihre weißen Gesichter in schwarze verwandelte".

Möglich und denkbar wäre es aber auch, daß in dieser Wurzel zwei ursprünglich verschiedene Wurzeln kontaminiert sind, etwa سَمَد und سَمَد); es läge dann ein Fall vor, wie bei نعثن (s. ۱۸۳). Aber noch ein dritter Fall ist möglich, daß nämin der Bedeutung "erregt sein, eilen, mit Eifer obliegen" nur eine Metathesis von مسد ist, das die Bedeutung hat "einer Sache eifrig obliegen, nachtrachten, sich anhaltend mit etwas beschäftigen". Diese Möglichkeit liegt deshalb so nahe, weil bekanntlich gerade die Liquiden und Sonorlaute leicht die Radikalstellung vertauschen. Am nächsten liegt aber doch immer der Vergleich mit طرب, das Ibn al-Anb. (S. 66) als gegensinniges Wort anführt, freilich ohne es selbst als solches gelten zu lassen. Die Erklärung des scheinbaren Gegensinns (Freude-Trauer) gibt Ibn al-Anb. (S. 67) selbst mit den Worten: الطرب ليس هو الفرح ولا الحزن وإنَّما هو خِفَّة تَلْكَتُي الانسان في وقت فرحه وحزنه Es ist also eine vox media "Gemütsbewegung, Gemütserschütterung" aus freudigem oder traurigem Anlaß; erst der Zusammenhang läßt erkennen, ob das eine oder andere gemeint ist. Daher läßt sich das Wort an allen Stellen mit dem ebenso neutralen "Erregung" wiedergeben, z. B. Anb. S. 66:

"Ich sehe mich erregt auf ihrer Spur, in der Erregung dessen, der seiner Kinder beraubt ist, oder wie ein Wahnsinniger".

Hingegen ebendort:

"Und kein Glück gibt es auf der Welt, wenn du nicht einen Liebenden besuchst und kein Liebender (freudig) erregt sich dir zuneigt".

Am deutlichsten aber läßt sich der Charakter von die als einer vox media aus Ibn Qais ar-Ruqaijät (hgg. von Rhodokanakis, SBAk. Wien, phil.-hist. Klasse, Bd. CXLIV), VIII, 2 entnehmen, wo es in einem einzigen Verse in beiden Bedeutungen vorkommt:

"Ich wurde (froh) erregt durch das Gurren der Tauben und gar manches Mal ward ich von zärtlicher Liebe erfaßt; es frohlockt eben manchmal der Edle und ist dann wieder (traurig) erregt".

Zu ۴ جَنْلُ (große Sache - kleine Sache).

Über die Ableitung dieses Wortes von der Wurzel (wälzen, rollen) und die Möglichkeit des Gegensinnes (große, wichtige Sache — kleine Sache) dürften Nöldeke (S. 94) und Redslob (S. 18, Anm. 1) abschließend gehandelt haben. Reichlich und gut belegt ist freilich nur die Bedeutung "Kleinigkeit", so Qutrub S. 246, 9:

"Deswegen, weil die Banū Asad ihren Herrn getötet haben; ist nicht jedes Ding außer diesem eine Kleinigkeit?"

Noch klarer sind die Verse, die Ibn al-Anbari (S. 57-58) zitiert, z. B.:

كُلُّ المُصِيبَاتِ إِنْ جَلَّتُ وإِن عَظْمَتُ \* إِلَّا المُصِيبَةَ في دِين الغَتَى جَلَلُ

"Alle Unglücksfälle, ob klein oder groß, sind eine Kleinigkeit außer dem Unglück in der Religion des Mannes".

Oder:

يَا خَوْلَ يَاخُولَ لا يَطْهَمُ بِكَ الْأَمَلُ \* فقد يُكَذِّبُ فَنَ الآمِلِ الْآجَلُ يَا خَوْلَ كَيْفَ يَدُوقُ الخَفْضَ مُعْتَرِفٌ \* بالهَوْتِ والهَوْثُ فيما بَعْدَهُ جَلَلُ

"OHaulah, Haulah, möge dich die Hoffnung nicht dazu verführen, den Blick auf Höheres zu richten, denn manchmal straft der Tod die Meinung des Hoffenden Lügen; o Haulah, wie sollte jemand die Annehmlichkeit des Lebens genießen, der den Tod kennt? der Tod aber ist in Vergleich mit dem, was darauf folgt, nur eine Kleinigkeit".

Für die Bedeutung "große, wichtige Sache" ist ein ganz sicherer Beleg nur der Vers Qutrub S. 246, 19:

"Wahrlich, wenn ich verzeihe, so will ich eine große Sache verzeihen, und wenn ich angreife, so will ich mein Gebein schwächen".

Hingegen wird das Wort in dem Verse S. 246, 13 bald als فير هين bald als فير عظيم عظيم

"Und ich sehe, daß Arbad von mir gegangen ist, und das ist von den Unglücksfällen ein großes (oder: kleines) Unglück". In dem Verse رسم دار التح S. 246, 11 hingegen wird من جَلَلِهُ als gleichbedeutend mit من أَجُله erklärt, was dem Sinn sicher viel besser entspricht, als das etwas undeutliche und in seiner Beziehung unklare من عظمه في عيني أو قلبي

"Die Spur einer Wohnstätte, auf deren Resten ich haltmachte; beinahe wäre ich heute morgen gestorben ob ihrer

Größe (oder: um ihretwillen)".

Jedenfalls ist aber die Gegensinnigkeit der Wurzel erwiesen, da ja die Bedeutung "groß, wichtig" gar keines Beleges bedarf.

## Zu ، سَدَفَة (Dunkelheit - Helligkeit).

Das Wort soll im Dialekte der Tamīm "Dunkelheit", bei den Qais "Licht, Helligkeit" bedeuten. Die beiden gegensinnigen Bedeutungen sind auch durch die verbalen Ausprägungen der Wurzel sichergestellt, z. B. Quṭrub S. 247, 3:

"Die Nacht hellte sich auf und der Hahn krähte".

Oder S. 247, 1:

"So manche Nacht, deren Morgen ich als Zeit des Stelldicheins mit ihr (scil. der Geliebten) bestimmt hatte, (verbrachte ich) auf dem Vorderteil der starken Kamelstute, bis sie das Morgenlicht sah".

Dagegen S. 247, 6:

"Sie erheben zur Nacht, wenn sie hereindunkelt, die Hälse von Schlangen (d. h. wie Schlangen) und zitternde Köpfe".

## Ebendort:

"Zu gar manchem Wasser stieg ich kurz vor dem Schlafe hinab, wenn schon die schwärzliche Dunkelheit es bedeckt hatte".

Dieser auffällige, einwandfrei belegte Gegensinn erklärt sich wohl nicht, wie die Lexikographen meinen, daraus, daß das Wort ursprünglich "Schleier" heißt, der einerseits das Licht des anbrechenden Tages, anderseits die Dunkelheit verschleiere, sondern wohl eher daraus, daß سنف, entsprechend den Bedeutungen von سنف "scheiden, spalten", eigentlich bloß "Abschnitt" bedeutet. Dies konnte auf die Morgendämmerung so gut wie auf die Abenddämmerung angewendet werden. Wahrscheinlich bedeutet also "Dämme-

rung" schlechthin und die entsprechenden Verba "hereindämmern" bzw. "verdämmern" (vgl. 1F).

Ähnlich liegt der Fall bei dem Worte (Ira) (NachtMorgen). Für dieses Wort muß trotz der zahlreichen Belegstellen die Bedeutung "Nacht" im eigentlichen Wortsinne mindestens unsicher bleiben, jedenfalls läßt sich an allen Stellen die
Bedeutung "Morgen, Morgengrauen, Morgendämmerung" wahrscheinlich, ja zum Teil gewiß machen; so Anb. S. 54:

"Sie kam am Morgen zu mir, um mich im Morgengrauen zu tadeln; doch du hast einen gescholten und getadelt, der keinen Anlaß zum Tadel gegeben hat".

Ebenso Anb. S. 54:

"Ich war am Morgen bei ihm und fand ihn, wie im Morgengrauen seine Tadlerinnen bei ihm saßen".

Oder Outrub S. 266, 9:

"Warum spricht meine Tadlerin in scheltendem Tone und weckt sie mich auf, wenn die Morgendämmerung zerreißt?".

An allen diesen Stellen erklären die Araber الييل, obwohl durch die Ausdrücke فدو und فدو und durch die bekannte Situation der Tadlerinnen am Morgen die Bedeutung "Morgen, Morgengrauen, Morgendämmerung" zweifellos gemacht ist.

Nur soviel ist sicher, daß صريم noch nicht das volle Tageslicht ist, sondern jener Zeitpunkt, wo Licht und Dunkelheit miteinander im Kampfe liegen und sich von einander scheiden, was ja auch zur Wurzel مرم, trennen" vortrefflich paßt; daß die Finsternis dabei eine Rolle spielt, geht aus der Stelle Quṭrub S. 266, 4 mit Sicherheit hervor:

"Die ganze Nacht sprach er: "Werde Morgen, o Nacht!", bis die Finsternis sich von ihrer (der Nacht) Dämmerung abhob".

Ebenso S. 266, 7:

"Und als die Dämmerung von ihr (?) wich und sie ein edles

Kamel erblickte, das mit der Nacht (an Schönheit?) wetteiferte, ein weißes, gekennzeichnetes".

Hingegen wird man an der Stelle Qor. 68, 20, wo es von einem Garten heißt: فأصنت كالصريم entweder die Bedeutung "Sandboden" oder "abgeernteter Garten" (vgl. Qor. 68, 17 u. 23) annehmen; so auch die Kommentatoren, während es Ibn al-Anbārī (S. 54) erklärt: كالليل الاسود Die Bedeutung "Sandboden, abgetrennter Sandhaufen" findet sich häufig; vgl. die Belege bei Giese S. 16f. Im Hinblicke auf die Grundbedeutung "trennen, abschneiden, spalten" könnte das Wort gewiß ebenso wie عند zunächst einen Teil, scil. der Nacht, bedeuten und daher wie jenes Wort "Morgen- und Abenddämmerung" bedeuten. Ob das aber wirklich der Fall ist, muß angesichts der Belege für die Bedeutung "Nacht, Abend" mindestens zweifelhaft bleiben.

Zu ، يَوْمُ أَرْوَدَانَ (unglücklich, furchtbar-ruhig, glücklich).

Als Beleg für die Bedeutung "unheilvoll, unglücklich" dieses höchst seltenen Wortes, dessen richtige Form sicher ist, wird der Vers des an-Nābiġah al-Ğa'dī angeführt (Quṭrub S. 247, 17):

"Für die Frauen von Nu'man war durch uns bei Safawan ein unheilvoller Tag".

Für den Gegensinn, auf den es gerade ankäme, bleiben uns die Lexikographen leider den Beleg schuldig. Dieser Gegensinn wird auch vielfach bestritten und vielmehr behauptet, das Wort habe nur den einen Sinn. Eine Entscheidung über dieses schon seiner Bildung nach seltsame Wort ist um so schwerer, als seine Wurzel nicht ganz sicher feststeht; die Nationalgrammatiker sind geneigt, es von abstammen zu lassen und das als Hilfsbuchstaben anzusehen; andere aber setzen als Wurzel an und bringen das Wort in Verbindung mit رون "Schwierigkeit, Heftigkeit" oder mit "Geschrei, laute Stimme". Sollte der Gegensinn wirklich vorliegen, so ließe er sich von der Bedeutung dieser Wurzel wohl ableiten, also etwa: "Tag (oder Nacht), an dem es laut zugeht, an dem große Erregung herrscht (aus Freude oder Trauer), ein lauter lärmender Tag", also eine Parallele zu

طرب. Denkbar wäre auch, daß das Wort eine Nisbah zu einem Eigennamen ist.

Der Gegensinn ist sichergestellt durch die Verse Qutrub S. 247, 2 v. u. (vollständiger HA. S. 28 und Anb. S. 111):

"Da gab es nur den schnellen Lauf zur Wasserstelle und unser Schöpfen mit den vollen Eimern an den Zisternen der Banū Zijād, bis sie (die Kamele) sich von den die Futterstellen Suchenden abwandten, wie man sich abwendet bei vollständiger Sättigung, und zwar nur ungern".

Vgl. auch die Redensart: أهمدوا في الطعام "sie stürzten sich eiligst auf das Essen". Die zweite Bedeutung von "auslöschen, beruhigen, stillen", ferner intransitiv "verweilen, bleiben" bedarf keines Beleges. Auch die I. Form der Wurzel und die dazugehörigen Nominalbildungen (مُعَدُّن, abnehmen, erlöschen, sich beruhigen, sich legen"; مُعْدَة "Beruhigung, Ruhe, Windstille, Lähmung" usw.) lassen über die Grundbedeutung keinen Zweifel. Somit läßt sich der tatsächlich vorhandene Gegensinn nur durch das Zusammenfallen ursprünglich verschiedener Wurzeln erklären. Eine solche Wurzel, die aber nur in ganz spärlichen Resten noch vorhanden ist, wäre die Wurzel مبذ mit >, die in ihrer Bedeutung durchaus mit dem angeblichen Gegensinn von vereinbar ist. Diese هُمَادَيُّ oder هُمَادِيُّ Wurzel erscheint nur mehr in der Form هُمَادِيُّ "Schnelligkeit, Regsamkeit, Lebhaftigkeit, Hast, Gewaltsamkeit". Lisan 5, 55 erklärt es als سُرْعة التحرى, ferner konkret als همد .البعير السريع in der Bedeutung "schnell sein" muß also eine dialektische Variante der sonst fast völlig verschwundenen Wurzel همذ sein; in der Tat ist der in den modernen arabischen Dialekten so häufige, ja durchgängige Übergang von dentalen Reibelauten in die entsprechenden Explosiven auch für das Altarabische belegt. So wird uns von den Rabi'ah ausdrücklich bezeugt, daß sie کُرُ für پُهُ sprachen (Lane 1972b, Lisān 11, 140). Eine längere Liste solcher dialektischer oder vulgärer و für به findet sich bei al-Ḥarīrī, Durrah S. 35 und HT. S. 54.

Zu ^ سُلِيم (wohlbehalten, gesund — gestochen, gebissen). Die zahlreichen Belege für die zweite Bedeutung halten jeder Kritik stand, z.B. der Vers des an-Näbigah (Quṭrub S. 248, 6):

"Aufgerüttelt aus dem Schlaf im ersten Teile der Nacht wird der von ihr (der Schlange) Gebissene durch Frauenschmuck, der an seinen Händen klappert".

Oder S. 248, 8:

"Qual empfinde ich bei der Erinnerung an die Sippe Lailā's, wie der Gebissene leidet infolge der Erwartung des neuen Fieberanfalles".

Weitere Belege bei Nöld. S. 88 und Giese S. 55.

Daß es sich hier um einen Euphemismus boni ominis causa handeln soll, wie die meisten alten und neuen Erklärer anzunehmen geneigt sind, will Giese nicht recht einleuchten, mit Recht, wie mir scheint. Giese glaubt, daß die Grundbedeutung der Wurzel nicht "sicher, heil, gesund" sei, wie gewöhnlich angenommen wird, da sich die Bedeutungen der anderen Formen (II. und IV.) schwer unter diese Grundbedeutung subsumieren lassen. Er nimmt vielmehr als Grundbedeutung "fassen" an und beruft sich dafür auf Wörter wie سَلْم "Gefängnis", سَلْم "Krug mit Henkel". Aus der Bedeutung "fassen, greifen", die auch den Vorzug größerer Konkretheit hat, ließe sich "gefaßt sein" ableiten, das ähnlich wie unser Wort "sicher, ruhig sein" bedeuten, aber auch die gerade Fortsetzung des Konkretums ,,fassen, greifen" sein könnte. سليم wäre also der von der Schlange "Ergriffene, Gepackte, Gefaßte". An diesen Ausführungen Giese's scheint mir jedenfalls beherzigenswert, daß in der Wurzel سلم mehrere, wahrscheinlich vokalisch differenzierte Wurzeln zusammengeflossen sind. Wir finden nämlich neben den von Giese angeführten Wörtern auch solche, die auf eine Bedeutung "spitzig sein" hindeuten, so سَلَمَة pl. أَسْلَامُ pl "eine Dornpflanze", سَلَامٌ pl. سَلَامٌ "Stein" (vielleicht "spitziger Stein"). Auch Ibn al-Anb. (S. 69) leugnet hier den Euphemismus und behauptet, سليم habe hier die Bedeutung von سُلُمَ denn مُسُلَم bedeute auch "beißen".

Die angeführten Belegverse sind nicht imstande, die beiden gegensinnigen Bedeutungen zu erweisen, weder die eine, noch die andere. Nur eine Bedeutung geht mit Sicherheit aus den Belegen hervor, die ohnedies aus den Wörterbüchern feststeht, nämlich "mittelmäßig nahe, weder allzu nahe, noch allzu fern, mittelmäßig, normal". Auf gewisse Fälle angewendet, mag allerdings "mittelmäßig" der Bedeutung "gering, niedrig" ziemlich nahe kommen. In den meisten Belegversen kommt übrigens — nur mit einer Negation, also als Litotes, vor, was die genauere Bestimmung der Bedeutung erschwert, da die Litotes nicht schlechthin die Verneinung des Begriffes darstellt, sondern eine gewisse Steigerung enthält. Jemand, der "kein Durchschnittsmensch" ist, ist eben ein hervorragender Mensch. In diesem Sinne lassen sich interpretieren die Verse Qutrub S. 248, 11:

"Zu Ohren kam mir von den Banü'l-Aḥrār eine Kunde, die nicht gewöhnlich war; sie wollten unser Ansehen untergraben, wir aber ließen es uns nicht gefallen (wörtlich: wir verweigerten das Anlegen des Nasenseiles)".

Während Quṭrub nur diesen einen Beleg gibt, aus dem sich höchstens die Bedeutung "klein, geringfügig" ergibt, zitieren die anderen Lexikographen (HA. S. 85, Anb. S. 81) noch folgende:

"Wenn ihr einen Fürsten tötet, der kein gewöhnlicher Mann ist, so wollen wir einen seinesgleichen aus eurer Mitte töten, dann sind wir quitt".

Ferner:

"O Jammer meiner Seele über die Jugend! ich habe damit, als ich sie verlor, nicht etwas Gewöhnliches verloren".

An den übrigen Stellen wird قريب als قريب erklärt, was ja ohnehin feststeht, am deutlichsten:

"Mein Volk sind die Ijäd; o wären sie doch nahe und blieben hier, so daß der Viehstand (dadurch) sich verringerte!"

Pleonastisch:

"Sie ist eine Küfierin, deren Quartier ferne ist, nicht gegenüberliegend ist ihre Wohnstätte noch unmittelbar nebenan".

Hier sind لا صقب und لا أمم ungefähr gleichbedeutend und dem نازع gegenübergestellt.

Zu ، مفرح (erfreut — mit Schulden beschwert).

Als Beleg für die zweite Bedeutung wird der Ausspruch Moḥammed's zitiert: فِي الْمُسلمين عَامَّةً ولا يُتُرِّكُ فِي Moḥammed's zitiert: das Wergeld trifft alle Muslime ausnahmslos, und in,,das Wergeld trifft, der islämischen Gemeinde soll keiner mit Schulden beschwert bleiben"; d. h. wenn einer ein Verbrechen begeht, das durch Wergeld zu sühnen ist, so hat die muslimische Gemeindekasse den Bemit ج مغر ع ist aber auch die Form مغر mit مغر ع mit ج überliefert, die von den Kommentatoren verschieden erklärt wird: "ein Erschlagener, der in unbewohnter Wüstengegend gefunden wird, für den das Blutgeld aus der Gemeindekasse entrichtet wird", oder "einer, der Muslim geworden ist und keine Beziehung oder kein Freundschaftsverhältnis zu einem Gemeindemitglied hat, für den, im Falle, daß er ein Verbrechen begeht, die Gemeinde das Wergeld zahlen muß", oder "einer, der keinen Besitz hat". Zugegeben, daß alle diese Bedeutungen von مفرع für unsere Stelle ganz gut passen mögen, so wird doch die Lesart مفرح, abgesehen davon, daß sie als lectio difficilior von vornherein viel Wahrscheinlichkeit für sich hat, auch noch durch andere Stellen gestützt, wo die Bedeutung .. von Schulden beschwert" vorliegt, so, abgesehen von der späten Stelle bei al-Harīrī, 44. Magāmah (Beirut 1886, S. 474), bei Ibn Hišām S. 341, I. Nimmt man aber die Lesart مفرح an, und kann man sich nicht entschließen, dafür eine besondere Wurzel anzusetzen, so läßt sich der Gegensinn nur dadurch erklären, daß entweder ein Euphemismus boni ominis causa vorliegt, oder daß das Wort

oft in ironischem Sinne gebraucht wurde, wie z. B. Ibn Hišām S. 342, 3 (Quṭrub S. 248, 15):

"Wenn du unaufhörlich ein Depositum zurückgibst und ein anderes aufnimmst, dann werden dir die Deposita Freude machen!"

(Derselbe Vers Qutrub S. 259, 18.)

Verstand man in solchem Zusammenhange die Ironie nicht, so war der Gegensinn gegeben und die Lexikographen konnten sich des Wortes bemächtigen und es ihrer Sammlung von Addad einreihen. Daß vollends ein Antithesenjäger wie al-Harīrī sich ein solches Wort nicht entgehen ließ, nimmt nicht Wunder. Leicht möglich wäre es allerdings, daß in dem genannten Ausspruche Mohammed's wirklich oie gemeint war, aber ohne diakritischen Punkt überliefert wurde, so daß die Form مفرح, entgegen der sonstigen Bedeutung der Wurzel, zur Antiphrasis wurde, was bei dem unbestrittenen Ansehen, das alle von Mohammed stammenden oder ihm zugeschriebenen Worte nicht nur in dogmatischer, sondern auch in philologischer Hinsicht genossen, nicht verwunderlich ist. Dasselbe wäre dann aber auch der Fall in dem Wortlaute des von Mohammed mit den Muhāģirūn und den Anṣār abgeschlossenen Vertrages (Ibn Hišām, S. 341, 1):

لا يتركوا مغرحا حتى يُعِينُوه على ما كان مِنْ عقل أو فداء wo مغرح mit مغرح mit مغرح wo. مَغْدُوح

Zu ا تَعْوَرُ (essen — defāzieren).

Mit diesem Didd, für das keinerlei Beleg angeführt wird, stehen Quṭrub und Ibnal-Anb. (S. 231) allein da, kein Lexikon führt die Bedeutung "essen" schlechthin an. Nur al-Azharī erwähnt eine Redensart معور اللّقة, "den Mund mit Bissen vollstopfen und sie gierig hinabwürgen" (Lane s. v.); das paßt gut zu der von den Wörterbüchern angeführten Bedeutung von "zusammenballen und hinabwerfen" (z. B. in einen Abgrund); daraus mag Quṭrub die Bedeutung "essen" abgeleitet haben. Daraus läßt sich aber auch die zweite Bedeutung gut begreifen: "etwas Zusammengeballtes zum Vorschein bringen".

Zu الله (die Höhe eines Wasserlaufes — die Senke). Beide Bedeutungen sind anscheinend gut belegt, so "Höhe" HA. S. 109 (Anb. S. 141):

"Wie der Rauch eines Menschen (d. h. der Rauch, der von einem Menschen erzeugt wird), der Heuschrecken brät auf der Höhe einer Steige, eines hungernden, der feuchtes Holz vom 'Arfağ-Baume eingeschürt hat".

Hingegen Qutrub S. 248,2 v. u.:

"Und siehe, wenn immer ich eine Senke des Landes hinabsteige, finde ich vor mir eine Spur, eine neue und eine verwischte".

تَلَاعٌ دُوَافَع an-Nābigah (Ahlw. 17, 1) ist die Rede von تَلَاعُ دُوَافَع d. h. "Talsenken, Talgründe, die den tiefsten Punkt darstellen. wo zwei oder mehrere Wādī's ineinander münden". Der Grund für diese auffällige Gegensinnigkeit liegt m. E. in der Verschieeine Steige, eine تلعة denheit des Standpunktes. Eigentlich ist تلعة Wasserrinne, die von der Höhe zu Tale führt, anderseits aber auch, von einem anderen Standpunkte aus betrachtet, von der Niederung sich in die Höhe zieht, also ein mehr oder minder steiler Wasserlauf. Diese Bedeutung von تلعة, das von طلع wohl kaum zu trennen ist, scheint mir in dem zweiten Verse vorzuliegen, wo das Wort einfach den Weg, die Strecke bezeichnet, so wie wir etwa sagen: eine Anhöhe herabgehen, oder: einen Abhang nicht تلعة hinaufklettern. Auch in dem ersten Verse bezeichnet تلعة die Höhe schlechthin, diese wird vielmehr schon durch وأعلى bezeichnet, sondern ebenfalls die ganze Rinne, deren Endpunkt ist. Die der Wurzel zugrundeliegende Bedeutung ist also verblaßt, vielleicht kaum mehr gefühlt; jedenfalls bedeutet das Wort nicht "Höhe" oder "Senke" schlechthin, sondern eine steile Wasserrinne, von der man, je nach dem Standpunkte, einen der beiden Endpunkte oder die ganze Rinne als Strecke ins Auge fassen kann. Eine Parallele zu den Bedeutungen von ist das HA. No. rvi angeführte نُعُفّ dieses bedeutet 1. was sich vom Grunde des Tales erhebt, 2. Abhang, Steile eines Berges; dieses Wort, für das keine Belege angeführt werden, soll synonym sein mit سَرُو .سَرُو und مَنْف ist ein Terrain, das höher liegt als ein Flußbett, aber tiefer als ein Berg, ist

ein Bergabhang und ein erhöhtes Stück Land. Beide Bedeutungen erklären sich ebenso wie die von äus dem verschiedenen Standpunkt des Beobachters; das eine Mal ist es für den Beobachter ein Terrain, das zu seinem Standpunkte steil hinaufführt, das andere Mal aber ein Abhang, der sich zu ihm abdacht, also "Abdachung, Geländesenke, bzw. Geländesteigung", also gewissermaßen das Gegenstück zu der verschiedenen Bezeichnung einer Quelle als sich der verschiedenen Bezeichnung einer Quelle als sich der Verschiedenen will, wohin man zur Tränke hinabsteigt, oder von wo man nach der Tränke hinaufsteigt. Hier mögen auch die anderen gegensinnigen Wörter ihre Besprechung finden, deren scheinbarer Gegensinn ebenfalls nur auf der Verschiedenheit des Standpunktes des Beobachters und auf der Subjektivität der Raumanschauung beruht.

(۱۹) (Erhöhung-Erniedrigung).

Mit diesem Worte steht Quṭrub, von dem es Ibn al-Anb. (S. 231) referierend übernimmt, allein da, ohne jedoch dafür einen Beleg zu geben. Ibn al-Anb. (S. 231) gibt nur einen guten Beleg für die Bedeutung "Höhe, Erhöhung", die ohnedies feststeht. Eine Entscheidung darüber, ob wirklich ein Gegensinn vorliegt, ist also nicht möglich; sollte er jedoch vorhanden sein, so wäre er ebenfalls in der Verschiedenheit des Standpunktes des Beschauers gelegen, insofern die "Höhe" auch als "Tiefe" erscheint (vgl. in und lat. altus u. profundus "hoch-tief").

ارد) (bittend, bettelnd-zufrieden).

Der Gegensinn bei dieser Wurzel soll darin bestehen, daß sie bedeutet: 1. bitten, betteln (Infin.: قَنُوعٌ), 2. zufrieden sein, sich begnügen (Infin.: قَنَاعَةُ); Ibn al-Anb. (S.43, I) bemerkt aber, daß diese Infinitive nach den Bedeutungen nicht streng geschieden sind und daß neben den genannten auch noch قَنْعَان ,قَنْعُ الما لله وقال المعتبقة في السكون عند عَدَم المأكولات ورضًا بالقشية Als Beleg für die erste Bedeutung wird zunächst Qor. 22, 37 angeführt: أَمُمِعُوا التَّانِعُ والمُعْتَرُّ ,speiset den Bettler und den verschämt Bittenden". Ferner der Vers des 'Ādī b. Zaid (Quṭrub S. 254,15):

"Nicht verriet ich den Verbündeten und machte die Verbindung

mit ihm rückgängig und den Bedürftigen wies ich nicht ab, wenn er bittend nahte".

Ebenso der Vers des aš-Šammāh (HA. S. 50):

"Wahrlich, der Reichtum des Mannes, der ihn in guten Stand setzt und seiner Dürftigkeit Abhilfe schafft, ist ehrenhafter als Bettelei".

Für die zweite Bedeutung dient als Beleg Anb. S. 43:

"Vertrau auf Gott und wende dich vom Begehren ab zur Genügsamkeit und beneide den Reichen nicht!"

Oder ebendort:

"Wer sich mit seinem Lebensunterhalte begnügt, der ist glücklich und bleibt stets unangreifbar".

Aber Qutrub S. 254,17:

"Mancher Glückliche ist unter ihnen, der seinen Geschicksanteil gewinnt, und mancher im Leben Unglückliche der bettelt".

Wir können aber in diesen zwei Bedeutungen durchaus keinen Gegensinn erblicken, da diese nur Ausprägungen derselben Grundbedeutung sind, als welche man "sich beugen, sich demütigen" wird ansetzen müssen; daraus ergibt sich dann einerseits "demütig und bescheiden bitten", anderseits "sich bescheiden, sich ergeben, resignieren, sich demütigen". An allen Stellen, sowohl dort, wo "bitten" im Vordergrunde steht, als auch dort, wo man "zufrieden sein" übersetzen muß, muß man den Begriff "demütig, bescheiden" hinzudenken. Ja, an manchen Stellen wird man überhaupt mit "demütig sein" auskommen, so in der Qoranstelle 22, 37 (s. o.), wo man einfach mit "demütig, bescheiden" wiedergeben kann, da ja der Begriff "bitten" durch das folgende معتر gegeben erscheint. Auf jeden Fall aber ist der Begriff "demütig, bescheiden" das Vorherrschende. Aber auch das scheint noch nicht die Grundbedeutung der Wurzel zu sein, denn diese weist noch einen Gegensinn auf, auf den die Nationallexikographen nicht hinweisen, den wir aber viel eher als solchen anerkennen könnten: قنع

bedeutet nämlich auch "hinaufsteigen, besteigen (einen Berg)", "steil ansteigend, bergaufsteigend", aber auch "abwärts geneigt, abschüssig, abfallend". Gewiß sind diese konkreteren und anschaulicheren Bedeutungen die primären, jene abstraktpsychologischen erst davon abgeleitet. Als Grundbedeutung wäre also "sich neigen, schräg sein" anzusetzen, zunächst von Naturobjekten oder Körpern gesagt; daraus ergeben sich die Begriffe "aufsteigend" und "abfallend" als bloße Modifikationen der subjektiven Raumanschauung je nach dem Standpunkt des Beschauers. Als Beleg für diese Grundbedeutung "sich neigen, sich beugen" könnte, wenn es eines solchen noch bedürfte, der Ausspruch eines stolzen Arabers dienen (HA. S. 49):

,اللَّهُمِّ إِنِّي أُعود بك من القنوع والمغنوع والمغضوع وما يَعُفُّ طرف المراء

wo خنوع ,خنوع ,قنوع Synonyma sind mit der Bedeutung ,,sich herablassen, sich beugen, sich krümmen", die dann durch den Relativsatz noch weiter erklärt werden.

(٩٥) (hinter-vor).

Der angebliche Gegensinn "vor" verschwindet sogleich, wenn man sich nur auf den Standpunkt stellt, von dem aus es "hinter" ist; Qor. 18, 78: فان وَرَاعِم مَلْكُ ist der König, vom Lande aus gesehen, allerdings vor ihnen, aber vom Standpunkte der Verfolgten aus ist er doch hinter ihnen. In Qor. 14, 20 liegt die Strafe zwar in der Zukunft vor dem Sünder, aber sie folgt seinen Taten nach. Ganz analog für etwas, was in der Zukunft liegt, in dem Verse des Labīd (Quṭrub S. 259,11):

"Steht mir nicht, wenn mein Todesschicksal spät eintreten wird, bevor (?!), daß ich mich an den Stock werde klammern müssen, den die Finger umspannen?"

Wenn der Kommentator وراثى mit من بين يديه erklärt, so hat er dem Sinne nach recht, der Dichter meint aber, daß das Alter einst nachkommen wird.

In dem Verse des an-Nābigah (ebendort, S. 259,9):

"Ich habe geschworen und somit für dich keinen Zweifel gelassen; denn vor (!) Gott gibt es für den Mann keinen Ausweg" bedeutetet وراء الله eben nicht "vor Gott", sondern "man kann sich hinter Gott nicht herumstehlen", "man kann ihn nicht hintergehen".

(۱۱۵) (Erhöhung-Senkung).

Die beiden Bedeutungen scheinen durch die Verba مبط sichergestellt:

إِذَا هَبَطُنَ رَهُوَةً أَو غَاثِطًا HA. S. 94:

und ebendort: إِذَا عَلَوْنَ رَهُوَةً أَو عَهُضًا

Jedoch scheint es mir erwägenswert, ob nicht die Gegensinnigkeit erst durch diese Verba hineingetragen wurde, denn sowohl
keit erst durch diese Verba hineingetragen wurde, denn sowohl
ich (flache Ebene), als auch غيض (niedere und flache Gegend)
scheinen nur epexegetisch zu به hinzugesetzt; während aber
scheinen nur epexegetisch zu به hinzugesetzt; während aber
gut paßt, widerspricht عبض der Bedeutung "Anhöhe" und dem Verb عبد و wäre denn, daß
غيض 8 wäre denn, daß
غيض الله Hochebene bezeichnet. Sollte aber der Gegensinn wirklich vorliegen, so ließe er sich ebenso erklären, wie der von

jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung der von
jung

بَطْنَ (الله بَاهُ) (۱۳۰, ۱۴۹, ۱۷۹, ۱۸۸) (Äußeres—Inneres).

Von diesen zwei Wörtern wird behauptet, daß jedes von das,das andere eintreten könne, daß also sowohl, طهر,das "Äußere" und das "Innere" bedeuten könne, als auch بطن, Als Beweis dafür, daß بطن auch "das Äußere, Sichtbare" bedeuten könne, wird Qor. 55, 54 angeführt, wo von den Ruhebetten die Rede ist, die für die Frommen im Paradiese bereitgestellt sind: بطائنها من استبرق. Nach der gewöhnlichen Auslegung bedeutet das "ihr Futter besteht aus Brokat". Die Kommentatoren nehmen aber daran Anstoß, daß von diesen Betten das nicht sichtbare Futter und nicht vielmehr das sichtbare . قواهر mit بطائن Äußere geschildert wird, und erklären deshalb. Zu dieser Umkehrung der Bedeutung werden wir uns natürlich nicht verstehen, sondern annehmen, daß بطائن hier wirklich das Innere, das Futter bezeichnet, womit die besondere Kostbarkeit dieser Betten zum Ausdruck gebracht werden soll, insoferne als sogar das Futter aus Brokat besteht, oder man kann annehmen, daß mit بطائن die Innenausstattung der Betten im Gegensatz zum äußeren Gestelle gemeint ist.

synonym بطن السماء und ظهر السماء synonym sein und die uns zugekehrte, sichtbare, sowie auch die unsichtbare Seite des Himmelsgewölbes bezeichnen. Dieser scheinbare Gegensinn beruht aber wieder nur auf der Subjektivität der Raumanschauung; da nämlich der Himmel dem irdischen Beschauer als Hohlhalbkugel erscheint, die nach der Erde zu konkav, nach außen aber konvex gedacht ist, so kann بطن sehr wohl die innere konkave Höhlung, also die dem Menschen zugekehrte Seite bedeuten, wenn auch sonst das Wort "Inneres, Verborgenes" bedeutet. فعل bezeichnet dann die Rückseite, die uns abgekehrte konvexe Fläche der Hemisphäre. Anderseits aber kann bei mehr flächenhaft-ebener Vorstellung der uns zugewandte Rücken, also die sichtbare Fläche und, entsprechend dem sonstigen Gegensatz der beiden Wörter, مطن die uns abgewandte, unsichtbare Fläche bedeuten. Es kommt also alles darauf an, wie man sich den Gegenstand im Raume vorstellt oder von welcher Seite man ihn sieht. Eine Parallele dazu bietet das jiddische toches (podex) aus althebr. חחח (تعت), wobei also das "Untere" zum "Hinteren" geworden ist.

So bedeutet also wirklich ﷺ (Rücken, Rückseite) einerseits "das Abwesende, Verborgene", anderseits aber "das Sichtbare, Augenscheinliche, Offenkundige". In dem Verse des Abū Du'aib (HA. S. 146):

"Und es schmähten sie die Verleumder, daß ich sie liebte, doch das ist ein Fehler, dessen Schmach dich nicht berührt"

weist schon die Präposition عن darauf hin, daß ماه, abgewandt, fern, fremd" bedeutet, während hingegen in der Redewendung die Präposition على andeutet, daß ماه hier ماه علم المعمة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة المعمقة ا

Auch in der Wendung طَعْرُ قَالَ عَنْ ظَهْرُ قَلْبُ soll عَرِاتُ العَرانَ عَنْ ظَهْرُ قَلْبُ soll بِرُمُّ وَالْتُ العَرانَ عَنْ ظَهْرُ إِلَّهُ المَّاتِينِ عَلَيْهُ وَالْتُهُ الْتُورِينِ عَلَيْهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُورِينِ عَلَيْهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ العَرْبُ وَالْتُورِينِ العَرْبُ وَالْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ وَالْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِ الْتُورِينِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الل

in anderer Weise soll die Wurzel طهر einen Gegensinn enthalten, insofern nämlich, als طهري einerseits "hilfreich, Helfer" bedeutet, anderseits "weggeworfen, unbeachtet, vernachlässigt, verworfen". So heißt es in dem Verse Anb. S. 165:

"Wer sich da mit eigener Kraft gegen Gott, seinen Herrn, zum Helfer aufwirft — Gott ist mächtiger und stärker".

Hingegen Qor. 11, 94 وَاتَعَدْنَهُوهُ وَرَاءَكُم طَهُورًا ,und ihr nahmt ihn (Gott) geringschätzig hinter euch?" Auch hierin liegt kein wirklicher Gegensinn, sondern nur zwei verschiedene Metaphern; فالمراقب ist eben das, was jemand im Rücken hat; das ist einmal dasjenige, was ihm Rückendeckung gibt, also der "Helfer, der Mentor, der Beistand", dann aber auch das, was man hinter sich geworfen hat, dem man den Rücken zukehrt, was man verachtet.

Zu المساحة, المساحة, Formen in akt. und pass. Bedeutung. Der angebliche Doppel- oder Gegensinn der Form liegt in der einerseits aktivischen, anderseits passivischen Bedeutung; die Form bedeutet also sowohl فاعل als auch مفعول. Von einem Gegensinn im strengen Wortsinne kann also hier schon deshalb nicht die Rede sein, weil es sich nicht um das konträre Gegenteil der Wurzelbedeutung an sich handelt, sondern um eine verschiedene Beziehung auf das Subjekt. Die historisch-genetische Betrachtung läßt aber auch diesen Schein von Gegensinn alsbald verschwinden und erweist auch diese Form als eine Art vox media oder, besser gesagt, forma media. Die Form ist nämlich ursprünglich ein Verbalnomen (Infinitiv), das als solches die Möglichkeit sowohl aktiver als passiver An-"der Umstand, daß ich töte, قَتْلَى "der Umstand, daß ich töte, oder "daß ich getötet werde"). Die von den Lexikographen aufgeführten Formen, die sich noch sehr vermehren ließen, bedeuten also zunächst nur "ein Reiten, Betasten, Zusammenschnüren" usw., woraus sich je nach dem Zusammenhang bald eine aktive, bald eine passive Bedeutung ergibt. Ein besonders bezeichnendes Beispiel für den indifferenten Charakter der fa'ūl-Form ist das hebräische חָרְרָץ, das Joel 4, 14 "Entscheidung" حفعول Formen in der Bedeutung von-فَاعِل Formen.

Ebenfalls eine größere Gruppe bilden solche Addad der Form, bei denen der Gegensinn, wie bei den genannten - iesel Formen, nicht im Begriffe selbst, sondern in der verschiedenen Beziehung auf das Subjekt besteht. Es sind das Partizipien aktiver Form, die neben der gewöhnlichen aktiven Bedeutung eine passive oder intransitive (neutrische) besitzen. Diese Erscheinung ist nicht auf das Arabische oder überhaupt auf das Semitische beschränkt, sondern findet sich auch auf dem Gebiete des Indogermanischen. Sie ist wohl aus einer Art von Personifikation entstanden oder "durch phantastische Übertragung des Zustandes oder des Tuns von dem Objekt, an dem es stattfindet, auf den Gegenstand, der es bewirkt" (Nöld. S. 71). wodurch der Schein erweckt wird, als ob das betreffende Partizip neben der aktiven auch eine passive Bedeutung habe, so z. B. das lateinische "caecus" in der Bedeutung "was nicht gesehen wird" (vada caeca-Untiefen, die nicht sichtbar sind), oder von Orten und Zuständen, die des Lichtes ermangeln (caeca die emere - an einem Tage kaufen, wo man den Kaufpreis nicht sieht, d. h. auf Kredit). Was speziell das Arabische betrifft. so mag bei der Bildung solcher Aktivpartizipien in passiver Bedeutung auch der Umstand eine Rolle gespielt haben, daß man zu einem Substantiv zum Zwecke der Korroboration mit Vorliebe ein Partizip derselben Wurzel hinzuzufügen pflegt: لَيْلُ اللهُ مَوْل هَاوَل مَوْف خَافِف بَافِل اللهِ wodurch der Anschein erweckt werden kann, als handle es sich dabei um ein wirkliches nomen agentis. Zu einem خوف خائف konnte man dann analogisch ein أمر مخوف bilden in der Bedeutung

Zu fo. خفى (verbergen - offenbaren).

Für die I. Form (خفا ,خفی) ist die Bedeutung "offenbaren, ans Licht bringen, aufrühren, aufwühlen" gesichert, ja sogar die gewöhnliche z. B. HA. S. 22:

"Es (das Pferd) trieb sie (die Mäuse) aus ihren Löchern hervor, als hätte sie ein Regenschauer aus zusammengeballter Wolke hervorgetrieben".

Oder Qutrub S. 251, 17:

"Er (der Stier) wühlt den Staub auf mit acht Hufen an vier (Füßen), deren Berührung des Bodens eine leichte ist".

Auch für die VIII. Form ist die Bedeutung "offenbaren, ausfindig machen, entdecken" gut belegt, so HA. S. 22:

"Und manche verborgene Herdstelle, an der sich das halbgekochte Fleisch befindet, habe ich entdeckt in pflanzenloser Wüste, wo die Esel die Wasserreste aufsuchen".

Desgleichen Lisan 18, 256:

"Sie strengten alle Kräfte an, dann suchten sie es(?) mit ihren Augen zu erspähen und dann entdeckten sie es, als der Strahl der Sonne schon verschwunden war".

Die VIII. Form bedeutet zwar gewöhnlich "sich verbergen" und wird auch in transitivem Sinne gebraucht, z. B. اَخْتَعَى دَمَهُ "heimlich töten", dann aber auch in dem Sinne "Verborgenes ans Licht ziehen, offenbaren".

Hingegen ist für die IV. Form der Gegensinn nicht erweisbar, da die Überlieferung in der Vokalisation schwankt; so wird Qor. 20, 15: السَّلَّةُ آلَيُدُّ أَكُو السَّلَّةُ gelesen. Ebenso schwankt die Vokalisation in dem Verse Quṭrub S. 251, 14 (HA. S. 21):

"Und wenn ihr die Krankheit verberget, so wollen wir sie nicht offenbaren, und wenn ihr Krieg erregt, so bleiben wir nicht untätig sitzen".

Hier ist ebenfalls statt aist auch aist überliefert. Eine Perfektform, die auch ohne Vokalisation eindeutig wäre, liegt nicht vor. Für die I. und VIII. Form ist also der Gegensinn gesichert, für die IV. Form doch sehr zweifelhaft (vgl. auch المرابع المرابع. Sollte er wirklich auch für diese vorliegen, so ließe sich das als dialektische Eigentümlichkeit erklären, worauf auch die Lexikographen hinweisen. Wir wissen aus Ibn Qutaibah (Adab, S. 471) und anderen Grammatikern, daß in gewissen Dialekten statt der I. die IV. Form gebraucht wird, was Ibn Qutaibah ausdrücklich als unklassisch rügt. Dieser Gebrauch der IV. Form an Stelle der I. ist einer der auffälligsten Unterschiede zwischen Tamīmiten und Higazern, der die Nationalgrammatiker zu Monographien über diesen Gegenstand angeregt hat; so be-Sitzen wir in einer Wiener Handschrift ein كتاتُ فَعَلَ وأَفْعَلَ وأَفْعَلَ (von Outrub?), das demnächst publiziert werden soll, ferner ein gleichbetiteltes des Abū'Ubaid (Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, I, 514), sowie ein كتات فعلت وأفعلت des az-Zağğāğ (ebendort; gedruckt Kairo 1907).

Zu ج آسّو (verbergen — offenbaren).

Als Belegstelle für die ungewöhnliche Bedeutung "offenbaren" dient der Vers des al-Farazdaq (Quṭrub S. 252, 6): "Und als er sah, wie al-Ḥaǧǧāǧ sein Schwert zückte, da offenbarte der Ḥarūrite, was er (bisher) verheimlicht hatte".

Daß an dieser Stelle, wofern sie richtig überliefert ist, أَسرِّ den angeführten Gegensinn haben muß, unterliegt keinem Zweifel, aber der Vers fehlt in den uns erhaltenen Teilen des Dīwāns des al-Farazdaq; ferner erklärt as-Siǧistānī (HA. S. 115), daß die Gedichte des al-Farazdaq von Fehlern wimmeln; auch ist es auffällig, daß die Nationalgrammatiker, die sonst mit der Annahme eines Didd ziemlich rasch fertig sind, gerade bei diesem Worte ihren Zweifel oder vielmehr Unglauben in den

stärksten Ausdrücken bekennen; so sagt as-Siğistänī (HA. S. 114): إولا أثق بقوله في هٰذا والله أغلم .... ولا أثق أيضا بقول الفرزدق (عدا الله أغلم .... ولا أثق بقوله في هٰذا والله أغلم .... ولا أثق أيضا بقول الفرزدق (as-Siğistänī meint auch, statt أطهرا müsse vielleicht أطهرا in das Gegenteil verkehrt, d. h. seine gewöhnliche Bedeutung erhalten würde. Da die ganze Situation, die dem Verse zugrundeliegt, nicht klar ist, muß die Entscheidung noch sub iudice bleiben.

Als zweite Belegstelle wird der Vers Qor. 10, 55 angeführt, wo es von den Häresiarchen am jüngsten Tage heißt: وأسروا und sie zeigen Reue, wenn sie, الندامة لمّا رأوا العذاب die Strafe sehen". Aber in der Erklärung dieses Verses gehen die Ansichten der Kommentatoren weit auseinander. Andere geben den Sinn wieder: "sie (d. h. die Anführer der Ungläubigen) wollen ihre Reue vor ihren Gefolgsleuten verbergen" oder "sie fühlen heimliche Reue". Da diese letztere Bedeutung am nächsten liegt, kann diese Stelle als Beleg für "offenbaren" nicht in Anspruch genommen werden. Es bliebe also nur die Stelle bei al-Farazdaq. Sollte aber das Wort wirklich auch "offenbaren" heißen, so ließe sich diese Bedeutung wohl als Denomination von سرّ, Geheimnis" begreifen; سرّ würde dann etwa bedeuten "jemandem ein Geheimnis mitteilen" oder "jemandem im geheimen etwas mitteilen" und dann überhaupt "mitteilen, offenbaren". Solange aber kein ganz einwandfreier Beleg vorliegt, wird man sich nicht leicht entschließen, den Gegensinn anzunehmen (siehe auch Nöld. S. 85). Übrigens heißt es im Tāğ al-'arūs, daß auch die erste Form der Wurzel beide Bedeutungen habe; da aber jeder Beleg dafür fehlt, so wird man nicht fehlgehen, wenn man entweder an eine Verwechslung mit find denkt oder annimmt, daß diese Bedeutung erst aus der IV. Form erschlossen ist.

Zu fv مِنْ (Gutes tun — töten).

Mit diesem Worte steht Quṭrub ganz allein da, kein anderer Lexikograph nimmt davon Notiz, auch mangelt es an jedem Beleg. Die Lexika geben auch nicht die Bedeutung فعلت ,ausbessern, in guten Stand setzen". Man wird gut tun, das Wort aus der Reihe der Addād zu streichen.

Zu FA رُبِعُلُ Zu FA

Dieses Wort, das ebenfalls nur Qutrub anführt (Ibn al-Anb. [S. 145ff.] beruft sich nur auf ihn), soll bedeuten 1. Pflanzen, die durch den natürlichen Regen bewässert werden, 2. solche, die sich durch den eigenen Wurzelsaft ernähren. So soll nach einem Hadīt Mohammed für بعل, ferner für Gewächse, die durch natürliche Wasserläufe bewässert werden, und für Felder, die mit Hilfe von Kanälen ausschließlich durch den natürlichen Regen bewässert werden, den vollen Zehent festgesetzt haben, hingegen für Gewächse, die künstlich bewässert werden müssen, nur den halben Zehent. Hier bedeutet بعل zweifellos Gewächse, die keiner künstlichen Bewässerung bedürfen. Der weitläufige Philologenstreit über die genaue Bestimmung von عَنْرِي ,بعل und عدى, die alle Pflanzen bezeichnen, die keiner Bewässerung durch Menschenhand bedürfen, kann hier füglich unberücksichtigt bleiben. Sicher ist jedenfalls, daß بعل keiner künstlichen Bewässerung bedarf, mag auch Abū Bakr (S. 145ff.) mit der Erklärung recht haben, بعل seien Gewächse, die durch die Wurzeln so viel Feuchtigkeit aufnehmen, daß sie bei Eintritt der Trockenheit nicht das Schicksal der anderen Pflanzen teilen, sondern weiter gedeihen. Mit Recht aber fragt ein anderer, woher denn die Pflanzen ihre Feuchtigkeit haben sollten, wenn nicht durch Regen oder natürliche Wasserläufe. Einen Gegensinn kann man also in dem Worte nicht finden, mag auch die genaue Definition noch ausstehen.

## Zu ﷺ (klein — groß).

Dieses äußerst seltene Wort, das ebenfalls nur Quṭrub als Didd anführt, Ibn al-Anb. (S. 232) aber als solches unbedingt verwirft, bedeutet nach Ausweis aller Lexika nur "klein, kurz" (تعبين) oder auch "von gedrungenem, untersetztem Körperbau". Aus dieser letzteren Bedeutung, die zu der ersten in keinem Gegensatz steht, mag die von Quṭrub behauptete Bedeutung "groß" im Sinne von عليه oder ما المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الم

"Klein" und "wohlbeleibt, dick, fett, untersetzt" sind aber Begriffe, die gar keinen Gegensinn darstellen, da der Wohlbeleibte infolge der Disproportion zwischen Länge und Breite meist kleiner erscheint, als er wirklich ist. Ein vorzügliches Beispiel für die Bedeutung von gibt Ibn al-Anbārī S. 232:

"Fürwahr, du hast mir jedes ins Haus gebannte Weib lieb gemacht, obschon die ins Haus gebannten nichts davon wissen; ich meine die auf das Frauengemach beschränkten, nicht die, die kurze Schritte machen; die häßlichsten Frauen sind die untersetzten".

Zu مزر (preisen, rühmen — zurechtweisen, züchtigen, hart behandeln).

Ibn al-Anbārī gibt dieses *Didd* zweimal (S. 96), einmal in der II. Form mit den Bedeutungen 1. züchtigen, hart behandeln (عنف أدّب), tadeln (لام), 2. rühmen, ehren. Als Beleg für die zweite Bedeutung gibt er die Stelle *Qor*. 49, 9 und den Vers:

"Wie manchen Ruhmreichen, Edlen besitzen sie und wie manchen Tüchtigen, der in der Versammlung gepriesen wird!"

Ferner gibt er ebendort auch die erste Form als *Didd* an und zwar mit den Bedeutungen 1. ehren (اگرم), 2. tadeln, hart behandeln (عنّف ,لام); als Beleg für die zweite Bedeutung gibt er den Vers (ebendort):

"Wahrlich Maij ist, ohne daß eine Unbesonnenheit (von meiner Seite) vorlag, am Morgen gekommen, um zu schelten. Doch dem Geliebten bringt der Tadel Nutzen!"

Bei diesem so gut belegten Didd kommt man m. E. um die Annahme einer Wurzelkontamination nicht herum. Eine Handhabe für diese Annahme bietet die von den Wörterbüchern angeführte Bedeutung von ¿; "jemandem gegen einen Feind helfen, beistehen". Dieselbe Bedeutung hat aber ganz selten auch die Wurzel عنه, die im Hebräischen als عنه erscheint Islamica, V, 4.

und reich vertreten ist. Aus dieser Bedeutung ließe sich unschwer die Bedeutung "rühmen, preisen" ableiten, insofern als bedeuten könnte "für jemand eintreten, für jemands Ehre eine Lanze brechen" u. dgl. Oder die II. Form könnte auch von einem Substantiv "Hilfe, Beistand" denominiert sein und bedeuten "jemand als seinen Hort ansehen, als seinen Schirm und Schutz betrachten".

Zu ما شرف اه Siehe Nr. ۱۲.

Zu or هانف, هانف (in Lachen ausbrechen, spotten — dem Weinen nahe sein).

Wenige Addad sind so gut belegt wie dieses; so für "lachen, spotten" Lisan 11, 265:

"Eine mit schlanken Hüften, eine weiße, mit schwellenden Brüsten, die über die Dummköpfe von uns lacht und mit ihnen ihr Spiel treibt".

Oder ebendort:

"Wenn sie (die Frauen) seinen Leuten die Nachricht in allen Einzelheiten erzählen, eine fesselnde Nachricht, so tun sie es mit Lachen".

Hingegen für "weinen" Lisan 11, 266:

"Sie steht (davon) ab und bewahrt Scham und Scheu vor uns; dann erhebt sich ihre Stimme mit Weinen".

Noch deutlicher Anb. S. 233:

"Du brachst in Weinen aus und zu Tränen rührte dich die Spur der Behausungen".

Als Grundbedeutung nimmt Nöldeke (S. 86) im Hinblick auf "sich beeilen, losstürzen" an. Näher scheint mir aber doch zu liegen, daß eine vox media vorliegt, die eine Gefühlsäußerung im allgemeinen bezeichnen soll. Vergleichen ließe sich damit etwa unsere Wendung "den Mund verziehen, die Miene verziehen", die in enstprechendem Zusammenhange sowohl vom Schmunzeln und Lachen, als auch vom Weinen gesagt werden kann.

Zu مه وقع في أُمّ خُتُور (ins Unglück geraten — Glück haben).

Über den eigentlichen Sinn dieser Redensart, deren Gegensinnigkeit von allen Lexikographen, allerdings ohne Belege, behauptet wird, läßt sich deshalb keine rechte Vorstellung gewinnen, weil die Wurzel äußerst selten ist und als Verb nicht vorkommt, sondern nur als Substantiv, gewöhnlich in der Verbindung mit أَنْ فنور die Hyäne bedeuten, ferner Kuh, Glück und Unglück, ferner werden Ägypten und Başra als bezeichnet. فنور ist ein Baum, aus dessen Holz man Lospfeile schnitzt. Diese Bedeutung gibt vielleicht einen Fingerzeig, wie der scheinbare Gegensinn zu verstehen ist: المنافرة vermutlich das fatum, die fortuna oder tyche, die Glück und Unglück in ihrem Schoße birgt. Es läge also eine vox media vor wie im Lateinischen und Griechischen. Die Redensart entspräche also ziemlich genau unserem "dem Schicksal in die Hände fallen, dem Schicksal anheimfallen".

Zu of قشیب (neu, glänzend — alt, zerschlissen).

Die Bedeutung "glatt, glänzend, neu, frisch, poliert" ist einwandfrei belegt, die andere Bedeutung "schäbig, abgetragen, rostig (Schwert)" ist nach Nöldeke (S. 68) nur aus einer Tradition (Lisān 2, 167) erschlossen, wonach einst Mohammed getragen haben soll. Dieses Wort soll angeblich "abgetragene, schäbige Kleidungsstücke" bedeuten. Lisan fügt aber hinzu, daß andere es als "neu" erklären und daß es deshalb zu den Addad zu rechnen sei. Das Wort soll eine Nisbah zu قشيان, dem Plural von قشيان sein, also eine ganz regelwidrige Nisbah-Bildung zu einem Plural, was auch az-Zamahšarī als eine unerhörte Neuerung bezeichnet, zumal der normale Plural zu قشي اautet. Nöldeke wird also mit seiner Vermutung, daß es sich um die Nisbah eines Eigennamens handelt. recht haben. Das Problem scheint aber mit dieser Feststellung keineswegs gelöst; denn es drängt sich doch die Frage auf, wie denn die Erklärer dazu kamen, diesem Worte - wenn auch

fälschlich - eine von der gewöhnlichen ganz abweichende, ja gegensinnige Bedeutung beizulegen, zumal es sich um Kleidungsstücke Mohammed's handelt, dessen Würde solch zerschlissene Kleider abträglich sein müssen. Das ist nur dann denkbar, wenn قشيب oder irgendeine andere Ausprägung der Wurzel wirklich so etwas wie einen Gegensinn aufwies. Nun finden wir aber, daß die Wurzel قشب zunächst bedeutet "einer Sache Gift oder etwas anderes Schlechtes beimischen, beflecken, besudeln", dann aber auch mit intransitiver Form "glanzen, rein sein"; daß diese zwei Wurzeln nichts miteinander zu tun haben, liegt auf der Hand. Schalten wir also die erste Wurzel aus unserer Betrachtung aus, so ließe sich als Grundbedeutung der transitiven Wurzel etwa "abreiben, abkratzen" ansetzen, woraus sich dann einerseits die Bedeutung "polieren, glätten" ergäbe, anderseits "abschaben, abtragen, zerschleißen". Man könnte auch an eine Beeinflussung, ja vielleicht sogar an eine Kontamination mit der Wurzel خشب denken; in der Tat werden beide Wurzeln in korroborativem Sinne nebeneinander gestellt (*Lisān* 2, 167: خِشْبُ خِشْبُ); nun bedeutet aber auch خشب "glätten, polieren, fegen (Schwert)" und auch dem Worte خشيب wird (Anb. S. 210, HA, Nr. ال u. ٢٥٥) Gegensinn zugeschrieben, insofern als es sowohl "poliert, glatt" als auch "rauh, unpoliert" bedeuten soll. Freilich besteht der Gegensinn bei diesem Worte darin, daß es einerseits ein Schwert (oder einen Pfeil) bedeuten kann, das wohl gefeilt, aber noch nicht geschärft und poliert ist. So soll ein Schwertfeger auf die Frage, ob er das Schwert schon fertig geschmiedet habe, geantwortet haben: أَخْشِبُهُ إِلَّا أَنَّى لَمَ أَخْشِبُهُ "ja, nur daß ich es noch nicht geschärft (oder poliert) habe". Anderseits soll aber glatt, poliert, geschärft, schneidig" heißen. Die Erklärung für diesen angeblichen Gegensinn liegt m. E. in den Wor-. سيف خشيب وهو عند الناس صَقيل : (HA. S. 44) den gemeinen عند الناص den gemeinen Mann in Gegensatz stellen zum sprachlich gebildeten Fachmann und Techniker, der mit diesem Worte ein ganz bestimmtes Stadium im Werdegange eines Schwertes bezeichnet wissen will. Darum fügt er noch hinzu: إِنَّهَا أَصْلُهُ بُرِدَ قبل أَن يُلَيِّنَ es ist also die erste Feilung gemeint, die dem Schwerte wohl

die grobe Schneide, aber noch nicht den feinen Faden verleiht; dieser wird vielmehr erst durch eine Weiterbearbeitung erzeugt, die durch ملس لتن خلق bezeichnet wird. Vom Rohzustande aus betrachtet, ist also ein سيف خشيت wohl ein geschärftes, fertiges, gebrauchsfähiges Schwert, aber im Hinblick auf die noch mangelnde letzte Politur des Endstadiums ist es noch unvollkommen und rauh. Dieser von dem Fachmann wohl beachtete Unterschied mag von den Laien nicht genau festgehalten worden sein, für diese ist ein سيف خشيب eben schlechthin "geschärft, glatt" und diese Bedeutung ist auch die gebräuchlichere und häufigere. Übrigens geben alle Grammatiker die erwähnte Anekdote anders als al-Ahmar (Lane S. 741a); nach diesem antwortet der Schmied mit den Worten: قد خشبته und sie erklären diese Wendung mit قد بوينتُه البّروى الاول ولم أُسَوِّهِ also "die erste Politur geben, auf die erst die endgültige Politur noch folgt". So heißt denn auch شعب الشعر "ein Gedicht in unfertigem, ungefeiltem Zustande herausgeben".

Um besondere Fachausdrücke, besonders der Kamelzüchter und Beduinen, handelt es sich auch in den folgenden Fällen.

Zu مه ناهل , ناهل (durstig — sattgetränkt).

Die Grundbedeutung dieses Wortes ist "den ersten Trunk tun, das erstemal zur Tränke gehen", vom Kamele gesagt. Dieser erste Trunk heißt نَعَل ; nach dem نَعَل lagern sich die Tiere in der Nähe der Tränke, um dann später zur zweiten Tränke geführt zu werden, die سُهُ heißt (vgl. Jacob, S. 68). Die beduinischen Kamelzüchter haben nämlich für die einzelnen Tränken der Kamele eine reiche Terminologie. (So heißt der Morgentrunk مُنَوَّق , der Abendtrunk مُنَوِّق , der Mittagstrunk فَيُلْ , der Trunk bei Einbruch der Nacht مَنْ , der Trunk bei Tagesanbruch مَنْ .) Diese Bedeutung "den ersten Trunk tun" ist auch in metaphorischem Sinne gut belegt; so heißt es Hamāsah S. 385 von einem gewaltigen Kämpen:

يُنْهِلُ الشَّعُدَّةَ حتَّى إذا ما \* نَهِنَتُ كان لها منه عَلَّ

"Er tränkt seine Lanze zum erstenmal (seil. mit dem Blut der Feinde), und jedesmal, wenn sie zum ersten Male getrunken hat, gibt er ihr noch einen zweiten Trunk". Dieses Bild ist offenbar der Sprache des Kamelzüchters entnommen, dessen Tier nach dem ersten Trunke noch keineswegs satt ist, sondern nach einem zweiten dürstet. Aus dieser Bedeutung erklären sich dann leicht Stellen, wo zweifellos die Bedeutung "durstig" vorliegt. ناهل ist eben einer, der zum ersten Trunke geht und daher durstig ist; aber auch wer den ersten Trunk getan hat, ist noch nicht gesättigt, sondern zwar getränkt, aber noch durstig. Es ist m. E. gar nicht nötig, zur Annahme eines Euphemismus für "durstig" zu greifen, wie das die Nationalgrammatiker tun. Aus dieser Bedeutung lassen sich alle Stellen, an denen angeblich die Bedeutung "durstig" vorliegt, unschwer erklären, so HA. S. 38:

"Als sie (die Pferde) in einzelnen Haufen angesprengt kamen (so schnell) wie ein Heuschreckenschwarm oder wie die Qaţā-Vögel von Kāzimah, die zum (ersten) Trunke fliegen".

Oder Qutrub S. 253, 5:

"Ich schwöre: wenn ich ihn ungefesselt fände, dann würden in der Talweite die zum (ersten) Trunke gehenden Hyänen über dich herfallen".

Geringere Vertrautheit mit den terminis technicis der Kamelzüchter mag dann die Wurzel imit dem Begriffe "trinken, tränken" usw. in Verbindung gebracht haben, wie in dem Verse HA. S. 99:

"Gibt es denn bei Hind für ein dürstendes Herz einen Trunk, heute oder morgen?"

نَّدُلْ (۱۰۸) (abgezehrt, mager — fett).

Will man nicht zur Annahme verschiedener Wurzeln greifen, so läßt sich der Gegensinn "fett" nur aus der Wendung erklären sich der Gegensinn "fett" nur aus der Wendung erklären Lächt der Kamelfüllen die Zunge spalten und einen Pflock durchstecken, um es am weiteren Saugen zu hindern, worauf es abzumagern beginnt; فصيل خلّ ist also ein durch den Pflock (خلال) am Saugen verhindertes Füllen, also ein solches, das bereits fett geworden ist und nunmehr abmagert. Wieder mag geringe Vertrautheit mit den Fachausdrücken der Kamel-

züchter dazu geführt haben, dem Worte den Gegensinn "fett" schlechthin unterzulegen.

زاهق (۱۴۱) (fett - mager).

Bei diesem Worte stellen die Araber folgenden Gegensinn auf: العق "tot" von زهق "vergehen, verschwinden, zugrunde gehen" (Qor. 9, 55; 17, 83; 86, 21); 2. "vorantreten, vorhergehen"; 3. زاهق "fett, markig, markreich", wofür der Vers des Zuhair (Anb. S. 100) angeführt wird:

القَافِدُ النَّحَيْلَ مَنْكُوبًا دَوَابِرُهَا \* منها الشَّنُونُ ومنها الزَّاهِقُ الزَّهِمُ

Hier zeigt die Gegenüberstellung von شنون (mager, abgezehrt) und زهم sowie die Verbindung des letzteren mit زاهق (sehr fett), daß زاهق tatsächlich "fett" bedeuten muß. Sonderbarerweise führen aber die Lexikographen die gegensinnige Bedeutung von زاهق, nämlich "mager, abgezehrt, marklos" nicht an. Nach Lisan 12, 13 bedeutet es ebenfalls "markreich, fett" und die Verba زهق und رازهق ,markreich, fett sein". Daneben soll es aber auch "mager" bedeuten, was zu der Grundbedeutung "schwinden" sehr gut passen würde. Dieser allerdings "rätselhafte" (Nöld. S. 99) Doppelsinn läßt sich aber doch erklären, auch wenn man sich nicht zu der Annahme zweier verschiedener Wurzeln entschließen kann. Es ist nämlich zunächst bemerkenswert, daß auch شنون denselben Gegensinn aufweist, insofern als es bedeuten kann "zwischen mager und fett, mager, fett". Nun darf man aber nicht übersehen, daß die Beduinen für den Ernährungszustand ihrer Haustiere eine Reihe fein abgestufter Bezeichnungen haben, die man wohl auseinanderhalten muß. Hat ein Tier sein Fett vollkommen eingebüßt, so heißt es معزول, setzt es ein wenig Fett an, معزول, dann شنون, ferner und schließlich مشرطم. Diese genauen Nuancierungen, die gegeneinander freilich nicht scharf abzugrenzen sind, darf man wohl getrost auch für die Abmagerung eines Tieres voraussetzen. زهم das mit إهق, sehr fett" nicht schlechthin identisch ist, mag also entsprechend der Grundbedeutung von زهق ein Tier bezeichnen, das zwar noch gut in Fett ist, aber bereits in Abmagerung begriffen ist. Weiterhin hat dann geringere Vertrautheit mit den beduinischen terminis technicis die Grundbedeutung von زهق in den Vordergrund gestellt, so daß زاهق eben ein Tier bezeichnet, dessen Fett überhaupt geschwunden ist; ein Gleiches muß auch bei شنون stattgefunden haben, das somit einen Beleg für diese Auffassung bilden würde; denn ist ja eigentlich auch "abgenutzt, abgezehrt". Der Vers des Zuhair würde also dann nicht eine bloße Gegenüberstellung enthalten, sondern eine Klimax darstellen: شنون ist ein Tier, das weder fett noch mager ist, واهن ein wohlgenährtes, dessen Fett aber bereits zu schwinden begonnen hat, und واهن ein voll genährtes (vgl. Einleitung Punkt 7).

زعوع (٢٨, ا٧١) (fett - mager).

Eine auch der Bedeutung nach gegensinnige fa'ūl-Form ist زور, das von einer Kamelstute gesagt wird, von der manche behaupten (زعبوا), daß sie fett und markreich sei, andere daß sie es nicht sei; زعوم ist also in passivem Sinne "derjenige, von dem etwas (richtiger- oder fälschlicherweise) behauptet wird, umstritten, strittig". Demgemäß soll es sowohl "fett, dick", als auch "mager" bedeuten können. Lisan 15, 158 bemerkt, daß dafür auch مُزْمَمة gesagt werden könne; im Sinne von "mager" aber sage man مَرْعُومَة ; letzteres sage man von einer Kamelstute, wenn die Leute, nachdem sie davon gegessen haben, den Gastgeber in ironisch-vorwurfsvollem Tone fragen: "Behauptest du etwa, daß sie fett sei?" (أَزْعَمْتُ). Die IV. Form gebraucht man aber nach Lisan nur in der Redensart أَزْعَيْتُ الْقَلُوص أو الناقة, wenn man meint, daß ihr Höcker fett sei; die IV. Form würde also bedeuten "zu einer Behauptung, einer Streitfrage Anlaß geben". Von den Addad-Lexikographen gibt auffallenderweise keiner ein Beispiel, weder für "mager" noch für "fett". wohl aber Lisan 15, 158 für beide Bedeutungen:

"Und in so manchem Land, das den Schwachen finsteren Blickes empfängt, habe ich eine starke Kamelstute gescholten, die Fußspuren zurückläßt, eine markreiche oder fette".

Ebendort:

"In Bezug auf die Freundschaft mit der Sippe Sa'd wurden wir so wie einer, der Fett sucht bei einer mageren Kamelstute".

In der ersten Stelle ist die Bedeutung "fett" durch die Zusammenstellung mit مخلصة الانقاء und durch den Zusammenhang selbst gesichert; in der zweiten ist die Bedeutung "mager" von Lisan behauptet und aus dem Zusammenhange ebenfalls gesichert; m. E. läßt sich dieser auffällige Doppelsinn aus einer volksetymologischen Beziehung auf jene ironische Frage der Gäste erklären. Die Grundbedeutung wäre also "Kamelstute, deren Haarwuchs so stark ist, daß die Konsistenz des Höckers zweifelhaft erscheint und erst durch Betasten sichergestellt werden muß"; für diesen Begriff haben die Kamel-تشكوك ,عروك züchter eine Reihe von Ausdrücken geprägt, wie شكوك نعوث (vgl. ۲۰, ۲۱, ۲۲). Im ironischen Sinne heißt es dann "Kamelstute, von der die Fettheit nur behauptet wird", wobei der Nachdruck auf dem bloßen Behaupten liegt. Das scheint auch aus der Bemerkung Lisan 15, 158 hervorzugehen, daß man مزعومة sage, wenn man keinen Zweifel lassen wolle, daß "mager" gemeint sei (vgl. Einleitung Punkt 7).

اجا) (Straußenei, Ausdruck des Lobes — der Geringschätzung).

Gesichert erscheint zunächst die Bedeutung "armselig, verlassen, einsam" durch die Stelle *Lisān* 8, 396, wo eine Mutter über den Tod ihrer Söhne klagt:

"Wehe mir, nach ihrem Hingange ward ich schwer beladen von Kummer, Trauer und Trübsal; vor ihrem Tode war ich in einem kräuterreichen Lande gewesen und nun bin ich einsam geworden wie das Straußenei (Trüffel?)".

ist also der Einsame, Verlassene, um den sich niemand kümmert, der Verachtete, Niedrige, der keiner Sippe angehört. Diese Bedeutung liegt auch sicher vor in dem Verse des Ḥassān b. Ṭābit (Anb. S. 50):

"Die Niedrigsten des Volkes sind mächtig und zahlreich geworden, während der Sohn al-Furai'ah's (verachtet) geworden ist wie das Straußenei".

Ebenso in dem Verse des Mutalammis (HA. S. 118): لِكِنَّهُ حَوْفُ مَنْ أَوْمَى بِاخُوتِهِ \* رَيْبُ الْمَنُونِ فَأَضْعَى بَيُضَةَ البَلَدِ , Aber der Wasserbehälter gehört dem, dessen Brüder der Wandel des Schicksals dahingerafft hat, so daß er (verachtet) wurde wie das Straußenei".

Oder HA. S. 117 (Anb. S. 50):

"Die Quḍā'ah und die zwei Söhne Nizār's weigern sich, euch eine Sippe zuzuerkennen, drum seid ihr "das Straußenei".

Von dieser Stelle sagt allerdings Abū Ḥātim (HA. S. 117), der Ausdruck bedeute hier "Herren des Landes" und sei ironisch gemeint; diese Annahme ist aber gar nicht notwendig, da ja der verächtliche Sinn sehr gut zur Stelle paßt.

Diesen Stellen stehen aber andere und gewisse Redensarten gegenüber, die ebenso klar eine lobende, anerkennende Bedeutung haben; so sagt eine Araberin, die den von 'Alī getöteten 'Amr b. 'Abd Wudd beweint (Anb. S. 49):

"Wäre der Mörder 'Amr's ein anderer, so würde ich ihn beweinen, solange die Seele in meinem Körper weilt; aber sein Mörder ist einer, dessentwegen man ihn nicht schmähen darf; und man nannte ihn ehemals "نيضة البلد". (Die Verse auch bei Freytag, Arabum proverbia, tom. I, 165.)

Die Nationallexikographen geben für diesen merkwürdigen Doppelsinn eine noch merkwürdigere Erklärung; im lobenden Sinne gebraucht, sei das Bild von dem Straußenei genommen, in dem sich noch das Kücken befindet und das daher von der Henne bewacht und behütet wird; im tadelnden Sinne aber sei es von dem Ei genommen, aus dem die Frucht bereits ausgeschlüpft ist und das daher von der Henne achtlos liegen gelassen wird; nun ist es aber doch ganz und gar unwahrscheinlich, daß zwei so verschiedene Dinge, wie das leere und das fruchthältige Ei Anlaß zu einer einzigen Redensart sollten gegeben haben, während doch der Araber für die geringfügigsten Unterschiede ein scharfes Auge und demzufolge einen überreichen Wort-

schatz besitzt. Das scheint vielmehr eine nachträgliche Konstruktion der Stubengelehrsamkeit zu sein, die erdacht wurde, als man den ursprünglichen Sinn der Redensart nicht mehr verstand. Man faßte dann يبضة البلد als "Ei des Landes" und verband damit den Sinn, den das Wort يضة in anderen Redewendungen hat: so bedeutet يمضة الاسلام. Ei des Islām" den Ort, der die Muslime umfaßt und enthält wie das Ei die Frucht, also die Korporation der Muslime; ييضة القوم ist das Hauptquartier des Volkes, das Zentrum, der Sitz der Regierung, an dem das Volk gewissermaßen zusammengefaßt ist. Hamāsah S. 250 heißen die Frauen ييضات التُعدور, Eier der Gemächer". Diese Wendung kann natürlich nicht im Munde der nomadisierenden Beduinen entstanden sein, sondern weist auf feste Ansiedlungen hin. So mag auch ييضة البلد in dem Sinne von "Hauptperson des Landes, maßgebende Persönlichkeit, Herr und Gebieter" verstanden worden sein, als der eigentliche Sinn "Straussenei" nicht mehr lebendig war. Möglich wäre auch, daß der Ausdruck eine vox media darstellt mit der Bedeutung "einsam"; das könnte einerseits den Sinn annehmen "sippelos, vogelfrei, verachtet", anderseits "einzigartig, unvergleichlich"; das wäre aber doch zu modern gedacht, da für den kollektivistisch denkenden Semiten der Begriff des Alleinseins sich notwendig mit dem der Sippelosigkeit verbindet, Macht und Ruhm aber unbedingt an die Gesellschaft, an die Sippe gebunden ist (vgl. Freytag, Arabum proverbia, tom. I, 164).

Zu مسل (verboten-erlaubt).

Die Bedeutung "verboten", die die Grundbedeutung zu sein scheint, ist gut belegt, so Quṭrub S. 253, 9:

"Eine Gegend, wo ich mit ihnen gezecht habe und mit ihnen vertraut geworden bin; wenn sie aber von ihnen verlassen ist, so sind sie mir verwehrt".

Ebenso HA. S. 104:

بكَرَتُ تَلُومُكَ بَعُدَ وَهُنِ فَي النَّدَى \* بَسْلٌ عَلَيْكِ مَلاَمَتِي وعتَابِي ,Am frühen Morgen nach der Mitte der Nacht schalt sie dich wegen deiner Freigebigkeit; verboten ist es dir, mich zu schelten und zu schmähen!"

Noch klarer durch die Antithese (Anb. S. 40): أَحَارَتُكُمُ بُسُلُ علينا مُحَرَّمٌ \* وَجَارَتُنَا حِلُّ لَكُمُ وَحَلِيلُها "Ist denn eure Schutzbefohlene für uns etwas Verbotenes, Verwehrtes, während unsre Schutzbefohlene und ihr Gatte für euch etwas Erlaubtes sind?"

Für die Bedeutung "erlaubt, zu Gebote stehend" wird auch die Redensart angeführt مى لكم بسل, mein Blut steht euch zur Verfügung" (so in dem Verse bei Qutrub S. 253, 7). Falls die von Nöldeke (S. 97) ausgesprochene Vermutung, daß es sich um eine Fälschung handle, doch zu gewagt erscheinen sollte, so läßt sich doch ein Weg zur Erklärung des scheinbaren Gegensinns denken. Zunächst darf man wohl nicht übersehen, daß بسل je nach der Bedeutung mit على oder mit ل konstruiert wird; darin liegt schon ein Hinweis darauf, daß der (scheinbare) Gegensinn nicht so sehr in der Wurzelbedeutung selbst, sondern in der Art der Objektivierung steckt (vgl. w). Bedenkt man ferner, daß die Wurzel in den verschiedenen Formen bedeutet "dem Tode, dem Untergange weihen, preisgeben", so liegt es nicht ferne, an einen terminus technicus des Opferrituals zu denken. Nimmt man dazu, daß die Wurzel in der IV. Form auch "kochen" bedeutet, so drängt sich dieser Gedanke noch stärker auf. Dem südarabischen בשל eignet höchst wahrscheinlich die Bedeutung "darbringen" (vgl. Mordtmann, Beiträge zur min. Epigraphik, 3 ff.); מבשל bedeutet ferner im Südarabischen "Altar, Heiligtum". Auch im Hebräischen wird in aller Regel vom Opferfleisch gebraucht. بسل wäre dann einerseits (als Konkretum) eine res sacra, sacro usui destinata und als solche ,verboten", anderseits eine der Vernichtung, dem Untergange anheimgestellte, preisgegebene Sache, also eine Entwicklung, wie sie das hebräische בַּפֹרָת oder das lateinische sacer durchgemacht hat. In Anbetracht der vielen verschiedenen Bedeutungen, die das Wort sonst noch aufweist, ist freilich die Annahme verschiedener Wurzeln nicht von der Hand zu weisen.

Zu ev مُعَوِّ (stark, kräftig, reich — arm, ohne Lebensmittel). Die beiden Bedeutungen bedürfen keines Beleges. Die Bedeutung "kräftig" ist wohl die häufigere, aber auch أَتُوتِ الديار ist ein Gemeinplatz der arabischen Poesie, z. B. Quṭrub S. 253, 14:

"O Wohnstätte der Maijah auf der Höhe, auf der Berglehne! verlassen ist sie und eine lange Zeit ist über sie hinweggegangen".

Für die Bedeutung "stark sein" wird als Grundbedeutung der Wurzel قوى "spannen" angenommen (vgl. قوى "einzelne Litze eines Strickes"); auch die verschiedenen Ausprägungen der Wurzel in den anderen semitischen Sprachen weisen auf die gleiche Grundbedeutung hin (vgl. hebr. p "Meßschnur", in übertragenem Sinne "gespannt sein, warten, hoffen"; assyr. kū "Schnur", ku'ū "warten" usw.). Daneben finden sich aber Ausprägungen derselben (?) Radikale wie hebr. מְּקְוָה "Sammlung des Wassers, Schar", מְּמָה "Sammelplatz des Wassers", die auf eine von der ersten verschiedene Wurzel (קשה II., bei König III.) zurückgeführt werden. Macht man sich diese Annahme zweier verschiedener Wurzeln zu eigen und setzt man für diese zweite Wurzel die Bedeutung "sammeln, zurückhalten, zusammenhalten" an, so läßt sich die Bedeutung des arab. أقوى, verödet, verlassen sein" usw. gut begreifen. bedeutet dann als intransitive Form ,,sich zusammenziehen, zusammenschrumpfen", wohl zunächst von einem Wasser- oder Milchschlauch gesagt. Eine gute Parallele für diese doppelte Bedeutung von "sammeln" ist das von anderen Lexikographen (HA. Nr. 11 u. ٢٨٥, Anb. S. 110) als Didd angeführte قلص, das einerseits "sich sammeln, viel sein", anderseits "kurz, wenig sein" bedeutet. Sinn und Gegensinn dieses Wortes sind ebenfalls gut belegt, so HA. S. 14:

قَلَّعَ عَنِّي كَقُلُوسِ الظِلِّ

"Er zog sich von mir zurück, so wie der Schatten zusammenschrumpft".

Hingegen HA. S. 14:

"O über ihre reiche Fülle von kühlem Wasserschwall, es (das Wasser) hat sich angesammelt, bis es zu bersten drohte".

Auch den Ableitungen dieser Wurzel soll Gegensinn eignen, so bedeutet قُلُفَّ "Wasserfülle" oder "Wassermangel", قَلْصَة "Wasserfülle". Einen wirklichen Gegensinn können wir aber auch hierin nicht erblicken; nimmt man nämlich als Grundbedeutung von قلص "zusammenziehen" oder "sich zusammenziehen" an, so ergibt sich einerseits "zusammenschrumpfen, klein werden, sich verziehen, vergehen", anderseits, vom

Wasser gesagt, "sich in einem Becken oder Brunnen sammeln" und daher "im Brunnen hoch hinaufreichen". Eine weitere Parallele dazu wäre lat. contrahere: die contracti undique fontes bei Ovid, Metam. 2, 273 sind nicht "versiegte Quellen", sondern "zusammengeflossene", ein exercitus contractus ist ein "mobilisiertes" Heer, während hingegen mare contrahitur, ebenfalls bei Ovid, Metam. 2, 262 bedeutet "das Meer schrumpft zusammen, versiegt". Aus dieser Bedeutung "sich sammeln, sich zusammenziehen" ließen sich auch einige Bedeutungen der ersten Wurzel, z. B. "reich sein", unschwer ableiten, andere Bedeutungen aber weisen doch stark auf eine zweite Wurzel hin.

Hierher würde dann auch gehören:

(۱۱) (kleines Haus — großes Wasserbecken).

Dieses *Didd*, das nur Quṭrub anführt, kennen die Lexikographen nicht als solches, sondern erklären vielmehr, es bedeute جرمز oder بيت صغير aus der Grundbedeutung von جرمز "sich zusammenziehen, mit einem anderen Teile verbunden sein" ließen sich die beiden gegensinnigen Bedeutungen, falls sie wirklich vorliegen, wohl erklären; es läge dann eine Bedeutungsentwicklung vor, wie bei قلص und قلص (s.o.); daß aber eine Nuance "groß" oder "klein" vorliegt, läßt sich aus den wenigen Stellen, wo dieses seltene Wort vorkommt, nicht erweisen; die Bedeutung "Haus" ist überhaupt nicht belegt.

Zu مرجو (hoffen — fürchten).

Auch dieses von allen Lexikographen angeführte Wort können wir nicht als Didd in strengem Sinne, sondern nur als vox media gelten lassen. Die Vermutung Giese's (S. 38), daß es mit den Wurzeln ,, nu u. a. verwandt und daß daher die Grundbedeutung "erregen, erregt sein" sei, woraus sich dann eine ähnliche Bedeutungsentwicklung ergebe wie bei hindet eine Stütze in der analogen Bedeutung des deutschen "hoffen", das nach Grimm (Wörterbuch) in Bayern auch "besorgen, befürchten" heißt; auch im Oberösterreichischen wird manchmal für "fürchten" — "hoffen" gesagt: "wir hoffen, er stirbt bald", statt "wir fürchten", usw.; auch lehrt ein Vergleich mit anderen Sprachen, daß auch dort das Wort eine Art von vox media ist, deren Grundbedeutung "erwarten, auf etwas warten" ist; ob nun "fürchten" oder "hoffen" vorliegt, hängt

allein von dem affizierten Objekt ab; bei erwünschtem Objekt heißt es "hoffen", andernfalls "sich auf etwas gefaßt machen, etwas zu gewärtigen haben, besorgen, befürchten". So bedeutet auch im Griechischen ἐλπίζω und ἔλπω ebensooft "besorgen, fürchten" als "hoffen", sowie auch ganz farblos "meinen, glauben", desgleichen ἐλπίς "Hoffnung "und "Furcht". Ebenso lat. sperare. Durch Verschiebung des Ausdruckes der Negation wird allerdings der Schein hervorgerufen, als hieße es wirklich "fürchten"; vgl. unser "ich will nicht hoffen" und das lateinische: id, quod non spero. So kommt denn bei der Interpretation alles darauf an, wie man das Objekt zu fassen hat; in dem Verse Qor. 71, 12 مَا لَكُم لا تَرْجُونَ للله وَقَارًا kommt es für die Nuance von ترجون einzig darauf an, was فارا bedeutet; nimmt man es mit al-Asma'ī (HA. S. 24) als عَظْمَة, so wird man sich eher für die Bedeutung "fürchten, besorgen" entscheiden; faßt man es aber als "Güte", so wird "hoffen" angemessener sein: "was ist euch, daß ihr nicht hofft auf Alläh's Güte?" Ebenso kommt es in der stereotypen Wendung حو لقاء (Qor. 2, 250; 10, 7; 10, 12; 10, 16; 18, 110; 25, 23 u. ö.) allein darauf an, was unter dieser Begegnung zu verstehen ist; ist damit eine freundliche Begegnung gemeint (im Falle der Frommen), so bedeutet es "hoffen", ist aber eine feindliche gemeint (für die Ungläubigen), so heißt es "fürchten". An allen solchen Stellen findet man aber mit "erwarten, zu erwarten haben, sich gefaßt machen" das Auslangen. So auch in dem Wäfir-Verse HA. S. 24:

"Wenn die Edlen mich ehren, so brauche ich die Verachtung der Unedlen nicht zu besorgen".

Auch in dem Verse des an-Nābiġah (Quṭrub S.253, I v.u.) ist zunāchst die Bedeutung von ﴿

| festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustellen; es bedeutet festzustel

waren und keine Strafen im Jenseits zu fürchten hatten. Somit wäre zu übersetzen:

"Ihre Wohnstätte ist göttlich, ihr Glaube richtig und sie erwarten nur die Vergeltung (im Jenseits)".

In dasselbe Dilemma versetzt der Vers Quṭrub S. 253, 17: "Wir ließen Gefangene von den Numair frei aus Furcht vor Gott, oder weil wir die Vergeltung erwarteten".

Daß "erwarten" die Grundbedeutung der Wurzel ist, geht aber auch daraus hervor, daß die IV. Form "aufschieben, erwarten lassen" bedeutet. Die einzige unter den von den Lexikographen zitierten Stellen, wo die Bedeutung "fürchten" im eigentlichen Sinne nahe liegt, ist der Vers Qutrub S. 254, 10:

"Sie hegen keine Furcht, wenn sie den Verteidiger treffen, ob sie nun sieben (Feinde?) zugleich antreffen oder einen einzigen".

Es ist aber ebenso gut möglich, daß hier die Bedeutung "sich kümmern" vorliegt, die eine Eigentümlichkeit des hudailitischen Dialektes sein soll; so auch bei Abū Du'aib (Quṭrub S. 253, 3 v. u.):

"Wenn ein Bienenschwarm ihn sticht, so kümmert er sich um sein Stechen nicht und dringt gegen ihren (der Bienen) Willen ein in das Haus von Hin- und herfliegenden, Tätigen".

Oder Qutrub S. 254, 2:

"Ich durchzog sie (die Wüste) planlos, ohne mich um ihre Schrecknisse zu kümmern, auf einer (Kamelstute) so schlank wie der Bogen aus Qān-Holz, deren schnelle Gangart stetig ist" (vgl. die Note zu ¼, 10f).

Zu عن خاف (fürchten, zweifeln — hoffen, überzeugt sein). Ähnlich wie bei جاف steht es mit خاف, das einerseits "fürchten, zweifeln", anderseits "hoffen, überzeugt sein, wissen" bedeuten soll. Die ersten zwei Bedeutungen, die die gewöhnlichen sind und keines Beleges bedürfen, stellen keinen Gegensinn dar und lassen sich leicht von einander ableiten: "mit Besorgnis oder Bangen erwarten, in quälender Ungewißheit sein". Die für die Bedeutung "wissen, überzeugt sein" angeführten Stellen sind aber in keiner Weise überzeugend, überall kommt man mit "befürchten, besorgen, gefaßt sein" aus, so Qor. 4, 127: وأمراقه عن بعليا نُشُورًا أو إعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعراضا واعرا

klärer es mit علمت interpretieren wollen: "und wenn eine Frau von ihrem Ehemanne rohe Behandlung oder Abneigung befürchtet". Ebenso Qor. 2, 229: الله أَنْ يَتَعَلَّنَا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ الله "es wäre denn, daß beide befürchten, Alläh's Gebote nicht halten zu können".

In dem Verse Anb. S. 90:

"O Faq'asite, warum hast du es verzehrt, warum? Hätte Gott das von dir erwartet (befürchtet), so hätte er es verboten" soll soviel bedeuten wie خافتخ; der Grund für diese Erklärung liegt aber offenbar nur in der Scheu vor einem allzu krassen Anthropomorphismus, der darin läge, wenn man Gott statt eines sicheren Wissens ein bloßes Erwarten oder gar ein Fürchten zuschriebe. Diese Kommentatoren scheinen aber nicht zu bemerken, daß schon in der Irrealität des Vordersatzes Gottes Allwissenheit aufgehoben erscheint. Daß aber auch diese Wurzel eine vox media darstellt mit der Bedeutung "gewärtigen, sich's versehen", zeigt die von Giese (S. 41) zitierte Stelle (Hud. 140, 3):

"Wenn sie getötet wurden, als sie sich's damals gar nicht versahen, so töteten sie auch den 'Amr, als er sich's nicht versah".

Was endlich die Bedeutung "hoffen" betrifft, so wird durch eine Verschiebung der Negation ähnlich wie bei رجو der Schein erweckt, als liege dieser Begriff wirklich vor, so in dem mehrfach zitierten Ausspruche (Quṭrub S. 254, 4): اثبت فلاتا فعا Aber auch hier würde man mit der Bedeutung "erwarten" das Auslangen finden: "ich fürchtete, daß ich ihn nicht antreffen würde", oder wörtlich: "ich erwartete nicht, ihn anzutreffen". Die einzige Dichterstelle, die man für den Gegensinn in Anspruch nehmen könnte, behandelt Giese (S. 41), der aber mit guten Gründen für die Bedeutung "fürchten" eintritt.

Zu ، قانع. Siehe ۱۲.

. جرموز ۱۱ Zu

Siehe ov. Islamica, V. 4. Zu rr نييك (stark, tapfer — von Krankheit geschwächt). Der scheinbare Gegensinn dieses Wortes beruht auf der aktiven und passiven Bedeutung der Form نعيل . Setzt man als Grundbedeutung der Wurzel نعيل , die als نعيل , die als نعيل mit verschiedenen Bedeutungen auftritt, etwa "mit großem Eifer, stark affizieren" an, so ergibt sich daraus "schwächen, entnerven, quälen" usw. ناهك in der Bedeutung von ناهك ist dann "eifrig, wacker, tatkräftig, stark", hingegen in der Bedeutung "stark affiziert, hart mitgenommen, überwältigt, geschwächt" (siehe auch عنهاك "die Brust ganz aussaugen" gäbe einen gangbaren Weg zur Erklärung des Gegensinnes; in passivem Sinne ergäbe sich dann "ausgesogen, entkräftet, ausgemergelt", in aktivem etwa "voll leistend".

Zu 75 pis.

Der Gegensinn bei diesem Worte soll darin bestehen, daß es in der I. Form bedeutet "abgeschnitten sein, zerrissen sein (vom Schuhriemen)", in der IV. Form hingegen "wieder instandsetzen, zurechtrichten (den Riemen)". Nur Quṭrub führt dieses Wort als Didd an, Ibn al-Anb. (S. 238) erwähnt es nur, um die Ansicht Quṭrub's zurückzuweisen und zwar mit der Begründung, daß ein Wort, das in verschiedenen Formen der Wurzel Gegensinn aufweise, nicht als Didd betrachtet werden dürfe, sondern nur ein solches, das in einer und derselben Form Gegensinn habe; عنه aber habe immer nur die eine Bedeutung "zerreißen" (intrans.), wie in dem Verse Anb. S. 238:

حَدَانِي بَعُدَ مَا خَذِمَتُ نِعَالِي \* دُبَيَّةُ إِنَّه نِعْمَ الخَلِيلُ

"Dubaijah hat mir die Schuhe angezogen, nachdem sie zerrissen waren; welch trefflicher Freund ist er doch!" (vgl. den Doppelvers bei Note zu ۱۳۸).

Zu عدى (eng — weit).

Dieses *Didd*, das von allen Lexikographen angeführt wird, beruht, falls die nicht belegte Bedeutung "eng" wirklich vorliegt, offenbar auf der Kontamination zweier verschiedener Wurzeln, nämlich را "بادي "fett, reich, zahlreich sein" (IV. Form "stark, mächtig sein") und يدى يَدُ wird besonders von Kleidern gesagt "mit langen oder weiten Ärmeln". Ich möchte

vermuten, daß يدى zunächst nur "mit Ärmeln versehen" bedeutet, daher zum Unterschiede von ärmellosen Kleidern "beengend, eng"; da nun erwiesenermaßen für & dialektisch bisweilen Alif eintritt (siehe Howell, IV, 1231), so ging يدى in die Bedeutung von أَدَى über. Al-Aşma'ī nimmt allerdings vielmehr den umgekehrten Vorgang an und meint, daß ursprünglich die Wurzel را vorliege, deren Alif in s verwandelt sei; der Gegensinn läßt sich aber auf diesem Wege nicht wohl erklären. Darauf, daß zwei verschiedene Wurzeln vorliegen, weist auch der Umstand hin, daß Ibn al-Anbarī als Grundbedeutung von يدى "passend, nicht zu weit und nicht zu eng" (von einem Gefäß gesagt) angibt; das würde gut zur Wurzel passen; ادى würde dann bedeuten "capax, mit genügendem Fassungsraum". Da also einerseits als Ausprägung der Wurzel أدى "geräumig, weit", anderseits als (dialektische) Form von يدى, eng" bedeutet, so konnte auch das lautgesetzliche عدى selbst beide Bedeutungen annehmen. Allerdings ließe sich auch von يد allein, ohne Zuhilfenahme einer zweiten Wurzel, die Bedeutung "weit, geräumig" ableiten, da يدى auch von einer anderen der zahlreichen Bedeutungen von & herzuleiten wäre, etwa von u in der Bedeutung "Stärke, Macht, Besitz"; aber die Tatsache, daß أوي häufig an Stelle von يدى tritt, legt doch die erste Annahme näher.

Zu ربعة , (verweilen — große Reise).

Hier wird das Verbum وجا, das als Denomination von dem Zahlworte für vier zunächst der verschiedensten Bedeutungen fähig ist, mit einem Substantiv zusammengestellt. Mit vollem Rechte lehnt Abū Bakr (Anb. S. 235) eine solche Gegenüberstellung zweier verschiedener Ausprägungen einer und derselben Wurzel ab, wobei er allerdings soweit geht zu erklären, daß von einem Didd nur dann die Rede sein könne, wenn die Wurzel in einer und derselben Gestalt zwei entgegengesetzte Bedeutungen aufweise. Im vorliegenden Falle könnte das Verbum وبالمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس

entgegen, daß ربعة "Reise im Frühling" und dann "Reise" schlechthin bedeutet.

Zu مارة (Ansässige - Nomaden).

Über dieses Wort, für dessen Gegensinn keinerlei Beleg vorliegt, siehe Nöld. S. 98, der den Gegensinn nur für den Fall gelten lassen will, wo es sich um Ansässige aus einem Beduinenstamme unter Beduinen handelt, die noch nicht als Fellähen gelten, im übrigen aber ein Mißverständnis annimmt.

Eine größere Gruppe von Addād bilden solche Verba, bei denen der Gegensinn nicht in der Wurzel selbst, sondern in der Verbindung mit verschiedenen Präpositionen liegt.

Zu تا أغار (helfen — bekämpfen).

Dieses Wort wird mit ولى oder mit الى verbunden; während aber على speziell in feindlichem Sinne gebraucht wird, bezeichnet الى nur die Richtung schlechthin, oft auch nur den Endpunkt einer Bewegung und fällt dann mit ب zusammen; darum kann bei diesem Verbum in der Bedeutung "helfen, beistehen" statt على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن

Hier mögen auch gleich die anderen Addād ihre Stelle finden, bei denen der Gegensinn in der Verbindung mit verschiedenen Präpositionen liegt.

(۱۸۳) (hinaufsteigen — hinabsteigen).

Die Wurzel bedeutet in der II. und IV. Form "hinaufsteigen" und "hinabsteigen". Die Belege für beide Bedeutungen sind schlagend schon durch die beliebte Gegenüberstellung von معد, das zwar gelegentlich auch "hinabsteigen" bedeuten soll, in der Regel aber "hinaufsteigen"; ferner wird auch der Wurzel فرع die Wurzel موتب "hinabsteigen" gegenübergestellt, wodurch jedesmal die Bedeutung von أَوْرَعَ von selbst erhellt.

Anb. S. 202:

"Sie brachen auf, der Großteil meines Stammes zog insgesamt abwärts, der Stamm Da'd aber zog aufwärts". Oder Qutrub S. 257, 11:

"Und wenn du meinen Spott scheust, so vermeide meinen Unwillen (zu erregen), dann wird dich mein Ab- und Aufsteigen nicht treffen".

Dagegen ebendort Z. 9:

"Ich bin ein Mann jemenitischen Blutes, wenn du mich nach meiner Abkunft fragst, und im Stamme Umaijah ist mein Auf- und Abstieg".

Diese häufige, stereotype Gegenüberstellung mit معد hat dann Anlaß gegeben, auch für معد einen Gegensinn anzunehmen, worüber Lisān 4, 239 ausführlich handelt; denn wenn man für nur eine einzige Bedeutung zuläßt, so muß in jenen Wennur eine صعد notwendig Gegensinn haben; hat aber معد nur eine Bedeutung, so muß فرع Gegensinn bekommen. Die Grundbedeutung von فرع läßt aber einen sog. Gegensinn wohl begreiflich erscheinen; es ist eine Denomination von وُثُغ "Gipfel, Giebel, Scheitel" und kann als solche die verschiedensten Bedeutungen in sich vereinen. Der Unterschied liegt wohl zunächst in der Konstruktion mit verschiedenen Präpositionen; denn in der Bedeutung "hinabsteigen" ist das Verbum nicht anders denkbar als in Verbindung mit من oder من, in der Bedeutung "hinaufsteigen" aber mit einer Praposition, die die Richtung "wohin" anzeigt, also [4]. Für beide Bedeutungen ist aber auch die Praposition under denkbar: "an einem Berge hinauf- oder herabsteigen".

الما أقيام (۱۰۴) (nicht mögen - nach etwas gieren).

der auch ohne dieses "nicht weinen", mit الى verbunden aber ist es als "nach etwas gieren", wenn auch ungewöhnlich und gewagt, doch gut denkbar (siehe Nöld. S. 69).

الله (۱۴۷) (eifrig bestrebt sein, angreifen — sich hüten). Die erste Bedeutung ist durch die Verse des Abū Du'aib (Hell, XIII, 7f.) sichergestellt:

"Du hast sie aufgehalten, bis du, als sie sich eilig zerstreuten und Gesichter und Hüften sichtbar wurden, im Wettlauf auf die vordersten von ihnen zueiltest; und du gingst schon vor dem heutigen Tage wacker los, denn du bist ein Draufgänger".

Die gegensinnige Bedeutung liegt in den Versen des Abū Sauda' vor (Qutrub S. 268, 12; Anb. 177):

"Wenn sie das Geschrei von Rabāḥ hören, wenden sie ihm gegenüber jegliche Vorsicht an".

Die beiden scheinbar gegensinnigen Bedeutungen erklären sich leicht aus der Grundbedeutung "etwas mit Fleiß, Eifer, Sorgfalt, Vorsicht betreiben, verrichten"; in der III. Form bedeutet die Wurzel "diese Tätigkeit an jemand verrichten, Eifer gegenüber einer Person betätigen", also "auf sie losgehen, sie kühn angreifen" u. dgl. Mit der Präposition verbunden, drückt dieselbe Form aus, daß die gleiche Tätigkeit zu einer Abkehr von der betreffenden Person führt, also "sich gegenüber jemand mit Vorsicht benehmen, vor ihm auf der Hut sein, sich hüten, sich fürchten". Der Gegensinn liegt also wieder nur in der verschiedenen Konstruktion des Verbums. Möglicherweise ist die eine Bedeutung in gewissen Dialekten vorherrschend; behaupten doch die Lexikographen, daß 

im Dialekte der Hudail "eifrig" bedeute, während sonst die Bedeutung "sich hütend" die gewöhnliche sei.

(۱۹۸) (sich nähern — sich entfernen).

Bei diesem Verbum liegt der Gegensinn in der verschiedenen Bedeutung der Präposition , &, die einmal die Annäherung, dann aber auch die Entfernung bedeuten soll. Belege aus alten Dichtern werden zwar nicht beigebracht, dennoch aber ist dieser angebliche Gegensinn nicht unglaublich, wenn man die verschiedenen Bedeutungen der Präposition erwägt; das Verbum selbst ist in seiner Bedeutung ziemlich indifferent, "hervorkommen, zum Vorschein kommen, sich erheben (von Gestirnen), emporschießen" (Pflanzen), dann aber überhaupt wie in den modernen على verbunden, kann es nun, wenn على Dialekten "gehen". Mit in seiner Grundbedeutung gebraucht ist, bedeuten "über jemand hinausgehen, so daß man sich über ihm oder jenseits von ihm befindet", also "sich von ihm entfernt"; على kann aber auch eine feindliche Bewegung gegen jemand und dann überhaupt nur eine Bewegung auf jemand zu ausdrücken. Andere Lexikographen (HA. S. 143) verbinden das Verb im Sinne der Entfernung allerdings mit عن, womit überhaupt jeder Anstoß fortfällt.

ولی (۱۶۴) (sich hinwenden — sich abwenden) und غرِض (۲۱۴) (dasselbe).

Beide Verba sind voces mediae mit der Bedeutung "sich wenden"; mit الى verbunden, bedeuten sie "sich hinwenden, zuwenden", mit عن "sich abwenden". عن speziell mit غرض "sich von etwas wegsehnen, sich an einer Sache langweilen", hingegen mit الى "sich nach einer Sache sehnen". Einen guten Beleg für letztere Bedeutung gibt Ibn al-Anbārī (S. 69):

الّ عَرَضُتُ إِلَى تَنَاصُفِ وَجُهِمِهَا \* عَرَضَ المُحِبِّ إِلَى التَّبِيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالَيبِ العَالَيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَيْلِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ العَالِيبِ العَلْيِبِ عَلَيْلِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَالِيبِ العَلْيِبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ العَلْيِبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلَيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيبِ عَلْيْلِيلِيبِ عَلْيْل

إِنَى عُرِضَت إِلَى تَنَاصُفِ وَجَهِنَا \* عُرَضَ الْمَحِبِ إِلَى الْحَبِيبِ الْعَادِّبِ "Ich sehnte mich nach der Schönheit ihres Antlitzes, wie der Liebende sich sehnt nach dem abwesenden geliebten Wesen".

(۲۰۹) (sich nähern — sich abwenden).

Das Verbum entspricht genau dem lat. devertere, das mit ab oder ad verbunden werden kann, so im Arabischen mit على oder الله ,,zu jemand (heimlich) abschwenken, sich jemand nähern", mit من hingegen "sich von jemand (heimlich) abwenden, ihn verlassen".

كرف ,أحرف Zu ٦٨, ١٥٢ في حَرُف.

Diese Wurzel gibt den Lexikographen mehrfach Anlaß zur Aufstellung gegensinniger Wortpaare. حرف (ohne Femininendung) wird ausschließlich von einer Kamelstute gesagt und soll bedeuten: 1. mager, dürr, schmächtig, schlank (HT. S. 103, 10), 2. fest, stark, hart, schnell, und zwar sollen diese Bedeutungen hergenommen sein von حرف, Bergspitze, Bergkamm, Grat, حرف Schwertschneide" oder von, حرف Schwertschneide" "Buchstabe", womit das Alif, der dünnste Buchstabe des Alphabets, gemeint sein soll. Die Beziehung auf "Bergkamm, Felsvorsprung" soll die Größe und Höhe, sowie die Schlankheit des Rückgrates, die Beziehung auf das Schwert die Feingliedrigkeit und Schlankheit, sowie die Schnelligkeit und Energie der Gangart erklären. Wie immer es damit sein mag, sicher bezeugt und belegt ist nur die lobende Bedeutung, so durch den Vers des Du-r-Rummah, der eine Kamelstute mit folgenden epitheta ornantia schildert (Lisān 10, 386):

جُمَالِيَّةٌ حُرُفٌ سِنَادٌ يَشُلُهَا \* وَظِيفٌ أَنَّ الخَطُو رُيَّانُ سَهُوَقُ

"Eine hengstähnliche, schlanke, hochgebaute, die ein weitausschreitender, voller, langer Schenkel vorwärts treibt". Ebenso in dem schon S. 432 angezogenen Verse Qutrub S. 254, 2:

"Ich durchzog sie (die Wüste) planlos allein, ohne ihrer Schrecknisse zu achten, auf einer (Kamelstute) so schlank wie der Bogen aus Qān-Holz, deren schnelle Gangart stetig ist".

Dieser lobenden Bedeutung steht gegenüber: آحرف الناقة "ein Kamel abhetzen, entkräften, ausmergeln". Die Wurzel gibt aber noch weiteren Anlaß zur Aufstellung von Addad; soll nämlich nach Qutrub (Anb. S. 235) 1. Unglück, Verlust von Eigentum, Ausschluß von den Glücksgütern, 2. Wachsen und Gedeihen im Glücke bedeuten. Allerdings leugnet Ibn al-An bārī, ja auch Qutrub selbst, diesen Gegensinn und behauptet. das sei nicht echt arabisch, sondern vulgär; für uns ist das freilich keine Widerlegung, sondern viel eher ein Beweis dafür, daß die beiden Bedeutungen in der gesprochenen Sprache wirklich lebendig waren. Da es wohl nicht möglich ist, diese beiden Bedeutungen auf eine einzige zurückzuführen, so muß man mehrere verschiedenen Ausprägungen oder Derivate annehmen. Als die eine Grundbedeutung ist wohl im Hinblick auf aram. ארף, hebr. חרף "scharf, spitz sein", anzusetzen; daraus ergibt sich "schneidig, fein, schlank", aber auch "dürr, mager, abgezehrt", wofür "schlank" häufig nur ein mildernder, euphemistischer Ausdruck ist. Vielleicht hat auch eine volksetymologische Beziehung auf den Buchstaben Alif diese letztere Bedeutung nahegelegt. Als zweite Grundbedeutung der Wurzel خرف ist "von der Bahn ablenken, wenden, verändern" anzusetzen (7. Form mit عن, sich von etwas ablenken, sich zur Seite wenden". mit كا "sich hinwenden, sich zuwenden"); daher bedeutet das Zurseitestehen, das Abseitsstehen, das Ausgeschlossensein von den Gütern des Lebens", also "Unglück, Armut, Dürftigkeit", anderseits das "Sichhinwenden, die gewohnheitsmäßige Beschäftigung mit einer Sache, der Erwerb von Unterhalt"; von den aus diesen beiden Wurzeln gebildeten Nomina sind dann verschiedene Verba denominiert worden, deren Bedeutung zunächst indifferent ist; so bedeutet أحرف "sein Ver- أحرف ماله ein Kamel abhetzen", hingegen, الناقة mögen wächst". Manche Grammatiker meinen freilich, es liege eigentlich die Wurzel حرث vor, die bedeutet: 1. sich bereichern, Schätze sammeln, 2. ein Tier abmatten, abhetzen. In der Tat ist ein Wechsel von ف und ث dialektisch erwiesen (vgl. زُمْ-فة) und es ist gut denkbar, daß sich in der Vulgärsprache beide Wurzeln gegenseitig beeinflußt haben (vgl. die ausführliche Liste von Fällen, wo i und i miteinander wechseln HT. S. 34 ff.); aber der Vergleich mit anderen semitischen Sprachen gibt doch einen deutlichen Fingerzeig, daß auch die Wurzel an sich verschiedene Ausprägungen erfahren hat, die schließlich einen Schein von Gegensinn erwecken.

Zu مقوق (schwanger - eine Zeitlang unfruchtbar).

In der Bedeutung "unfruchtbar" liegt wohl ein Euphemismus boni ominis causa vor.

رام (v1) (sehend — blind).

Ein Euphemismus boni ominis causa (تفاؤل). (Vgl. Marçais in den Orient. Studien [Festschrift für Nöldeke] S. 425ff.) Für بعير im besonderen reiches Material auch aus dem Hebräischen bei Nöldeke S. 88 und den dort zitierten Arbeiten. (Vgl. auch Lisan 6, 292: أبو بصير, blind".) Daß dieser Ausdruck nicht nur literarisch, sondern auch aus dem Munde des einfachen Mannes zu hören ist, sagt as-Sigistanī (HA. S. 139); er erzählt, daß ein Mann zu einem anderen gesagt habe: لم أم بصيرة, womit er عبياء meinte.

Eine Art Euphemismus liegt auch in den zwei folgenden Worten:

(1-1) (Mädchen, das sich der Zeit der Menstruation nähert - Frau, die geboren hat, oder unverheiratet im Hause belassen wird).

Auch hier handelt es sich um einen dialektischen Unterschied; im Dialekte der Qais und Asad bedeutet es "Weib, das sich dem Monatsfluß (der Geschlechtsreife) nähert", im Dialekte der Azd "Weib, das geboren hat", oder "Weib, das unverheiratet geblieben ist". Abu 'Ubaidah und al-Asma'ī sagen, es bedeute "Weib, das die Mannbarkeit oder Volljährigkeit erreicht hat". Die Bedeutung "Weib, das geboren hat" ist nicht weiter auffällig, das ist dann eben eine Frau, die gewissermaßen eine Probe ihrer geschlechtlichen Reife abgelegt hat; sonderbar ist nur die Bedeutung "Frau, die unverheiratet geblieben ist", da hierin wirklich ein gewisser Gegensinn zu liegen scheint.

Bedenkt man aber, daß dem Mädchen, das geschlechtsreif wird und menstruiert, Abgeschiedenheit im Hause vorgeschrieben ist, so könnte das Wort gewissermaßen im euphemistischen Sinne auch von einem Mädchen gebraucht werden, das über die Zeit der Geschlechtsreife hinaus im Hause festgehalten und an der Eheschließung verhindert wird. Es liegt also eine Art von Begriffserweiterung vor, insofern als nicht nur das Mädchen, das bis zum Eintritte der Menstruation und während dieser Zeit im Hause festgehalten wird, sondern überhaupt jedes Mädchen, das, aus welchem Grunde immer, an der Eheschließung verhindert wurde.

Das Wort wird auch von einem mit großer, das Bett ganz füllender Wassermasse strömenden Flusse gebraucht. Da nur noch Ibn al-Anbärī das Wort als *Didd* anführt und alle Ausprägungen der Wurzel auf Fülle, Menge, Zahlreichtum hinweisen, wird man sich schwer entschließen können, das Wort unter die Addād aufzunehmen; es wird höchst wahrscheinlich bei milcharmen Tieren als Euphemismus boni ominis causa angewendet worden sein.

Zu v. أمين (vertrauend — der, auf den man vertraut). Beide Bedeutungen sind gut und sicher belegt, Anb. S. 21: أَلْم تَعُلَمِي يَا أَسُمَ وَيُتِعَكِ أَنَّني \* كَلَفْتُ يَمِينًا لا أَخُونُ أَميني

"Wußtest du nicht, o Asmā'(?), — weh dir! — daß ich einen Eid geschworen habe, den, der auf mich vertraut, nicht zu verraten?" Dagegen an-Nābiġah (Derenbourg 22, 9):

"Du wärest sein Vertrauter, wenn du ihn nicht verraten hättest; aber es gibt kein Vertrauen gegenüber dem Jemeniten".

"Und so manchem Vertrauten anvertraute ich das Geheimnis meines Herzens; und er hütete es, wie der Vertraute den (ihm) Vertrauenden behütet".

Dieser scheinbare Gegensinn beruht möglicherweise auf der bald aktiven, bald passiven Bedeutung der Form فعيل (vgl. م تبيع "wer einer Frau folgt — Frau, der man folgt); wahrscheinlich ist aber, daß أمين nur ein Reziprozitätsverhältnis ausdrückt, eine Gegenseitigkeit wie حبيب, das "Liebender" und "Geliebter" bedeutet.

Bei diesen Ausdrücken, die ebenfalls Gegenseitigkeitsverhältnisse bedeuten, spielt auch noch die Kulturentwicklung eine Rolle; denn erst mit dem Aufkommen des Geldes wurden Käufer und Verkäufer geschieden, in den primitiven Zeiten des Tauschhandels sind die beiden Kontrahenten durch nichts voneinander unterschieden, denn beide geben und nehmen Ware (vgl. den akkad. Ausdruck nadānu u maḥāru "geben und nehmen" für "Handel treiben"). Bei کری (Mieter - Vermieter), فريم (Schuldner - Gläubiger) liegt aber ein konkret gebrauchtes Verbalabstraktum vor, das zunächst nur das zugrundeliegende Vertragsverhältnis (vgl. lat. nexus) bezeichnet (vgl. Nöld. S. 74-76, Giese S. 43 ff.). Ganz ähnlich liegt der Fall bei سام (۱۹۶۱) (eine Ware jemandem um einen Preis ausbieten - einen Preis für eine Ware anbieten). Der Gegensinn soll offenbar darin bestehen, daß das Bieten einmal vom Verkäufer, das andere Mal vom Käufer ausgeht. Ein Gegensinn liegt aber darin nicht, sondern ein Reziprozitätsverhältnis wie bei fast allen Ausdrücken, die sich auf den Handelsverkehr beziehen.

Zu vr مولى (Herr - Sklave).

Beide Bedeutungen sind einwandfrei belegt. Zahlreiche Belege auch bei Nöldeke S. 73, 74, der auch einen Vers gibt, in dem beide Bedeutungen vorkommen:

"Melde es seinen Schützlingen, denn sie sind eines Beschützers beraubt, der sie befiederte und nicht beschnitt".

Auch die übrigen Bedeutungen des Wortes und die anderen Ableitungen weisen darauf hin, daß es sich um ein Reziprozitätsverhältnis handelt, das zwei oder mehrere Personen voraussetzt. 

bedeutet ja auch "Genosse, Verwandter, Schwiegersohn, Sohn, Onkel, Nachbar, Bundesgenosse", also lauter Bedeutungen, die sich aus der Grundbedeutung "nahe sein" ohne weiteres verständlich machen lassen. Giese (S. 12) meint frei-

lich, daß die entgegengesetzten Bedeutungen "Herr — Sklave" in der altarabischen Poesie noch nicht vorkommen. Die reichen Belege, die er gibt, ergeben nur die Bedeutung "naher Verwandter" (Scholien: اقریب oder ابن عنه); das Wort ist dann aber in seiner Bedeutung abgeschwächt worden und bedeutet dann einfach den Genossen. In dieser Bedeutung wird es dann zur Bildung "zusammengesetzter" Substantive verwendet wie بر ماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد وماحب أبد

Zu vr ييع Siehe vi.

Zu vf - (zusammenbinden - ausrupfen, abschneiden). Dieses Didd führt wieder nur Qutrub an, während es von Ibn al-Anbarī mit Entschiedenheit zurückgewiesen wird. Nach diesem bedeutet ,,das Haar (am Hinterkopf) zusammenbinden und knoten" (im Gegensatz zu: lang herabwallen lassen). Als Beweis für die Bedeutung "durch Ausrupfen oder Rasieren des Haupthaares zwei kahle Stellen an den Schläfen bilden" führt Qutrub ein Hadit an: لا تُنجَمرُوا جُنودَكم und erklärt es mit Berufung auf andere Autoritäten als : لا تَقَطَعُوا نَسُلُهُم ; also wäre جَب gleichbedeutend mit على "abschneiden" und der Ausspruch hieße dann: "schneidet eure Heere nicht von den Sippegenossen ab!" Dagegen gibt Abū Bakr die Erklärung لا تَطْيِلُوا حَبْسَهِم في بُعُوتْهِم فَتَقَطَّعُوا بذاك نَسُلَهِم : (Anb. S. 239) "haltet eure Heere nicht zu lange (in Feindesland) zusammen, damit ihr sie nicht von ihren Familien trennt". hat also nur die Bedeutung "sammeln, beisammenhalten, continere". Al-Anbārī bekāmpft auch die Behauptung Qutrub's, daß die Schläfenlocken (جمار (كوابة, genannt werden. بحمار und seine Ableitungen gehen also nur auf das zusammengebundene Haar. Bei so entschiedener Stellungnahme al-Anbari's wird man gut tun, das Wort aus der Reihe der Addād zu streichen, zumal die übrigen Addād-Lexikographen davon keine Notiz nehmen.

Zu və عور (einäugig, schielend — scharfsichtig).

Die Bedeutung "mit gesunden, scharfen Augen" im eigentlichen Wortsinne ist nicht belegt, sondern nur die Anwendung als Attribut des Raben. Der Gegensinn liegt also nach der Ansicht der Lexikographen darin, daß das Epitheton "einäugig, schielend" einem Tiere beigelegt wird, dessen Scharfsichtigkeit sprichwörtlich ist (vgl. das Sprichwort: أبصرُ من الغراب Freytag, Arabum proverbia, tom. I, p. 194, Nr. 148). Nach Lisan 6, 292 läge hier eine Metonymie vor, weil der Rabe ebenso wie der Einäugige und Schielende als böses Omen gelte: الأعور In diesem Falle be- الغُرَابُ على تشاؤم لأنَّ الأعور عندهم مشوَّم zöge sich عور also überhaupt nicht auf die Sehschärfe des Raben, sondern wäre nur ein Synonym für مشؤم. Nun sagen aber die Lexikographen ausdrücklich (Anb. S. 235, Z. 6 v. u.), daß der Rabe أعور heiße لصعة بصرة, also wegen seiner Scharfsichtigkeit. Die Erklärung ist vielmehr darin zu suchen, daß nach Ansicht der Araber der Rabe stets ein Auge geschlossen halte, weil ihm dank der außerordentlichen Schärfe ein einziges Auge genüge. أخور bedeutet also in diesem Falle "wer nur ein Auge benützt".

Zu ۲۱ بصير. Siehe ۱۹.

Zu vv N (weiß - schwarz).

Mit diesem *Didd* betreten wir das so schwierige Gebiet der Farbenbezeichnungen, das eine alle semitischen Sprachen umfassende Einzeluntersuchung verdienen würde, wozu freilich nicht nur sprachliche, sondern auch physikalische und physiologische Kenntnisse erforderlich wären. Im folgenden soll nur ein Versuch gemacht werden, dem Geheimnis der Farbenbezeichnungen nachzuspüren und einige Vermutungen über gangbare Wege zu diesem Ziele aufzustellen. Vorweg sei bemerkt, daß es im Arabischen fast keine einzige Farbenbezeichnung gibt, die durchaus und immer nur einen einzigen Begriff ausdrückt, vielmehr wird fast immer ein Unterschied gemacht, von welchem

Gegenstand oder Lebewesen die betreffende Farbe prädiziert wird. So soll beispielsweise , grün" und "schwarz", "rot" und "weiß", أسود "schwarz" und "weiß", إحمى "grün" und "schwarz", أصغر "gelb" und "schwarz" bedeuten. ob mit Recht, bleibe vorderhand dahingestellt; merkwürdig, ja rätselhaft, bleibt es auf jeden Fall, daß der Araber mit seinen Farbbezeichnungen sich nicht unbedingt und unter allen Umständen an einen einzigen Begriff gebunden fühlt, sondern die Möglichkeit ins Auge faßt, daß ein und dasselbe Wort nicht nur verschiedene Nuancen derselben Grundfarbe, sondern überhaupt ganz verschiedene Farben bezeichnen könne. Daraus darf man wohl mit aller Vorsicht den Schluß ziehen, daß solche Farbennamen nicht einfache Grundfarben, sondern Farbenkombinationen oder Helligkeitskontraste bezeichnen. Ein Beispiel möge das erläutern. Qutrub (S. 278, 2) und mit ihm andere Addād-Lexikographen behaupten daß einige Kommentatoren in dem Verse Qor. 2, 64, wo von der Kuh die Rede ist, deren Bedeutung Num. 19 und Deuteron. 21 auseinandergesetzt ist (بقرة صفراء), ferner auch in dem Verse Qor. 77, 33, wo die von der Hölle ausgesprühten Funken mit (gelben?) Kamelen verglichen werden (جملات صفر nicht als "gelb", sondern als "schwarz" erklären. Daß an diesen zwei Stellen "gelb" oder doch nicht "schwarz" bedeutet, kann im Hinblick auf die alttestamentliche Darstellung, wo allerdings von einer "roten Kuh" die Rede ist, sowie (bei 77, 33) wegen der Sache selbst nicht zweifelhaft sein. Daß trotzdem einige Kommentatoren - wenn auch vielleicht irrtümlich - auf den Gedanken verfallen konnten, أصغر, das im allgemeinen "rotgelb" bedeutet, an diesen zwei Stellen mit zu erklären, bliebe, zumal ein dogmatisches Bedenken schlechterdings unerfindlich ist, rätselhaft, wenn wir nicht wüßten, daß die beduinischen Kamelzüchter tatsächlich schwarze Kamele nicht nach ihrer Grundfarbe, die niemals rein vorkommt, vielmehr immer ins Gelbliche spielt, sondern nach den aufgesetzten gelben Lichtern أصغر benennen. Dabei mag ein gewisser Euphemismus ebenfalls eine Rolle gespielt haben, insofern man ein solches Tier nicht geradezu als "schwarz" bezeichnen wollte, da diese Tiere im allgemeinen als minderwertig gelten und daher meist in der Jugend geschlachtet werden (vgl. über Kamelfarben:

Jacob, S. 68 f.). Die Erklärung der Kommentatoren nimmt offenbar auf diesen Fachausdruck der Kamelzüchter Bezug und überträgt ihn auf diese zwei Stellen, obwohl hier wirklich gelbe Kamele gemeint sind. Wir haben es also bei diesem terminus technicus mit einer Farbbezeichnung zu tun, die nicht den vorherrschenden Grundton, sondern die auffälligen aufgesetzten Lichter in den Vordergrund stellt. Diese für das Kamel in gewissem Sinne gültige Gleichung أسود = أصغر dann verallgemeinert und z. B. auch auf folgenden Vers des al-A'šā angewendet (Anb. S. 104):

تِلْكَ خَيْلِي منه وَتِلْكَ رِكَانِي \* هُنَّ مُغُرٌّ أَلُوانُهَا كَالرَّبِيبِ

"Das sind meine Pferde von ihm und das meine Reitkamele, sie sind gelb (?), ihre Farbe gleicht der der Zibeben".

Auch hier soll مغر "schwarz" bedeuten, obwohl الأَصْغَرَان u. a. auch "Safran und Zibeben" bedeutet, also offenbar gelbe Zibeben gemeint sind.

Etwas Ähnliches müssen wir auch für die Farbe Annehmen; das Wort bedeutet ursprünglich sicher weder "schwarz" noch "weiß" im strengen Wortsinne, sondern eine Mischfarbe "rötlich-weiß" oder eine Farbenkombination "weiß und braun" (Gazelle - am Bauche weiß mit scharfer Trennungslinie gegen die braune Rückenpartie), oder es ist eine bloße Kontrastbezeichnung; von einem Kamele gesagt, bezeichnet es nämlich eine Farbe, die aus Weiß und Schwarz gemischt ist, nach einigen aber "intensiv weiß", nach anderen "weiß mit schwarzen Augensternen"; von einer Gazelle gesagt, heißt es ebenfalls "weiß mit schwarzen Augensternen", oder eine Farbe, der Weiß beigemischt ist, oder "weiß mit dunkeln Streifen", während die vollständig weiße Gazelle رُحُّم, pl. آرام, heißt; nach anderen wieder heißt weiß am Bauche und braun an den Flanken". Von Menschen gesagt, heißt es "braun". So bezeichnet also auch N nicht die Gesamtfarbe des Tieres, sondern die auffallenden kontrastierenden Flecken oder Streifen von dunklerer oder hellerer Farbe, die dem Grundtone aufgesetzt sind. Eine Parallele zu diesen sonderbaren Farbbezeichnungen bietet das griechische χλωρός, das "grün, gelb, weiß, blaß" bedeutet; sicherlich bezeichnet das Wort ursprünglich keine dieser Farben schlechthin, sondern nur einen Farbenkontrast, ebenso das hebräische ירק "gelbgrün, blaß, farblos". Auch أخضر bedeutet nicht nur "grün" sondern ganz allgemein eine dunkle, schwärzliche, schmutzige Farbe, aschgrau, schmutzigbraun, lohfarben, ja bisweilen steht geradezu für أسود , wie andererseits أخضر für أسود eintreten kann. So wird denn auch die Gesichtsfarbe der echten Araber als أخضر bezeichnet, so in dem Verse des Faḍl b. al'Abbās (Anb. S. 245):

"Ich bin der Braune — wer kennt mich? — der Braunhäutige unter dem Adel der Araber".

Die Nationallexikographen erklären آخضر hier allerdings als "edel, edelmütig, hochherzig", weil der edle Mann mit dem grünen Wasser oder mit einer grünen Frühlingspflanze verglichen werde; aber أخضر العدلة kann sich doch nur auf die Gesichtsfarbe beziehen und bedeutet also den von Wind und Wetter gebräunten Wüstenwanderer und Kriegsgesellen; daraus ergibt sich dann, zumal für den Ansässigen, eine üble Nebenbedeutung, etwa im Sinne unseres "Zigeuner". Aus der Bedeutung "grün" oder "schwarz" ergibt sich dann auch die tadelnde Bedeutung "gemein, niedrig", weil, wie der Kommentar zu Hamāsah S. 282 meint, der Mensch infolge des Tadels grün oder schwarz wird. So heißt es bei Ğarīr (Anb. S. 245):

"Bedeckt hat der Schimpf die Taimiten mit Schwärze (oder mit Grün) auf ihrer Haut; und wehe den Taimiten wegen ihrer schwarzen (oder grünen) Kleidung!"

Noch deutlicher ist die Bedeutung "schwarz" in folgendem Verse (Anb. S. 246):

"O Kamelstute, schlage einen scharfen Trab an und wetteifere mit der Nacht, wenn sie hereindunkelt!"

Bei der Erklärung des Gegensinnes von أخفر bewegen sich übrigens die Lexikographen in einem circulus vitiosus, indem sie zu erweisen suchen, daß die Dichter أسود für eine grüne Farbe verwenden, so in dem Verse Anb. S. 223:

"Und so manche Nacht wie die Farbe eines (grünen persischen) Mantels, eine schwarze, finstere (habe ich durchritten), in der nur wenige Geräusche zu vernehmen waren, eine düstere, wie die Farbe des schwarzen Leders".

Hier behaupten nun die Lexikographen, المَا bedeute soviel wie المَا أَخْضَر d. i. ein grüner, persischer Mantel (المُخْسَلُ), das folgende أسود und أرندج beweise aber, daß hier أسود soviel bedeute wie أسود Eine solche Erklärung werden wir natürlich ablehnen und den Vers vielmehr als Beleg dafür ansehen, daß und المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الم

Ähnlich wie bei أخوى steht es mit أخوى (Anb. S. 227), das sowohl das frische, saftige Grün der bewässerten Pflanzen bezeichnen soll, als auch die Farbe der verdorrenden Gewächse, also entweder dunkelgrün, graugrün oder gar schwarz. Daneben bedeutet es aber nach Ausweis der Lexika "dunkelrot, rostbraun", also wieder keine ausgesprochene, eindeutige Farbe, sondern eine Farbenkombination, bei der ein düsterer Ton vorherrscht.

Anders hingegen scheint mir der Fall bei منا تعد انتجار المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى المعدى ا

die Neger be- أسود, hier soll أحمر die weiße Rasse, والأسود zeichnen; nach anderen soll أحمر die Nichtaraber, أسود die Araber bezeichnen. Nach Ta'lab soll an diesen Stellen statt أبيض deshalb gebraucht sein, weil أبيض, von einem Menschen gesagt, sich nicht auf die Gesichtsfarbe beziehe, sondern "rein, fehlerlos" bedeute, oder weil أسفى als Euphemismus für "aussätzig" gebraucht werde. Viel näher aber läge doch die Annahme, daß in den genannten Wendungen entweder die rotbraunen Araber im Gegensatze zu den Schwarzen bezeichnen soll, oder daß mit أسود die dunkelfarbigen Stämme überhaupt und mit die von uns "weiß" genannte Rasse gemeint ist. Daß diese als "rot" bezeichnet wird, ließe sich daraus erklären, daß den Arabern an den Griechen, Persern usw. nicht so sehr die Hautfarbe auffiel, als das intensive Rot der Wangen und Lippen. Aber auch diese Erklärung scheint doch sehr gezwungen; es handelt sich vielmehr um einen Ausdruck per merismum, der soviel bedeutet wie "alle" (vgl. A. Fischer, Ausdrücke per merismum im Arabischen, Streitberg-Festgabe 47 f.; Goldziher, Mohammedanische Studien I, S. 268).

Bei أسود, das auch "weiß" bedeuten soll (Anb. S. 224), beruht dieser angebliche Gegensinn auf einem offenkundigen Mißverständnisse. In dieser Bedeutung "rein, weiß" wird es als Attribut eines رهم gebraucht. Das ist aber nur hineininterpretiert, denn entweder heißt hier أسود "edel, geschätzt, wertvoll", oder es bedeutet wirklich "schwarz" und ist in diesem Falle ein schmückendes Beiwort des Silbers, weil gerade das feine Silber durch das Alter eine schwärzliche Patina erhält; übrigens scheint auch Ibn al-Anb. selbst dieser Ansicht zu sein, wenn er sagt:

وقال بعضهم ليس الاسود من الاضداد لأنّ الدرهم إذا وُصِفَ بالسواد فانّما يُذُهَبُ به الى أنّه قديم الغِضّة جيّدها

الله المجونة (۱۹۶) (dunkel, schwarz — hellglänzend, weiß). Im Dialekte der Quḍā'ah bedeutet es "schwarz, dunkel", sonst "hell, weiß". Die Belege dafür (Anb. S. 73 ff.) sind unanfechtbar wie bei wenigen anderen Aḍḍād. Nach Lisān 16, 258, 9 steht تَجُون vom weißen Anstrich des Tores bei der Hochzeit, wie auch vom schwarzen bei Todesfall. Da es wahrscheinlich über das Aramäische aus dem Persischen gaun "Farbe" entlehnt

ist, so bedeutet es zunächst überhaupt nur eine auffällige Färbung, ist also auch eine Art von vox media (vgl. Nöld. S. 94).

وزع (١٤٢).

Dieses *Didd* soll darin seinen Gegensinn haben, daß ¿) (als Plural von ¿) einerseits die drei Nächte des Monats bedeutet, deren erster Teil hell und deren letzter Teil dunkel ist, anderseits die Nächte, bei denen das Umgekehrte der Fall ist. Ebenso soll es, auf Schafe angewendet, solche bezeichnen, deren Vorderteil weiß und deren Hinterteil schwarz ist oder umgekehrt. Belege dafür werden nicht angeführt. Aber wie immer dem sei und was auch immer die Grundbedeutung dieser Wurzel sein mag, einen Gegensinn können wir darin nicht erblicken; das Wort bedeutet, jedenfalls zuerst auf Tiere angewendet, eine auffällige Doppelfarbigkeit, dann, auf die Nacht übertragen, eine solche, die zum Teil mondhell, zum Teil mondlos ist, ferner auch in weiterer Übertragung ein Pferd, dessen Vater edel, dessen Mutter unedel ist.

Zu ۷۸ أبو البيضاء (Abessynier).

Bei diesem Ausdrucke kann es sich nur um einen Scherz handeln, etwa in dem Sinne unseres "klar wie Tinte".

Zu ۷۹ جون. Siehe ۷۷.

بعد ,قبل ۸۰, ۸۱ یعد.

Zum Beweise des Gegensinnes von بعد beruft man sich auf die Stelle Qor. 21, 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ,und wir schrieben in den Psalmen nach der Ermahnung". Hier müsse بعد ,vor" bedeuten, weil mit خو der Qorān gemeint sei und die Psalmen doch vor dem Qorān geschrieben seien. Daß aber خو die Thora bedeuten könne, ist den Kommentatoren offenbar entgangen. Auch der Vers des Abū Ḥirāš (Quṭrub S. 257, 3) ist als Beleg für die Bedeutung "vor" gänzlich unbrauchbar; 'Urwah, der Bruder des Dichters, und sein Sohn Ḥirāš waren auf der Reise gefangen genommen worden; während aber 'Urwah getötet wurde, gelang es Ḥirāš zu entkommen; darauf soll der Vater diesen Vers gesprochen haben. Hier soll nun بعد soviel wie فيل bedeuten, weil nach einer anderen Version Ḥirāš vor 'Urwah entkommen sei. Diese

Auslegung bedarf keiner Widerlegung; der Vers würde also lauten:

"Ich pries meinen Gott nach dem Tode 'Urwah's, da (wenigstens) Hirāš entkommen war, denn manches Unglück ist leichter zu ertragen als ein anderes".

Die übrigen Belegstellen sind sämtlich dem Qoran entnommen und zwar solchen Abschnitten, wo von der zeitlichen
Reihenfolge der einzelnen Schöpfungsakte die Rede ist (Qor.
27, 28; 41, 9 und 10; 50, 37; 57, 4; 68, 13; 79, 30). Wie immer
diese Stellen zu verstehen sind, so steht doch fest, daß an keiner
einzigen عند notwendig die Bedeutung "vor" hat; höchstens muß
zugegeben werden, daß Mohammed sich öfter widerspricht, eine
Annahme, die freilich für muslimische Kommentatoren nicht
in Frage kommt. Daneben soll عند عند الله زئيم "ein Grobian
und Bastard dazu". Auch hierin liegt kein Gegensinn, denn
aus der Bedeutung "nach" ergibt sich leicht "später, außer,
außerdem, weiterhin, noch dazu".

Zu مراض (ebener, glatter Platz — rauher, harter Platz). Über dieses Wort ist es schwer eine Entscheidung zu fällen, weil einerseits die Grundbedeutung der Wurzel unbekannt ist, anderseits die Lexikographen in der Erklärung des Wortes weit auseinandergehen. Nach einigen ist es ein harter Boden, nach anderen ein ebener Boden, auf dem der 'Arfağ-Baum gedeiht, nach anderen wieder bedeutet es Bergspalten, wieder andere erklären es als "harter Boden, auf dem es keine Hügel oder Steinhaufen (العلم), noch schlechtes aus Sand, Lehm und Steinen bestehendes Erdreich (العلم) gibt". Diese Bedeutungen müssen einander keineswegs widersprechen. Das Entscheidende scheint doch zu sein, daß — ein ebenes Terrain ist, das wohl hart, aber nicht steinig ist, so daß gewisse Gewächse darauf fortkommen.

Zu ۸۳ أفرع. Siehe ۱۸.

Zu ۸۴ ربينة (Stiefmutter - Stieftochter).

Das in vielen, besonders semitischen Sprachen zu beobachtende Schwanken der Bezeichnungen für Verwandtschaftsverhältnisse ist zweifellos darauf zurückzuführen, daß diese Bezeichnungen eigentlich voces mediae sind, die Reziprozitätsverhältnisse ausdrücken. Dieses Schwanken findet sich besonders auffällig im Äth.; so ist im Geez Ap. "Schwiegervater und Schwiegersohn", heart "Schwiegermutter und Schwiegertochter", im Tigre ham "Schwiegervater und Schwiegersohn", hand "Schwiegermutter". Beide werden oft verwechselt und die letztere Form auch für Schwiegervater, Schwiegertochter, Schwiegersohn gebraucht. Im Harari bezeichnet hamat alle Grade der Verschwägerung für das männliche, hamātī für das weibliche Geschlecht (vgl. Nöld. S. 78). Bei ريسة ريب ist aber wohl noch ein anderer Grund für den scheinbaren Gegensinn wirksam gewesen, nämlich der abstrakte (infinitivische) Charakter der Form die entsprechend ihrem Ursprung als Verbalnomen, das فعمل konkret angewendet wird, sowohl aktives, wie passives Partizip sein kann (vgl. w, v, Av). Auf diesen Ursprung weist auch die Bemerkung Ibn al-Anbārī's (S. 93), daß es in der Bedeutung "Stieftochter" in Verbindungen wie جاريةٌ رَبيتٌ, إسرأةٌ رَبيتٌ ohne Femininendung bleibt, wie das auch sonst bei dieser Form der Fall ist.

Zu ۸٥ گرى. Siehe ۷۱.

Zu Al samme (voll - leer).

Auch bei diesem Worte wird man sich nur schwer zur Annahme des Gegensinnes entschließen können, da für die Bedeutung "leeren" eigentlich keine Belege vorliegen, während "füllen", anfüllen" ganz gewöhnlich und vielfach belegt ist. Die einzige Stelle, die für "leeren" in Betracht käme, ist Qor. 81, 6: ". Es gibt aber wenige Stellen im Qorän, die so viele und so widersprechende Auslegungen gefunden haben, wie gerade diese: "wenn die Meere gefüllt werden", "wenn die Meere überfließen", "wenn die Meere ineinanderfließen und eins werden", "wenn die Meere fortfließen", "wenn die Meere in Brand geraten", "wenn die Meere wasserlos werden", "wenn die Meere infolge des Weltenbrandes austrocknen" u. a. Diese verschiedenen Auslegungen haben ihren Grund darin, daß man sich nicht vorstellen konnte, wie die Meere sich füllen sollten, da sie ja schon mit Wasser gefüllt sind; so

erfand man, entsprechend den anderen παράδοξα und άδυνατά des Weltunterganges, auch für das Meer einen Vorgang, der dem gewöhnlichen Zustande entgegengesetzt sein sollte und legte dem Worte im Widerspruche mit seiner gewöhnlichen Bedeutung willkürlich einen Gegensinn unter. Welche von diesen Bedeutungen an unserer Stelle vorliegt, ist schwer zu entscheiden, man wird aber mit "zum Abfluß bringen" oder "zum Überfließen bringen" nicht weit fehlgehen. So kämen wir auch dem angeblichen Gegensinn nahe. Die zweite Stelle, wo angeblich "leeren" vorliegt, ist der Ausspruch einer Sklavin aus dem Hiğaz, die von einem vollkommen ausgetrockneten Brunnen gesagt haben soll: ان حُوْفَكم لَمسجور. Hier liegt aber gewiß entweder eine Ironie oder, wie die Nationallexikographen meinen, ein Euphemismus boni ominis causa vor; man müßte aber, um darüber zu entscheiden, auch die Situation kennen. Als Grundbedeutung wäre also etwa "fließen lassen" anzusetzen; dazu würden auch die sonstigen Bedeutungen der Wurzel gut passen: "das Haar herabhängen, wallen lassen", in der VII. Form "in langer Reihe hintereinander herschreiten", aufgereihte Perlen". So wäre es auch denkbar, daß die vox media "fließen lassen" sich in zweifacher Richtung entwickelt hätte: einerseits "einfließen lassen", anderseits "ausfließen lassen (in ein anderes Gefäß)"; mit der zweiten Bedeutung wären wir dann bei "leeren" angelangt. Aber diese Belege können, wie gesagt, in keiner Weise zur Annahme eines Gegensinnes zwingen, dieser hat vielmehr seinen Ursprung in der Qoranexegese.

Zu ۸۷ تبیع (wer einer Frau folgt — Frau, der man folgt). Siehe v.

Zu ۸۸ مفازة (Rettung - Untergang).

Nimmt man (Nöld. S. 95, 96) als Grundbedeutung der Wurzel "weggehen" an, so ergibt sich daraus einerseits "vergehen, umkommen", anderseits "entgehen, entkommen" ohne Zwang als doppelte Ausprägung einer vox media.

Zu 19 رتو schwächen — stärken).

Beide Bedeutungen sind gut belegt. هُذَا طَعَام يُرْتُو الغُوَّاد "eine herzstärkende Speise". Hingegen "schwächen" Ḥārit, Mu'allaqah v. 26 (Quṭrub S. 258, 9): "Einen (Berg) mit düsterer Miene gegenüber allem, was da kommen mag, den ein schwerer Schicksalsschlag nicht schwächt".

Nöldeke (S. 98) meint, die Grundbedeutung "zusammenschnüren" sei als Bild für Schwäche (Hemmung) und für Stärke (Festigkeit, solides Zusammendrängen) gebraucht. Es ist aber wohl nicht zu übersehen, daß diese Wurzel nach Ausweis der Lexika noch andere konkretere Gegensinnigkeiten aufweist, die gewiß primär sind, während die erwähnten psychologischen Metaphern erst von da übertragen sein könnten; so bedeutet عن auch "einen Schlauch zusammenziehen, zusammenbinden" und "lockern", ferner "den Eimer langsam heraufziehen" und "hinablassen". Diese Gegensinnigkeiten lassen sich aus einer Grundbedeutung "zusammenschnüren" nicht wohl ableiten. Man könnte etwa an eine Beeinflussung durch die Wurzel &, denken, die "den Knoten knüpfen, bleiben, verweilen", aber auch "entlassen werden, weggehen" bedeutet also auch einen Gegensinn aufweist, aber die Bedeutungen sind doch zu verschieden, um eine solche Vermutung zu bestätigen.

Zu مَانَّة (sündigen — sich der Sünde enthalten).

Die zweite Bedeutung ist die gewöhnliche, die erste wird von den Lexika nicht aufgeführt (vgl. Lane S. 22 a, b); nach den Nationallexikographen gibt es 6 Verba der V. Form, die alle bedeuten: sich von dem abwenden, was durch die Wurzel ausgedrückt ist, nämlich تعقب بتعقب بتعقب wird die Bedeutung "sündigen" behauptet (Anb. S. 109 und 116). Da diese Verba offenbar Denominative sind, so ist die Bedeutung "sündigen" gewiß als möglich zu betrachten, muß aber in Ermangelung eines Beleges doch sehr zweifelhaft bleiben.

Zu ٩١ فرى (zerschneiden — zusammennähen).

Der scheinbare Gegensinn ergibt sich leicht aus der Grundbedeutung "schneiden"; dieses Schneiden kann ein Zerschneiden im Sinne der Zerstörung sein, oder ein Zuschneiden, Zurechtschneiden (Schuster, Schneider). Ein guter Beleg für die Bedeutung "zurechtschneiden" ist der Vers Quṭrub S. 258, 15: "Du schneidest wirklich zurecht, was du ausgemessen hast, aber manche Leute messen aus, schneiden aber dann nicht zurecht".

Zu ٩٢ شفّ (Gewinn, Vorteil - Verlust, Einbuße, Nachteil). Die Belegstellen können nur die zweite Bedeutung erweisen; für die erste werden einige Redensarten angeführt, wie L ولى الرِّبُع was erklärt wird mit أَخْرَصَ فلانا على الشَّف , oder أَخْرَصَ فلانا على الشَّف d. h. أَفْضَلُ وأَكْبُرُ سِنَّا d. h. فلان أَشَفَّ من فلان reichen Stellen der Hamāsah geben nur die zweite Bedeutung. Von einer Münze oder einem Gewichte gesagt, soll يشفّ قليلا bedeuten: ينتُم oder ينتُم Diese Anwendung könnte eine Handhabe zur Erklärung dieses höchst auffälligen Gegensinns geben; nimmt man als wahrscheinlichste Grundbedeutung "abschaben, abreiben" an, so könnte als Konkretum Dasjenige sein, was man von einem Gewichte oder einer Münze in betrügerischer Weise abschabt, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen (Kipper und Wipper). شقّ wäre dann einerseits das Minus an Gewicht, anderseits der durch das Kippen gewonnene Vorteil. In weiterer Entwicklung könnte dann überhaupt das unrichtige Gewicht bedeuten, sei es als Minus oder Plus. Wenn auch diese Erklärung nur eine Vermutung ist, so ist doch auch zuzugeben, daß solche betrügerische Manipulationen an Maß und Gewicht zu einer derartigen Bedeutungsentwicklung führen konnten.

Zu بر اله (kaltmachen — erhitzen).

Als angeblicher Beleg für die Bedeutung "erwärmen, erhitzen" wird der Vers Quṭrub S. 258, 3 v. u. zitiert. Zur Erklärung dieses Verses gibt Ibn al-Anb. selbst und Lisān 4, 49 an, es sollte heißen: بنال رديه, woraus durch Assimilation بريه entstanden ist.

Zu ۹۴ جونة. Siehe ۷۹.

Zu to slyg. Siehe Ir.

Zu مرح اله (aufhören, verborgen sein, sich verbergen — sich zeigen).

Für dieses Wort gibt nur Quṭrub im Widerspruch mit allen anderen Lexikographen die Bedeutung an, während es sonst immer "aufhören, ablassen, weggehen" bedeutet und synonym mit jist. Die Bedeutung "offenbar werden, sich zeigen" liegt ebenfalls ursprünglich nicht vor, sondern ist nur aus der Redensart بن النفاء erschlossen, die aber eigentlich bedeutet "der Zustand der Verborgenheit hat aufgehört", also "das Verborgene ist sichtbar geworden, hat sich gezeigt".

"Ich werde, solange Gott mein Volk bestehen läßt, durch Gottes Gnade nicht aufhören, einen Gürtel zu tragen und einen guten Renner zu reiten".

"Ich sprach: bei Gott, ich werde nicht aufhören zu bleiben, mag man mir auch bei dir den Kopf und die Gliedmaßen abhauen".

Zu ٩٧ دعظاية (lang, groß - kurz, klein).

Drei synonyme Adjektive dieser eigentümlichen Bildung werden von den Lexikographen angeführt: دعكاية, جعطاية; für alle drei wird als Grundbedeutung angegeben; für alle drei wird als Grundbedeutung angegeben oder كثير اللحم oder تصير, also "fleischig, muskulös, dick"; dazu fügen sie freilich als spezielle Bedeutung "setzen aber hinzu: مال أو قصر oder مال أو قصر, Daraus geht mit Sicherheit hervor, daß die Grundbedeutung "fleischig" ist. Da aber der Kleine, Untersetzte fast immer den Eindruck des Dicken macht, so kann es wohl zunächst auf diesen gehen, aber durchaus nicht ausschließlich. Die Femininendung, die auch für das Maskulinum gilt, zeigt vielleicht, daß eine verächtliche Eigenschaft bezeichnet werden soll (siehe auch f³).

Zu مم قاسط (gerecht - ungerecht).

Auch dieses Wort können wir nicht als *Didd* betrachten, da nur die IV. Form "gerecht handeln" bedeutet, die I. Form aber "ungerecht handeln". Es liegt hier wieder die von den Grammatikern als "umkehrende" bezeichnete, von uns als Denomination aufgefaßte IV. Form vor. Für die I. Form wird nun zwar ebenfalls die Bedeutung "gerecht handeln" behauptet, aber nicht bewiesen und belegt. Der Grund für diese Behauptung dürfte in einer abweichenden Vokalisation von Qor. 4, 3 zu suchen sein: وإن خفتُمُ اللَّا تُعُسطُوا في اليتامي "und wenn ihr befürchtet, gegenüber den Waisen nicht gerecht zu handeln"; dafür ist auch die Lesart منافعة überliefert, die dann notwendig die Bedeutung "gerecht handeln" bekommen müßte. Die Bedeutungen für die I. und IV. Form sind gut belegt: Qor. 49, 9 أقسطُوا إنّ الله يُحبُ المُعُسطِين "handelt gerecht, siehe, Alläh liebt die, die gerecht handeln".

Hārit, Mu'allagah 28:

"Ein gerechter König, der vollkommenste von denen, die da (auf Erden) wandeln, hinter dessen Verdiensten das Lob zurückbleibt".

Qor. 72, 15 مطبا مطبع وأمّا القاسطون فكانوا لجهتم حطبا, "was aber die Ungerechten betrifft, so sind sie Brennstoff für die Hölle". Belege aus anderen semitischen Sprachen bei Nöldeke S. 98.

Zu ٩٩ قرأ (menstruieren — rein sein).

Der scheinbare Gegensinn ist von Redslob (S. 23, Anm. 5) erklärt worden; er besteht in einer dialektischen Verschiedenheit zwischen den Mundarten von Higaz und 'Iraq; im ersteren bedeutet es "rein sein", im zweiten "menstruieren". Der Gegensinn beruht nach Ansicht der Nationallexikographen darauf, daß die Zeit der Menstruation als eine Periode der Unreinheit der Frau gilt und daß somit dasselbe Wort "Reinheit" und "Unreinheit" bedeutet. Nach Qutrub hat allerdings die IV. Form allein die Bedeutung "menstruieren", die I. Form aber nur "rein sein". Die von Redslob vermutete Bedeutungsentwicklung von "Akt der Menstruation, welche zugleich die Reinigung bewirkt, also der durch die Menstruation herbeigeführte Übergang aus dem Zustand der Unreinheit in den der Reinheit" trifft gewiß das Richtige. Die Grundbedeutung ist "Zeitabschnitt, Periode", dann speziell wie im Deutschen die

für die Frau bedeutungsvolle Zeit, also eine Bedeutungsentwicklung durch Verengerung der Begriffssphäre, die sich auch in anderen Sprachen findet: menses, μῆνες. Auf semitischem Gebiete ist eine Parallele hebr. πτν, Monatsperiode der Frau" (Jes. 64, 5), entsprechend der Wurzel τος "zählen", also "die abzuzählende Zeit" (vgl. τος "Wartezeit der Frau vor der Wiederverehelichung"). Demgemäß wird man als Grundbedeutung von τος ("laut lesen, rezitieren") "laut abzählen, skandieren" annehmen dürfen, während τος in der Bedeutung "menstruieren" erst von τος denominiert ist. Eine Art Übergang von einer Bedeutung zur anderen ist die Lisān 1, 127 angeführte Bedeutung "Zeit zwischen zwei Menstruationen".

Zu اسخطْب (wer eine Frau zur Ehe begehrt — Frau, die zur Ehe begehrt wird).

Der Gegensinn dieses Wortes, das Quṭrub allein anführt, beruht darauf, daß es ursprünglich nur ein Verbalabstraktum ist, das sowohl aktive, wie passive Bedeutung haben kann, ebenso wie das entsprechende منابع , das "Heirat" bedeutet. In der جاهلية pflegte nämlich der Mann, der ein Mädchen zur Frau begehrte, sich vor dem Zelte der Auserwählten aufzustellen und zu rufen: رُحُطُب ), worauf der Brautvater oder Vormund antwortete: منابع فعلب فعلم bedeutet also zunächst nichts anderes als "Werbung".

Zu 1-1 , ... Siehe 13.

Zu 10r مُعْمر , تَعْمُّر Zu 10r مُعْمر ,

Über dieses Didd, das außer Quṭrub nur noch Ibn al-Anb. anführt, ist es schwer eine Entscheidung zu treffen, weil weder die Bedeutung von تفطّر (Zustand der Kamelstute, wenn aus dem Euter keine Milch herauskommt), noch die von فأو (frisch gemolkene Milch) sicher belegt ist. Die Lexika führen unter der V. Form nur die gewöhnliche Bedeutung "sich spalten, zerreißen, platzen" auf. Immerhin ist es gewiß, daß die Wurzel et mit dem Melken im Zusammenhang steht; so bedeutet

die Kamelstute mit den Fingerspitzen (Daumen, فَطَرُ النَاقة und Zeigefinger) melken", hi ist "eine kleine Milchmenge": oder ما حَلَيْنَا الَّا فُطُرا ,wir haben nur eine kleine Menge Milch gemolken"; oder عاقرٌ لم يُتعُتَلَبُ منها قُطْر ,eine unfruchtbare (Kamelstute), von der man nicht einmal ein wenig Milch herausmelken kann". Aus solchen Redensarten geht hervor, daß فطر nicht "melken" schlechthin heißen kann, sondern "ein wenig Milch aus dem Euter pressen". Dieses Verbum ist aber offenbar erst von denominiert. In der V. Form kommt das Verb in der Wendung vor: تغطّرت قَدَمَاءُ دَمًّا "seine Füße barsten, so daß Blut hervorquoll". So mag auch , isi, auf das Kameleuter angewendet, das Hervortreten der ersten Milchtropfen bedeuten; so bedeutet auch im Hebräischen פטר "das, was zuerst durchbricht, Erstgeburt". Falls die erste Bedeutung wirklich vorkommt, so mag sie auf einer gewissen hyper-تفطرت الناقة فطرا bolischen Ausdrucksweise beruhen, also etwa "das Kamel läßt nur das فطر, ein paar Tropfen, also so gut wie nichts hervorquellen".

Zu اما (lebhaft, heiter — träge, faul).

Als gewöhnliche Bedeutung dieser Wurzel wird angegeben "aus Scham verwirrt sein und sich regungslos verhalten"; daneben soll es auch von einem Kamele gesagt sein, das auf dem Marsche in Kot und Schlamm versinkt und sich nicht mehr vom Flecke rühren kann. Diese konkrete und anschauliche Bedeutung ist doch wohl als die Grundbedeutung anzusehen, aus der sich die andere abstraktere leicht ergibt. Nimmt man als Grundbedeutung "sich verwickeln" an, so läßt sich als Epitheton des üppigen Pflanzenwuchses gut verstehen; es heißt dann "verschlungen, verfilzt"; von da aus ist nur ein kleiner Schritt bis zur Bedeutung "üppig wuchernd, üppig gedeihend"; auf das Psychologische übertragen, heißt es dann "üppig, ausgelassen, übermütig". Derselbe Bedeutungswandel findet sich außer im Deutschen auch im lat. luxuria (luxurire) "üppiges Wachstum", dann aber "Schwelgerei, Üppigkeit". Auch als Attribut eines langen Kleides, worin man sich förmlich verwickelt, und einer schwierigen, verwickelten Angelegenheit läßt sich das Wort gut begreifen. Anderseits aber geht aus

der angenommenen Grundbedeutung auch hervor "untätig bleiben, faul, träge sein". Von den Belegstellen aber, die die Bedeutung "lebhaft, heiter" erweisen sollen, ist keine Sicherheit zu gewinnen, da auch andere Auffassungen möglich erscheinen. Ibn al-Anb. gibt ein Hadīt, wonach Mohammed zu seiner Frau 'Ā'išah, die einer Bettlerin ein sehr kärgliches Almosen verabreichen ließ, in vorwurfsvollem Tone gesagt haben soll: das soll heißen: "Wenn; إذا جُعْتُنَّ دَقِعْتُنَّ وإذا شَبِعْتُنَّ خَعِلْتُنَّ ihr (Frauen) hungrig seid, dann seid ihr niedergeschlagen, und wenn ihr satt seid, dann seid ihr übermütig (?)". Man kann aber gewiß nicht behaupten, daß die Bedeutung "übermütig" zu dieser Situation sonderlich passe; viel besser wäre doch wohl "untätig, indolent, impassibel"; weil man aber eine genaue Antithese zu دقع als vorhanden annahm, so entschied man sich für die Bedeutung "übermütig". Ähnlich liegt der Fall bei dem Verse des Kumait (Qutrub S. 260, 4 v. u.):

"Sie waren nicht niedergebeugt bei dem, was sie wegen der Wechselfälle der Zeit traf, noch waren sie übermütig (?)."

Einige Kommentatoren erklären hier يَبْطُرُوا mit مُعْجَلُوا oder mit مِأْشُرُوا also "ausgelassen, übermütig sein", andere aber mit مَا عَنْدُوا فيها بَاهِتِينَ كالإنسان المُتَكَيِّر also "untätig bleiben wie ein perplexer Mensch".

Auch aus dem Verse Lisan 13, 213, 3 v. u.:

"Manchmal läßt sich der muntere (?) Kameltreiber von meiner Stimme führen"

ist nicht ersichtlich, ob hier wirklich "munter" oder nicht vielmehr "träge" gemeint ist. Hingegen ist die Bedeutung "üppig wachsend" sicher belegt durch den Vers Qutrub S. 260, 2 v. u.:

"In üppigen Wiesen von Dafrā'- und Rugl-Pflanzen".

Zu ۱۰۴ أقيام. Siehe ۷۰.

(Schluß folgt.)

## BEITRÄGE ZUR KRITIK UND ERKLÄRUNG VON IBN HAZM'S TAUQ AL-HAMAMA

#### VON

#### C. BROCKELMANN.

Wie so manches Werk der einst so reichen spanisch-arabischen Literatur ist auch die graziöse Jugendschrift des großen andalusischen Theologen Ibn Hazm, des ersten Religionshistorikers der Weltliteratur, über die Liebe und über die Liebhaber nur in einer einzigen, im Orient, fern von der Heimat des Autors gefertigten Abschrift erhalten. Sein Buch scheint trotz des anmutigen Inhalts keine weite Verbreitung gefunden zu haben. Ich kenne nur einen späteren Autor, der es benutzt hat, den Hanbaliten Ibn Qaijim al-Ğauzīja, den Schüler des Ibn Taimīja; dieser zitiert in seiner während seiner Haft in Kairo verfaßten Raudat al-muhibbin wa Nushat al-mustagin (ed. Ahmed 'Ubaid, Damaskus 1349) den Ibn Hazm an mehreren im Index der Ausgabe nachgewiesenen Stellen, hat ein längeres Stück direkt daraus entlehnt (s. u.), und auch an mehreren anderen Stellen Definitionen von ihm übernommen, ohne ihn zu nennen (s. Rauda 281, 12 = Tauq 12, 2; R. 292, 7 = T. 12, 19; R. 295, 8 = T. 12u; R. 300, 8 = T. 15, 1).

Da äußere Hilfsmittel fehlen, sind wir mithin für die Wiederherstellung des Textes ganz auf die innere Kritik angewiesen. Diese haben denn auch nach dem ersten Herausgeber D. K. Petrof Goldziher in ZDMG 69, 203—7 und W. Marçais im Mémorial Henri Basset (Paris 1928) 59—88 mit gewohnter Meisterschaft und gründlicher Sprachkenntnis an dem Texte geübt. Aber auch ihre Bemühungen haben noch nicht alle Schäden der Überlieferung beheben können. Das trat mir, nachdem ich im Lit. Zentralbl. vom 18. Dez. 1915 (Nr. 51, Sp. 1276) nur erst ein paar besonders auffällige Anstöße beseitigt hatte, besonders entgegen, als ich nach inzwischen unter verschiedenen Gesichtspunkten öfter wiederholter Lektüre des Textes die sehr ver-

dienstliche englische Übersetzung (A Book containing the Risâla known as the Dove's Neck-Ring about Love and Lovers etc. Paris 1931) von A. R. Nykl, der wie der erste Herausgeber als Romanist durch das Problem der Abhängigkeit des provenzalischen Minnesangs von arabischer Kunst für das Studium des Werkchens¹ gewonnen war, etwas näher geprüft hatte. Bei der Beschäftigung mit ihr sind die folgenden Anmerkungen entstanden, die aber niemals der Übersetzung an sich, sondern immer nur der Textgrundlage gewidmet sind. Da nur wenige Werke der arabischen Literatur es an ästhetischem Reiz mit dem Taubenhalsband aufnehmen können, so ist eine so minutiöse Betrachtung, obwohl so viele andere dringende Arbeiten der arabischen Philologie noch zu erledigen sind, doch vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt.

- 3, 23: واكثر ذلك, das Nykl mit "besides" wiederzugeben versucht, hat in der Tat keinen Sinn, l. نى اكثر ذلك "und dies (von sich selbst zu reden) ist zumeist die Gewohnheit der Dichter".
- 4, 1: Gegen Marçais' Verbesserungsvorschlag طعم dem Nykl in der Übersetzung zunächst folgt, wendet er in den Anm. mit Recht ein, daß Ibn Hazm für den von M. beabsichtigten Sinn ("mes amis m'imposent de faire des vers") sonst kallafa gebraucht, aber sein Vorschlag, die LA der Hds. festzuhalten und "my friends blame me" zu übersetzen, paßt nicht in den Zusammenhang. Es wird يتعشبون zu lesen sein: "denn (auch) meine Freunde bemühen sich, ihre Erlebnisse in ihrer Art und Weise auszudrücken".
- 4, 2: وناسبه الى ist nicht "what relates to myself" sondern بر وناسبه الى Es genügt mir, was mir auf diesem Gebiete begegnet ist, dir zu berichten und es mir selbst zuzuschreiben".
- als Prädikat zur Substanz der Seele kann nicht wohl "the essence of a straight, wellbalanced lance" sein, abgesehen davon, daß صعاد als Pl. von مُعُدة, woran N.

<sup>1</sup> So möchte ich trotz des Einspruchs des Übersetzers die Risāla im Gegensatz zu dem wuchtigsten Werk des Autors, dem Kitāb al Fişal, auch weiter nennen, und glaube damit seinem Andenken nicht zu nahe zu treten.

dachte, ja ein fem. Adj. erforderte; es ist zu lesen wie 10, 17, wo N. richtig übersetzt "your steadily upward light".

7, 3-12: Zitiert Ibn Qaijim al-Ğauzija Rauda 85, 16.

- 7, 20: على حسب كونه bildet mit dem folgenden تناهى Beginn des zweiten Bait ein Satzglied ("insofern sie ihre Vollendung erreicht hat"), während N. sie trennt.
- 7, 24—8, 8: Rauda 86/7 mit den besseren Lesarten 8, 2 ,,der dem Menschen zuteil wird" wie im Ms. u. Z. 8 ,der sich der Seele bemächtigt". 8, 15—20 = Rauda 87, 6—12.
- zu lesen, "es (das Auge) erforscht ihre (der Seele) Geheimnisse und drückt ihre geheimen Gedanken aus" (N. "it is the path for scrutinising its secrets, and a bridge to its innermost thoughts").
- 12, 8: N.'s Übersetzung bringt eine Negation in den Text, die nicht überliefert ist und den Sinn stört: "Then comes the engaging in conversation wherein he cannot address himself to another person than his beloved even if he does on purpose". Vielmehr "dazu (zu den Zeichen der Verliebtheit gehört) es, daß man sich in der Unterhaltung gerade an einen anderen als die geliebte Person wendet, auch wenn man eigentlich diese meint".
- 12, 24 lies: يمتنع oder يمتنع "Ein Zeichen der Verliebtheit ist auch, daß der Mann all sein Vermögen freigebig verschwendet, mit dem er vorher zurückhaltend war".
- نبر oder فقير das Marçais in فقر oder بنبر andern wollte, wird in der Tat mit N. in der Bedeutung ببز (Ṭarafa 5, 27) zu halten sein, aber تعبد ist nicht "became handsome", sondern "suchte sich schön zu machen".
- 13,9 l.: لَغُظِمُ المُسْتَطَّرَفُ الغَنُهُ ,wenn er spricht, höre ich von meinen Gesellschaftern nur auf seine schön kokettierende Rede" (N. "but only to the words of the bashful flirting one").
- 14, 18: Petrof's Lesung يبتدى behält N. mit Recht gegen Marçais' Vorschlag bei; dann ist aber in Z. 19 فصار zu lesen, obwohl auch so noch die syntaktische Fügung des seinem Sinne nach ganz klaren Satzes recht locker bleibt.
- 15, 9, 10: Der Text ist in Ordnung, aber nicht die Wolken, wie N. meint, sondern die Sterne werden mit den Gedanken

des Liebenden verglichen, die man nur vermuten kann, wie die Sterne durch Wolken verhüllt werden.

15, 22: Da, wie Marçais gezeigt hat, in jedem Halbvers je zwei Gegensatzpaare einander gegenüberstehen, ist es unmöglich im ersten das überlieferte النوى mit N. als "separation" zu halten. Nun bedeutet ja aber ¿5 eigentlich "Ziel" (s. Nöldeke, NBsS 189), nicht nur das getrennte Reiseziel, daher die Ferne, wie Nab. 27, 15 ("laß von ihr ab, da ihr Reiseziel fern ist"), Tar. 5, 17 (,,wenn auch ihr Reiseziel einmal fern ist"), Mufadd. 9 (Lyall 10) 9, sondern auch das gemeinsame Ziel und daher die Vereinigung Zuhair 1, 7 ("sie lief mir quer über den Weg, da sagte ich zu ihr: ,lege den Weg zurück nach einem glücklichen Ziel, und wann treffen wir uns'?"), 'Omar b. a. Rab. 279, I ("als wir uns getroffen hatten und die Reise mit uns zur Ruhe gekommen war"), Mu'aqqir b. Himar in LA 20, 222, 14 ("da warf sie den Stab hin und die Reise kam mit ihr zur Ruhe") wie auch in dem von Ibn Barrī, LA a. a. O. zitierten Verse (,,und zuvor hat uns noch nie ein gemeinsames Reiseziel vereinigt"). Ibn Hazm beabsichtigte aber offenbar noch eine besondere Feinheit, indem er die Gegensatzpaare und und العتب ,الهاجم miteinander verschränkte. Ist also festzuhalten, dann kann nicht im zweiten Halbvers mit Marçais انواء für das überlieferte انواء gelesen werden; vielmehr empfiehlt sich nun erst recht Tallgreen's Vorschlag انظار.

in der berühmten Martija auf Jezīd b. 'Omar b. Hubaira (Hamāsa [Fr.] 372/3, Wright, op. ar. 102, Ibn Hall. K. II 369, Tabarī, anno 132) ist natürlich der Tag seiner Ermordung in Wāsiṭ (Müller, Islam I 459), nicht "the day of departure" N. 18, 13: نقة ist nicht "friendly talk", N., sondern "Gesellschaft", das Dozy zwar nur aus Bocthor verzeichnet, das sich aber bei dem Spanier Ibn Hāqān, Matmah al-anfus (Stambul 1302) 85, 17 schon in dieser Bedeutung findet.

20, 21: محبة السلطان ist nicht "love of power", sondern ",,Verkehr mit dem Machthaber".

20, 23: Die Verbesserung منه für فيه im Ms. ist wohl eleganter, aber nicht notwendig. Der Vers heißt aber nicht: "and has made me love him with a noble attachment", sondern "und hat mich einen großen Schatz in ihm finden lassen".

- 22, 10: Der Vers, den N. als "not clear" bezeichnet, ist ganz in Ordnung, wenn man فأعرف liest ,,ich war ihr nie begegnet, ehe ich sie sah, so daß ich sie hätte wiedererkennen können" (N. "My eyes have never seen her before, so I could recognize her").
- 24, 12: تحلّٰه wollte Goldziher in تحلّٰه verbessern, seine Übersetzung: "lasse sich nicht auf ihn herab" bezeichnet N. aber mit Recht als unverständlich. Seine eigene Auffassung des überlieferten Wortes ("and even if they did not modify it") ist unhaltbar. Es heißt "Wenn sie (die die Seele belastenden irdischen Hemmnisse) die Liebe auch nicht unmöglich (eig. absurd) machen, so hindern sie sie doch".
- 24, 23: Das überlieferte braucht nicht geändert zu werden, der Vers kann aber weder: "This, according to the fundamental laws is more false than Mani" noch "showed Mani to be a liar" heißen, sondern besagt: "sowie Mani (die Leute) über die Grundlagen (der Religion) täuschte".
- 25, 1: Der Vers ist wohl in Ordnung, muß dann aber heißen: "Im Herzen ist nicht Raum für zwei Geliebte und selbst das Neueste kann nicht zweites werden"; N.: "Now (l. nor) can the most favorite thing have there a second".
- محمد ,,das passierte ihm" kann ich zwar sonst nicht belegen, ist aber wohl verständlich. N. "This is true of many women" als ob معة dastünde.
- 25, 13: أ. بعدها für بعدها Der von N. mehrfach mißverstandene Passus lautet: "Sum tardissimus in ejaculando; femina orgasmum suum passa est vel interdum iteravit, priusquam mihi ejaculatio et orgasmus ad finem pervenerunt; nunquam ante feminam elangui".
- 27, 15: وبها الامثال سائرة nicht "represent the sum of total comparison", sondern: "die ja (wegen ihrer Schönheit) sprichwörtlich sind".
- 34, 2: Marçais' Übersetzung seiner Konjektur وزيى "et en ma conduite je suis l'ennemi des hypocrites" ist grammatisch unmöglich, da das Subjekt je fehlt und با nicht zu konstruieren wäre. N.'s Übersetzung: "and my conduct is odious to hypocrites" verstößt gegen den Sinn, abgesehen davon, daß

nicht "odious" heißt. Lies وسِيّى, während meinesgleichen doch die Heuchler haßt".

35, 10: "Doch das sei ferne, denn ihren Wunsch zu erfüllen hindert mich das Schwinden des Verstandes und die Not, in die ich geraten". N. dagegen: "Would that some one else than whom they singled out, were responsible for my reasons departing and plunging into trouble".

Eb. 10: فَهُمْ ist einfacher Druckfehler für نام und kann nicht "their mouth" heißen.

37, 23: مرضيّ sind besser wie مرضيّ als Epitheta zu مخمود عند rehmen, und باثنا بنفسه داهبا بها heißt nicht "and he was acting in accordance with it", sondern "indem er sich abseits und für sich hielt".

38, 2: Goldziher's Vorschlag بيتة für ييته zu lesen, ist unverständlich. N. gibt den Sinn des Satzes richtig wieder; dieser erfordert aber مهن بيته خير وله تقدم الع

38, 17: الا بما ضرره عليه اعود منه على المقصود ألم ist als zusammenhängender Satz ganz in Ordnung. ("Der Liebende
findet manchmal kein anderes Mittel, sich für Verrat usw. zu
rächen) als etwas, dessen Schaden ihn mehr trifft als den Angegriffenen, nämlich Aufdeckung und Bloßstellung". Dafür
N.: "except in some thing that would do him harm and the
most advantageous for him in his purpose is the disclosing and
making public".

39, 6: Die unleserliche Stelle der Hds. kann wohl nichts enthalten als وربّعا ترى, Z. 8, 1

40, 6: القرطاس والحبر والخط kann nicht heißen "as if he were paper and ink and the writing". Für الذي Hilf ihm, denn wegen des Übermaßes seiner Sorgen weinen schon Papier, Tinte und Schrift über ihn".

40, 20: Die Syntax erfordert انتصار.

42, 10: ولى خطة الرة hat schon Pétrof durch Verweis auf Dozy richtig bestimmt: "er bekleidete das Amt des Anwalts der Bedrückten", N.: "he was accused of having apostatized".

45, 14 l.: ازراء und لم يعدم vorhergeht; ersteres heißt nicht: "he will have influence on his opinion", sondern "Verachtung gegen seine Einsicht".

- 46, 3: Die vom Herausgeber verworfene LA der Hds. معانى ist richtig.
- 46, 21: Für ضربيّة, das N. sinngemäß durch "task" übersetzt, ist غريبة zu lesen, s. außer Dozy noch Einleitung zu Ferazdaq 514.
- 47, 14: فاستجلبا ما هما فيه من الخلوة kann nicht heißen: "and selected a place in which they could converse alone", l.: فاستحليا da genossen sie ihre (vermeintliche) Einsamkeit".
- 48, I hat N. das نعل التعبيّب verkannt; nicht: "Have a great distress out of his steady company", sondern "Wie großen Kummer bringt solche Vereinigung!".
- 48, 3: Für بترضیه ist nicht mit Pétrof بترضیه, sondern ترضیته zu lesen. Ebenso Z. ۱4 ترضیته.
- scheint trotz der Kürze in Ordnung "und er sprach von einer Liebe (des verleumdeten Liebhabers), die nicht existierte"; N. "and people in love do not speak up".
- 50, 7 l.: فلو شاهدت, und wenn du gesehn hättest, wie der Liebhaber sich entschuldigte"; N. "And when I saw" usw.
- 51, 23 l.: فيضر wie bei Ibn Qotaiba, 'Ujūn al-aḥbār (ed. Kairo) III, 79, 4, wo 'Alī als Quelle genannt wird; im übrigen weichen beide Versionen stark voneinander ab.
- 53, 2: "Alle Anlagen sind dem Gläubigen angeboren außer Betrug und Lug", nicht: "A believer may have natural defect except treachery and lie".
- 53, 14: وایاکم وقاتل nach A. Fischer's Vorschlag وایاکم . وایاکم وقاتل وویا
- bezeichnet Marçais mit Recht als unverständlich. N. sucht in dem آل eine Anspielung auf das unverständlich. N. sucht in dem آل eine Anspielung auf das آل in Vers 22; das ist aber wegen des folgenden sachlich unmöglich und sprachlich nicht konstruierbar. Der Zustandssatz in Z. 17 erfordert vor sich einen Hauptsatz mit einer wichtigen Angabe; diese muß in وقد نقل ألح stecken, also وقد نقل الله عنى für عنى also: "Die Familie des Dichters Abū Ishāq usw. hatte sich von mir abgewandt, da einer meiner Freunde ihm im Scherz Lügen über mich hinterbracht hatte".

- 54, 12: مخبر kann auch als Passiv gelesen nicht "proved" heißen, abgesehen davon, daß dies nicht in den Zusammenhang paßt. Lies مختل: "Alles, was du verborgen hieltest, hat sich teils als Täuschung herausgestellt, teils als ein Zustand, der mir die Schlechtigkeit deines Charakters (eig. Religion, s. Dozv) klar gezeigt hat; wie mancher Zustand wird durch einen anderen deutlich, sowie die Urteile aus Schwangerschaft die Unzucht beweisen". N.: "Everything you have (carefully) concealed, has appeared between proved and imagined: And it shows to me clearly the ugliness of your criterion! How many conditions have been clearly shown by other conditions, as verdicts are confirmed by the fruit of fornication".
- 55, 23: Marçais' von N. nicht berücksichtigte Emendation ist unbedingt erforderlich.
- 56, 2: اصناف, das N. als "the variegated (plants)" wiedergibt, ist unmöglich, da der Parallelismus der folgenden Glieder auch hier einen Infinitiv erfordert; es wird also bei Marçais' bleiben müssen.
- 64, 5: 1. يُقْتُ "Meine Lieben schätzte ich wie meine Naturanlagen, auf denen mein Leben beruht, und derentwegen man den Tod fürchtet". N.: "My life is in them and death is afraid of them" mit einer unwahrscheinlichen Erklärung.
  - 64,7: Für تطبية verlangt das Metrum مُثَنَّة.
- 64, 15: Für das unmögliche أَرْءَتُ (Ms. الريَتُ ist أَرْبَتُ zu lesen; im übrigen ist nach Marçais' Vorschlag zu übersetzen: "Wie oft brachten reichliche Nahrung die Folgen von Mangel, und mancher Hunger brachte Überfluß als Folge mit sich". N.: "And how many granaries show (hypocritically) the last of their provisions, while perhaps both the giver and the borrower are suffering hunger".
- وداها . (N. "and take for her sake") ا فخذ من جراها "und nimm von ihren Gaben".
- oder aus Furcht vor einem Scha-, حادثة من ملل ... 13: ا. den, der durch Überdruß entsteht" (N.: "or because of fear of misfortune that satiety might intervene").
- 70, 18: Das Metrum Sarī' (nicht Mutaqārib, wie N. angibt) erfordert کانت الی دَهُری لی حاجَةً

75, 12: Goldziher's Verbesserung von الذي أنه ist überflüssig; denn الدب ist hier wie öfter "Züchtigung", s. Ja'qūbī II 238, 4, Reinhardt, 'Omān 226 und Dozy.

76, 4: Goldziher's Vorschlag عبة zu lesen hat N. mit Recht nicht berücksichtigt; ما تحتله "what she imposes upon him" ist ganz in Ordnung. Den Schluß des Satzes, den Marçais als heillos verderbt bezeichnet, übersetzt N. (allerdings mit dem Zusatz "not clear") "and not be indifferent to her point of view, nor disparage her hopes"; er liest also لطلعه und لطلعه. Aber "disparaging" طروقا kann nicht "point of view", noch طروقا sein. Der Text scheint aber richtig, indem طروقا und طلعه sich chiastisch entsprechen; da dem ثووبا "gähnend" ملة "Überdruß" gegenübersteht, und طروقا (s. Dozy) "nächtlicher Besucher" heißt, muß dienen ähnlichen Sinn haben; wenn man nicht طليعة lesen will, darf man vielleicht annehmen, daß das sonst nur weiblich gebraucht wird, hier nach dem Muster von نكحة usw. als männliches Deteriorativ gebraucht sei. Also: "(Vom Liebhaber kann man verlangen,) daß er kein ewig gähnender Besucher und kein nächtlich heimsuchender Langweiler sei".

79, 25: تبتيته ist in Ordnung "er hoffte mit ihr (der Sorge um sein Liebchen) fertig zu werden;" N. "to go back home" scheint an eine Ableitung von بيت gedacht zu haben.

80, 18: N. folgt Marçais' Lesung ودى ولك "This is an illness" usw.; aber der Versanfang mit dem wāwu rubba ist so typisch, daß man ihn nicht ohne zwingenden Grund verwerfen wird: "Es gibt einen Kranken" usw.

83, 16: In der Lücke kann wohl nur عال gestanden haben: "Ist es nicht wunderbar, daß, obwohl ihre Tränen flossen" usw.

85, 20: Das Metrum verlangt دَانَي .

85, 21: ا. فيهان غاتنى kann sich gegen N. nicht auf Frauen beziehen, sondern nur auf das in 20 zurückweisen, also muß es auf بالفاظك gehen; das erfordert die Lesung بالفاظك: "Ich habe meine Wünsche nicht erreichen können, weil ich über die übermäßige Macht, die dir in ihnen (den Worten) gegeben war, spottete"; N. "and did not have the power to realise my wish, as if on account of the excess of what I had power over, with regard to them, I were scoffing".

87, 2: التحكيم ,und vielleicht nimmt der, der das Unangenehme beschleunigt, obwohl er nicht weiß, was ihm bestimmt ist, damit das ihm sonst zustehende freie Recht der Wahl (s. Dozy) vorweg"; N. "and perchance he who anticipates unpleasant things is not positively certain of what he anticipates his judgement about".

94, 14: Der Parallelismus zu den vorangehenden Perfekten erfordert auch für den Inf. واستطالة — den N. mit الكلام gleichstellt ("very voluble in his talk, and in the lengthiness of explanation"), obwohl dann mindestens der Artikel nötig wäre — das Perf. واستطال.

94, 24: Streiche das erste y und l. ولا تَجَزِّقُ فيه "Gott, von dem die Himmel und die Sphären, alle Welten und alle Wesen sich ableiten, ohne daß in ihm eine Teilung stattfände"; N. "God which embraces heavens, firmaments and universes all; and nothing that exists can trace its origin beyond it, and cannot divide it".

95, 21: ا. وَعُفُو ,,Gar manches Glied eines Kamels wiegt doppelt so schwer, als was du an einer Ziege abschätzest; drum kümmere dich nicht um die Tadler" (N: 'and use the stick on him who blames you").

99, 13: l. نعَلَى; 23: l. نعَلَى "und alles dies entspricht der Natur des Menschen"; N. "and either of these two ways of acting (vary according to) the power of man's nature".

.سوف wegen des vorangehenden تسلو .101, 18: ا.

ist falsch; die schon bei Freytag verzeichnete Redensart findet sich noch Naqā'id ed. Bevan 70, 13; 1068, 2; Aghānī² X 15, 16; Eclipse of the Abbas. Chal. II 404, 8; Ibn Taghribirdī 1509, 20. 106, 3. Das von Marçais durch غنون ersetzte نام ist richtig, aber für غنون ist besser غنو zu schreiben. "Ich sehe dich (die allzu gefällige Geliebte) wie einen Wunsch, bei dem es für niemanden, der darum anhält, wenn es auch noch so viele wären, eine Enttäuschung gibt"; N. "I see you like wishes which are not forbidden, even if there are so very many, to him, who comes near them".

الاً صفاة Jio, 7 übersetzt N. mit Recht als ob dastünde الله صفاة.

110, 8: Für Goldziher's وزاليَها 1. اعزالِيَها .

ن البيوت, das N. mit dem vorhergehenden وبالحراب verbindet, ("and sitting in houses and dwellings") ist وبالحرى zu schreiben und heißt "es kommt vor, es kann leicht geschehn" (s. Freytag) Ṭabarī III, 669, 14; Ibn Qotaiba, Poesis 362, 14; Bilauhar wa-Bud. 173, 3; Ibn Qaijim al-Ğauzīja, Kitāb an-Nisā' 53, 21.

zu ergänzen. قيل ist ولقد zu ergänzen.

ا العبرت 118, 21: حين اعبرت kann nicht heißen "when she was a young girl", l. اعصرت ,als sie mannbar geworden war".

120, 20: l. ثُنْ "drum sollst du nicht getadelt werden".

120, 22: محلول المقالة زارى kann nicht heißen "(words) of one who repels and dodges the issue"; المحدود "wie einer dem man das Wort verbietet, ein Tadler".

احدى بنات الحرس :121, 17 kann nicht heißen "one of the vicissitudes", l. الخرساء ,des Unglücks".

zu lesen, fügt كُلُّ zu lesen, fügt كُلُّ zu lesen, fügt sich nicht in die Konstruktion. N.'s Übersetzung: "one in whose godliness every godly man believed" trifft den Sinn; das kann aber يُعَدُّ فَى نسكه nicht heißen; المَّذُ مُنسُكُمُ nicht heißen; المَّدُّ يُعُدُّ فَى نسكه mitzählen", daher "achten" findet sich auch Aghānī² III, 28, 26.

الروندى ist ابو الحسين احمد بن تحيى بن السحق الرويدى ist الروندى, der berühmte Gegner der Mu'taziliten, s. Ibn Hallikān I 33ff.; Nyberg, Le livre du triomphe, S. 26ff.; das hier zitierte كتاب ist also der von Nyberg aufgestellten Liste seiner Schriften anzufügen.

.بن محمد الخولانيّ .1 :123,6

127, 17; 128, 3: سبویه braucht nicht mit N. in معبویه verändert zu werden; der Name ist auch sonst bekannt, s. Dahabi's Muštabih 293; Nöldeke in SBWA CXII, 413.

132, 24; 133, 1: Marçais' Verbesserungen, die N. nicht berücksichtigt hat, sind durchaus notwendig.

138, 18: الوى, das Goldziher als ohne Zweifel korrupt bezeichnete, will N. beibehalten und übersetzt es "has renounced", was aber schwerlich zu begründen ist. Lies نوى: "Wer Gott recht erkannt, der faßt die (richtige) Absicht" usw.

138, 25: شواط, das Marçais in شواط ändern wollte, ist in Ordnung. N. richtig "flame".

140, 17: N. liest überflüssiger Weise ثُحِتُ für بيد "(Gott) läßt die Zeit schnell an dir vorübereilen"; بلاعب kann nicht heißen "while playing", الماعيا.

الجاباً, das N. richtig "in response" übersetzt, ist عادة zu lesen.

Die Sprache unseres Autors befleißigt sich überall klassischer Reinheit. Nur ganz vereinzelt fließen ihm im Erzählungsstil vulgäre Wendungen in die Feder, die man natürlich nicht emendieren darf. So schreibt er 6, 16 in eine Käsehändlerstochter", mit dem, بنت رجل من الجبائين unflektierten احد, als unbestimmtem Artikel, wie in modernen nordafrikanischen Dialekten, s. Grundriß I, 473. Auch 10, 11 "(Wegen dieses Bildes) hast du deinen (schwarzen) Sohn bekommen" braucht wohl nicht geändert zu werden in باننك, sondern erklärt sich aus der Neigung der Vulgärsprache, ¿ für u auch in Wendungen zu gebrauchen, in denen es in der klassischen Sprache nicht am Platze war, s. Grundriß II, 373. Ob man das noch vulgärere قائدين اليم 61, 2, das Marçais als "incompréhensible" bezeichnete, das aber N. sinngemäß mit "and also his two generals" übersetzt, und das für كن steht, wie schon im Dialekt von Granada und später im Maghribinischen das schwache U vor Suffixen gern durch das vollere [4] ersetzt wird (Grundriß I 495), unserem Autor zutrauen oder erst einem Abschreiber aufs Konto setzen soll, ist kaum zu entscheiden. Schwieriger als auf grammatischem Gebiet ist der Einfluß der Vulgärsprache auf das Lexikon abzuschätzen. Das Wort مدخول z. B. kann ursprünglich sinngemäß nur von einem Körper oder einem Körperglied gebraucht werden, in das ein Schädling eingedrungen; so redet قلب مدخول Ğāhiz, K. al-Hajayān IV 47 u. korrekt von einem قلب und so kann auch unser Autor 119, 17 بنيتنا als مدخولة bezeichnen. Wenn er aber dasselbe Epitheton auch von عوارضه 114u. verwendet, so schwebt ihm schon der spätere Sinn von, مدخول في نسبه schlecht", "unecht" vor, der freilich in "von, مدخول بي unechtem Stammbaum" schon bei Ibn Hibban, Raudat al-'ugalā (Kairo 1328) 45, 6, in مدخول النسب مدخول النسب مدخول Jāfi'ī, Mir'āt al-ğanān II 46, 18, und öfter von erfundenen Geschichten bei Ibn Haldun (s. Dozy) sich findet. Doch ist dieser Sprachgebrauch gewiß von der in der Vulgärsprache schon früh einsetzenden Neigung, das passive Partizip des Kausativs durch das des Grundstammes zu ersetzen (Ḥarīrī, Durra 37/8; Sujūṭī, Muzhir II 167/8; Grundriß I § 203a, wo die Beispiele jetzt stark vermehrt werden könnten) mitbedingt.

Auf die literarischen Beziehungen des Tauq wird man erst näher eingehen können, wenn die von Nykl angekündigte Ausgabe des Kitāb az-Zahra seines Vorgängers Muḥammad ibn Dā'ūd (s. Massignon, Hallaj I 169ff.) vorliegen wird, der wir mit gespannter Erwartung entgegensehn. Seine Polemik gegen diesen Autor (7, 4) zeigt jedenfalls, daß er ihn und sein Werk gekannt hat.

### VERBESSERUNGEN UND BEMERKUNGEN ZU MASSIGNON'S "RECUEIL DE TEXTES INÉDITS CONCERNANT L'HISTOIRE DE LA MYSTIQUE EN PAYS D'ISLAM".

#### VON HUSSEIN WAHITAKI.

#### Fehlerverzeichnis<sup>1</sup>

|               | Falsch                 | Richtig                                                               |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2, 2          | العيان العيان          | العياد العياد                                                         |
| ن] تُزاد 2, 3 | انت المعنّى وايّاك [أر | s. Anmer) انت المَعنِيّ وايّاك يراد                                   |
|               |                        | kungen u. Erläuterungen zu                                            |
|               |                        | S. 2 Nr. 8)                                                           |
| 3, 12         | صرت معالما             | (s. Anm. u. Erläut. zu S. 3, Nr. 11)                                  |
| 3, 3 v. u.    | قصار                   | قصاراً م                                                              |
| 3, 2 v. u.    | نصّانُة اقدامهم        | oder besser قَيِّامٌ عِلَى اقدامهم oder besser (?) فقائمة لله اقدامهم |
|               |                        | u. Erläut. zu S. 3, Nr. 12)                                           |
| 8, 7          | ولا خلا منه            | والآخلامنه                                                            |
| 8, 2 v. u.    | ان ما عرفنا نفسه       | (s. Anm. u. Er-<br>läut. zu S. 8, Nr. 10)                             |
| 15, 4         | تأثر                   | ثاثر                                                                  |
| 15, ult.      | حبعة                   | جماعة                                                                 |
| 16, 7 v. u.   | التواجد                | النواجذ                                                               |
| 200           |                        |                                                                       |

<sup>1</sup> Pedersen hat in seiner Besprechung von Massignon's Buche eine lange Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht, aber die meisten davon sind m. E. verfehlt.

| Seite         | Falsch                       | Richtig                          |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| 17, 4         | لهم البلغاء                  | s. Anm. u. Erl. zu) هم البلغاء   |
|               |                              | S. 17, Nr. 4)                    |
| 17, 9         | بعتب النجاة                  | (s. ebd.) بعبل النجاة            |
| 17, 12        | سفينة العطية                 | (s. ebd.) سغينة الفطنة           |
| 21, 2 v. u.   | لن                           | (s. ebd. zu S. 21, Nr. 4)        |
| 27, Anm. 1    | Vélid Tchélebi               | Véléd Tchélébi                   |
| 33, 3 v. u.   | مَلَك المُلك                 | (s. Anm. u. Erl.) مالك المُلك    |
| 39, 9 v. u.   | يكتبوه                       | يكسود<br>فسألته                  |
| 43, ult.      | فسيته                        |                                  |
| 49, 7 v. u.   | احد افرد اصمد                | احدا فردا صهدا                   |
| 50, 7 v. u.   | مالهم بعلمم<br>(Druckfehler) | ما لهم بعلمهم                    |
| 22 22         | [ملها ليه]                   | ist zu streichen                 |
| 51, 5         | لان يصل                      | لاته يصل                         |
| 53, 8         | اصغر الذنب او كبر            | صغر الذئب او كبر                 |
| 58, ult.      | له شُعَباً جمّا              | له شُعَبُّ جها                   |
| 59, 9         | معنفها                       | منعتها                           |
| 60, 11        | امّا انا اراء                | امّا أنا فأراه                   |
| 61, 3         | يُنقلِبون                    | (s. schon Pedersen OLZ           |
|               |                              | 1931, Sp. 203)                   |
| 65, 8 v. u. s | (Druckf.) بيا وبغتنا         | بياويغتند                        |
| 65, 7 v. u.   | جشم<br>الّا هي<br>شركوا      | خسم                              |
| 66, 8         | الا هي                       | الَّا وهي (?)                    |
| 67, 5 v. u.   | شركوا                        | اشركوا                           |
| 68, 2—5 g     | anz falsche Satz-            |                                  |
| 68 2 v v      | (s. Anm. u. Erl.)            |                                  |
| 60, A v. u.   | واليه مصير<br>مَعْرِضَ ult.  | (s. Anm. u. Erl.) واليه المصير   |
| 09, Ann. 1,   | معرض الله                    | مُعرِّض                          |
|               | لم يحوجهم الى المرس          | لم يُحوجهم الى المرسوم من حِكْمة |
| 66:           | من حکمه حکما                 | (s. Anm. u. Erl. zu              |
| 76            | 012.002.002.000.000          | S. 76, Nr. 1)                    |
| 76, 5 v. u.   | لمن يعترضهم                  | لنَّ يعترضهم                     |
| 76, 4 v. u.   | البس هذا من يجمع الحق        | البسهم<br>هُنا مَن بِحَمْع الحقّ |
| 77, 10        | هذا من يحمع الحق             | هنا من بحمع الحق                 |

| Seite F                      | alsch                | Richtig                     |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 79, 8                        | اثبات                | اثباتا                      |
| 81, 5                        | پای دازکرد           | پای دراز کرد                |
| 81, 11                       | بدرش                 | پدرش                        |
| 94, 2 v. u.                  | (Druckf.) ولا بيعد   | ولا يبعد                    |
| 95, 14                       | ان دست نشد           | s. Anm. u. Erl. ان دوست بشد |
|                              |                      | zu S. 95, A)                |
| 95, 15                       | واملى                | (s. ebd.) واهلي             |
| 95, 16                       | یکتی را              | (s. ebd.) یکی را            |
| 96, 3                        | جارحة                | (s. ebd.) جارحة             |
| 96, 6                        | داندرد               | (s. ebd.) در اندازد         |
| 97, 3                        | تَشِمُّتُ في الاعداء | الأَعْداء (s. Anm. u.       |
| 0                            | m: (danal)           | Erl.)                       |
| 104, 8                       | (desgl.) فتم         | فثم                         |
| 106, 8                       | دراغه<br>شوارف       | دارغه<br>شوارق              |
| 111, 5 v. u.                 | الآين                | الاين                       |
| 111, 2 v. u.<br>115, 2 v. u. | دارمش                | دادمش                       |
|                              | verstößt) لعنت مقا   | لعنت مرا مقصود              |
|                              | Metrum, Hazağ)       | عدد مرا معور                |
|                              | نصح                  | تصتم                        |
| 117, 5 v. u.                 |                      | يريح                        |
|                              | (Druckf.) الدينوية   | الدُنْيَوية                 |
| 119, ult.                    | تير                  | تبر                         |
| n n                          | درین آن              | در کُن آن                   |
| ,, ,,                        | ميزدند               | ميزند                       |
| 120, 1                       | هر قضيه              | (s. S. 122, 3) بر قضية      |
| 120, 9                       | ميبليد               | ميبايد                      |
| 120, 3 v. u.                 | سواخت                | سوخت                        |
| 121, 7                       | بيا زجان جومردان     | ببازٌ جان جومودان           |
| 121, 11                      | فدای اتش اید         | فدای آتشِ آبَدُ کودیم       |
| 121, 5 v. u.                 | wohl) تراب بجله      | بر آب دجله                  |
|                              | nur Druckf.)         | tweeters in the second      |
| 121, ult.                    | احرا                 | اجرأ                        |
| 122, 2                       | دردطلب کرد           | در طلب گِردِ                |
|                              |                      |                             |

| Seite        | Falsch             | Richtig                                |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|
| 122, 3       | كنذد               | كند                                    |
| 123, 2       | كتينا سلينا        | كتهنا فسلهنا                           |
| 123, ult.    | او نما             | واتما                                  |
| 124, 2 u. 3  | الاينات            | الاتيّات                               |
| 125, 5       | نظهر               | تعلم (?)                               |
| 125, 6       | التميّز            | التمييز                                |
| 126, 5       | هل للواحد          | هل الواحد                              |
| 126, 11      | تعوذ               | تعود                                   |
| 126, 5 v. u. | فخن                | فأعدن                                  |
| 127, 8       | استعققت            | استعقت                                 |
| 127, 9       | ولا شبه            | ولا شيئية                              |
| 127, 3 v. u. | انشد وله           | انشد له                                |
| 129, 1       | اضطرب              | فاضطرب                                 |
| 129, 7 v. u. | فشي                | فشىء                                   |
| 129, ult.    | يغليط تجمع         | تغليط يجمع                             |
| 130, 9 v. u. | المعارج العقليه    | المعارف العقلية                        |
| 130, ult.    | اراد يفهم          | (s. Pedersen a. a.O.                   |
|              |                    | Sp. 204, 2)                            |
| 131, 1       | وقادح              | وفارح                                  |
| 131, 10      | وقف                | وقف                                    |
| 131, 11      | السفيه             | (s. Anm. u. Erl. zu S. 131,            |
|              |                    | Nr. 4)                                 |
| 131, 10      | بالتموية           | s. schon Pedersen a.a.O.               |
| 133, 6 v. u. | بالتُعاوُهَر       | Sp. 204, 3)                            |
| 139, 5       |                    | اللَّبَوُهُو                           |
| 139, 5       | سل ما              | سل به ما                               |
|              | فيه سرّاً          | فيه سَرَا                              |
| 139, 10      | فاسترد             | فاستود                                 |
| 139, 14      | اسفرت              | (so schon Pedersen a.a. O.<br>Sp. 204) |
| ,, ,,        | لَم احب            | لم أُحْبِثُ                            |
|              | (Druckf.) مرا انکس | مر انکس را                             |
| 143, 3       | (Druckf.)          | هر النس را                             |
| 144, 4       | ووليّة `           | روليه                                  |
|              |                    | 2233                                   |

|              |                    | P1-1-1                       |
|--------------|--------------------|------------------------------|
| Seite I      |                    | Richtig                      |
| 145, 3 all a | رحمه الله لعنا     | رحمة الله لعنة الله          |
| 151, 5       | مبنية              | مبنيا                        |
| 151, M.      | روضه یه باریده     | روضة باريده                  |
| 152, 2       | غجبت               | عجبست                        |
| 153, 3       | (zweimal) ایلیان   | (vgl. ms. T) ایلدی           |
| 153, 9       | اوكان وفا          | اول كان وفا                  |
| 153, 12      | ایاد               | آباد                         |
| 154, 3       | خداونده            | خداوندا                      |
| 154, 9       | ارمه               | اورمه                        |
| 154, 11      | پیربار             | پیریار                       |
| 154, 12      | بين ديوار كله      | بیزی دیدارکله                |
| 154, 18      | بر دعا در          | بر دعادن در                  |
| بس 158, 12   | بعد از قید که از ح | بعد ازین که از قیدِ حبس سُست |
|              | مست میکردد         | میکردد                       |
| 161, 10      | وحدت عيان          | وحدت اعيان                   |
| 162, 7       | خواهيد شه          | خواهید شد                    |
|              | gegen das) سر الله | سر اله                       |
| N            | Ietrum, Ramal)     |                              |
| 166, 5 v. u. | قالقهار            | قالقملر                      |
| 169, 14      | وقد [غلب على] كثير | (wie 'Oğaimī) وقد غلا كثير   |
| 179, 5       | يعق                | بعق                          |
| 189, Anm. 2  | لا يصر 2, Z. 5     | لا يَجُورُ                   |
| 216, 4 v. u. | بالنفس الحزانة     | بالنفس الجُزُايَّة           |
| 222, 5 v. u. | ادا سیلت           | اذا سئلت                     |
| 223, 4       | مولای الموالی      | مولى الموالي                 |
|              |                    |                              |

## Bemerkungen und Erläuterungen zu einzelnen Texten und Stellen<sup>1</sup>.

Zu S. 1, Nr. 2. Dieser Text ist die zweite Hälfte einer Ansprache, die al-Ḥasan al-Baṣrī kurz vor seinem Tode an seine

ı Die Werke, die hier öfters zitiert werden, sind folgende: Ġazālī, Kairo اجياء علوم الدين, Kairo ۱۲۹۲, am

bei ihm versammelten Jünger gerichtet hat. Sie steht auch Gazālī, *Ihjā*' (Kairo 1296) IV ffv. Nur die letzten Sätze unseres Textes fehlen dort. Über die Ḥadīte und sonstige Überlieferungen, auf die hier angespielt wird, vgl. ebenda IV fw und 0, 9.

Zu S. 2, Nr. 3. Vgl. zu diesem Spruch von Ḥasan al-Baṣrī einen andern bei Gazālī, Iḥjā' IV rra.

Zu S. 2, Nr. 8. Vgl. zu diesem Fragment oben S. 211 ff. und 363 ff. — ايّاك steht hier im Sinne von لاغيرك بخيرك (Vgl. aber Fischer oben S. 364f.) In der Bedeutung von "Selbst" wird الله meistens von den Mystikern gebraucht und gern auch mit Präpositionen verbunden. Vgl. S. 74, 5 v. u. In den 'Awārif al-Ma'ārif des Suhrawerdī (am Rande von Gazālī's Ihjā') sagt an-Nūrī, IV S. rʌf: المناف ويبسطك لاياه Ring 17 (كلية عيسوية), S. rof: معنى الله معنى الله وايّانا وايّانا وايّانا der späteren Sprache seltener vor. Ein Beispiel aus den Rasā'il des Ibn Zaidūn (oft gedruckt; vgl. den Kommentar des Ibn Nubāta al-Miṣrī مناف المعنى بقول الماتم والمراد بقول (aus dem Spottbrief an 'Āmir Ibn 'Abdūs).

Zu S. 3, Nr. 9. وَالْمُعُوا هَذَهُ النَّفُوسَ فَانِّهَا طُلُعَةً ist ein von Ḥasan al-Baṣrī selbst überlieferter Ḥadīt. Ähnlich ist der Ḥadīt des al-Ḥagǧāǧ: وَامَّنَعُ شَيءَ الاَا اعْطِيَتُ وَامَّنَعُ شَيء . Mit diesen leiden Ḥadīten inhaltlich eng verwandt ist die Predigt des Propheten im I'ǧāz al-Qur'ān des Bāqilānī: نعول بالله من شرور (I Ivo).

Zu S. 3, Nr. 11 und zu S. 5, Nr. 17. Diese beiden Texte, obwohl inhaltlich in keinem Zusammenhang stehend — ersterer

Rande von Ġazāli's Ihja'. — Sujūṭī, كتاب الاتقان, Kairo ۱۳۱۷. — Bāqilānī, فصوص, Kairo ۱۳۱۷. — Bāqilānī, العجاز القرآن, Kairo ۱۳۱۷, am Rande von Sujūṭī's Itqān. — Ibn 'Arabī, فصوص, Konstantinopel ۱۳۰۹, mit dem Kommentar des Scheich Bālī (gest. 906, siehe z. B. كشف الظنون). — Die angeführten Ḥadīṭe, sind, soweit keine andere Quelle angegeben ist, nach aṣ-Ṣaġānī's Traditionssammlung مشارق zitiert, Ausg. Konstantinopel ۱۳۲۹. —

ist ein Hadīt qudsī —, sind hier zusammengefaßt worden, weil sie einige Wörter bzw. Sätze enthalten, die auch in einer Predigt des Propheten vorkommen; nämlich das Wort معالم — im vorliegenden Texte (11) unrichtig lan geschrieben — und der Satz ستعتب in Text 17. Da diese Predigt zum Vergleich notwendig ist, sei sie hier im Wortlaut angeführt. Sie steht im I'ğās al-Qur'ān des Abū Bakr al-Bāqilānī I vo: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا الى فهايتكم ان المؤمن بين مخافتين اجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه وبين اجل قد بقى لا يدرى ما الله تافي عليه فيه فين الشبيبة قبل الكبر ومن المياة قبل الموت والذي نفش معمد بيدة ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار الا الجنة والنار Teilweise ist sie auch Gazālī, Ihjā' IV IV zitiert.

Zu S. 3, Nr. 12. Ein Spruch des Hasan al-Baṣrī, der mit dem vorliegenden zum Teil - in der Mitte - übereinstimmt, findet sich Ihja' IV rio. Die verderbte und lückenhafte Stelle läßt sich nicht leicht mit Hilfe des Textes Gazālī's: فقتاء على اقدامهم verbessern, denn dieser ist doch zu verschieden. Ein anderer mit unserem Text dem Inhalt und der Form nach verwandter Ausspruch, der aber nicht von Hasan, sondern von "einem gewissen heiligen Manne" stammt, findet sich Ihja IV rir. Dort kommt der Ausdruck نصبوا لي اقدامهم vor. sein. Die فنصابة (لله اقدامهم) vielleicht نصانة sein. kommt jedoch in den Wörterbüchern nicht نصب von نقال vor. Es sei noch auf den angeblichen Hadīt Ilijā' IV rrr hingewiesen: ان من خيار امتى النع, der ebenfalls eine große Ähnlichkeit mit dem ersten Teil unseres Textes aufweist. Das längere beim Gebet gilt als besonders verdienstvoll. Siehe den Halbvers des Sufjan at-Tauri in Ihja IV far: فقد So sagt auch Galaluddin im Mesnevi: كنت قوّاما إذا اظلم الدحا در امید راه بالا کن قیام \* همچو شمعی بیش محراب ای غلام Vgl. die Überlieferung über das Gebet des Propheten: قام رسول und dazu die Aus- الله صلى الله عليه وسلم حتى تورَّمت قُدَّماه führungen Ibn 'Arabī's im Fuṣūṣ, كلمة داودية, S. ٢٩٨. Siehe auch Islamica, V, 4.

Gazālī, Ihjā' IV vn. — Über den Vergleich mit قداع siehe ein Zitat in Reckendorf's Arab. Syntax, S. 221, Anm. 1.

Zu S. 4, Nr. 14. Ein bekannter Ḥadīt, der die Gelehrten in ähnlicher Weise ermahnt, ist folgender: من سئل عن علم فكتمه Zitiert auch bei Sujūṭī, Itaan II من نار

Zu S. 8, Nr. 10. Die Voraussetzung und die Bedingung für das Schauen Gottes im Jenseits ist die Erlangung der Erkenntnis in dieser Welt. Es wird berichtet, daß Dū 'n-Nūn vor seinem Sterben nach seinem letzten Wunsch gefragt worden sei. Seine Antwort lautete: "Daß ich ihn noch einen Augen-ان اعرفه قبل الموت بلحظة "blick vor meinem Tode erkenne Ihjā' IV fiv. Diese Auffassung des Sūfismus gibt auch Gazālī ganz richtig wieder, wenn er Ihjā' IV - . schreibt: لايفوز بدرجة النظر والرؤية الا العارفون في الدنيا لان المعرفة هي البذر الذي Vgl. auch Ibn . ينقلب في الآخرة مشاهدة كما ينقلب النواة شجرة 'Arabī, Fuṣūṣ, Ring II, S. riv: فاهل المعروف في الدنيا هم اهل Diese Erkenntnis sucht der Şūfī während seines المعروف في الآخرة irdischen Daseins dadurch zu erlangen, daß er seine Betrachtung ausschließlich dem Wesen Gottes, 1مات الله, ذات الله إ widmet und nicht bei der Betrachtung der Eigenschaften allein stehen bleibt, wie das bei gewöhnlichen Frommen der Fall ist. Näheres darüber siehe bei Suhrawardī, 'Awārif al-Ma'ārif, Kapitel انس. Unser Text bezieht sich also auf Menschen, "die während ihres Lebens die Erkenntnis erlangt haben. Sie suchen dann keine Erkenntnis mehr - eine solche gibt es im Jenseits nicht -, sondern nur ein Schauen und eine größere Klarheit", زيادة الوضوح. Die Ruhe in Gott ist letztes لا راحة للمؤمن اللا في لقاء الله ومن كانت راحته: Ziel aller Mystiker : في لقاء الله تعالى فيوم الموت يوم سرورة وفرحه وامنه وعزة وشرفه Spruch des Hasan al-Baṣrī; vgl. Ihjā' IV foi.

Zu S. 17, Nr. 4. Dieser Text ist auch bei Gazālī, *Ihjā* IV 10 vollständig erhalten, aber mit folgenden Textabweichungen:

I Diese beiden Begriffe werden auch von orthodoxen Theologen als gleichbedeutend genommen: قال ابن اللَّبّان آوَلَها (اى النفس) العلماء. Zitiert bei Sujūțī, Ilqān II v.

| Massignon     |   |   |    |  |   |   |     |    |    |   |    |      |     | Ġazā  | lī    |
|---------------|---|---|----|--|---|---|-----|----|----|---|----|------|-----|-------|-------|
| نصب أعينهم    | * |   | +1 |  | ٠ |   |     |    |    | ٠ | ب  | بلوه | الة | روامق | نصب   |
| ٠ تبلدو       |   | 2 | 20 |  |   |   | -   | 94 | 14 |   | ů. |      |     | 1     | تلذذو |
| . لهم البلغاء |   |   |    |  |   | + | 3.6 |    |    | ٠ |    | *    | 35  | بلغاء | هم ال |
| . جالت فكرهم  |   |   |    |  |   |   |     |    |    |   |    |      |     |       |       |
| . بعب النجاة  |   |   |    |  |   |   |     |    |    |   |    |      |     |       |       |
| . بغناء العلم |   |   |    |  |   |   |     |    |    |   |    |      |     |       |       |
| سفينة العطية  |   |   |    |  |   |   |     |    |    |   |    |      |     |       |       |

Zu S. 21, Nr. 4. Dieses Fragment ist ein Auszug aus dem ersten Teil einer umfangreichen Predigt des Muhasibi über den religiösen Wert der geduldig ertragenen Armut. Diese Predigt hat Gazālī in Ihjā' III rfr ungekürzt aufgenommen, weil die Ausführungen des Muhāsibī ,, in ihrem Wortlaut angeführt zu werden verdienen": وكلامه جدير بان يحكى على وجهه Der Text unseres Fragments zeigt nur zwei geringfügige Abweichungen von dem Text Gazāli's: statt ازريت بمحمدا hat G. ازريت محمدا und statt ولن يؤت hat er لم يؤت. Die ersten beiden Verbalformen werden gleichbedeutend gebraucht. Siehe Beispiele in Nöldeke's Delectus carm. ar. p. 13, 2 und p. 30, 13. Was die zweite Abweichung betrifft, so ist die Lesung G.'s die normale, weil die Verneinung des von 55 abhängigen Satzes in der Regel durch geschieht, wie man es an folgendem Hadīt sehen kann: , zitiert Sujūtī, Itgān I fr. سألت ربى مسئلة وددت انى لم اكن سألته -Vgl. zu dieser Stelle den bei Gazālī, Ihjā' IV 191 angeführten ما من احدٍ غنيّ ولا فقير الّا ودّ يوم القيامة أنَّه كان أُوتي قوتا من !Ḥadīt Ein Gebet des Propheten findet sich bei Buhari und Muslim, das so lautet: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا (so nach Ṣaġānī's Traditionssammlung مشارق الانوار S. ٢١٩, im Abschnitt ,,Gebet").

Zu S. 28, Nr 4. "Ich war 12 Jahre der Schmied meiner Seele". Die Seele wird mit einem Stück rohen Eisens verglichen, das zu einem Spiegel verarbeitet wird, wie in alter Zeit die Spiegel aus Metall verfertigt wurden. Derjenige, der die mystischen Erlebnisse leugnet, weil er sie an sich selbst nicht erfahren hat, wird von Gazālī mit einem Menschen verglichen, der es für unmöglich hält, daß ein Stück rohen, schmutzigen Eisens zu einem blanken Spiegel wird, so daß man sein Bild

يجرى مجرى انكار من انكر امكان انكشاف الصورة المرآة فنظر المنكر في المديدة اذا شُكّلت ونقيت وصقّلت وصوّرت بصورة المرآة فنظر المنكر الى ما في يده من زيرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأ والخبث الى ما في يده من زيرة حديد مظلم قد استولى عليه المدأ والخبث الماق Ihjā' IV rff.

Zu S. 29, Nr. 6. "Bei Gott, meine Fahne ist größer" usw. Es wird hier auf folgenden Ḥadīṭ angespielt: بيدى لواء الحمد تحته ; vgl. *Iḥjā*' IV ه.٩.

Zu S. 31, Nr. 14bis. لو شقعك في الخلق كليهم النخ: die Anrede ist an den Propheten gerichtet. Vgl. den persischen Text des Ğalāl Rūmī S. 140f. und den zweiten Teil des persischen Textes des Nağm Rāzī S. 121.

Zu S. 33, 3 v. u. Ibn 'Arabī sagt Fuṣūṣ, 3. Ring (كلمة نوحية), S. ٧٩: كان الحقّ مالك المُلك كما قالم الترمذي

Zu S. 41, Nr. 5. Übersetzung des Fragments: "Ich entferne mich nicht von den Sündern der Gemeinde Muhammed's Gottes Segen und Gruß über ihm! — von den Frevlern, den Mördern, den Ehebrechern und den Dieben unter ihnen. Ich entferne mich vielmehr von denjenigen, die behaupten das Sichverlassen (auf Gott), die Zufriedenheit (mit ihrem Schicksale), die Liebe und die Sehnsucht (zu Gott) zu besitzen. Ich bitte aber Gott den Erhabenen, daß er uns aus dieser Welt herausbringe (daß er uns weltentsagend, تارك الدنيا, زاهد, mache), auf daß sich an uns der Glaube an die Vorherbestimmung, an die Sicherheit (der Erkenntnis), an die Zufriedenheit (mit unserm Schicksale), an das Sichverlassen (das Vertrauen) auf Gott und an die Liebe (zu Gott) verwirkliche. Jedoch daß dies auf einem richtigen Wege geschehe und daß wir nicht Übles nachreden und nicht lügen". - خَرَجَ من الدنيا bedeutet in der Ausdrucksweise der Asketen so viel wie: تَرَكَ العنيا. In der ältesten arab. Version der Erzählung von Barlaam und Josaphat, im کتاب بلوهر وبوداسف (vgl. die lithogr. Ausg. von Bombay اتما ما تَقَرُّ به امينُ : Seite ח) sagen zwei Asketen zum König واما نعتاب . . - . اهل الدنيا من متاع الدنيا فقد خرجنا منه steht für . . وآن ما نغتاب. Das negative ما im Nebensatz ist selten (s. Reckendorf, Arab. Syntax § 25, Abs. 4). Als ein weiteres Beispiel dafür sei hier angeführt Gazālī, Ihjā' IV o.i وظنّ كلّ واحد أنّه ما يراه احدُّ سواه : (في وصف المسائل .Abschn)

Zu S. 68, 2 v. u. Anspielung auf koranisches واليه المَصِيرُ والى الله المصير u. ä.

Zu S. 71, 4 v. u. und 72, 4. 15. Der Ausdruck على التوزى, der in diesem Texte zweimal vorkommt, ist ganz unverständlich. Vielleicht ist die Stelle على التورى zu lesen: "Ich bin jetzt in der Verborgenheit, fern von den Menschen". يا على النجاء S. 72, 15 ist dann vielleicht على النجاء zu lesen: "Ich bin jetzt auf dem Wege der Erlösung". يا des Vokativs fehlt bei den beiden ersten Begegnungen, und es ist auffallend, daß es bei der dritten Begegnung plötzlich erscheint. Auch على التجاء und على التحرى wäre möglich. Das يا müßte dann natürlich gestrichen werden.

ملى التورّى vorausgesetzt, den Ḥallāğ irgendwie mit den "verborgenen Heiligen" اولياء اخفياء in Zusammenhang bringen will, kann man nicht bestimmt sagen. Über diese Heiligen sind auch Ḥadīte vorhanden. Vgl. Ğalāluddīn, Meṣnevī, III. Buch, S. vr der Ausg. Bombay الماء Abschnitt عنى حديث ان لله اولياء اخفياء شهرة خلقان ظاهر كي شوند وم ديكر سخت پنهان ميروند \* شهرة خلقان ظاهر كي شوند

und dazu den Kommentar des Anqaravi, wo auch mehrere Ḥadīte gesammelt sind.

Zu S. 76, Nr. 1, Z. 4. واطلعهم على غامض وجهه ,Er hat sie in seinen tiefen Erklärungsgrund eingeweiht". Damit ist wohl das Mysterium der Prädestination, سرّ القدر, gemeint, das nur auf dem Wege der مكاشفة eröffnet wird. Vgl. S. 34, 3-4. Über das Mysterium der Prädestination vgl. Ibn 'Arabī, Fuşūş, وما ثهه صنف من اهل الله اعلى : Ring 2 (كلمة شيثية) , S. fv واكشف من هذا الصنف فيهم الواقفون على سرّ القدر . . . صاحب هذا لم يعوجهم . Z. 6f. الكشف اذا اطلعه الله تعالى على ذلك . . . Er hat sie nicht der schrift- الى المرسوم من حكمة حكمائهم lich aufgezeichneten Weisheit ihrer Weisen bedürftig gemacht". بل جعل في الاصول وحكم العقول على صقعة ذلك .Fuß der Seite Er setzte vielmehr; : عَلَما ودليلا لنيابة الحق الى ذى العقل الاصيل in die Prinzipien und in die Urteile des Verstandes für die Richtigkeit dieser Tatsache ein Merkmal und einen Hinweis, damit die Wahrheit sich wende zu demjenigen, der im Besitze des Urverstandes ist". Nicholson hat vorgeschlagen das Wort نیابة durch تأدیة zu ersetzen. Eine Notwendigkeit liegt jedoch dazu nicht vor. ناب الى ist hier Infinitiv von ناب الى, das ebenso wie اناب الى gebraucht wird, wenn auch die letztere Form häufiger ist. Den Infinitiv انابة in der Bedeutung von "sich wenden zu" sieht man z. B. in folgendem Hadīt: Ihjā' IV ru: scheint hier العقل الاصيل التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود zu bedeuten. العقل الاول

Zu S. 95, A. Dieser persische Text weist neben einigen Wortentstellungen noch eine Textlücke auf. Nach einer kurzen Einleitung folgt eine Erzählung. ان دست نشد ist offenbar ان دست بشد ist offenbar ان دست بشد zu lesen: "Jener Freund (von dem in dem fehlenden Teil die Rede war) war fortgegangen". واهلی بذو رسید jist zu lesen: "Dann kam ein Verwandter zu ihm" (d. h. zu dem Gepeitschten, um nach seinem Zustand zu fragen). Dann folgt eine zweite Erzählung, die mit ایکتی را beginnt und mit den Versen endet und keine Textauslassung hat. Den Schluß bildet eine Betrachtung. Die noch zu korrigierenden Fehler sind folgende: جارحة lies جارحة Vgl. eine ähnliche Erzählung bei Gazālī, Ihjā' IV rro.

Zu S. 97, 3. Vgl. Sūra 7, 150 (Flügel 7, 149): فلا تُشْعِتُ

Zu S. 97, Nr. 2: تنقصه تالم المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى المنظقة إلى ا

Zu S. 119, Nr. I. ميزند آن شاخ ميزند) "Der wahrhaftig Liebende legt die Axt des "Es gibt keinen Gott" an die Wurzel jenes Astes". "Ast" ist hier = "Baum" (pars pro toto, الجزء ارادة الكل bedeutet شاخ . (ذكر الجزء ارادة الكل jedes Ding, das die Eigenschaft des Wachsens hat, sei es Tier oder sei es Pflanze und Baum" بيومك ونشو ونها شانندن اولان نسنه به دينور حيوان اولسون بيومك ونشو ونها شانندن اولان نسنه به دينور حيوان اولسون (S. ۳۷۸ der Ausg. Konstantinopel ۱۳۱۳; s. auch Vullers s. v. فينات وشعبر اولسون).

Zu S. 121. Die zweite Hälfte des Textes des Nagm Razī enthält ein Gespräch zwischen Gott und Hallag, ohne jedoch äußerlich als solches gekennzeichnet zu sein. Nur aus dem Zusammenhang kann man ersehen, wo Hallag und wo Gott spricht. Mit den Worten اى حسين beginnende Schlußbetrach-

tung scheint vom Autor gesprochen zu werden.

Zu S. 122, die letzten 5 Zeilen. Dieses in der Form von Reimprosa geschriebene Stück ist ein Gedicht. Es scheint, daß der Schreiber, um Raum zu sparen, die Verse nicht wie üblich untereinander, sondern nebeneinander geschrieben hatte. Die richtige Schreibweise ist folgende (Metrum Muğtatt):

کلا ولا صلبوه عن وجده شبهوه علیه قد فیبوه کتمان ما اودعوه لثقل ما حملوه انا الذی افردوه

هیهات ما قتلوه لکنهم حین غابوا احبابه حین غاروا سقوه صرفا وزاموا فها اطاق ثبوتا فتاه سکواً ونادی

## يا لائمى كيف اخفى فى الحبّ ما اظهروة ام كيف يكتم قلب بالشوق قد مرّقوة

وركب شبه ذلك للتمدن والبحث الفلسفي . Zu S. 129, 3 v. u. f "Er hat daraus (aus den platonischen Gesetzen und den süfischen Erörterungen) ein Gemisch hergestellt, das der Lehre über das Gemeinschaftsleben und der philosophischen Forschung ähnund scheint علم التمدن = steht hier offenbar التمدن soviel wie etwa "praktische Morallehre" oder "politische Ethik" zu bedeuten, als Gegenstück zu der theoretischen, philosophischen Forschung التمدن. Ob البعث الفلسفي ein neuer von Ibn Sab'in gebildeter Terminus ist, wie Massignon nach seiner Anmerkung anzunehmen scheint, ist fraglich. Ibn Sab'in geht zwar als Philosoph und Mystiker seine eigenen Wege, aber in sprachlicher Hinsicht ist er durchaus nicht originell. Seine Diktion unterscheidet sich von der des Ibn 'Arabī und der sonstigen spanischen Philosophen im allgemeinen nur wenig und höchstens dadurch, daß sie oft sehr nachlässig ist. Begriffe wie المعارف und شيئية (siehe die Verbesserungen oben) usw. kommen auch bei Ibn 'Arabī vor. Vgl. Fuṣūṣ Ring 3 (كلمة نوحية), S. vi und Ring II (کلمة صافية), S. r.r. Die Entstehung unseres Terminus wird wohl einer früheren Zeit angehören.

Zu S. 131, Nr. 4, Mitte. ومن الشعرية خرج عن هذا وشك (so statt من السفيه (so statt) فيه وعرض انه لا يقول بالذي عُلَمَ من الفقيه فيه بيه (عن السفيه (so statt)). Der Imām der As'ariten aber hat diesen Weg verlassen und Zweifel darüber (über die Materialität der Seele) geäußert und angedeutet (d. h. nicht mit klaren Worten ausgesprochen, aber zu verstehen gegeben), daß er sich nicht zu dem bekennt, was man über diese Frage seitens des Faqih kennen gelernt hatte".

Zu S. 138, 5. بالصغار والكبار; "mit den kleinen und großen Bechern". Vgl. Nöldeke, *Delectus* p. 29, 1.

Zu S. 139, Nr. 8. Der Schlußreim dieses Gedichtes ist in Vers 3 ist Abkürzung von في نام und muß also في نام worletzten Verse Abkürzung von نام نام im vorletzten Verse Abkürzung von سوى zu lesen. Vers 3 lautet in Übersetzung so: "Sie ist wie die Sonne, deren Licht über dich fällt; auf welches

Ding sie auch immer hinblickt, der Schatten zieht sich davon zurück". Das s von منه ist hier wie in Vers 6 (منه آخی) vokallos und muß mit dem folgenden الله bzw. آ zu einer langen Silbe zusammengezogen werden: فَعِلاتُنْ اللهُ عَاد فَيُ

Zu S. 151, XVI, Nr. 1. Übersetzung des Epitaphs:

"(Hier ruht) der erlauchte Nesīmī, der das Licht der Leuchte der göttlichen Gnade ist.

Sein in dem Garten Gottes die Rosen öffnender Zephir ist die Erkenntnis".

Das Wortspiel (جناس mit نسيمي ist auch in der Schrift zum Ausdruck gebracht worden.

Zu S. 153, 3. اوّل انى ايدهلم كيم حقّدر اول, "Laßt uns zuerst denjenigen nennen, der die Wahrheit ist". Dieser Halbvers scheint eine Nachahmung des Anfangs von Suleiman Čelebi's Mevlid zu sein: الله آدين ذكر ايدهلم اوّلا.

Zu S. 156, 2—4. Der Sinn dieser etwas verderbten Stelle ist: Derjenige, der versucht, den Halläg herabzusetzen, indem er von Täuschungen redet, gleicht einem Manne, der unternimmt, mit einer Axt einen hohen Berg zu spalten, um ihn niedriger zu machen. Einem solchen Unternehmen gegenüber gebraucht man das Sprichwort: "Habe Mitleid mit der Axt, aber nicht mit dem Berg!" Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers des Dieser Spruch erinnert an den Vers de

يا ناطائح الجبل العالى ليَكُلمه \* أَشُّغِق على الرأس لا تُشُغِق على الجبل Ebenso, oder vielleicht noch häufiger, wird der Vers des الاعشى als Sprichwort gebraucht:

Zum Schluß sei noch auf einige Stellen hingewiesen, die in grammatischer Hinsicht bemerkenswert sind.

كانا الصبر والخبيص :. S. 212, 5f ; تعصّبا هو والجنيد : S. 61, 1 نانا العسل والخل und كانا العسل والخل der

Dual und der Plural des dem Subjekt vorausgehenden prädikativen Verbs sind ziemlich selten.

Beachtenswert ist auch der استثناء S. 11, 7 v. u. f.: ولا ينكر ذلك احد ممن علمناء الَّا رجلَين هما عند الأُمَّة مخطِئَّين الخ Das Prädikat zu هما hat sich dem vorangehenden مُسْتَشْني als dem stärkeren عامل unterworfen.

Ich bin Herrn Geh.-Rat Fischer zu großem Danke verpflichtet, daß er mich nach Durchsicht meines Manuskripts zu erneuter Prüfung mehrerer Stellen und zur Richtigstellung einiger mir unterlaufener Versehen veranlaßt hat.

#### CORRECTIONS A MON "RECUEIL DE TEXTES INÉDITS".

#### PAR L. MASSIGNON1.

- p. 1 No. 2: cf. Ibn Qutaybah, 'uyûn (Caire 1925), II, 344.
- p. 18 No. 2, titre: نصائع, cf. p. 253.
- p. 20 1. 6 all or عليه ؟ No. 3 1. 3 احمد 1. 3
- p. 39 No. 1 l. 5: يكبّره en bas: اصورة!
- p. 60 l. 3-5: corr. ap. Dîwân, M. 44, p. 79.
- p. 65 l. 4 را p. 65 l. 4!
- On ne peut pas lire عَلِى التَّوْزِيِّ comme j'avais traduit dans P., car Qannâd n'était pas de Tawwâz.
- p. 80 l. 7 d'en bas: lire شعف (sans point).
- p. 97 No. 3 l. 1 فعتوا pénult.: خيمه (conject. W. Marçais).
- p. 98 C 1, 1. 3 ثَبَتُ (c'est un vers de Kuthayyir; éd. Pérès, I, p. 50, v. 23).
- p. 130 pénult. ان يفيهم.
- p. 134 No.6:cen'est pas un zajal (cf.p.147 n.1); le seul connu de cet auteur vient d'être retrouvé par G.S.Colin: ممتح عندى الخبر..

<sup>1</sup> Ich hatte Herrn Professor Massignon kurz Mitteilung von dem vorstehenden Beitrage des Herrn Wahitaki gemacht. Er hat mir darauf unter dem 30. Juni ds. einen Brief geschrieben, der den Satz enhält; "Je joins à cette lettre des 'addenda' aux corrections de Mr. Wahitaki, que je serais heureux de voir insérer, s'il en est encore temps, dans le même No. d'Islamica". Wir entsprechen hiermit seinem Wunsche. A. Fischer.

p. 156 l. 3: cf. Ibn 'Arabî, fut. 1 I, 250: انفلاق الجبل.

p. 170 l. 8 corr. السيّد en السيّد.

p. 185 1. 2 Jel.

p. 186 fin. corr. Kayyâliya (I, 108; III, 20).

p. 195-210: numérotation marginale décalée çà & là.

p. 211 n. 1: corr. Mizzî (comm. H. Ritter).

p. 220 l. 11 (fin) l. العمد (W. M.) — l. 12: سخر: ponctuer شجر (W. M.):cf. Qur. IV, 68, et Ibn abî'l Ḥadîd, sharḥ al Nahj, IV, 453.

p. 221 n. 3: add.: abrégé de سيّد هلال الفطر.

p. 233 ces titres ont été repris ap. Washshâ, muwashshâ, 164 (éd. Brünnow).

p. 234 1. 2 المتيان

p. 236 1. 5 سٹی

p. 237 pénult.: ينكر — Nykl va publier ce كتاب الزُّهُرة

## SPRECHSAAL — NOTES AND QUERIES.

Zur arabischen Infinitiv-Konstruktion عَمْرِو زَيْدُ

Ich habe mich oben S. 372, Anm. r gegen die Annahme Nöldeke's u. a. gewandt, daß die Konstruktion هُمَرُبُ عَمْرُو زَيْدُ "äußerst selten" sei. Herr Hussein Wahitaki hat mir dazu unter dem 20. Mai geschrieben:

"In Ihrem neuesten Aufsatze haben Sie auch die Infinitive mit folgendem Nominativ erwähnt und dabei die treffende Anmerkung drucken lassen, daß diese Konstruktion nicht so selten, vielmehr — namentlich in der wissenschaftlichen Literatur — ziemlich beliebt sei. Sie kennen sicher das neuerdings von Ritter herausgegebene Werk al-Aš'arī's الاسلاميين الله المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى الم

Ritter hat zu der ersten der zwei Aš'arī-Stellen die Fußnote gefügt: عن الغرابة ما لا يخفى ونظيرها قوله «باباحة يده الغرابة ما لا يخفى ونظيرها قوله المتحاب . . . الاشتمام فقيهاء النح في ص ١٠٠٠ . السال ولو كانت ه في ترك اصتحاب . . . الاشتمام باباحة يده النح: كذا في الاصول : عليه ويحتمل ان يكون المراد فقيه. فليتأمل فقيها ويحتمل ان يكون المراد فقيه.

Bei der von Herrn Wahitaki angezogenen Koran-Stelle¹ handelt es sich um den Vers 6, 138 (in der neuen ägypt. Koran-Ausg. 6, 137), der gewöhnlich — und zwar wohl sicher mit Recht — in folgender Gestalt erscheint: من المشركين قَتْلُ اولادهم شركاوهم الح وكذلك زَيِّنَ لكثير من المشركين قَتْلُ اولادهم شركاوهم الح hat sich keiner großen Verbreitung erfreut, muß aber jedenfalls als gut bezeugt gelten. Vgl. Sib. I Irr, 12f., Ibn al-Ğazari, an-Našr fi-l-qira at al-ašr II ro1, ob., Kaššāf und Baidāwī z. St. u. a. Tabari, Tafsir z. St. (1. Ausg. VIII r1, 10ff.) hat: عَمْ قَالَ الله الْحُولُ وَ فَيْظُولُ مِن المُشْرِكِينَ قَتْلُ اولادهم شركائهم هم المُولاد كما يقال هم أن جرى الخبر بما لم يُسمَّ فاعلُه كان ذلك صحيحا في الفاعل بعد أن جرى الخبر بما لم يُسمَّ فاعلُه كان ذلك صحيحا في العادية حادثا.

Ich bin inzwischen auch selbst auf einen neuen Beleg für unsere Konstrüktion gestoßen, nämlich in dem Verse des 'Alī b. Ğahm as-Sāmī (Mas'ūdī, *Murūğ ad-dahab*, ed. Bulaq 1283 II r.r., unt. = ed. Barbier de Meynard VII 254, 8):

لَيْسَ مِن باطلٍ تَورَّدُها المَّر \* \* ولكِنُ سَوابقِ الأَقْدارِ

"Nicht aus geringfügiger Ursache unterzieht der Mann sich ihr (sc. der demütigenden Notwendigkeit sich entschuldigen und Bitten äußern zu müssen), sondern infolge der Vorbestimmungen des Geschicks". (Beide angeführte Ausgaben haben — die Pariser wohl sicher unter dem Einflusse der Bulaqer — مُورِّدُها statt عورِّدُها Aber damit läßt sich nichts anfangen. Und تَوَرِّدُها zu lesen, verbietet der Sinn der Stelle.)

I Siehe schon Reckendorf, Die syntakt. Verhältnisse d. Arab. S. 158, Anm. 2, wo aber fälschlich شُركاوُهم شُركاوُهم statt شُركاوُهم steht.

# ISLAMICA

**EDITORES** 

A. FISCHER

ET

E. BRAUNLICH

VOLUMEN QUINTUM



IN AEDIBUS QUAE ASIA MAJOR APPELLANTUR
MCMXXXII

PRINTED IN GERMANY
DRUCK VON AUGUST PRIES IN LEIPZIG

## ISLAMICA

Zeitschrift für die Erforschung der Sprachen und Kulturen der islamischen Völker. A journal devoted to the Study of the Languages, Arts, and Civilisations of the Islamic Peoples.

#### Volumen quintum

|    | Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contents                                                                  |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Aufsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Articles                                                                  |      |
| A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Köprülü-zāde Meḥmed Fuad, «'Abdül-<br>Erneuerer» («عبد الحق حامد، مجدد»). | Pag. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | I    |
| I. | Lichtenstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Das Nasīb der altarabischen Qaṣīde .                                      | 17   |
| Α. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestalten, Gebrauch, Namen und Her-<br>chen Bekenntnisformel              | 97   |
| T. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drei islamische Bronzespiegel                                             |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein türkischer Schiffsferman für ein                                      | 133  |
| п. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | us dem Jahre 1835                                                         | 165  |
| F  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zur Stambuler Volks- und Gauner-                                          | 103  |
| -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | 178  |
| Α. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | An-nağm Sure 55, 5                                                        |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grammatische arabische Miszellen.                                         |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * * * * * * * * * * * * * *                                               | 211  |
| H. | Kofler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Kitāb al-Addād von Abū 'Alī                                           |      |
|    | Qutrub ibn al-Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stanīr. Herausgegeben 241,                                                | 385  |
| F. | Taeschner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Futuwwa-Studien, die Futuwwabünde                                         |      |
|    | in der Türkei und i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ihre Literatur                                                            | 285  |
| J. | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | Ein arabisches Kompendium der Welt-                                       |      |
|    | geschichte. Das Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 'rīḥ duwal al-islām des ad-Dahabī                                         | 334  |
| H. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ein Erlaß des ägyptischen Unterrichts-                                    |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eform der arabischen Schrift                                              |      |
| A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zu meinem Aufsatz "Grammatische                                           |      |
|    | arabische Miszellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 2. Stück. 1" (oben S. 211 ff.)                                          | 363  |

| A. Fischer Zu meinem Aufsatz "An-nağm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sure 55, 5" (oben S. 198 ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376               |
| C. Brockelmann Beiträge zur Kritik und Erklärung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Ibn Ḥazm's Ṭauq al-Ḥamāma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462               |
| H. Wahitaki Verbesserungen und Bemerkungen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Massignon's "Recueil de textes inédits concernant l'histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| de la mystique en pays d'islam"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475               |
| L. Massignon Corrections à mon "Recueil de textes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| inédits"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 490               |
| Sprechsaal Notes and Queries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Troub min Vacines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| A. Fischer Zur arabischen Infinitiv-Konstruktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Bücherbesprechungen Notices of Books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| H. Bowen The Life and Times of 'Ali Ibn 'Isa ,,The Good Vizier". — Von H. Gottschalk                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227               |
| H. Bowen The Life and Times of 'Alí Ibn 'fsà ,,The Good Vizier". — Von H. Gottschalk                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227               |
| H. Bowen The Life and Times of 'Ali Ibn 'fsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227               |
| <ul> <li>H. Bowen The Life and Times of 'Alí Ibn 'Ísà ,,The Good Vizier". — Von H. Gottschalk</li> <li>J. Schacht Das Kitāb aš-šuf'a aus dem al-Ğāmi' al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad</li> </ul>                                                                                                                                               |                   |
| <ul> <li>H. Bowen The Life and Times of 'Alf Ibn 'fsà ,,The Good Vizier". — Von H. Gottschalk</li> <li>J. Schacht Das Kitāb aš-šuf'a aus dem al-Ğāmi' al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī herausgegeben. — Von E. Pröbster</li> </ul>                                                                                                    |                   |
| H. Bowen The Life and Times of 'Alí Ibn 'Ísà "The Good Vizier". — Von H. Gottschalk J. Schacht Das Kitāb aš-šuf a aus dem al-Ğāmi al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī herausgegeben. — Von E. Pröbster                                                                                                                                   | 236               |
| <ul> <li>H. Bowen The Life and Times of 'Alf Ibn 'fsà ,,The Good Vizier". — Von H. Gottschalk</li> <li>J. Schacht Das Kitāb aš-šuf'a aus dem al-Ğāmi' al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī herausgegeben. — Von E. Pröbster</li> </ul>                                                                                                    | 236               |
| H. Bowen The Life and Times of 'Alí Ibn 'Ísà "The Good Vizier". — Von H. Gottschalk J. Schacht Das Kitāb aš-šuf a aus dem al-Ğāmi al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī herausgegeben. — Von E. Pröbster                                                                                                                                   | 236               |
| H. Bowen The Life and Times of 'Alf Ibn 'Ísà "The Good Vizier". — Von H. Gottschalk J. Schacht Das Kitāb aš-šuf'a aus dem al-Ğāmi' al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī herausgegeben. — Von E. Pröbster Muḥammad Nāzim . The Life and Times of Sulṭān Maḥmūd of Ghazna. With a foreword by the late Sir Thomas Arnold. — Von R. Hartmann | 236<br>379        |
| H. Bowen The Life and Times of 'Alí Ibn 'Ísà "The Good Vizier". — Von H. Gottschalk J. Schacht Das Kitāb aš-šuf a aus dem al-Ğāmi al-kabīr fiš-šurūţ des Abū Ğa'far Aḥmad ibn Muḥammad aṭ-Ṭaḥāwī herausgegeben. — Von E. Pröbster                                                                                                                                   | 236<br>379<br>383 |

## DAS KITĀB AL-AŅDĀD VON ABŪ 'ALĪ QUṬRUB IBN AL-MUSTANĪR

#### HERAUSGEGEBEN UND MIT ERKLÄRENDEN ANMERKUNGEN VERSEHEN

VON

#### HANS KOFLER.

(Schluß.)

Zu اولث ها (schlagen, prügeln — einem ein unsicheres Versprechen geben).

Von diesem *Pidd* nimmt kein anderer Lexikograph Notiz, es ist auch nicht recht einzusehen, worin der Gegensinn dieser beiden Bedeutungen eigentlich liegen soll; man könnte ihn zur Not darin erblicken, daß die erste Bedeutung etwas Unangenehmes, die zweite etwas Gutes (?) ausdrückt.

Zu مرعان ۲۰۱ (Morgen - Abend).

Nach Quṭrub bedeutet dieser Dual sowohl "Morgen" als auch "Abend", nach anderen aber nur "Morgen und Abend" zusammen, nicht aber jedes von beiden; ähnlich المَرْدان "die zwei kühlen Tageszeiten — Morgen und Abend", المَرْدان "die zwei Zeiten — Tag und Nacht", الرَّدُفان "die zwei Aufeinanderfolgenden", العَصْران "die zwei Zeiten", التَّحَديدان "die einander immer von neuem Folgenden". So bedeutet auch الصَّرُفان "die zwei Abschnitte, Teile" (scil. des Tages), d. i. Tag und Nacht oder Morgen und Abend. Daß aber der Dual nur einen von diesen zwei Teilen bedeuten könne, ist durch nichts erwiesen, da jeder Beleg dafür fehlt. Wohl aber bedeutet عَرَى die Tageszeit von Morgen bis Mittag oder von Mittag bis Abend.

Islamica, V, 5.

obsthan + 1-0-10 - 23-1-33

LIBRARY REST No.

Zu الله (schlafend — den Boden stampfend).

Die Grundbedeutung ist nach Ausweis der anderen semitischen Sprachen (hebr. מבר, syr. בבי, äthiop. מבר, "schlagen, abschlagen, klopfen, abschneiden, herabwerfen". Ferner kommt die Wurzel auch in intransitiver Bedeutung vor, so im Syrischen "fallen", also "niederfallen" oder "sich selbst niederwerfen (zum Schlafe)". Es liegt also kein Gegensinn vor, sondern eine Weiterentwicklung der intransitiven Bedeutung.

Zu ۱۰۸ مخلّ. Siehe ۹۹.

Zu الم (morsch, ausgezehrt sein — markreich sein — Knochen).

Die erste Bedeutung bedarf keines Beleges. Die gegensinnige Bedeutung aber ist leider durch keine alten Verse belegt, ist aber wohl möglich als Denomination von بري "Knochenmark". بري "Knochenmark". أرثت sagt man von einer Kamelstute, sowohl wenn sie beginnt Fett anzusetzen, als auch wenn sie beginnt abzumagern. Die Verse bei Quṭrub S. 261, 14 und Anb. S. 95 können nur die gewöhnliche Bedeutung "faul, morsch sein, Fäulnis" erweisen.

Zu النب أضب (sprechen — schweigen).

Die zahlreichen, ganz unvereinbaren Bedeutungen dieser Wurzel legen von vornherein die Vermutung nahe, daß in dieser Wurzel mehrere ursprünglich differenzierte zusammengeflossen sind; diese Vermutung wird dadurch bestätigt, daß andere ähnliche Wurzeln in ihren Bedeutungen zum Teil mit übereinstimmen, so نصف und منب (منبق). Lassen wir die Bedeutung "fließen, traufen" und die Denominationen von "Eidechse" zunächst beiseite, so läßt sich als Grundbedeutung "zusammenfassen, zusammenhalten" ansetzen; daraus ergeben sich unschwer die Bedeutungen "mit der ganzen Hand melken, dicht, reich sein (Haar), ergreifen und festhalten"; aber auch die Bedeutung "schweigen" läßt sich daraus begreiflich machen, etwa: "im Inneren festhalten, es nicht preisgeben, verschweigen", oder "sich selbst zusammenhalten,

sich kontenieren, sich enthalten"; alle diese Bedeutungen hat auch أمنى Und منى. Die Bedeutung "sprechen, viele Worte machen, ununterbrochen reden" läßt sich entweder als abgeleitete Bedeutung von منب "fließen" auffassen, d. h. "die Worte in ständigem Flusse hervorsprudeln lassen", oder es liegt eine Kontamination mit der Wurzel منب vor, die in der IV. Form auch عنب "erheben" heißt, also vielleicht "die Stimme erheben", oder mit der Wurzel منب die in der IV. Form ebenfalls "viele Worte machen" bedeutet. Welche von diesen Annahmen wirklich zutrifft, ist nicht zu entscheiden, aber gangbare Wege zur Erklärung des Gegensinnes sind jedenfalls gegeben. Das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit oder gegenseitigen Beeinflussung dieser Wurzeln scheint auch bei den Nationallexikographen vorhanden zu sein, wenn es Lisān 2, 284 heißt:

Zu المَّرَبِّةُ (Hausgenossen, die viel essen und stark sind — schwache H.).

Dieses Wort, das außer Quṭrub nur noch Ibn al-Anbārī (S. 136) anführt, bedeutet nach *Lisān* 1, 255 "Schar, Truppe". Was an Belegstellen dafür zitiert wird, kann weder die eine noch die andere der angegebenen Bedeutungen erhärten, sondern nur "Truppe, Schar", so der Vers:

"Eine Schar wie die Esel von al-Abakk, kein Junger ist unter ihnen noch ein Alter".

Daraus wird nun geschlossen, جرقة bezeichne eine Schar von Wesen, die einander vollkommen gleichen, gleich stark sind. Das ist aber nur aus dem Inhalte herausgelesen und braucht in dem Worte selbst nicht zu liegen. Ganz analog verhält es sich mit dem Verse Lisan 1, 255:

Hier wird جربة erklärt: مغارهم وكبارهم يقول عَهَهُناهم ولم erklärt: مغارهم دون صغارهم بيناهم دون صغارهم وي es soll also heißen "unterschiedslos Groß und Klein, Alt und Jung"; aber auch das ist nur aus dem Inhalte des Verses in das Wort hineininterpretiert. Diese Belegstellen können also den Gegensinn nicht erweisen, vielmehr scheint es, daß hier infolge eines im Arabischen wie

auch in anderen Sprachen häufigen Wechsels von r und l zwei ganz verschiedene Wurzeln zusammengefallen sind. Es gibt nämlich ein Wort جَرِبَة, fem. جَرِبَة, mit der Bedeutung "kurz, klein, dick"; das Substantiv جَرِبَة, mit der Bedeutung "kurz, klein, dick"; das Substantiv جَرِبَة, mit der Bedeutung "kurz, klein, dick"; das Substantiv جَرِبَة, mit der Bedeutung "kurz, klein, dick"; das Substantiv جَرِبَة, mit der Bedeutung "kurz, klein, dick"; das Substantiv جَرِبَة sein, das zwar nicht belegt ist, dessen Wurzel aber zu der Bedeutung sehr gut paßt; es würde heißen "Viehtrieb, Herde, Schar, Truppe". Daß gerade bei der Wurzel ein solcher Wechsel von r und l stattfindet, zeigt Ibn as-Sikkit (HT. S. 51), der folgende Wörter gegenüberstellt: عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُانَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُونَة عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرْبُهُ عَرْبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرْبُهُ عَرْبُهُ عَرَبُهُ عَرْبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرْبُهُ عَرْبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرْبُهُ عَرَبُهُ ع

Zu III زوج (Einzelperson, Gatte - Ehepaar).

Ibn al-Anbārī (S. 240) bezeichnet diese Gegenüberstellung als Irrtum, denn zur Bezeichnung des Paares verwende man korrekterweise den Dual زُوْجَان, nicht den Singular; als Beleg dafür zitiert er zwei Qoranstellen, nämlich 53, 46: وَأَنَّهُ خُلُقَ الزَّوْجُينُ ثَمَانِيَةً أَزُواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اتَّنَّيْنِ :45-44 und 6, 144 الذَّكَرَ والَّائثَى an beiden Stellen ; ومن المَعْزِ أَثْنَيْنِ . . . . ومن الإبلِ ٱثْنَيْنِ النَّحَ müsse das Wort on notwendig das Einzelindividuum bezeichnen. Das ist gewiß richtig, jedoch mit der Einschränkung, daß 553 nicht das Individuum schlechthin, sondern das zu einem Paare gehörige bedeutet, das mit einem zweiten ein Paar bildet; das ist auch sicherlich die Meinung Ibn al-Anbari's. Die genaue Übersetzung müßte also lauten: "er (Gott) erschuf die zwei Wesen, die (zusammen) ein Paar bilden, den Mann und das Weib", bzw. "(ihr habt) acht Einzelwesen, die Paare bilden, von den Schafen zwei" usw. Ebenso ist Qor. 11, 42 und 23, 28 für je zwei ein Paar bildende Wesen gebraucht; also bezeichnet der Dual ein einzelnes Paar. Demgegenüber behaupten zahlreiche Grammatiker und Lexikographen, daß zwei Individuen bezeichne und demgemäß زوحان vier. Das wird jedoch nicht nur von Ibn al-Anbari, sondern auch vom Tag al-arūs, von as-Sigistānī, al-Azharī, Ibn Outaibah (Adab 145), al-Harīrī (Durrah 185) ausdrücklich als vulgär und fehlerhaft bezeichnet. Gerade dieser Widerspruch der Fachgelehrten beweist aber, daß zi in der Bedeutung "Paar" tatsächlich lebendig ist, wie es denn auch die Grundbedeutung darstellt; so gebraucht Labīd (Mu'allaqah v. 12) zi für ein doppeltes Zeug oder einen solchen Teppich (siehe: Nöldeke, Fünf Mo'allaqāt II, S. 69). Einen Gegensinn können wir aber darin nicht erblicken; denn wenn zi ein zu einem Paare gehöriges Einzelindividuum bezeichnet, so konnte leicht die Vorstellung Platz greifen, daß ein zi immer mit seinem Pendant verbunden sein und also zwei Dinge bezeichnen müsse. Ist aber "Paar" die Grundbedeutung, so ist es ebenfalls leicht erklärlich, daß zi auch ein einzelnes Glied eines Paares bezeichnen kann. (Vgl. zu zi noch Nöldeke, Neue Beiträge z. Sprachw. 44.)

Eine Parallele zu diesem angeblichen Gegensinne von 53 ist das von Ibn al-Anbarī (S. 85) als Didd angeführte ضعف, das einerseits ein einziges Gegenstück, ein Duplikat eines Dinges, anderseits zwei Gegenstücke, zwei Duplikate desselben Dinges bezeichnen soll; demnach bedeute ضعف soviel wie oder auch مثلّه. Auch das stellt aber für uns keinen Gegensinn dar, denn es ist gut denkbar, daß ضعف einerseits das alterum tantum einer Quantität bedeute, also den die Verdoppelung bildenden zweiten Teil, anderseits aber das Duplum einer Größe, so daß diese mit dem فعف zusammen drei gleiche Quanten ergibt. Die Stelle Qor. 33, 30, wo der Prophet den Frauen, die eine Schändlichkeit begehen, droht: ist aber nicht, wie viele Kom- يُضَاعَفُ لها العَذَابُ ضِعُفَيُّن mentatoren glauben, so aufzufassen, als ob die Strafe dreifach wäre, sondern daß sie doppelt so groß sein soll wie eine andere. sind also hier zwei Quanten, die zusammen das Doppelte eines anderen Quantums, nämlich des gewöhnlichen Strafausmaßes, ergeben.

Zu IIT alpio.

Die Redensart عشى الضراء soll bedeuten: 1. auf offenem, ungedecktem Terrain gehen, 2. an einem verdeckten Orte gehen, sich verstecken. Die Belege, die die Addad-Lexikographen geben, erhärten nur die zweite Bedeutung, die ohnehin feststeht, die gegensinnige Bedeutung wird von den großen

Wörterbüchern gar nicht aufgeführt. ist dichtes, verschlungenes Gestrüpp, worin sich Wild oder auch ein Mensch versteckt, um sich seinen Verfolgern zu entziehen. Es ist schlechterdings unerfindlich, wie diese Redensart zu der gegensinnigen Bedeutung kommen sollte. In Ermangelung eines Beleges dafür wird man an ein Mißverständnis denken und das Wort aus der Reihe der Addād streichen müssen.

Zu الله شعب (trennen - vereinigen, ausbessern, flicken).

Der Gegensinn ist durch gute Belege gesichert; allerdings führt für "vereinigen, ausbessern, flicken" nur Ibn al-Anbārī (S. 33) einen Beleg an; die anderen Lexikographen beschränken sich auf die Belege für "trennen, verteilen", das auch offenbar die Grundbedeutung ist. Der Vers bei Ibn al-Anbārī lautet:

"Ein Arzt, der das Herz, nachdem es aus Liebe zu ihr zerbrochen ist, wieder zusammenflicken will, der ist fürwahr ein Lügner".

Der schlagendste Beweis aber für den Gegensinn ist der Vers des Ibn Qais ar-Ruqaijāt (Rhodok. XLIV, 22):

"Nun sehe ich, wie sich das Schicksal an den Menschen geändert hat, nachdem die Vereinigungen (der Menschen) zu Trennungen geworden sind".

Die übrigen Belege für "flicken, ausbessern" bei Nöld. S. 105, der das Verbum als Doppelprivativum auffaßt, das einerseits heißen kann "einen Riß machen", anderseits "einen Riß wieder ausgleichen". Näher liegt aber die Erklärung, die auch für den Gegensinn von "(Quṭrub iw) anwendbar ist: Als Grundbedeutung nimmt man am besten "trennen" an; "da man sich aber nicht immer allein zu trennen braucht, sondern sich auch mit mehreren von den anderen scheiden kann, um mit diesen eine neue Verbindung einzugehen", so bedeutet es auch "sich vereinigen", ähnlich unserem "Abteilung, Sektion, Fraktion" (siehe Giese S. 28, Anm. 1).

Ähnlich:

(۱۷۷) (Trennung - Vereinigung).

Ein einwandfreier Beleg für "Vereinigung" findet sich bei Ibn al-Anbärī 48 und al-Ḥarīrī, Durrah 63:

لقد فَرَّقَ الوَاشِينَ بَينِي وَنَيْنُهَا \* فَقَرَّتُ بِدَاكَ الوَصِّلِ عَيْنِي وَعَيْنُهَا

"Zersprengt hat die Verleumder mein und ihr Zusammentreffen, und über diese Vereinigung hat sich mein und ihr Auge erfrischt".

Der Dichter selbst gebraucht also وصل und وصل als Synonyma.

Zu III , caes Siehe Ir.

Zu الم und الم (wohlriechend — stinkend).

Bei فر liegt eine vox media vor mit der Bedeutung "einen Geruch verbreiten", gleichgültig ob guten oder schlechten; so sagt auch der Lexikograph, daß die Differenzierung erst durch das Subjekt hineingetragen wird: ويُغْرَق بينهما بما يُضاف Daß das Wort häufig vom üblen Geruch (des Achselschweißes oder vom Bocksgeruch) gesagt wird, ändert daran nichts. So wird ja auch ögen und olere sowohl vom üblen als auch vom angenehmen Geruch gesagt, ebenso unser,,riechen", obwohl speziell für den Wohlgeruch "fragrare" und "duften" gebräuchlich ist. Mit demselben Rechte ließe sich auch ضن unter die Addad rechnen, das zwar gewöhnlich ebenfalls vom Achselhöhlengeruch gesagt wird, nach Einigen aber auch einen guten Geruch bezeichnen kann. Dasselbe ist der Fall mit بنة (HA. Nr. riv, Anb. S. 296). Bei تفل erwähnen die Lexikographen mit Ausnahme von Ibn al-Anbari (S. 244) den Gegensinn "wohlriechend" nicht, Belege werden nur für "stinkend" gegeben. Aus den "nicht geradezu "stinkend تغل nicht geradezu "stinkend ist, sondern nur "nicht parfümiert"; so soll Mohammed befohlen haben: لِتَخُرُعُ النَّساء إلى الْمَسَاجِدِ تَغِلَات, womit er gewiß nicht "stinkend" gemeint haben kann, sondern nur etwas Negatives, das Nichtparfümieren; ebenso soll er auf die Frage, wie ein Mekkapilger sein solle, geantwortet haben: "unparfümiert, ungekämmt". Von da aus ist es, zumal bei asketischer Einstellung des Sprechenden, nicht mehr weit bis zur positiven Qualität des Wohlgeruches. Das Nichtanwenden von Parfüm ist eben ein Zeichen gottgefälliger, asketischer Gesinnung und für den Frommen ein erbaulicher Wohlgeruch.

Zu الله نقد (Gegensatz — Ebenbild).

Eng zusammen gehören wegen ihrer Bedeutung aund ندّ (HA. Nr. ١٠٦, Anb. S. 14); beide bedeuten nämlich 1. gleich, ähnlich, Entsprechendes, Gleiches, Ebenbild, Abbild, 2. ungleich, entgegengesetzt, Gegensatz, Gegenteil. Bezüglich فعد in der Bedeutung "ähnlich" verhalten sich manche Lexikographen allerdings ablehnend oder bezeichnen diese Bedeutung als singulär. jedenfalls fehlt es dafür an Belegen. Als Grundbedeutung von ist anzusetzen "aus Furcht, Scheu oder Widerspenstigkeit planlos hin- und herrennen (Kamel)", hebr. זדד; daraus "sich jemand widersetzen, jemand Widerpart halten, zu jemand in Gegensatz treten, ihm gegenübertreten als Feind, Rivale oder Partner", ohne den Begriff des Feindseligen "sich mit jemand messen, sich ihm gleichstellen". Noch durchsichtig ist die Bedeutung an der Stelle Qor. 2, 20 الْ تَعْفَلُوا لله أَنْدَادًا ,gebt Gott keine Widersacher, Rivalen, Seinesgleichen". Die Grundbedeutung von ihingegen ist "jem. in einem Streite besiegen, übermögen, ihm Widerpart halten, sich feindlich gegenüberstellen, in Gegensatz treten"; ohne den Begriff des Feindlichen nimmt dann die Wurzel dieselbe Bedeutung an wie i.

Zu IIA عفو (veröden - reichlich bewachsen sein).

Die Belege für beide Bedeutungen sind gut und zahlreich. Die eigentliche Bedeutung ist "zudecken", daher auch "verzeihen", d. h. eine Sünde zudecken, so daß man sie nicht mehr sieht (vgl. hebr. מְּפֶּבֶּר). Das kann nun vom Sande gesagt sein, der die Spuren der verlassenen Wohnstätte zudeckt, verwischt, aber auch von Pflanzen, deren üppiges Wuchern den Boden bedeckt, oder von Haaren, deren reichlicher Wuchs das Haupt bedeckt (vgl. Nöld. S. 97).

Zu الفرط ال (vorausgehen — nachfolgen).

Der scheinbare Gegensinn beruht auf der intransitiven und transitiven Bedeutung der Wurzel; zunächst heißt فرط "vorausgehen", speziell gesagt von den Leuten, die der Karawane an den Tränkplatz vorauseilen, um dort alles für die Tränke vorzubereiten (فراط فارط). Von dieser Grundbedeutung aus heißt dann فرط عليه "voreilig handeln oder sprechen", فرط عليه "gegen jemand voreilig, unbedacht, überstürzt und ungerecht handeln". Ferner wird das Verb auch neutrisch oder unpersönlich gebraucht in Wendungen wie فرط منه "es ist von seiner Seite etwas vorausgegangen", d. h. eine voreilige Tat begangen oder ein unbedachtes Wort gesprochen worden. Daneben hat aber فرط auch transitive Bedeutung und heißt dann "jemand vorausschicken, vor sich her schicken", z. B. فبط رسوله. Diese Bedeutung wird allerdings von manchen geleugnet, liegt aber in der häufigen Redewendung vor: فرط ولده ,er hat sein Kind (im Tode) vorausgeschickt", d. h. sein Kind ist ihm im Tode ins Paradies vorausgegangen. Dieselbe Bedeutung hat aber die Redensart auch in der IV. Form أَفْرُطُتُ أَوْلَادًا ,die Frau hat Kinder vorzeitig verloren". Wird nun فبط in intransitivem Sinne in die IV. Form gesetzt, so erhält es die Bedeutung "vorausgehen lassen, vorausschicken, vor sich her schicken", syn. قدم. Anderseits kann aber die IV. Form denominativ von sein und bedeutet dann wie die erste intransitive Form "vorangehen, vorausgehen, jemand hinter sich lassen, vergessen". Besonders bei den Verben der Bewegung ist diese intransitive IV. Form sehr gebräuchlich (vgl. پاقد, kühn vorangehen", أصبى ,أصبح ,,vorwärtsgehen", أقبل ,,in den Morgen, in den Abend eintreten" u. a.). Besonders häufig sind diese "innerlich transitiven" Kausativstämme im Hebräi-Der Objektsakkusativ ist dann nach Analogie der sonstigen Konstruktion der IV. Form gebraucht, wie denn überhaupt für das Semitische im allgemeinen und das Arabische im besonderen die termini "transitiv" und "intransitiv" nicht gleichbedeutend sind mit "objektregierend" und "nicht-objektregierend". So werden häufig sog, intransitive Verba, die eigentlich präpositionale Konstruktion verlangen würden, nach dem Muster bedeutungsverwandter transitiver Verba konstruiert.

Dieses Wort gibt in der VIII. Form nochmals Anlaß zur Aufstellung eines Gegensinnes, es soll nämlich bedeuten 1. ein kleines Kind durch den Tod verlieren, 2. einen Erwachsenen verlieren. Dieser "Gegensinn" kann aber unmöglich in der Wurzel selbst liegen; wohl ist es in der ersten Bedeutung häufiger, aber es ist nicht einzusehen, warum es nicht auch auf einen erwachsenen Menschen sollte Anwendung finden können.

Zu Ir. مقتو (Sklave - Herrscher).

Die seltene Wurzel قَتُو ,قَتُوتُ ,قَتُو ,قَتُونُ bedeutet ,dienen", speziell "Königen und Großen dienen". Die seltsamen Nominalbildungen مَقْتُوين ,مُقْتُوى sind in der Bedeutung "Sklave" gut belegt, so Quṭrub S. 263, 11:

"Du willst uns bange machen und bedrohst uns; gemach! Wann sind wir denn Sklaven deiner Mutter gewesen?"

Oder ebendort Z. 14:

"Ich bin ein Mann aus dem Stamme der Banū Fazārah, ich verstehe mich nicht auf den Dienst der Könige und auf das schnelle Traben".

Hingegen soll die Bedeutung "König" vorliegen Qutrub S. 263, 16: أرى عمرو النع ; es ist aber höchst auffällig, daß Lisān 20, 29f., wo über dieses Wort ausführlich gehandelt wird, dieses Gegensinnes gar keine Erwähnung geschieht, sondern der Vers als Beleg für "Diener, Sklave" zitiert wird. Ferner befremdet auch der Umstand, daß die übrigen Lexikographen dieses Wort nicht erwähnen, das sie sich sicherlich nicht hätten entgehen lassen, wenn der Gegensinn wirklich vorhanden wäre. Auch die Überlieferung ist nicht einheitlich; während Lisan hat, bietet Ibn al-Anbarī (S. 78) مَعْتُوينًا, der Kodex Qutrub's hat مُعْتَويًا; statt صرمة hat Lisān مُعْتَويًا. Mit Rücksicht darauf, daß die dem Verse zugrundeliegende Situation nicht klar ist, wird man sich schwer zu einer Entscheidung entschließen können; vielleicht hat doch der Kodex Recht und es liegt مَقْتَو (von قوى vor, womit man freilich mit dem Metrum ins Gedränge käme. Sollte aber der Gegensinn wirklich vorliegen, so ließe sich das Wort in Parallele stellen zu unserem "Bedienter", das eigentlich jemanden bezeichnet, der bedient

wird, also den Übergeordneten, gewöhnlich aber, ja so gut wie immer, den mit einem Dienst Betrauten, den Diener.

Die Erklärung des scheinbaren Gegensinnes dieser Verbalformen gehört nicht in das Gebiet der Lexikographie, sondern in das der Syntax; siehe darüber Reckendorf, Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen, S. 52 ff.

Zu ارض مارض (kranke Kühe — große und gesunde Kühe).

Ib n al-An bārī fügt zum Schlusse seiner Ausführungen hinzu, daß die beiden gegensinnigen Bedeutungen von Qutrub behauptet werden; für die Bedeutung "groß, ausgewachsen, voll, alt" ist ein sicherer Beleg Qor. 2, 63, wo von der sog. "roten Kuh" die Rede ist, die folgendermaßen beschaffen sein soll: بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُمْ عَوَانٌ بَيْنَ دَلِكَ , eine Kuh, nicht alt und nicht jung, ein Mittelding zwischen beiden". Die Stelle aber, aus der die Bedeutung "krank" erschlossen scheint, ist der Vers Anb. 242:

"Fürwahr, du gabst deinem Gaste eine alte Kuh, die zu ihm hingeschleppt werden mußte und nicht mehr auf den Füßen stehen konnte, und gabst ihm keine junge, fette, so daß er hätte zufrieden sein können; wie sollte dir also für die Gabe und die Freigebigkeit vergolten werden?"

An dieser Stelle hat der Ausleger offenbar daraus, daß die Kuh geschleppt werden muß und nicht mehr stehen kann, geschlossen, daß es sich um ein krankes Tier handeln müsse; in Wirklichkeit liegt aber hier ebenso wie in der Qoränstelle die Bedeutung "groß, ausgewachsen, alt" vor, wie durch die Gegenüberstellung von بكر und بكر zweifellos gemacht wird; überhaupt lehnen sich diese Verse anscheinend an den Wortlaut jener Qoränstelle an. Die Bedeutung "dick, fett" ist gut belegt, so durch den Vers Quṭrub S. 264, 8:

"Sie hat ein Trinkglas(?) und ein dickes Zäpfchen, das herabhängt wie der Milchschlauch, den ein Butterer schüttelt". Zu ۱۲۴ اِسْتقصى (eine Erzählung vollständig wiedergeben — abkürzen).

Falls der Gegensinn "abkürzen" wirklich vorliegt, wofür aber Belege fehlen, so ließe er sich aus der voluntativen Bedeutung der X. Form erklären: "trachten, mit der Erzählung zu Ende zu kommen, d. h. mit Übergehung von Einzelheiten eine abgekürzte Zusammenfassung geben"; anderseits erklärt sich die gewöhnliche Bedeutung "vollständig erzählen" ebenfalls aus der X. Form: "einer Sache auf den Grund zu kommen suchen, sie gründlich behandeln".

Zu اده شجاع (stark, tapfer - feig).

Dieses Didd führt außer Quṭrubnur Ibn al-Anbārī an, aber ebenso wie dieser ohne jeden Beleg; aber auch Quṭrub scheint nicht geneigt, es als Didd anzuerkennen; er führt vielmehr die Ansicht des Abū Moḥammed an, der gesagt hat: ما سبعنا ; wahrscheinlich ist der angebliche Gegensinn auf eine mißverstandene Ironie zurückzuführen.

Zu اأمعن (das Recht anerkennen — das Recht leugnen, vorenthalten).

Dieses Wort wird zwar auch ohne Beleg gegeben, wird aber so allgemein und einstimmig als Didd angeführt, daß man an dem Gegensinn nicht wohl zweifeln kann. Diesen Gegensinn hat nicht nur die IV., sondern auch die I. Form; als Grundbedeutung ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit: "schnell und weit vorgehen, vorankommen, weit ausziehen, etwas mit Eifer und Nachdruck betreiben" (أمعن في الأمر) (vgl. 'Amr b. Kultūm, Mu'allaqah v. 50). Daraus läßt sich die Redensart erklären, wenn, أمعن بتعقى, er hat mir mein Recht entzogen" erklären, wenn man die Präposition ب als للتعدية auffaßt, also "sich mit dem, was einem anderen gehört, entfernen, es ihm entziehen"; daß die Redewendung so zu erklären ist, ergibt sich auch aus der Paraphrase هرب به oder هرب به. Der Gegensinn "jemandem sein Recht einräumen, zugestehen" läßt sich aus diesen Bedeutungen schlechterdings nicht ableiten; man muß zur Annahme einer Wurzelkontamination greifen, die nicht gar ferne liegt, wenn man bedenkt, daß die Wurzel in der IV. Form

sich in ihren Bedeutungen zum Teil mit معن deckt; so bedeutet auch معن ,Eifer auf eine Sache verwenden, in seinem Eifer für eine Sache weitgehen", anderseits aber — und das ist die primäre Bedeutung der Wurzel — "jem. etwas gewähren, mit etwas beschenken", ebenfalls mit ب der Sache. Erwägt man ferner, daß gerade die Sonorlaute und Liquiden leicht die Radikalstellung vertauschen, so wird die Annahme einer gegenseitigen Beeinflussung der beiden Wurzeln fast zur Gewißheit.

Zu ۱۲۷ تغشم (gerecht - ungerecht sein, handeln).

Es liegt eine vox media vor, deren Grundbedeutung ist "plötzlich, unbedacht nach eigenem Gutdünken, nach dem eigenen Kopfe handeln"; Lisān 6, 327 ركوب الإنسان رأسه في also "nach seinem eigenen Kopfe handeln, sei es im Rechte oder im Unrechte". Die häufigere und bekanntere Bedeutung ist aber die erste. Denkbar ist auch, daß تغشم eine Weiterbildung von غشم ist "ungerecht behandeln, etwas unrecht, verkehrt, gedankenlos machen".

Zu ارس ۱۲۸ أرس (Frieden stiften — Zwietracht säen).

Auch bei diesem Worte kommt man, soferne der Gegensinn wirklich vorhanden ist, um die Annahme verschiedener Wurzeln nicht herum. Bedenkt man, daß رس "Vorspiel, Anfang, erste Symptome einer Krankheit" bedeutet, so läßt sich رس der auch من المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالم

Zu ادم (sitzen — springen).

Dialektische Verschiedenheit: gemeinsemitisch und südarabisch "sitzen" (hebr. عنه), gemeinarabisch "springen, aufspringen". Die Bedeutungsentwicklung hat schon Redslob (S. 23, Anm. 4) gegeben: "über etwas hinwegsetzen, einen Satz machen, auf etwas lossetzen". Dieser dialektische Unterschied spielt eine Rolle in einer Ankedote (Lisān s. v. رثب), wonach ein nordarabischer Gesandter auf die Aufforderung eines himjarischen Fürsten بنت (setze dich!) sich von dem Dache des Palastes in die Tiefe stürzte, weil er es nach dem nordarabischen Dialekte als: spring! verstand.

Zu ۱۳۰ بطئ. Siehe ۱۲.

Zu البلد البيضة البيد. Siehe هو.

Zu است عفرين (Ausdruck des Lobes - Schmähung).

Der Gegensinn dieses seltsamen Ausdruckes wird nur noch von as-Siğistānī (HA. S. 252) behauptet, von Ibn al-Anbārī (S. 246) bestritten; nach diesem soll es nur als Ausdruck des Lobes dienen, strittig sei nur die Etymologie von عفرين, über die es mehrere Ansichten gebe: entweder stamme der Ausdruck von der Wurzel مند und zwar sei es der Plural von مند, "wer den Gegner zu Boden, in den Staub wirft"; شدید عفرین sei also soviel wie المنت عفرین. Andere erklären es als "Ameisenlöwe". Das Wahrscheinlichste ist aber, daß es sich um einen Ortseigennamen handelt (so auch Jaqūt III, 689). Wie dem auch sei, soviel scheint sicher, daß es ein furchtbares Tier bezeichnet; an sich kann dieses Bild ebensogut als Metapher für Tapferkeit und Stärke wie für Bösartigkeit und Furchtbarkeit dienen. Auch an eine Ironie mit der Bedeutung "Feigling" läßt sich bei entsprechendem Zusammenhange denken.

Zu احت (Freigebigkeit — Geiz).

Bei diesem Worte fällt zunächst auf, daß as-Siğistänī (HA. S. 253) die Form نحاحة anführt, Ibn al-Anbārī aber (S. 252) (bei Quṭrub muß die Form zweifelhaft bleiben, da die Punktation durch den ganzen Kodex sehr nachlässig ist). Beide erklären, daß das betreffende Wort gegensinnig sei und zwar سناء bedeute; Ibn al-Anbārī führt dann (S. 270)

noch نحيم an wie as-Sigistanī und erklart es ebenfalls als نحيم oder سخى). Da sich beide gegensinnigen Bedeutungen absolut nicht voneinander ableiten lassen, so liegt es nahe, an eine alte Verschreibung zu denken, wie deren mehrere Anlaß zur Aufstellung von Addad gegeben haben; daß aber die Bedeutung "Geiz" wirklich vorliegt, wird einerseits von den Wörterbüchern ausdrücklich bezeugt, anderseits auch durch den Umstand erwiesen, daß das Wort "geizig" gern das Korroborativ zu sich nimmt. Zwischen den zwei Wurzeln und نصع läßt sich aber sehr wohl ein Gegensinn feststellen, insofern als die erste Wurzel bedeutet "einen Bettler in schroffer Weise abweisen, wobei man durch wiederholtes Brummen seinem Unwillen Ausdruck gibt"; hingegen bedeutet die zweite Wurzel "Erfolg, Glück haben", bzw. je nach der Stammform "jem. fördern, helfen, zum Erfolg oder Glück verhelfen". نحاحة selbst heißt "Geduld, das geduldige Ausharren, das zum Erfolg führt". Trat nun infolge einer Verschreibung معاحة für فعاحة ein, so konnte leicht der Schein erweckt werden, als hätten beide Worte Gegensinn, während es sich doch um zwei verschiedene Wurzeln handelt: so hat denn Ibn al-Anbarī نتجاحة, as-Siğistanī aber als gegensinnig erklärt.

Zu IFF (hinaufsteigen-hinabstürzen).

Ebenso wie e soll auch e, hinaufsteigen, sich heben" und "hinabsteigen, sich senken" heißen; aus den Belegstellen ist jedoch deutlich zu ersehen, daß das Vorherrschende bei dieser Wurzel nicht die Richtung der Bewegung, sondern der Begriff des Stürmischen, Heftigen, Ungestümen, also die Art der Bewegung ist. As-Sigistänī (HA. S. 100) sagt, das Verbum werde ausschließlich von der Bewegung des Schöpfeimers gebraucht; das ist aber ebenfalls unrichtig, denn Hud. 30, 9 ist es nicht von einem Eimer gebraucht:

"Ich stürme hinauf zu ihren Höhen ohne Bangen mit dem Fluge eines leichtbeschwingten, kühnen (Adlers)".

Ebenso Nöld.-Müller, Delectus S. 7, 10:

"Ich trennte mich von Lubnā aus Verblendung, doch da war's mir, als wäre ich bis zur Kapella gelangt und dann hinabgestürzt".

In den meisten Fällen ist allerdings von dem Schöpfeimer die Rede oder dieser wird als Vergleich herangezogen, so Anb. S. 243:

والدَّلْوُ تَهُوى كَالعُقَابِ الكَاسِرِ

"Der Eimer stürzt hinab wie der Adler, der die Flügel einzieht".

Sonderbarerweise erklärt man hier تعقد als تعقد, also "hinaufsteigen", wofür der Adler mit eingezogenen Schwingen als Vergleich dienen soll! Oder Anb. S. 244:

"Er durchzog mit ihr (der Eselin) die kiesigen Strecken, wobei diese dahinstürmte wie der Schöpfeimer, den der Strick losgelassen hat".

Aus diesen Stellen geht klar hervor, daß wohl den von den Lexikographen behaupteten Gegensinn hat, anderseits aber auch, daß es auch für eine Bewegung in der Horizontalen anwendbar ist und also nur eine heftige, stürmische Bewegung bezeichnet, etwa wie das lat. ferri oder das griech. φέρεσθαι, das ebenfalls von jeder stürmischen Bewegung nach jeder beliebigen Richtung gesagt werden kann. Die verschiedene Richtung ergibt sich nur aus dem verschiedenen Standpunkte des Beobachters (vgl. ۱۲). Auch die verschiedenen Ausprägungen der Wurzel in den anderen semitischen Sprachen und im Arabischen selbst deuten unverkennbar auf diese Grundbedeutung hin, so hebr. אור הוות "Unfall, Unglück, heftiges Begehren", arab. "leidenschaftliche Liebe".

Al-Ḥarīrī (Durrah 198) bezeichnet es als vulgären Irrtum, daß هوى nur "hinabstürzen" heiße, es werde vielmehr von jeder schnellen Bewegung gesagt, z. B. فانطلق يَحْبُوي به sei soviel wie دُيْسُرِعُ

Zu احم, احم (sich zeigen — sich verbergen).

Die Grundbedeutung von سرب ist "weggehen, fortgehen", bisweilen mit der Nebenbedeutung "frei und ungehindert, aufs Geratewohl, auf gut Glück, blindlings, in den Tag hinein", wohl zunächst von den Tieren gesagt, die frei auf die Weide gehen und sich wenden, wohin es ihnen beliebt, so an der Stelle Lisän 1, 445:

"Alle (anderen) Leute legten ihrem Kamelhengste die Spannfessel an, wir aber nahmen ihm seine Fessel ab, so daß er frei auf die Weide gehen konnte".

Der angebliche Gegensinn "sich verbergen, verborgen sein" wird von Quṭrub, Ibn al-Anbārī und Lisān 1, 445 angeführt, aber überall nur im Zusammenhang mit dem Ausdruck غُسُنَّ عُنْ أَسَرَّ القَوْلَ ومن جَهَرَ به ومن هو مُسْتَعُف (Qor. 13, 11: سَوَاءٌ مِنْكُمُ مُنْ أَسَرَّ القَوْلَ ومن جَهَرَ به ومن هو مُسْتَعُف إلى النهار وسَارِبُ بالنهار وسارِبُ بالنهار وسارِبُ بالنهار وسارِبُ بالنهار وسارِبُ بالنهار Nacht verbirgt oder am Tage einherwandelt".

Diese Stelle ist von den muslimischen Interpreten auch anders erklärt worden, indem sie sich auf den (wirklich vorhandenen) Gegensinn von مستخف stützen (vgl. fo) und مستخف stützen (vgl. fo) und مستخف als "sich zeigend" erklären; demgemäß müssen sie سارب mit "sich verbergend" erklären, um den antithetischen Sinn der Stelle zu wahren; der Grund aber, warum sie gerade für diese Stelle die Bedeutung "sich zeigend" von مستخف postulieren, ist offenbar der, daß es ihnen angemessener erscheinen mag, wenn der Sünder, der sich vor Gott verbergen will, dies bei Tage tut und bei Nacht frei umherwandelt. Diese schulmeisterliche Interpretation können wir uns natürlich nicht zu eigen machen, sondern werden den Gegensinn in Abrede stellen und das Wort aus der Reihe der Addād streichen.

Zu ۱۳۷ تفل. Siehe ۱۱۱.

Zu ما فار ما (alte Bergziege — junge Bergziege).

Die Antiphrasis ist jedenfalls von den Lexikographen viel zu scharf gefaßt; فارز heißt weder "alt" noch "jung", sondern "voll ausgewachsen, vollkräftig, im Besitze aller Zähne"; dieselbe Bedeutung hat قارع beim Pferde, فالغ beim Kamel und Rind. Freilich ist dieser Begriff wie alle derartigen Islamica, V, 5.

Altersbezeichnungen sehr dehnbar; meint man damit das Erreichen des Zustandes, so kann es "jung" bedeuten, meint man aber das Fortgeschrittensein in diesem Zustande, so kann es auch "bejahrt" heißen. Die weitere Bedeutung, die viel eher zu der ersten in Gegensatz zu stellen wäre, nämlich "Hengst, der infolge von Altersschwäche aufhört zu bespringen", also "schwach, erschöpft", dürfte mit der Wurzel مقتر, verfallen, ermatten, schwach werden" im Zusammenhange stehen. Auch die Nationalgrammatiker scheinen so etwas zu glauben, wenn sie geflissentlich hervorheben, daß فادر in der Bedeutung "jung", von der Bergziege gesagt, keine verbale Ausprägung habe, wanrend فادر, vom Kamelhengste gesagt, auch als Verbum erscheint. Ebensowenig wie bei diesem Worte liegt ein Gegensinn bei מורו) vor, das ebenfalls "alt" und "jung" bedeuten soll. Dieser angebliche Gegensinn wird allerdings außer von Qutrub nur noch von Ibnal-Anb. angeführt; dabei fällt aber auf, daß es nicht auf Menschen, sondern auf Tiere angewendet wird. Ibn al-Anb. umschreibt es mit مُسنّ, bzw. mit شابّ. Nun heißt zwar مُسنّ, vorgerückt im Alter, bejahrt", aber nur auf Menschen angewendet (vgl. HT. S. 161, Zl. 17); von Tieren gesagt, heißt أسن, das Alter erreichen, wo der mittlere Schneidezahn zum Vorschein kommt", oder bei gewissen Tieren "das Alter erreichen, wo der mittlere Schneidezahn ausfällt", was beim Kamele im 6., beim Pferde im 4., beim Rinde im 3., beim Schafe im 2. Jahre erfolgt. Der Gegensinn ergibt sich also aus einer Verwechslung des Ausdruckes auf Menschen angewendet, mit dem auf Tiere passenden. Ist also mit gleich so kann es wohl bedeuten "jung, jugendlich", aber nicht مُسِنّ "alt" in des Wortes strenger Bedeutung. Als genaue Bedeutung wird man also ansetzen müssen "voll ausgewachsen, vollkräftig, jugendkräftig". In der Tat läßt sich an keinem der Lisan 1, 463 und sonst angegebenen Belege die Bedeutung "jung" oder "alt" im strengen Sinne feststellen, die Bedeutung "vollkräftig, ausgewachsen" liegt überall viel näher. So Qutrub S. 271, 1;

[حَذَانِي بَعُدَمًا خِذِمَتُ نِعَالِي \* دُبَيَّةُ إِنَّه نِعُمَ الخَلِيلُ]
بِهُورِكَتِيُّنِ مِنْ صَلَوَى مُشِيِّ \* مِنَ الثِيرَانِ عَقُدُعُمَا جميلُ

"Es beschuhte mich, nachdem meine Schuhe zerrissen waren, Dubaijah — welch trefflicher Freund ist er doch! — mit zwei Seitenstücken aus [der Haut] der Hinterbacken eines vollkräftigen Rindes, deren Bindung prächtig ist".

(Beide Verse Anb. S. 238, der zweite allein Anb. S. 256; vgl. auch oben S. 434 zu عند عاد دخنه عند المناه

Sollte sich aber die Bedeutung "alt" wirklich nachweisen lassen, so ließe sie sich als Denomination wohl erklären: أشبّ kann nämlich heißen "das Alter, welches شباب heißt, erreichen" oder "dieses Alter beenden", womit wir uns dem Begriffe "alt" schon sehr genähert hätten.

In diesem Zusammenhange mögen noch andere Altersangaben behandelt werden, um zu zeigen, daß alle diese Begriffe sehr dehnbar und keineswegs so scharf zu fassen sind, wie das vonseiten der Lexikographen geschieht.

رة (٢٠٠٠) (Bursche, der sich der Mannbarkeit nähert — wessen Jugend zu Ende ist).

Daß dieses Wort geradezu "Greis" bedeute, ist durch nichts erwiesen oder auch nur wahrscheinlich gemacht, wohl aber kann es wie die entsprechenden Ausdrücke in anderen Sprachen einerseits als Bild der strotzenden Kraft, anderseits, im Gegensatz zum vollreifen Mann, als Metapher für jugendliche Schwäche verwendet werden. So sehen wir denn auch, daß die Ausleger in der Erklärung des Wortes an einer bestimmten Stelle ganz entgegengesetzter Meinung sind: die einen erklären es als فعيف, andere als قوق, so in dem Verse des an-Näbigah (Quṭrub S. 277, 12):

"Und wenn du dich zurückziehst, so ziehst du dich aus einer engen (Vulva) zurück, wie ein Jüngling mit einem festgeflochtenen Seile (den Eimer aus dem Brunnen) zieht".

Ibnal-Anb. meint, خزقر könne hier als Ausdruck der Kraft oder der Schwäche aufgefaßt werden.

In dem Verse des Ahnaf b. Qais (Anb. S. 141 u. ö.):

braucht man das Wort durchaus nicht als شيخ aufzufassen, sondern als "Junggeselle", der ja auch nicht wirklich jung zu sein braucht: "Der, der am ehesten den Tod verdient, ist der Junggeselle, der keine Nachkommenschaft hat".

Als Bild der Schwäche ist das Wort gebraucht in dem Verse HA. S. 89:

"Und wenn ich den Flügel seiner Türe verteidige, so bin ich kein hinfälliger Schwächling und kein (schwaches) Bürschchen".

Als Bild der spielenden Jugend Qutrub S. 277, 14:

"Sie lassen die Köpfe rollen, wie Kinder mit ihren Händen die Kugeln rollen lassen".

Eine ähnliche dehnbare Altersbestimmung ist das von Ibn al-Anbārī (S. 144) angeführte أَشُدّ, das einerseits das mannbare Alter von 18 Jahren, anderseits das Alter von 40 Jahren oder von 33 Jahren bezeichnen soll. أشد , von شده ,,stark sein", bezeichnet eben nicht einen einzelnen Punkt des Lebenslaufes, sondern eine Periode, die vom Zeitpunkte des Mannbarwerdens bis zum Abschluß der physischen Aufwärtsentwicklung reicht. Parallelen dazu bietet das griechische ἀκμή und das lat. iuvenis, das einen jungen Mann vom 20. bis zum 40. Lebensjahr bezeichnet; ebenso ist adulescens ein zwischen pueritia und senectus stehender Mann und daher ein ebenso weiter Begriff wie unser "junger Mann" oder "Mann in den besten Jahren". Daher heißen Brutus und Cassius im 40. Lebensjahre adulescentes, Cicero sogar im 43. Jahre seines Lebens als Konsul. Wenn sich die arabischen Lexikographen auf Qor. 46, 14 berufen: حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً, so vergessen sie erstens, daß das Wāw nicht epexegetisch zu sein braucht, und ferner, daß Qor. 12, 23, wo von Joseph's Werdegang die Rede ist: ولمَّا بِلغَ أَشُدُّهُ ٱلَّيْنَاءُ حُكُمًا وعِلْمًا, doch wohl eher das Mannbarwerden als die Vollreife gemeint ist.

الام) (kleine junge Schafe - kleine alte Schafe).

Daß in dem Worte selbst eine besondere Bezeichnung des Alters liege, ist wohl nur aus irgendeiner Dichterstelle herausgelesen; im Worte selbst liegt diese Bedeutung jedenfalls nicht; es bedeutet im kollektiven Sinne "higazische schwarze Schafe von kleiner Rasse ohne Schwanz und Ohren", außerdem aber "kleine Enten" und "kleine Krähen". Der Begriff des Kleinen, Gestutzten scheint also dabei vorzuherrschen; das entspricht auch der Grundbedeutung der Wurzel: "wegnehmen, abschneiden, stutzen".

عریمن (۲۰۸) (junges Schaf bis es das zweite Gebiß bekommt
— vier Monate altes Zicklein, wenn es von der Mutter getrennt
wird).

Nach Quṭrub gebrauchen die Tamīm ويعن als Synonym für ويعن, während es sonst so viel wie مخنى bedeutet; nun ist aber auch das Wort جذع nicht eindeutig festgelegt: nach dem Kommentar zu Hamāsah S. 158 bezeichnet es ein Tier das im Alter vor der zweiten Dentition steht, d. h. beim Rind und Pferd "dreijährig", beim Kamel "fünfjährig"; nach al-Ğauharī beim Rind "zweijährig", beim Schafe nach den meisten Autoren "einjährig", nach manchen "sechs-, sieben-, acht- oder zehnmonatig" (vgl. Šā', Zl. 76f.). Daraus geht hervor, daß auch diese Altersbezeichnungen nicht scharf bestimmt sind und jedenfalls bei den verschiedenen Tiergattungen Verschiedenes bedeuten.

Zu ۱۳۹ صريم. Siehe ٥.

Zu 16. سعس (herankommen, sich nähern, hereinbrechen — den Rücken kehren, verschwinden).

Der Gegensinn ist gut belegt; für die erste Bedeutung Qutrub S. 267, 2:

"Bis, als die Nacht über ihn hereinbrach und sie in vollkommene Finsternis davon eintraten".

Für die zweite Bedeutung ebendort:

"Bis, als der Morgen ihr aufatmete und die Nacht sich von ihr abhob und verschwand".

Es ist aber so gut wie sicher, daß dieser Gegensinn nur auf der verschiedenen Interpretation von Qor. 81, 17 beruht, wo bald als "hereinbrechen, dunkeln", bald als "verschwinden, vergehen" erklärt wird; je nachdem sich nun die Dichter der einen oder der anderen Auslegung anschließen, verwenden sie das Wort in diesem oder jenem Sinn, während es

Zu الآهق . Siehe ٥٥.

Zu الاع درع. Siehe vv.

Zu الم الم (rühmen — schmähen).

Dieses Didd beruht wohl nur auf einer (dialektischen?)
Kontamination mit قرض, das zunächst bedeutet "jemand zum
Gegenstand dichterischer Darstellung machen", قرض "ein
Gedicht rezitieren", قريض "Gedicht", daher "jemand durch
Verse verspotten, verhöhnen" oder "preisen, rühmen". Hingegen bedeutet قرط nur "loben, preisen", besonders einen
Lebenden. Ob die zwei Wurzeln aber nicht ursprünglich eine einzige sind, ist eine Frage, die hier nicht untersucht werden soll.

Zu الله عنه (arm sein - reich sein).

Ibnal-Anb. (S. 244) widerspricht bei diesem Worte, das sonst niemand als Didd anführt, der Behauptung Quṭrub's, daß تُربُ einen Gegensinn darstellen, und behauptet seinerseits, daß ترب nur eine Bedeutung habe und ebenso آترب Mit Recht verwirft Ibnal-Anbārī, wie die meisten Grammatiker, solche Fälle als Addād, wo die entgegengesetzte Bedeutung nicht an derselben Form haftet. Von allen derartigen Fällen können wir allerdings solche nicht zu den Addād rechnen, bei denen der Gegensatz nicht im Wortbegriffe selbst gegeben, son-

dern durch die Form bedingt ist. Jedoch dürfen wir ebensowenig mit den Arabern annehmen, daß manche Stammformen (II. und IV.) einen privativen Charakter haben; alle solchen Fälle beruhen auf Denomination, deren Sinn zunächst ganz indifferent ist. So auch in dem Falle von ترب; Ibn al-Anb. hat übrigens unrecht, wenn er behauptet, diese Form habe nur eine einzige Bedeutung; nach Lisān 1, 222 bedeutet es nāmlich 1. reich sein, soviel Habe besitzen, wie es Staub auf der Erde gibt, 2. wenig Habe besitzen (مُتُرِب "reich", sei es auf Grund der "Privation" des Begriffes "arm", oder sei es, weil das Besitztum so zahlreich ist, wie der Staub). Ebenso bedeutet بترب "reich sein" und "arm sein". Eine solche Denomination liegt auch hier vor: ترب) kann also heißen "am Boden haften, infolge der Armut" oder "soviel Geld besitzen, wie Erde oder Staub". Es ist aber auch denkbar, daß ترب eine vox media darstellt mit der Bedeutung "wohlhabend", was vom Standpunkt des Reichen "dürftig", von dem des Armen aber "vermögend, reich" bedeutet.

Zu ifo ¿lb (ausgebreitet — hoch).

Die Bedeutung "hoch" stützt sich darauf, daß فرص طلح "ein hohes Pferd" bedeuten soll, ferner auf die Schwurformel والقمر والقمر "bei dem hohen (?) Mond!" Aber die Lexikographen widersprechen sich selbst, wenn sie erklären (HA. S. 149): والقمر الطاحي أي المُنسع النّور والغرص المُنسع المَدْهُ في الحجري Daß diese Bedeutungen, die zu der Wurzel ما إلى "ausbreiten" vorzüglich passen, die ursprünglichen sind, ist zweifellos; daß ein Pferd, welches im Laufe weit ausgreift, auch hochbeinig ist, mag dann dazu geführt haben, in dem Worte die Bedeutung "hoch" zu erblicken; daß man aber den Mond jemals als "hoch" bezeichnet hätte, ist doch ganz unwahrscheinlich.

Zu اجم ثلّ (niederreißen, vernichten — wiederaufrichten — den Thron).

Ibn al-Anb. lehnt dieses Wort als *Didd* ab; nach seiner Meinung verhält es sich damit nicht so, wie Quṭrub behauptet, da nur die IV. Form den Gegensinn "wiederaufrichten" habe,

die I. Form aber nur "zerstören, vernichten" bedeute. Es liegt also wieder ein Fall von "umkehrender" Bedeutung (Denomination) der IV. Form vor.

Zu الآماح أشار Siehe عرب

Zu الم تطلّع (ungerecht behandelt werden — ungerecht behandeln).

Die erste Bedeutung, eigentlich "sich über erlittenes Unrecht beklagen", wird als gewöhnlich nicht belegt; für den Gegensinn: Quṭrub S. 268, 18:

"Und die Lanze mit den harten Schaftknoten kennt nicht (d. h. nimmt keine Rücksicht auf) den Reichtum der Sippe des Stolzen, des Ungerechten".

Vgl. auch die Redensart تَطْلَبُنى حَقِّى, er hat mich in meinem Rechte gekränkt, geschädigt". Eine andere Bedeutung dieser V. Form, die die Aḍḍāḍ-Lexikographen nicht anführen, ist "die Verantwortung für verübtes Unrecht auf sich nehmen"; es handelt sich also um verschiedene Denominationen von ظلم "Ungerechtigkeit".

Zu المهر Siehe ۱۲.

Zu 10. den Brunnen von Schlamm reinigen — den Brunnen mit Schlamm verunreinigen).

Nach Quṭrub und Ibn al-Anbārī bedeutet die I. Form nur "reinigen", die IV. Form nur "verunreinigen"; streng genommen kann man also auch nach der Anschauung der Araber hier von keinem Didd sprechen; es handelt sich wieder um Denomination von "Schlamm", die zunächst bloß bedeutet "mit einer Sache so oder so umgehen", also "mit Schlamm hantieren"; eine genaue Parallele dazu ist das hebräische po, das sowohl "mit Steinen bewerfen" (2. Sam. 16, 6), als auch "von Steinen säubern, entsteinen" (Jes. 5, 2) bedeutet. Im Grunde genommen ist aber nicht einzusehen, worin hier eigentlich der Gegensinn liegen soll, da ja die Reinigung des Brunnens vom Schlamm in jedem Falle zu einer Verunreinigung des Wassers führt.

Zu اها بشر (viel — wenig).

Der angebliche Gegensinn "klein, wenig" beruht ausschließlich auf der wohl mißverstandenen Stelle bei Abū Du'aib (Hell 1, 22) (Anb. S. 187):

Dieser Vers wird von den Erklärern so aufgefaßt, daß وماؤه بثر bedeute "und sein Wasser war wenig", weil ja Wassermangel tatsächlich der gewöhnliche Fall ist; diese Auffassung ist aber keineswegs die allein mögliche; gehen wir von der gewöhnlichen Bedeutung von بثر (nomen unit. بثر) "Pusteln, Unreinigkeit des Gesichtes" aus, so kann man den Vers auch so wiedergeben:

"Da versprengte er sie (die Eselinnen) aus der Ebene, denn ihr Wasser war unrein, und da kam ihm ein ausgetretener, breiter Weg in die Quere".

Al-Aşma'î (HA. S. 141) und Jāqūt (I, 493) hingegen meinen, es handle sich hier um einen Eigennamen, und letzterer führt als Beweis den Vers des Abū Ğundab an (Hud. 45,1—2):

"Schicke doch von mir eine von Ort zu Ort eilende Botschaft an Ma'qil und Wāţilah b. 'Amr: Zu wem werden wir noch geschleppt werden, nachdem wir durstgequält von Masīḥah nach dem Wasser von Baţr gelangt sind?"

Daß hier ein Eigenname vorliegt, ist gewiß. In dem Vers des Abū Du'aib ist aber doch die angeführte Bedeutung vorzuziehen; jedenfalls aber zwingt nichts zur Annahme des Gegensinnes. (S. indessen noch Bräunlich Islam XVIII, 6.)

Zu for (stärken - schwächen).

Die Grundbedeutung ist "angreifen, aufreiben". Das kann einerseits in aktivem Sinne "Kraft" bedeuten, in passivem Sinne aber "Schwäche". So ist denn auch منين "aufgerieben, schwach" (pass.) (Lisān 17, 303, 10), aber auch (akt.) "stark" (Lisān 17, 303, 13); vgl. ग, ٨٠, ٨٠.

Zu 10r wachen).

Der höchst auffallende Gegensinn dieses Verbs ist gut belegt, so für "schlafen" Anb. S. 31:

"Es kam des Nachts ein Traumbild von Sulaimā und hielt mich wach, während meine Genossen schliefen".

Die Beispiele für هنجوذ in der Bedeutung "wach" sind zwar nicht einwandfrei und lassen sich auch bei Annahme der Bedeutung "schlafen" interpretieren. Dennoch muß für عند auch die Bedeutung "wachen" angenommen werden, da معند neben "schlafen lassen" auch "wach halten" heißt (siehe Belege bei Nöld. S. 87). Ganz unanfechtbar ist die Bedeutung "wachen, nächtliche Andachtsübungen halten" in Qor. 17, 81 und in dem Verse Anb. S. 32:

"Wenn sie sich einem angegrauten Mönche zeigte, der Gott verehrt, einem der noch kein Weib berührt hat, der nächtliche Andachtsübungen hält, so würde er an ihrer Schönheit und der Anmut ihres Geplauders sich ergötzen und würde das für rechten Lebenswandel halten, obschon er nicht auf dem rechten Wege wäre".

Nach Ausweis der Nationallexika bedeutet die I., II. und V. Form "schlafen" und "wachen". ist aber auch "am Schlafen verhindert".

Dieses Wort ist das einzige, bei dem ein Weg vom Sinn zum Gegensinn nicht möglich scheint, zumal die Grundbedeutung (schlafen oder wachen?) nicht feststeht und die Wurzel in anderen semitischen Sprachen nicht vorkommt. Wohl aber gibt es mehrere Parallelen desselben rätselhaften Bedeutungsüberganges in den anderen semitischen Sprachen (vgl. Nöld. S. 87).

Zu مرف (klein, kurz — groß). Siehe مر

Zu امام عنام ده (Das Schwert in die Scheide stecken — zücken).

Denselben Gegensinn soll nach Lisān 17, 100 auch الشُحَنَّ haben, dieser kommt aber nur dadurch zustande, daß in dem Belegvers (Hud. 153, 7) einige الشَّيُوفُ عُرَالًا بَعْدَ الشَّعانِ lesen. Daß auch in dem Belegvers für die Bedeutung "zücken" von شاء etwas nicht in Ordnung sein muß, zeigt die höchst sonderbare Lesart Quṭrub's S. 270, 4:

إِذَا هِيَ شِيمَتُ فَالتَوَائِمُ فَوْقَهَا \* وإنْ لَم تُشَمُّ يُومًا عَلَتْهَا الغَّوَاثِمُ

Hier hat Quṭrub im Widerspruche mit allen anderen Stellen, wo der Vers zitiert ist, تحتيا statt تختيا. Wäre diese Lesart richtig, so würde die gewöhnliche Bedeutung "das Schwert in die Scheide stecken" passen, denn dann sind die Griffe wirklich über ihnen; aber was soll dann der zweite Teil des Verses bedeuten:

"Wenn sie in die Scheide gesteckt werden, so sind die Griffe über ihnen, und wenn sie einmal nicht in die Scheide gesteckt werden, so sind die Griffe (auch?) über ihnen"?

Bei dieser Unsicherheit der Überlieferung wird man sich schwer entschließen können, das Wort unter die Addād zu rechnen.

Zu اعبل ۱۵۱ (Blätter treiben — die Blätter verlieren).

Der Gegensinn "Blätter verlieren" wird leider nicht belegt, für die erste Bedeutung wird der Vers des Du-r-Rummah (Quṭrub S. 270, 7) zitiert:

"Wenn die Sonne brennt, so schützt er (der Wildstier) sich vor ihren Gluten durch die Zweige eines vom Frühlingsregen bewässerten Baumes der Steppe, der Blätter getrieben hat".

Hiezu bemerkt der Scholiast (Ausgabe von Macartney S. 504): مُعبِل مُورق وقيل الذي سقط وُرَقُه .

Wenn auch an dieser Stelle nur die Bedeutung "Blätter treiben" möglich ist, so läßt sich doch auch der Gegensinn als Denomination von عَبُل "Laubwerk" begreifen.

Zu ۱۵۷ ماتم (Versammlung trauernder Frauen — fröhlicher Frauen).

Die spezielle Bedeutung "Versammlung trauernder Frauen" ist nur aus Dichterstellen herausgelesen, an sich heißt es nur "Versammlung", sowohl von Frauen, als auch von Männern, zu welchem Zwecke immer es auch sei; allerdings wird es besonders von Frauen gebraucht und heißt oft überhaupt "Frauen" schlechthin, so Quṭrub S. 270, 14:

"Und Frauen (so schön) wie Bildsäulen, mit schwarzen Augenwinkeln, die das Unglück nicht verbargen, als Jungfrauen oder als Frauen".

Zu 10A abb. Siehe 1V.

Zu امق (schreiben — auswischen).

Eine dialektische Eigentümlichkeit der 'Uqail, die das Verbum in der Bedeutung "schreiben" verwenden, alle anderen Qais aber als "ausstreichen". Auch das ursprünglichere "schreiben" soll "ausstreichen" bedeuten können (Anb. S. 22). Abgesehen davon, daß das Wort ein persisches Fremdwort ist, das falsch verstanden werden konnte, ist doch auch nicht recht ersichtlich, worin der Gegensinn zwischen "schreiben" und "ausstreichen" eigentlich bestehen soll, da doch auch das Ausstreichen eine Art Schreiben ist.

Zu n. tein - Kamel - klein sein - Mann).

Der Gegensinn dieses Wortes beruht nach Ansicht der Lexikographen auf der einerseits rühmenden, anderseits tadelnden, herabsetzenden Bedeutung. Nach der Grundbedeutung "fett sein" kommt also der Gegensinn nur zustande durch den Bezug auf verschiedene Subjekte: wird es von einem Tiere (Kamele) ausgesagt, so hat es rühmende Bedeutung; auf den Menschen, zumal den Mann, angewandt, dessen größter Vorzug hoher, hagerer Wuchs ist, wird es zum Ausdrucke des Tadels, ja zum Schimpfwort. Daraus ergibt sich auch ohne weiteres die Bedeutung "klein" in dem Sinne etwa von "untersetzt" als Grund der Fettleibigkeit. Es liegt also gar kein Gegensinn im strengen Sinne vor, sondern dieser kommt nur scheinbar zustande durch das verschiedene Subjekt. Das mag auch der Grund sein, warum Lisān bei diesem Worte nicht von Gegensinn redet, während dieser sonst fast durchwegs hervorgehoben wird. Die von Ibn al-Anbarī (S. 256) zitierte Dichterstelle ist der beste Beleg für die hier vorgetragene Ansicht:

"Es ist meine Überzeugung, daß die Fettleibigkeit Verächtlichkeit bedeutet und daß die ruhmvollsten Männer die hochgewachsenen sind".

Zu III - mo.

Zu مار تا (vereinigen — abschneiden, trennen).

Dieses Didd scheint qoranischen Ursprunges zu sein; für die Bedeutung "abschneiden, in Stücke schneiden, zertrennen" beruft man sich nämlich auf die Stelle Qor. 2, 262, wo Gott dem Abraham die Opferung von 4 Tauben anbefiehlt (vgl. Genes. 15, 9ff.): فَنَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إليك ; das soll heißen "nimm 4 Vögel und ziehe sie an dich". Viele Ausleger betrachten das aber als einen unerträglichen Pleonasmus und wollen صرهن als "schneide sie in Stücke" erklären, wobei sie dann allerdings gezwungen sind, das nunmehr unpassende اليك zu ziehen; dann würde die Stelle lauten: "nimm 4 Vögel an dich und schneide sie in Stücke"; denn es müsse doch auch gesagt sein, was Abraham mit den Tieren tun solle; man darf aber nicht vergessen, daß die Qoränstelle eine ziemlich genaue Wiedergabe der alttestamentlichen Stelle ist, wo ebenfalls eine Anweisung, was mit den Tieren geschehen soll, nicht ausdrücklich gegeben ist, weil ja Abraham sehr wohl wußte, daß mit den Tauben das zu geschehen habe, was nach dem bekannten Brauch bei Abschluß von Verträgen zu geschehen pflegte. Wir haben also gar keinen Grund, den überlieferten Text umzustellen und dem Worte eine andere Bedeutung zu geben. Damit fällt aber jeder Beleg für "zerschneiden, in Stücke schneiden" fort. Da aber diese Auslegung weiterhin Anerkennung gefunden hat, so mag tatsächlich يَصُورُ - صار diese Bedeutung angenommen haben, wie in der Redensart صار الحكة, eine Rechtssache entscheiden, ein Urteil fällen"; es ist aber bemerkenswert, daß al-Farra' bestreitet, daß dieses Wort "zerschneiden" heiße, es wäre denn, daß es von مرى abzuleiten wäre, was auf Grund einer Metathesis möglich ist, wie bei عاث الله عنا الله وقعا الله وقعا الله وقعا الله وقعا الله وقعا

und anderen. Auch diese Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, da der Wechsel zwischen & und , bei den Verben mediae infirmae häufig zu beobachten ist, so auch bei dem يَصِيرُ - صار selbst, das in manchen Dialekten صور flektiert. Auch eine geradlinige Bedeutungsentwicklung ist denkbar; als Grundbedeutung von يصور wird angegeben "neigen, biegen, herabdrehen, herabwerfen", "eine Sache von einer anderen wegbiegen, ablenken, an sich ziehen"; das könnte auch wohl die Bedeutung "trennen, abschneiden" annehmen, also "zueinander biegen" und "auseinander biegen". So in der VII. Form in dem Verse der al-Hansa' (Anb. S. 23), wo انصار von Bergen(?) gesagt ist, also "sich auseinanderbiegen, sich trennen, bersten, splittern". Dabei ist aber zu beachten, daß an manchen Stellen, wo dieses Verb vorkommt, allerlei Handschriften statt ماع — صار ,,trennen" überliefern, so in dem Verse des Abū Du'aib, Anb. S. 23 (Hell 1, 41):

wo einige Mss. فأنصاع lesen, was einen guten Sinn ergibt, während bei فَأَنْصُرُنَ das Subjekt u. a. unklar bleibt:

"Da drehte er (ein von Hunden gehetzter Stier) sich aus Schreck rasch ab, und es jagten ihn in wilde Flucht staubfarbige, jagdgewohnte (Hunde), zwei langohrige und einer mit gestutzten Ohren".

Ob nun der angebliche Gegensinn von مار auf einer falsch verstandenen Qoränstelle beruht oder auf einer Kontamination mit der Wurzel مرى oder endlich, ob eine wirkliche Bedeutungsentwicklung vorliegt, jedenfalls sind Wege zur Erklärung und Beseitigung des Gegensinnes denkbar und gangbar.

Zu الله فوق الله (über — unter).

Die einzige Stelle, die mit einem Schein — aber eben nur mit einem solchen — von Berechtigung für die Bedeutung "unter, unterhalb" angeführt wird, ist Qor. 2, 24: ان الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعادة الله بعاد

Es ist klar, daß فوقها hier nicht "darunter" heißt, was allerdings dem Sinne gut entspräche, sondern "darüber", nämlich "an Kleinheit" (vgl. Nöld. S. 82).

Zu 17 Jo.

Zu محدو ۱۳۵ جدو ۱۳۵ (bitten — geben).

Die ungewöhnliche Bedeutung "schenken" ist allein durch den Vers (Quṭrub S. 272, 12) belegt:

"Ich bat reiche Leute um Gaben, aber sie gaben mir nichts; auf, bitte Gott, wenn du bittest!"

Will man nicht mit Nöld. (S. 77) an ein Grammatikerfabrikat denken, so müssen wir auf eine Erklärung verzichten.

Zu الله وزع (antreiben, anstacheln — verbieten, abhalten). Diese Wurzel soll in der IV. Form bedeuten "antreiben, anstacheln", "verbieten, abhalten, hindern, zurückhalten". Die erste Bedeutung, die als معروف bezeichnet wird, wird nicht besonders belegt; als Beleg für "abhalten, zurückhalten" wird Qor. 27, 17 angeführt, wo es heißt, daß die Ginnen, Menschen und Vögel sich vor Salomon versammeln: معروز موز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز والمعروز

"Wir halten den Rohen in unserer Versammlung fern und so magst du erkennen, daß die Versammlung bei uns wie das Heiligtum ist".

also zweifellos "die Abwehrenden, die Verteidiger". Umstritten ist die Bedeutung von أوزع in dem Verse des Abū Du'aib (Hell I, 40):

فَغَدَا يُشَرِّقُ مَتُّنَّهُ فَبَدَا له \* أُولَى سَوَابِقِهَا قَرِيبًا تُوزَّعُ

"Da ließ er (ein junger Stier) am Morgen seinen Rücken von der Sonne bescheinen; da zeigten sich ihm in der Nähe die ersten der vorauseilenden (Hunde), die gehetzt wurden (oder: die noch zurückgehalten wurden)".

Die Bedeutung "hetzen" scheint aber doch näher zu liegen. Somit bliebe nur die Stelle Qor. 27, 17, wo für die IV. Form die Bedeutung "zusammenhalten" postuliert wird; allein auch hier ist eine andere Auffassung möglich; nimmt man als Grundbedeutung "zusammenhalten, zusammenfassen" an, so ergibt sich, auf das Kriegswesen angewandt, die Bedeutung, die auch die Kommentatoren ausdrücklich hervorheben, "das Heer oder eine Truppe so zusammenhalten, daß sich die einzelnen Abteilungen nicht miteinander vermischen"; so kommen wir zur Bedeutung "getrennt halten, in getrennten Abteilungen zusammenhalten", also gewissermaßen zu einem Gegensinn der Grundbedeutung. Daher bedeutet die II. Form "teilen, verteilen"; höchstwahrscheinlich sind diese Bedeutungen entwickelt worden im Hinblick auf die Razzien, bei denen der angreifende Stamm das feindliche Lager von mehreren Seiten in einzelnen Trupps, die nach einem gemeinsamen Plane vorzugehen hatten, zu überfallen pflegte. Solche Trupps heißen على mit dem Akkusativ der Sache und وزع daher heißt على der Personen "ein Unternehmen zur Ausführung an einzelne Personen verteilen". Die IV. Form heißt ebenfalls "trennen, verteilen" und dürfte wohl denominativ sein; so bedeutet jem. bei einem Unternehmen in eine der بأُوزُعَ فلانا بشيء einreihen", d. h. dann "jem. mit einer Aufgabe, Mission betrauen, beauftragen, dazu antreiben". Die Qoranstelle 27, 17 ließe sich dann entweder so auffassen, daß فَهُمْ يُوزَعُونَ hieße "die Ginnen, Menschen und Vögel waren in gesonderte, getrennte Gruppen geteilt, nicht wirr durcheinander", oder aber "sie waren (von Gott) dazu angetrieben, inspiriert (nämlich: vor Salomon zu erscheinen)".

Zu اسغى (mit wenig Stirnhaaren — ohne Stirnhaare — schnell).

Worin der Gegensinn dieses Wortes bestehen soll, ist eigentlich nicht ersichtlich; denn die Bedeutung "ohne Stirnhaare" stellt, abgesehen davon, daß sie nur auf der Autorität des Abū Amr b. al-'Alā' beruht, keinen Gegensinn dar, und die Bedeutung "schnell" erklärt sich aus der Grundbedeutung der Wurzel "leicht sein". Einen Gegensinn könnte man nur darin erblicken, daß der Mangel oder die Spärlichkeit der Stirnhaare beim Pferd als Fehler, beim Maultier und Esel aber als Vorzug gewertet wird.

Zu مردا (sich fürchten — helfen, retten).

Der Gegensinn "helfen" ist durch alte und neue Belege sichergestellt, so Anb. S. 183:

"Und ich sprach zu Ka's (e. Sklavin): zäume sie (die Stute), denn wir haben uns auf den Hügel von Zarūd nur niedergelassen, um zu helfen".

Der Gegensinn ergibt sich ungezwungen aus: "sich für jem. ängstigen" (vgl. timere aliquem u. alicui), "jem. in seiner Not beistehen" (vgl. Nöld. S. 80, wo auch Belege aus den modernen Dialekten).

Zu مغلب (besiegt — siegreich).

Falls hier nicht ein Vokalisationsfehler vorliegt, wie Nöld. (S. 69) meint, so haben wir es mit zwei verschiedenen Bedeutungen der II. Form zu tun: 1. einer intensiven "oft oder gänzlich besiegen", 2. einer deklarativ-ästimativen "jemand als Sieger erklären, jemandem den Sieg zusprechen". Die deklarativ-ästimative Bedeutung der II. Form ist allerdings nicht zu häufig, aber doch nicht unmöglich (vgl. بَالَّهُ "für einen Lügner erklären, halten, ansehen", مَدَّتَ "für aufrichtig, wahrhaft erklären"). Eine ähnliche Doppelsinnigkeit zeigt das HA. Nr. ۱۳۱, ۱۳۱۹ (Anb. S. 21) angeführte مَدَّتَ "erniedrigt, mit Füßen getreten, mißhandelt" — "geehrt, hochgeehrt"; auch hier beruht der scheinbare Gegensinn auf der verschiedenen Bedeutung der II. Form; diese kann nämlich die Intensitivform von برافعه "dienen, anbeten, verehren" sein, مُعَمَّدُ ist dann "einer, der hoch geehrt wird", so Anb. S. 22:

"Und sie sagte: Wohlan, halte an dich, denn ich sehe, daß der Reichtum bei den Geizhälsen hoch geehrt ist".

Die II. Form kann aber auch heißen "sich einen zum Sklaven machen"; dann ist "einer, der zum Sklaven gemacht worden ist, erniedrigt, gedemütigt".

Zu اب حاي ,حاي (Zuruf an Tiere zum Herbeilocken — zum Verscheuchen).

Da diesem Lautkomplex keine sinnvolle Wurzel zugrundeliegt, so liegt der gewiß mögliche Doppelsinn ausschließlich in der Art der Artikulation, wie bei Interjektionen. Hier möge aber noch ein anderer Ausdruck erwähnt werden, der denselben Doppelsinn haben soll, nämlich مرطب ,die Hammel herbeilocken, oder fortjagen" (Qutrub r.v). Der Gegensinn wird weder im Lisan noch bei den anderen Lexikographen außer bei Ibn al-Anbarī (S. 261) angeführt; Belege werden weder für die eine noch für die andere Bedeutung gegeben. Das Verb ist seiner Bildung nach eine Frequentativform der Wurzel طرب "erregt sein", II. Form "erregen", X. Form "die Kamele durch Gesang in Gang bringen". Sollte der Gegensinn wirklich vorliegen, so ließe sich als Grundbedeutung aufstellen "lagernde oder stehende Tiere durch einen Laut (Pfiff oder Zuruf) aufscheuchen, sei es um sie zum Melken herbeizulocken oder um sie weiterzutreiben".

Zu IVI ... Siehe ra, oo.

Zu ۱۷۲, ۱۷۲ فنوة (mit Gewalt, zwangsweise — gerne, willig).

Die beiden Bedeutungen sind gut belegt, die Bedeutung
"mit Gewalt" bedarf keines Beleges; die zweite Bedeutung, die
dem higazischen Dialekte eigentümlich sein soll, liegt vor
Quṭrub S. 273, 15:

"Willst du, o Herz, mir willig gehorchen? Einer Person, die bei ihrem listigen Vorgehen keinen Anlaß zum Tadel gibt, wird kein Schimpf angetan".

Oder HA. S. 126:

تَتَجَنَّبُتَ لَيُلَى عَنُواً أَنْ تَزُورَهَا \* وَأَنْتَ آمُرُونٌ فِي أَهُلِ وُزِّكَ تَارِكُ

"Du hast freiwillig es vermieden, Lailā zu besuchen, während du doch ein Mann bist, der die Menschen, die er liebt, nicht aufgibt".

Anscheinend noch deutlicher durch die Antithese Anb. S. 50:

"Und sie bekamen es (?) nicht aus Fügsamkeit, die aus Liebe entspringt, sondern mit der Schneide des Mašrafī-Schwertes bemächtigte er sich seiner".

Nach anderer Auslegung heißt منوة hier "auf Grund der (höheren) Gewalt, die in der Liebe begründet ist".

Der Gegensinn ergäbe sich leicht, wenn man annehmen dürfte, daß die Wurzel neben der intransitiven Bedeutung auch (vielleicht dialektisch) eine transitive besitzt; in intransitivem Sinne bedeutet sie "sich fügen, sich demütigen, gehorchen, unterwürfig sein"; عنوة als Verbalnomen dazu bedeutet dann "willig, aus Gefügigkeit"; in transitivem Sinne hieße dann die Wurzel "demütigen, unterdrücken, unterwerfen", woraus sich die Bemit Gewalt, zwangsweise" ergibt. In der, عنوة Tat wird die Wurzel sie auch in trans. Sinne gebraucht "etwas mit Gewalt nehmen" oder "mit Einwilligung des Besitzers nehmen"; dieser Gegensinn hat sich wohl aber erst aus der gegenentwickelt, das als Verbalabstraktum in bezug auf das genus verbi indifferent ist. Möglich ist aber auch, daß in der Wurzel عنو zwei oder mehrere Wurzeln zusammengeflossen sind, wie das hebr. מיט), antworten", antworten" und ינוה "niedergedrückt, gebeugt sein" zeigen. Wurzel , antworten, entsprechen, freundlich und entgegenkommend sein, auf jemands Wünsche eingehen, willig sein" (Hos. 2, 17) ließe sich leicht die Bedeutung "willig" erklären, hingegen die Bedeutung "zwangsweise" aus der Bedeutung "sich demütigen, sich fügen", scil. der höheren Gewalt; wäre dann in jedem Falle vom Standpunkt dessen gesagt, der sich der höheren Gewalt fügt, nicht dessen, der die Gewalt anwendet. غَنعَت المدينة عنوة hieße also wörtlich: "die Stadt wurde dadurch eingenommen, daß die Verteidiger sich der عنوة Gewalt der Angreifer ergaben, sich beugten"; daß dann عنوة leicht die Bedeutung "mit Gewalt" annehmen konnte, liegt auf der Hand.

Zu ۱۷۴ بَدُنَ (beleibt, fett werden — alt und schwach werden).

Die zweite Bedeutung haftet nach Ausweis der Lexika nur an der II. Form (بخن), während die I. Form nur "beleibt, fett sein" heißt. Abgesehen davon, daß man schon aus diesem Grunde nicht von einem Gegensinn sprechen kann, ist überhaupt nicht einzusehen, worin der Gegensinn zwischen "beleibt" und "alt" bestehen soll.

Zu الاه سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , سُلُفة , كا Eine besondere Gruppe von angeblichen Addād bilden solche Wörter, deren Gegensinn bloß auf dem Unterschied der Größe beruht. Außer سُلُفة , führt Quṭrub noch مَنْ (٢٠٠٦) an, das "große oder kleine Viehherde" bedeutet, und مُنْ (٢٠٠٥) "kleine, magere Hammel oder große Hammel". Andere Lexikographen (HA. Nr. ۴۴ und ۲۹۷) führen noch an: مُنْ "kleines oder großes Stück", قَلْت , weite, geräumige Wasserhöhle, oder kleine Höhle". Niemals aber scheint der Gegensinn in dem Worte selbst gelegen, sondern ergibt sich nur aus der jeweiligen Situation; z. B. soll für فَلَدَ in der Bedeutung "kleines Stück" der Vers des A'šā Bāhilah als Beleg dienen (HA. S. 147):

"Es genügt ihm eben, wenn er bei ihr einkehrt, ein (kleines) Stück Fleisch vom Braten und es stillt seinen Durst (wörtlich: und es liefert einen genügenden Trunk für ihn) der kleine Becher".

Aber abgesehen davon, daß die Bedeutung "kleines Stück" nur aus dem Zusammenhange herausgelesen ist, ist auch der Vers Lisān 5, 38 und Anb. S. 270 verschieden überliefert: تكفيه "es genügt ihm ein Stück Kamelleber". Als Beleg für den Gegensinn wird der Vers des al-'Aǧǧāǧ angeführt (Ahlwardt, Sammlungen alter arabischer Dichter II, S. 47, v. 83, 84):

"Und (er, d.h. der Fürst, an dessen Hof der Dichter reisen will, weiß), daß die beste Gabe, die Gott verleiht, das reichliche Schenken ist, wenn das Unglück hereinbricht." Auch hier ergibt sich die Bedeutung "reichlich schenken"
eigentlich nur aus dem Zusammenhang. Was übrigens منافعة
betrifft, so gibt Quṭrub fūr die Bedeutung "kleiner Ranzen"
die Form منافعة; ob die Vokalisation fūr die feinere Nuance
synonymer Nomina von Bedeutung ist, bedarf allerdings noch
einer Untersuchung.

انقدة انقد (٢٠٥) soll bedeuten "kleiner, magerer Hammel" von Baḥrain und Ḥiǧāz oder "großer Hammel". Alle für dieses Wort gegebenen Belege beweisen aber nur die ohnehin feststehende erste Bedeutung; Anb. S. 260:

"Fuqaimiten, ihr niedrigsten Abkömmlinge der Tamīm, wenn ihr Schafe wäret, so würdet ihr Naqad-Schafe sein, oder wenn ihr Wasser wäret, so würdet ihr Schaum sein!"

Oder Lisān 4, 437:

"So mancher Arme ist mächtiger als ein Löwe und so mancher Reiche elender als Naqad-Schafe".

Dieser Ausdruck گُلُّ مِن نَقَدُ ist geradezu sprichwörtlich geworden (vgl. Freytag, Arabum proverbia, tom. I, 513, Nr. 56). Sollte aber das Wort wirklich in rühmendem Sinne vorkommen, wofür aber Belege fehlen, so könnte damit nur auf die Wolle dieser Tiere angespielt sein, die Lisān 4, 437 als die beste Wollart bezeichnet wird, während sonst Schafe als Wolltiere in Arabien nicht in Betracht kommen, da sie ein ziegenhaarähnliches Vlies haben (vgl. auch: Jacob, S. 83 u. Šā', S. 28).

Zu ۱۷۱ صارخ , صریخ (wer um Hilfe ruft — wer Hilfe bringt, rettet).

Dieses "formale" Didd beruht, wie schon Redslob (S. 19), Giese (S. 31) und Nöldeke (S. 79) dargetan haben, auf einem Gegenseitigkeitsverhältnis, indem der eine ruft und der andere den Ruf zurückgibt; ob auch مارخ "zu Hilfe eilend" heißen kann, wie Kāmil S. 3, Anm. und von den Lexikographen behauptet

wird, ist zweifelhaft. Eine Parallele bietet das griech. βοή "Geschrei um Hilfe", aber auch "herbeigerufene Hilfe, Hilfsexpedition", also soviel wie βοήθεια.

Es ist aber m. E. nicht zu übersehen, daß die Form فعيل, entsprechend ihrem Ursprung als konkret angewandtes Verbalabstraktum, sowohl aktive wie passive Partizipien bilden kann, wofür es zahlreiche Beispiele gibt: مثريب, "schlagend", aber مثريب, "schneidend", aber مثريب, "abgeschnitten". Im Aramäischen ist es ja die Normalform des Passivpartizips. Besonders häufig ist diese Form als Abstraktum von Verben, die einen Schall bezeichnen. Es ist also wohl möglich, daß an den Belegstellen مربيخ "der Gerufene" bedeutet (vgl. عربيخ ließe sich freilich eine ähnliche Erklärung nicht finden. Ein ähnlicher Fall aber scheint bei عرب vorzuliegen, das (HA. Nr. ۱۰۲) "wer hört" und "wer hören läßt" bedeuten soll, also soviel wie عرب oder عرب Für die ungewöhnliche zweite Bedeutung führt man den Vers an (Anb. S. 53):

"Hält mich der Rufer Raihanah's, der sich hören läßt, wach, während meine Genossen schlummern?"

Es ist aber durchaus nicht notwendig für diese نعيل-Form eine kausative Bedeutung anzunehmen; مسموع ist eben بمسموع,einer, der gehört wird".

Zu ۱۷۷ بین. Siehe ۱۱۴.

Zu ۱۷۸ حذف Siehe ۱۳۸.

Zu ۱۷۹ ظهر Siehe ۱۲.

Zu ۱۸۰ رعیب العین (furchtsam — furchtbar).

Bei diesem Ausdrucke fällt zunächst auf, daß Ibn al-Anb. (S. 262) die Form رفيب mit غ schreibt, as-Siğistānī aber (HA. Nr. ١٦٠) mit غ ferner, daß im Lisān weder bei dem einen noch dem anderen von dem Gegensinn die Rede ist. Tat-

sächlich gibt es nach Ausweis des Qāmūs, Tāğ al-'arūs u. a. sowohl ein رغيب العين, als auch ein رغيب العين; jenes bedeutet "furchtsam, feige, erschreckt", dieses "heftig, gierig, gefräßig, gewalttätig". Bei dieser großen Verschiedenheit der Bedeutung der beiden Wurzeln wird man einen Irrtum auf Seite Ibn al-Anbārī's annehmen und den Gegensinn nur an رعيب العين haften lassen. رعيب العين wäre somit ein "Fürchtling", der sich fürchtet und der anderen Furcht einflößt.

Zu اما قعد (sitzen, bleiben - beginnen).

Dieses Verb bedeutet 1. sitzen, sich setzen, 2. stehen, anfangen; es ist also synonym einerseits mit جلس, anderseits mit جلس, anderseits mit جلس, anderseits mit جلس, anderseits mit جام (Lisān 4, 357); dabei sagen uns aber die Lexikographen nicht, in welchem Sinne das vieldeutige gemeint sei, aber offenbar ist es gemeint als "aufrecht stehen" als Gegensinn zu "sitzen"; die Belege für diese Bedeutung bleiben uns aber die Araber schuldig; sollte es aber in der Bedeutung "unbeweglich stehen, stehen bleiben, nicht weiter wollen, bleiben, verweilen" gemeint sein, so fiele jeder Gegensinn fort, da ja ebenfalls "sitzen bleiben, ruhig verweilen, verharren" bedeuten kann. Für die Bedeutung "anfangen" geben die Lexikographen die (verschieden überlieferten) Verse (Anb. S. 160):

"Non contentam reddunt puellam tinctura neque duae margaritarum lineae neque tunica, nisi genitalia congrediantur et vagina mucum habere incipiat".

Diese Bedeutung, die hier zweifellos vorliegt und mit gleichgesetzt wird, stellt aber ebenfalls keinen Gegensinn dar; bedeutet eben wie das englische to set about "sich daran setzen, sich daran machen, in Angriff nehmen, beginnen", wobei der Begriff des Sitzens ganz verblaßt ist. Da auch in dieser Bedeutung gebraucht ist, wobei allerdings eine andere Anschauung zugrunde liegt, so konnte der Schein erweckt werden, als habe قعد neben seiner gewöhnlichen Bedeutung auch die Bedeutung von قداء also einen Gegensinn.

Zu ۱۸۲ إلسهاء. Siehe ۱۲.

Zu المجاد (schnell antwortend, hilfreich — erschreckt, geängstigt).

Dieses Didd wird von Ibn al-Anbari (S. 260) als solches zurückgewiesen. Es handelt sich dabei offenbar um die Kontamination zweier verschiedener, nur durch die Vokalisation unterschiedener Wurzeln; die eine Grundbedeutung ist nach Ausweis der anderen semitischen Sprachen (hebr. נגד , עוד "hoch, erhaben sein" (نحد "Hochland"), daher "deutlich, sichtbar, klar sein" (hebr. הניד "verkünden, melden"); aus dieser Bedeutung hat sich weiter entwickelt "überlegen sein, überwinden, besiegen" (نعنى), dazu die neutrische Form نعنى die eine inhärierende Eigenschaft bezeichnet: "tapfer, stark, wirksam, hilfreich sein". Daneben muß aber noch eine andere Wurzel existieren, die mit Kesrah vokalisiert ist (نعدن), mit der Bedeutung "betrübt, niedergeschlagen sein, infolge von Arbeit, Kummer oder Angst schwitzen, stumpfsinnig, energielos, dumm sein". Auch zu dieser Form gibt es eine Form mit Dammah, die mehr passiven Sinn hat "niedergebeugt, erschreckt werden".

Diese Formen sind in den Aoristen und Infinitiven ziemlich scharf voneinander getrennt, müssen aber in manchen Nominalformen (Aktivpartizip, Adjektiv) zusammenfallen und
so den Schein erwecken, als läge in der Wurzel selbst ein Gegensinn. Ob freilich diese beiden Wurzeln nicht doch letzten Endes
nur eine einzige sind, ist eine andere Frage; denkbar ist es gewiß, daß die Wurzel ursprünglich die Begriffe "hoch" und "tief"
in sich vereinigte, die ja keinen Gegensinn darstellen, sondern
nur einen verschiedenen Standpunkt wiedergeben (vgl. aund
lat. altus), und daß dann durch verschiedene Vokalisation eine
Differenzierung erfolgte. Beispiele für solchen scheinbaren
Gegensinn infolge verschiedener Vokalisation finden sich nicht
selten, so "gerade ins Gesicht sehen, kühn angreifen, handgemein werden", aber "furchtsam, feige sein, sich schämen".

Zu IAF تاوت.

Über dieses Wort läßt sich schlechterdings nichts sagen,

da kein Lexikograph überhaupt eine III. Form dieser Wurzel anführt.

Zu الموري (helfen, retten — zugrunde richten).

Auch hier liegt eine bloße Wurzelkontamination vor durch أردى des Hamzah: أردا ,helfen, stützen, befestigen" und تخفيف "niederdrücken, betrüben" (siehe Nöld. S. 71).

Zu الم تفكه (bereuen - genießen).

Der Gegensinn "bereuen", ergibt sich nur aus der Ironie, Oor. 56, 65 فَطُلْتُمْ تَفَكَّمُونَ da würdet ihr euch freuen!" ist ironisch gesagt für "da würdet ihr Reue fühlen!" (vgl. Nöld. S. 91).

Zu ۱۸۷ محم (loslassen, aufgeben, verlassen - anbinden).

Die zweite Bedeutung ist denominiert von , das erklärt wird: هَجُرُةٌ ; كَبُل يُعْقَدُ في يد البعير ورحله bedeutet nach Dozy (Suppl. sub voce) auch ein Stirnband für junge Mädchen. Es läge nahe, dieses Wort mit der Wurzel המר, hebr. חנר "binden, fesseln" zusammenzustellen; vgl. Lisān 6, 435: الهِعَجَارُ طَوْقُ الهَلك بنغة حنير

Zu ماهر (zugewandt - abgewandt). Siehe Ir.

Zu الم (von Schreck erfaßt werden und sich auf den Feind stürzen — fliehen).

Von dem Verb بعل wird in allen Wörterbüchern nur die erste Bedeutung angeführt und erklärt: بَرَمُ فَلَم يَكُر كَيف يَصْنَع also "vor Schreck in Bestürzung und Verlegenheit geraten, so daß man kopflos handelt, wie angedonnert am Platze bleibt oder blindlings flüchtet". Hingegen wird von dem als Bedeutung angegeben بعل أمرا, sich einem Befehl widersetzen"; daraus könnte sich ergeben haben "Widerstand leisten, jemand bekämpfen"; in Ermangelung von Belegen ist eine Entscheidung nicht möglich.

Zu ۱۹. أسد (wie ein Löwe sein — sich vor Löwen fürchten). Nöldeke (S. 99) denkt dabei an die Grundbedeutung der Wurzel أسد ,,losfahren", das sowohl vom Fliehen als auch von der Fassungslosigkeit gesagt sein könnte.

Zu انسل (sich zeigen, herauskommen, wachsen — ausfallen — Federn, Haar usw.).

Einen Hinweis darauf, wie dieser Gegensinn entstanden ist, geben die Lexikographen mit der Bemerkung, daß das Verb nicht einfach für das Ausfallen der Haare und Federn schlechthin gebraucht werde, sondern für den Haar- und Gefiederwechsel, für die Mauserung, bei der der Ausfall der alten Federn mit dem Wachsen neuer verbunden ist. Auch von der Häutung der Schlangen wird das Wort gebraucht. Aber auch davon abgesehen, bildet doch die Bedeutung "ausfallen" keinen wirklichen Gegensinn zur ersten; der Unterschied liegt nur darin, daß im ersten Falle der Begriff der Trennung nicht gegeben ist, während er im zweiten Falle in den Vordergrund tritt; so bedeutet ja auch im Hebr. [10] "ausziehen, ablegen (Schuhe), hinauswerfen, vertreiben", intrans. "abfallen (Obst), herausfallen, herausfahren".

Zu 19r Üj (hinaufsteigen — ankleben, anhaften).

Die Wurzel soll in Verbindung mit الله "Zuflucht nehmen" bedeuten, in der II. Form "bedrängen", also "veranlassen, Zuflucht zu suchen", die I. Form mit "hinaufsteigen (Berg)", was sich zur Not aus "Zuflucht nehmen" ableiten ließe. Daneben soll es aber bedeuten "an der Erde kleben, haften"; nun ist es aber auffällig, daß I bn al-Anb. (8. 175—176) für letztere Bedeutung keinen Beleg anführt, noch schwerer aber wiegt, daß Lisän 1, 84—85 diese Bedeutung überhaupt nicht kennt. Die Entscheidung darüber, ob ein Gegensinn vorliegt, muß also in suspenso bleiben. Sollte er aber vorliegen, so ließe er sich wohl aus der Bedeutung "Zuflucht suchen" ableiten, indem man "sich Hilfe suchend an jemand anklammern, anschmiegen" als weitere Bedeutungsentwicklung annimmt.

Zu ۱۹۳ حافل. Siehe ۱۹.

Zu المرد (das Ziel treffen — das Ziel verfehlen). Nöldeke (S. 99f.) zeigt gute Lust, dieses Wort aus der Reihe der Addād zu streichen, da die Belege keine volle Klarheit schaffen. In der Tat ist der Vers Quṭrub S. 276, 12 doch wohl nur zu übersetzen:

"Nicht aus Schonung für mich habt ihr beide mich verlassen, sondern ihr fürchtetet das Treffen (meiner) Pfeile", nicht wie manche Kommentatoren wollen, "ihr fürchtetet das Fehlgehen (eurer) Pfeile". Dieser Vers ist also als Beleg für "verfehlen" unbrauchbar; auch die Prosastelle Mas'ūdī, Prairies d'or VI, 39,3 (vgl. Nöld. S. 100): الأَا لا يُصُرُدُ سَيُعُتُ ولا يَكُنْبُ قُولُكُ "Dann fehlt dein Pfeil nicht und lügt deine Rede nicht" schafft keine Klarheit, weil sie nicht sicher überliefert ist. Ganz sicher aber liegt "verfehlen" vor HA. S. 137, wo der Dichter von einem Wolfe spricht, den er erlegt hat:

"Ich traf ihn an der Stelle der Gurgel mit einem Speerstoß, der breite Wunden schlägt, der nicht fehlging und nicht lahm war".

Der Gegensinn von أصره ist also wohl anzuerkennen. Es ist aber zu beachten, daß für die I. Form die Bedeutung "verfehlen" wohl behauptet, aber nicht erwiesen ist; denn in der obigen Stelle des Mas'ūdī ist es unsicher, ob يَصُرُ oder يَصُونُ oder يَصُونُ oder يَصُونُ oder يَصُونُ oder إلى العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العا

Zu افن (Ruhe, Rast, Friede - Last, Ermüdung).

Beide Bedeutungen sind gut belegt, "Ruhe, Bequemlichkeit", die allerdings die gewöhnliche Bedeutung ist, Anb. S. 73:

"Verändert hat, o Bint al-Ḥulais, meine Farbe das Vorübergehen der Nächte und die Abwechslung der hellen Tageszeit sowie eine Reise, auf der es nur wenig Rast gab".

Der Gegensinn "Ermüdung, Last" ergibt sich aus der Bedeutung der Wurzel أين "müde, erschöpft sein". Offenbar liegt beiden Wurzeln eine einzige zugrunde, deren Grundbedeutung

nach Ausweis der anderen semitischen Sprachen "keuchen, schnauben, atmen" sein muß; vgl. hebr. אָרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן, אַרן,

Zu امام ۱۹۱ Siehe ۷۱.

Zu استد (rasieren, ausrotten — groß oder lang werden lassen — Haar).

Nach Ibn as-Sikkīt (HT. S. 12, 6ff.) ist سبّد und سبّد dieselbe Wurzel mit Vertauschung von ب und . Sie bedeutet: "das Haar vollständig bis unmittelbar an die Kopfhaut abrasieren", ferner bedeutet aber سبّد auch "den Kopf rasieren und ein wenig Haar nachwachsen lassen". Nach al-Aşma'ī sage man سبّد, wenn das Haar wächst und schwarz wird.

Das Verb wird auch intransitiv gebraucht ",das, das, das Haar beginnt nach dem Abrasieren wieder zu wachsen" oder das Vogeljunge bekommt die ersten Stoppeln des, ستد الغَرْخُ Gefieders"; diese intransitive Bedeutung ist nicht weiter verwunderlich, da es wie in den indogermanischen Sprachen auch in den semitischen eine häufige Erscheinung ist, daß Verba transitiv und intransitiv gebraucht werden (vgl. franz. descendre, auch in der wasser u. a.). Nach Anb. S. 199 bedeutet auch in der I. Form ,,die Haare abrasieren". Ferner ist bemerkenswert, daß auch www in der I. und II. Form bedeuten soll "die Haare abschneiden, rasieren" und "das Haar lang und frei herabhängen lassen". Der Gegensinn von سبت erklärt sich, falls nicht, wie as-Siğistānī (HA. S. 91) meint, eine dialektische Aussprache von سبت vorliegt, aus der Grundbedeutung von سبد, als welche nach Ausweis der anderen semitischen Sprachen "abschneiden, mit etwas aufhören" anzusetzen ist. In trans. Sinne würde also heißen "abschneiden, aufhören machen, verschwinden lassen", oder aber "ruhen lassen"; aus dieser Bedeutung konnte sich leicht ergeben "unbehelligt, unangetastet lassen", auf das

Haar angewandt "ruhig wachsen lassen, lang werden lassen". "nur,,abschneiden nur,,abschneiden nur,,abschneiden nur,,abschneiden nur,,abschneiden nur,,abschneiden nur,,abschneiden nur, bedeute, und as-Siğistānī führt keine Belege für "wachsen lassen" an. Am wahrscheinlichsten ist aber, daß bei wine eine Begriffsverengerung vorliegt, insofern als der Begriff "wachsen lassen", der in der Wurzel sicher gegeben ist, isoliert und in den Vordergrund gestellt wurde.

Zu امنین (Pferdehengst, vorzüglich — Eunuch, entmannt).

Auch dieses angebliche Didd beruht auf einer aus Dichterstellen herausgelesenen Verengerung des Begriffes; mit Recht behauptet as-Siğistānī (HA. Nr. ١١٥), daß خننيذ "hervorragend, vorzüglich", von jedem beliebigen Dinge gesagt, bedeutet. In dem Verse des Hufaf (Lisan 5,22, auch Anb. S. 37):

"Müde Packpferde und Eselinnen und vorzügliche verschnittene und Zuchthengste"

bezieht sich خصية sowohl auf خصية als auch auf نعولا und bezeichnet für sich allein weder das eine noch das andere. Ebenso ist in dem Verse des Bišr b. Abī Hāzim (Quṭrub S. 277, 2) zu dem Worte خننيذ ein Ausdruck für Hengst oder Pferd hinzuzudenken:

"Und mit einem vorzüglichen Hengst, an dem du die Scheide der Rute siehst wie die Windung des Schlauches, den die Kaufleute aufgehängt haben".

Zu اوسة (Fallgrube — erhöhter Platz).

Als Beleg für die Bedeutung "Hügel" dient der Vers des al-'Ağğāğ (Qutrub S. 277, 6):

"Das Wasser ist über die Hügel gestiegen, da gibts keine

Änderungen".

Der Beleg wäre einwandfrei, wenn nicht der Gedanke an eine Verschreibung aus الرَّبَى (pl. von زُبُوة Hūgel) allzunahe läge (vgl. Nöld. S. 69).

Zu r. joja Siehe IFA.

Zu بنا أشكى (jemandem Anlaß zur Klage geben — jemands Klage aufhören machen).

Die zweite, ungewöhnliche Bedeutung ist gut belegt durch den Vers Qutrub S. 277, 4 v. u.:

"Sie (die Kamelstuten) strecken die Hälse oder biegen sie zur Seite und klagen, daß wir ihrer Klage doch ein Ende machen möchten".

Über diese Bedeutung der IV. Form "auf das eingehen, was die I. Form sagt" siehe Nöldeke, Zur Grammatik des klassischen Arabisch, § 22 (S. 28).

Zu r.r گَلُّة. Siehe ۱۷۰.

Zu ، اَلَى , أَلَى einen großen Hintern haben — den Hintern abschneiden).

Ibn al-Anbārī (S. 261) weist mit Recht diesses *Didd* als solches zurück mit der Begründung, daß die I. und IV. Form nur eine einzige Bedeutung haben.

Zu ۲۰۶ مغراه Siehe ۷۷. Zu ۲۰۵ مغنی Siehe ۱۷۵.

Zu جم أفاد ,فاد ما (sterben, schwinden -- dauern, bleiben).

Hier handelt es sich um eine weitgehende Kontamination zweier Wurzeln, nämlich فيد , von denen die eine auch einige Bedeutungen der anderen haben kann; so bedeutet فاد , sterben, ausgehen, schwinden", aber auch "dauern", in der IV. Form أفاد "töten", aber auch "einen dauernd reich machen"; ebenso bedeutet يغيد , فار , dauern (Reichtum)", aber auch "schwinden", in der IV. Form أفاد "beschenken, Reichtum zuwenden". Da in vielen Formen die verba mediae و und mediae و vollkommen zusammenfallen und überhaupt auch bei einem und demselben Verb der Wechsel zwischen beiden Halbvokalen häufig zu beobachten ist, ist eine Kontamination leicht möglich. Vgl. hebr. דף "Unglück".

Übrigens soll diese Wurzel auch noch einen anderen Gegensinn in der IV. Form aufweisen, insofern als diese bedeuten kann: 1. "Nutzen oder Vorteil gewinnen, Reichtum erwerben", 2. "jemandem Reichtum verschaffen, jemand beschenken"; der Gegensinn besteht also nach Ansicht der Araber darin,
daß dieselbe Form einmal bedeutet "Reichtum an sich nehmen",
das andere Mal aber "Reichtum von sich geben"; der angebliche Gegensinn liegt also nicht in der Wurzel selbst, sondern in
der Form. Natürlich handelt es sich hier wieder nur um Denomination; heißt also "jemand einen Vorteil aus einer
Sache ziehen lassen, ihm einen Vorteil zukommen lassen",
außerdem ist die Form aber gewissermaßen reflexiv und heißt
dann "selbst Nutzen ziehen, Vorteil gewinnen".

Zu ۲۰۷ طرطب. Siehe ۱۷۰. Zu ۲۰۸ عریض. Siehe ۱۳۸. Zu ۲۰۹ خاب. Siehe ۲۷.

Zu الله (zu trinken geben - eine Bitte abschlagen). Die zu der Wurzel gehörigen Substantiva (مَغْمَ "Seite, Breitseite, Wange", مغم "Breitseite der Klinge", مغم "Blattseite", منعت "breite Klinge, Blech, Metallplatte, dunne Steinplatte, Tafel" usw., vgl. auch hebr. noz, athiop. 14th "sich ausbreiten") zeigen, daß die Grundbedeutung "breitschlagen, breithämmern" ist. Von solchen Nominalbildungen ist dann aber erst ein neues Denominativum oue gebildet worden, das heißt "das Gesicht oder die Seite nach irgendeiner Richtung wenden". So bedeutet also مفح عن "sich von etwas oder jemand abwenden", also مفح عن ذُنْب, sich von einer Sünde abwenden, sie verzeihen". Mit einer entsprechenden Präposition könnte also dieselbe Wurzel bedeuten "sich jemandem zuwenden, ihm gnädig, gewogen sein"; auffallend ist nur, daß das Verb "sich wenden" sowohl in der Bedeutung "eine Bitte abschlagen, abweisen", als auch in der gegensinnigen Bedeutung "tränken, zu trinken geben" den Akkusativ bei sich hat. Aber gerade im Semitischen ist es in einzelnen Fällen schwer zu entscheiden, ob nicht manche Verba, die absolut gebraucht oder mit Präpositionen verbunden werden, von Haus aus doch transitiv waren. Ferner ist auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß gewisse Verba von Haus aus zugleich als transitive und als intransitive in Gebrauch waren; endlich hat auch die Analogie gewisser viel gebrauchter Transitive dazu geführt, daß man auch die bedeutungsverwandten Intransitiva, ja sogar Reflexiva, direkt mit dem Akkusativ verband. Im vorliegenden Falle mag in der Bedeutung "abweisen" transitive Bedeutung vorliegen, also "jemand von sich abweisen"; in der Bedeutung "zu trinken geben" mag die Analogie der Verba des Gebens, Schenkens die Konstruktion beeinflußt haben.

Zu ارجل (das Tier festbinden — es mit der Mutter weiden lassen).

Dieses *Didd* wird von Ibn al-Anb. (S. 262) mit aller Entschiedenheit als solches zurückgewiesen. Es soll nur die zweite Bedeutung haben und zwar in der IV. Form, so auch HT. S. 86, 18f. In der I. Form kann es allerdings heißen "ein Tier an den Hinterbeinen aufhängen".

Zu rir حط في الطعام (viel essen — wenig und mit Unlust essen).

Für den Gegensinn, den sonst nur noch Ibn al-Anb. (S. 261) anführt, fehlt jeder Beleg; wahrscheinlich handelt es sich nur um eine Begriffserweiterung; das intrans. Le bedeutet "herabsteigen, fallen (Preis), sich hinlegen, sich anstrengen, sich einer Sache ganz hingeben, sich ergeben". So mag auch heißen "sich mit Eifer dem Essen ergeben, sich aufs Essen verlegen" und dann mit dem Verblassen des Nebenbegriffes des Eifers "essen" überhaupt. Auch die Lexika führen den Gegensinn "wenig essen" nicht an. Nach Ibn as-Sikkit (HT. S. 31 f.) aber lägen zwei verschiedene Wurzeln vor, nämlich eine Wurzel "wenig und mit Unlust essen" und eine Wurzel "viel essen"; wir hätten es demnach mit einer bloßen Verschreibung zu tun.

Zu rir 🚣 (wasserreicher — wasserarmer Brunnen).

Auch bei diesem Worte ist die restringierende spezielle Bedeutung nur in die Dichterstelle Quṭrub S. 279, I hineininterpretiert; "Was macht den wasserarmen Brunnen, dem der Guß der regenschweren Donnerwolke entzogen ist, so (wasserreich) wie den Euphrat, wenn er aus den Ufern tritt und den Fährmann und den geübten Schwimmer fortreißt?"

Daß hier عن (Lisān4, 80 Druckf. (جُد , wasserarmer Brunnen" bedeute, ist nur aus dem Attribute عن und aus dem Zusammenhange erschlossen, muß aber keineswegs in dem Worte selbst liegen. Der Gegensinn liegt nach Ansicht der Araber darin, daß die Wurzel عن sonst "reich, reichlich versehen, glücklich, stark, viel" usw. bedeutet und das Wort عن damit im Zusammenhang stehen müsse.

Zu rıf غرض. Siehe ۷۰. Zu rıo أضبً.

Siehe II.

Zu rii بلغ (offenbaren - verbergen).

Ibn al-Anbārī (S. 261) lehnt dieses *Didd* ab; auch die Lexika schweigen von der Bedeutung "verbergen" und führen nur die Bedeutung "schimmern, leuchten, getrennte Augenbrauen haben, sich freuen" an; auch alle von den Lexika angeführten Dichterverse weisen nur auf diese Bedeutung hin, so Quṭrub S. 279, 14:

"Abgewichen ist das Plejadengestirn von der Milchstraße und aufgeblitzt ist der Morgen für eine liebende Mutter, die die Nacht wie den Tag in ständiger Angst verbrachte".

Oder Anb. S. 262:

"Schimmernd und leuchtend, den die Führer sich als Wegweiser nehmen, als wäre er ein Berg, auf dessen Gipfel ein Feuer ist".

(Vgl. auch HT. S. 180, 4—6; 231, 20.) Solange also kein sicherer Beleg für "verstecken" vorliegt, wird man mit Recht den Gegensinn in Abrede stellen dürfen; wahrscheinlich liegt eine Verwechslung mit بناء معلم vor, das Lisān 3, 238 als synonym mit مناه angeführt wird; auch die Redensart, die Quṭrub und Ibn al-Anbārī anführen, lautet im Lisān: بناء الرَّجُلُ بِشَمَادَتِه .

Zu rıv دفار ,دفار (stinkend — wohlriechend).

Siehe rin.

Zu ria 31, 131.

Vergleiche über diese syntaktische Frage Reckendorf, Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen, §§ 206 und 208. Islamica, V. 5.

## VERBESSERUNGEN UND NACHTRÄGE

zum Text und zu den Anmerkungen des Kitāb al-Addād Qutrub's (also zu Islamica V, 241-284, 385-461 und 493-541).

Abgesehen von einigen abgesprungenen diakritischen Punkten und Vokalzeichen, sind noch eine Reihe von Druckfehlern und Versehen stehen geblieben, die im folgenden richtig gestellt sind. Außerdem haben mir mein hochverehrter Lehrer Herr Geheimrat Professor Dr. August Fischer und in geringerem Umfang auch die Herren Professoren Kratschkovsky und Fück eine Anzahl von Berichtigungen, Ergänzungen und Literaturnachweisen zukommen lassen, wofür die Genannten auch hier bestens bedankt seien. Diese wertvollen Beiträge sind im folgenden durch A. F., K. und F. gekennzeichnet.

"Ziemlich bedenklich scheint mir das Geburtsdatum des Ab-S. 242: schreibers (S. 242); ich bin solch einem in der Nachschrift der Handschriften niemals begegnet. Da vor diesem Worte (S. 280, 14) سلاغ (= شلاغ (S. 280, Anm. 8), so muß unbedingt der Monatsname folgen, und ich bin überzeugt, daß der Herausgeber شوّال aus شوّال verlesen hat, wie es wirklich bei Ahlwardt, Verzeichnis 7091 steht. Die Nisbah des Abschreibers (S. 280, Anm. 8) kann الثقفي sein; einen gewissen عبد الواحد بن احمد بن الثقفي sehe ich bei Jāqūt, Iršād VI2, 301, 5. Da sein Schüler im Jahre 579 als Achtzigjähriger starb, so könnte dieser 'Abd al-Wähid mit dem Abschreiber der Handschrift aus dem Jahre 509 identisch sein" (K.).

S. 244, 2 v. u. l. عُمِرة st. عُمُور (Nagā'id Ğarīr wa-l-Farazdag 53, 4 = 785, 12 (F.).

S. 246, 5 1. الشَّعَرِ S. 246, 5 السَّعَرِ .1

S. 246, 13 l. رُزُّهُ st. رُزُّهُ (A. F.). S. 246, 16 l. المتحزومي st. المتحزومي (F.).

S. 247, 7 1. أَسُدَفَ st. أَسُدَفَ (A. F.).

S. 247, 7 1. أوهَام st. وهَام st. وهَام على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل

S. 247, 8 tilge يعوز أيضا und lies اكذاه statt الكذاء (A. F.).

S. 247, 6 v. u. 1. (A. F.).

. بالأَعْرُبِ st. بِالْأَعْرِبِ S. 247, 2 v. u. l. بِالْأَعْرِبِ

S. 247, Anm. 2 l.: am Rande: ايضا وَهَامًا (A. F.).

S. 247, Anm. 3 l.: d. h. وهام (A. F.).

S. 251, 2 1. قال st. قال (F.).

S. 251, 7 d. i. nach der Legende Umm Näsirah: Mufadd. 817, 3 (F.).

S. 251, 15 l. فسمع st. فسمع (so dann auch in Anm. 5) (A. F.).

S. 252, 20 1. ella st. ella.

S. 254, 2 1. الْمُتَفْسَعَةُ st. الْمِتْفُسُعَةُ (A. F.).

S. 256, 13 1. النَّوَاتِهُ حَمَّارُ st. النَّوَاتِهُ حَمَّارُ (vgl. Anb. 239, 11) (A. F.).

S. 256, 14 l. كالضغيرة st. تُعبل und كالضغيرة (A. F.).

ومنه ايضا على ومنه ايضا بعد (٨٠) في معنى قبل st. الفيا عدد ومنه ايضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا بعد الما يضا ب (F.) قبل (۸۰) في معنى بعد

S. 257, 11 1. كَالْقَنْكَ st. كَالْقَنْك (A. F.).

S. 258, 2 1. فرغت st. قرعت

S. 258, Anm. 6 1. تصادقیه st. عنادقیه

S. 259, 11 l. تُغْنَى st. تُغْنى (A. F.).

S. 259, 19 l. الرجل st. الرحل.

S. 259, I v. u. l. الفرخ st. الفرح (z. B. Hizānat al-adab II 368, 2 (F.). S. 262, Anm. I l. فهضا st. عهضا

S. 263, 6 v. u. l. خادم st. ماخ (A. F.).

S. 264, 8 ( ist schwerlich richtig (A. F.).

S. 264, 9 L. مُتَصَرَّتُهُ st. عَرْضَتُهُ (A. F.).
 S. 264, 10 L. تُتُتُ st. تُمُمَّرُ.

S. 264, 18 1. وقال st. اوقالوا

\$. 265, 15 l. ثثق st. يُثْق (A. F.).

S. 266, 5 1. كالصريم St. بالصويم (A. F.).

S. 267, 16 1. | see | st. | see ].

S. 267, 3 v. u. l. تُربَ st. اَتُرَبُ (vgl. Anb. 244, M.) (A. F.).

S. 268, 18f. 1. الْأَبُلَامُ und الْأَبُلَامُ st. الْأَبُلَامُ und الْأَبُلَامُ (s. z. B. Naga'id Garir wa-l-Farazdag II 906, 11) (A. F.).

S. 269, 17 1. استيرا st. الميرا

S. 270, 12 l. آجَشَ st. أَحَسَّى

(A. F.). عُولاً und تُلْبِس statt عُونًا und تُلْبِس (A. F.).

S. 272, 12 l. فَاحْدُوهُ (sicl) st. فَاحْدُوهُ

S. 272, 13 l. غيث (sic!) st. عند ال

S. 274, 11 l. تقول st. يقول (A. F.).

S. 274, 16 1. تقول st. يقول (A. F.).

S. 275, 1 1. والنجد st. الفرَّعُ und والنجد (A. F.).

S. 276, 8 1. مونان st. مرنان.

S. 278, 3 1. \$25 st. \$25 (A. F.).

- S. 279, 1 1. مَا نُجُعَلُ الجُدُّ الطَّنُونُ und übersetze entsprechend auf S. 541 (vgl. A'šā XVIII, 19f.) (A. F.).
- S. 280, 8 "Die Lesart der Handschrift اوعزّت الشمال الرياح والا hätte beibehalten werden sollen; sie findet sich auch bei Qālī, Dail al-amālī² 35" (F.).
- S. 395, ult.ff. "Die Worte وقد يَنْفُو الكَرِيمُ فَيَطْرَبُ besagen nur:

  'Denn gelegentlich gerät der Edle in wonnevolle (Liebes-)

  Erregtheit'; von trauriger Erregtheit ist keine Rede. (Richtig schon J. Barth, ZDMG 57, 381)" (A. F.).

396, ult. "Nach der Meinung des Dichters (Labid, Gedicht XXXIX,
 79) war der Tod Arbad's natürlich "ein großes Unglück"". (A. F.).

S. 397, M. "Ich übersetze den Vers des Ibn Muqbil S. 247, 1: 'Und zur Rittpause gar mancher Nacht habe ich die Morgendämmerung gemacht (d. h. Gar manche Nacht habe ich ohne Rast bis zum Morgen zurückgelegt) auf dem Vorderteil der starken Kamelin, bis sie das Morgenlicht wahrnahm" (A. F.).

S. 408, unt. "Der Vers des Näbigah besagt: 'Ich schwöre hiermit und lasse folglich für dich keinen Zweifel, denn über (den Eid bei) Gott hinaus gibt es für den Mann keinen (in solchen

Fällen einzuschlagenden) Weg'" (A. F.).

S. 498, M. "Ich übersetze die zweite Hälfte des Verses des Ibn Qais ar-Ruqaijät: "Und wie die Scharen zu (neuen) Scharen geworden sind'. Vgl. im vorhergehenden Verse: 'ohne daß die Schwierigkeiten (neue) Schwierigkeiten erzeugt hätten'" (A. F.).

- S. 499, 5 "Für فَرَقَ الواشينَ بَيْنِي وَبَيْنَا das außer Ḥarīrī's Durrah auch Ibn al-Anbārī, Addād 48, 14 hat, ist offenbar mit einer Variante des Cod. M der Durrah und mit Ibn Ḥiṣām, Ṣarh Bānat Su'ād, ed. I. Guidi, 26, 17 فَرَقَ الواشُونَ بَيْنِي zu lesen. (Vgl. Nöldeke, Lit. Zentralblatt 1881, Sp. 1545)" (A. F.).
- S. 507, 5 v. u. "Kosegarten's Text hat zweimal, im Verse selbst und in den Scholien, اشرافها Die Hs. hat beide Male أشرافها dazu aber die Randbemerkung: قال أبو الحسن أشرافها أجود (Ungenau Wellhausen, ZDMG 39, 104.) واشرافها لله würde besagen: 'trotz ihrer Höhe'" (A. F.).

S. 527, 4 "Der Diwan des Kutaijir 'Azzah, ed. Pérès, II, 53, ult. hat statt اَسُنُوها besser اُسُنُوها: 'Und sie (die Gegner des 'Abdalmalik b. Marwān) gaben es (das Chalifat) nicht frei-willig her'" (A. F.).

S. 531, M. بنا ist gemeint im Sinne von 'sich erheben, sich in Bewegung setzen, sich an etwas machen' (A. F.).

# DIE ANWALTSCHAFT IM ISLAMISCHEN RECHT<sup>1</sup>.

#### VON

## EDGAR PRÖBSTER.

Im letzten Teil seines Aufsatzes The Mazalim Jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi<sup>2</sup> sagt H. F. Amedroz: "No mention of advocacy in Moslem legal procedure is known to me; had it existed it would have assuredly furnished anecdotes in Adab literature". Mit dieser Feststellung wird man sich nicht recht befreunden können, wenn man bedenkt, daß das islamische Recht seit mehr als einem Jahrtausend Mandatare kennt, die entweder für oder ohne Entgelt ihre Mandanten vor Gericht vertraten<sup>3</sup>. Nach as-Sarahsi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Wegen der Abkürzungen s. Islamica Vol. IV Fasc. 4 S. 344 ff., wo hinzuzufügen sind:

Dimašqī = ad-Dimašqī, K. Rahmat al-umma, a. R. von Mīzān.

Ihjā' = al-Ġazālī, Ihjā' 'ulūm ad-dīn, Kairo ohne Datum, 4 Bde.

Mabsūt = K. al-Mabsūt li-s-Saraḥsī, ed. Kairo 1324/31, 30 Bde.

Mīzān = K. al-Mīzān li-š-Ša'rānī, ed. Kairo 1344, 2 Bde.

Nas., Sun. = Sunan an-Nasā'ī bi-šarh as-Sujūtī, Kairo 1348, 8 Bde.

Santill., Muḥt. = Il Muḥtasar o Sommario del diritto malichita. Versione italiana di I. Guidi e D. Santillana, Rom 1919, 2 Bde.

<sup>2</sup> JRAS 1911 S. 668 Anm. 1.

<sup>3</sup> Vgl. Mudauw. XI 104, wo gesagt wird, daß Mālik die Gewährung einer Vergütung in Gestalt der Aussetzung einer Belohnung — ğu'l — für den Fall des Prozeßgewinns gemißbilligt habe, und daß in solchen Fällen eine Durchschnittsvergütung zu zahlen sei. (In der Folge wurde das ğu'l mit Rücksicht auf die darüra zugelassen, und die dem Arzt für den Fall der Heilung ausgesetzte Belohnung als Analogie herangezogen, s. Tabsira I, 126, 17). Ferner Mudauw. XIV 158, 10, wo als Ansicht Mālik's mitgeteilt wird, daß die Prozeßvertretung grundsätzlich zulässig sei, und daß nur in dem Falle besondere Gründe angegeben werden müssen, wo die Parteien bereits persönlich strittig verhandelt haben. Vgl. auch Umm III 207, 11; MMuz. III 3, 14.

<sup>4</sup> Mabsūt XIX 4, 21.

(† 483/1090) ist es sogar seit den Tagen des Propheten üblich (ğarā r-rasm), für die Verhandlungen vor den qādī's Vertreter zu bestellen, ohne daß jemand daran ein Ärgernis genommen oder es beanstandet habe. Aber es ist mehr als zweifelhaft, daß die Institution der qādī's schon zur Zeit Mohammed's bestanden hat1. Al-Hattāb zitiert aus der Dahīra [al-Oarāfī's † 684/1285] eine Stelle der Nawadir [des Ibn Abī Zaid † 386/996], nach der Mālik gesagt haben soll, Mu'āwija sei der erste gewesen, der qādī's ernannt habe, während Mohammed und Abū Bakr bis 'Utmān nur wulāt eingesetzt hätten, die auch Recht sprachen<sup>2</sup>. Und auch bezüglich der unbeanstandeten Zulassung der Prozeßvertreter ist as-Sarahsī's Angabe nicht ganz genau. So hatte Sahnūn († 240/854) in seinem Schreiben an den andalusischen gadī Šabatūn († zwischen 815 und 818) die Prozeßvertretung überhaupt verworfen und in seiner Praxis eine Vertretung allgemein nur für den Kläger, dagegen für den Beklagten nur in besonderen Fällen zugelassen, z. B. wenn eine Frau, die nicht ausgeht, verklagt war, oder ein Kranker, oder jemand, der verreisen will, oder jemand, der durch seinen Beruf unabkömmlich ist3. Der gadī Ibn Harb (293-311 in Ägypten) wies einen Prozeßvertreter mit der Begründung zurück, daß er für seinen Mandanten keinen Eid leisten könne<sup>4</sup>. As-Sarahsī leitet die Zulässigkeit der Prozeßvertretung aus dem Vorgang 'Ali's her, der seinen älteren Bruder 'Agil und dann den 'Abdallah b. Ğa'far zu seinen Prozeßvertretern bestellt habe5. "Wenn es zulässig ist — sagt al-Muzanī († 264) a. a. O. daß sich jemand, dem sein Vater durch letztwillige Verfügung

<sup>1</sup> Margoliouth in JRAS 1910 S. 312 ff.; Mez, Ren. 207 Anm. 3; 'Alī 'Abdarrāziq, K. al-Islām wa-uṣūl al-hukm, Kairo 1334, S. 39 ff.

<sup>2</sup> MHa. Hat. VI 99, 25. Nach 'Iqd II 188, 17 soll 'Alī den ersten qādī ernannt haben, und zwar in der Person des Šuraih b. al-Hāriţ, als er die Hāriğiten bekāmpfte.

<sup>3</sup> Vgl. Tabşira I 125, 2; 'Iqd II 248, 26; 'Amalijāt 255, 10.

<sup>4</sup> Vgl. Amedroz a. a. O. — Die Ansicht, daß der wakil unter Umständen zu schwören habe, er wisse nicht, daß sein Mandant die Schuldsumme erhalten habe, wird auch in MHa. Hat. VI 214, 14ff. als schwach bezeichnet; s. aber Mabsūt XIX 10, 5ff.

<sup>5</sup> S. Mabsūt XIX 3, 6ff. Die Tradition findet sich kürzer in MMus. III 2, 23 und in Griffini, Corpus iuris di Zaid ibn 'Ali, Mailand 1919, § 671 und Appendice S. 322.

diese Befugnis übertrug, mit der Regulierung des Nachlasses befaßt, obwohl sein [verstorbener] Vater nicht mehr Eigentümer ist, so ist es noch mehr zulässig (kāna ağwaza), daß der vom [lebenden] Eigentümer bestellte Mandatar dessen Geschäfte besorgt". Für die Betätigung des waṣī als Prozeßvertreter bietet die häufig überlieferte Tradition vom Rechtsstreit des Sa'd b. Abī Waqqāṣ mit 'Abd b. Zam'a wegen der Familienzugehörigkeit des Kinds der Sklavin Zam'a¹ einen Vorgang, der, wenn al-Muzanī Recht hat, a fortiori für die Prozeßvertretung durch den wakīl gilt.

Eine besondere Art der Vertretung hat sich im islamischen Blutrecht herausgebildet, indem der zur Blutrache Berufene<sup>2</sup>, dem Allah selbst Vollmacht gegeben hatte3, einen Vertreter wakīl, zur Vornahme des gisās bestellen kann. "Es wird zu ihm (dem walī d-dam) gesagt: ,Hau ihm den Kopf ab', und wenn er antwortet: Das kann ich nicht so gut wie der da', dann wird dies von ihm angenommen, und er bevollmächtigt den, der es versteht. Wenn er aber keinen findet, der ihn vertritt, dann bestellt ihm der Imam einen Vertreter, der den andern tötet. Er tötet ihn erst, nachdem er den walī d-dam um Rat gefragt hat. Erteilt ihm der die Erlaubnis, den andern zu töten, dann tötet er ihn. Wenn der zur Blutrache Berufene einem Mann oder einer Frau die Erlaubnis erteilt hat, einen Mann zu töten, dem gegenüber ihm die Talion durch Urteil zugesprochen wurde, und der Beauftragte macht sich auf den Weg, um ihn zu töten, der zur Blutrache Berufene aber sagt: "Ich habe ihm verziehen', bevor er ihn tötete, und der Beauftragte tötet ihn, bevor er von der Verzeihung erfuhr, dann bestehen bezüglich der Haftung des wakil zwei Ansichten 4". Nach der einen haftet weder der wakil noch der wali d-dam, wenn jener seine Un-

<sup>1</sup> S. Wens., Handb. S. 43 s. v. "The child belongs to the bed".

<sup>2</sup> Der wall d-dam, auch sähib ad-dam genannt, s. Māw., Ahk. 202, 12.

<sup>3</sup> Sure XVII 35. Vgl. Tyan, Système de responsabilité délictuelle, Beirut 1926, S. 52 Anm. 1.

<sup>4</sup> Umm VI 18, 8 ff. Dort wird auch (Zl. 21) die Erteilung der Vollmacht zur Beglaubigung der Beweisurkunde über die vorsätzliche Tötung u. a. als rechtsgültig bezeichnet, s. a. MMuz. III 4, 16. — Nach Mabsūt XIX 9, 5 ist dagegen die Betrauung mit der Vollziehung der Talion nicht zulässig, außer anderen Gründen wegen der Subhat al-afw d. h. wegen der Ungewißheit, ob der Mandant Verzeihung gewährt, vgl. auch Mizān II 91, 20.

kenntnis der erfolgten Verzeihung beschwört, nach der andern, die aš-Šāfi'ī für richtiger hält, hat der wakīl, wenn er seine Unkenntnis beschwört, die dija zu zahlen und Sühne zu leisten, ohne daß ihm ein Ersatzanspruch gegen seinen Auftraggeber zusteht. Nach al-Māwardī¹ darf der walī d-dam die Vergeltung für Mord oder Körperverletzung nur mit Erlaubnis des Machthabers selbst vornehmen. Diese Erlaubnis wird ihm, wenn die Vergeltung einen Körperteil betrifft, nur dann erteilt, wenn sich niemand findet, der sie für ihn ausführt.

Al-Ḥaṭṭāb² macht bei Erläuterung von Ḥalīl's au wāḥidin fī l-ḥuṣūma, d. h. auch die Bevollmāchtigung eines Mannes zur Prozeßführung ist zulässig, folgenden Exkurs: "Hier stößt eine Frage auf, die einen allgemein verbreiteten Übelstand³ betrifft, nāmlich: Wenn die Parteien mit ihrem Rechtsstreit fertig und zu einer Einigung gelangt sind, bezüglich deren sie von der Behörde eine Bestätigung haben wollen, dann gibt es Leute, die sich teils aus Hochmut, teils aus einem triftigen Grund weigern⁴, sich zur Gerichtsstelle zu begeben, und es läßt jeder der beiden Streitteile [durch zwei Zeugen] bekunden, daß er einen jeden der Gläubigen für die [Anbringung der] Klage, für die [Geltendmachung der] Angriffs- und Verteidigungsmittel — i²dār —, für die Beglaubigung [der Beweisurkunden]

<sup>1</sup> Māw., Ahk. 205, 19 = Māw., Ahk. F. 504.

<sup>2</sup> MHa. Hat. V 182, 15.

<sup>3</sup> Einen allgemein verbreiteten Übelstand — 'ammat al-balwā — nennt es auch al-Bāǧūrī (apud Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften II 405), daß sich eine Partei im Prozeß durch einen Bevollmächtigten vertreten läßt, um der Gleichsetzung mit einer andern Partei zu entgehen.

<sup>4</sup> Die Prozeßführung wird unter Berufung auf Sure IV 106 verpönt. Außerdem soll Mohammed gesagt haben: "Am meisten ist Allah der hartnäckigste Widersacher — al-aladdu l-hasimu — verhaßt", s. Buh., Şah. III 93, 4; V 149, 2; Nas., Sun. VIII 248, 2; Ihjä' I 41, 9. Eine Variante dazu ist: "Es ist für einen Mann ein genügend schweres Verbrechen, daß er nicht aufhört, sich zu streiten", s. Mabsūt XIX 3, 5; MHa. Hat. V 185, 22. Von 'Alī wird erzählt, er sei nie zu einem Rechtsstreit erschienen und habe erklärt: "Da ist der Satan zugegen; man kann sich dabei blindlings ins Verderben stürzen (inna lahā quḥaman) s. Mabsūt XIX 3, 3; MHa. Hat. V 185, 14, wo weitere Beispiele angeführt. — Wegen der Zulässigkeit persönlicher Angriffe im Prozeß, wenn man damit seine Sache fördern — istihräß al-manfa'a — und den Gegner nicht nur beschimpfen will, s. MHa. Hat. VI 123 insbes. Zl. 13ff.

und für den Antrag auf Entscheidung bevollmächtigt habe. Die Zeugen der Bevollmächtigung gehen zu einem von den Leuten und bezeugen vor Gericht, daß der eine der Bevollmächtigte des einen, der andere der Bevollmächtigte des andern ist, und vollenden, was ihnen obliegt. Ist diese Bevollmächtigung gültig oder nicht? Es sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden. Entweder will der Vollmachtgeber mit seinen Worten: "Ich habe einen ieden der Gläubigen für die Feststellung usw. bevollmächtigt' sagen, daß er einen jeden der Gläubigen nicht speziell bevollmächtigt habe, und da springt ohne Zweifel in die Augen, daß das ungültig ist, weil man nicht weiß, wer der Bevollmächtigte ist; denn nach Ibn Farhūn (Tabşira I 119, 5) hört der gadī keinen an, der behauptet, er sei bevollmächtigt, bis er ihm dafür den Beweis erbringt, sei es durch zwei Zeugen oder wie Mālik und Ibn al-Qāsim sagen - durch einen Zeugen und seinen [des Bevollmächtigten] Eid. Die Zeugen müssen ihre Kenntnis der Person des Vollmachtgebers bekunden. Außerdem muß bei dem gadi die Person des Bevollmächtigten festgestellt werden, sei es durch dieselben Zeugen oder durch andere. Erscheinen der Bevollmächtigte und der Gegner [vor dem Richter], und erkennen sie gegenseitig die Richtigkeit der Vollmacht an, so entscheidet er nicht auf ihre bloße Erklärung hin; denn es handelt sich um das Recht eines Dritten, und sie sind der Kollusion - tawātu' - verdächtig. Und wenn der Gegner den Bevollmächtigten für glaubwürdig erklärt und den Klaganspruch anerkennt, dann zwingt ihn der Richter nach der herrschenden Ansicht erst dann zur Erfüllung, wenn bei ihm die Richtigkeit der Vollmacht feststeht1. Will er aber mit

I In MHa. Hat. V 183, I wird jedoch darauf hingewiesen, daß in der Tabsira I 126, 7 (vgl. II 106, 8) die gegenteilige Ansicht vertreten wird. Dort heißt es: "Wenn jemand von einem andern die Zahlung des Brautgelds oder einer Schuld verlangt und Bevollmächtigung durch den Berechtigten behauptet, und wenn der Schuldner seine Verpflichtung und die Richtigkeit der Vollmacht anerkennt, dann wird er, wenn der Bevollmächtigte Klage erhebt, zur Zahlung verurteilt, auch wenn die Vollmachtsurkunde nicht beglaubigt ist; denn er wird nach seinem Anerkenntnis verurteilt". Auf Antrag des wakil können die im Sitzungssaal anwesenden Zeugen noch vor Beglaubigung der Vollmacht vom qādī vernommen werden, wenn zu befürchten ist, daß sie sich entfernen, s. MHa. Hat. VI 129, 30. Der Vater kann den abwesenden Sohn, der Sohn den abwesenden Vater in Grund-

seinen Worten ,einen jeden der Gläubigen' sagen, daß alle Mohammedaner seine Bevollmächtigten in der Sache seien, dann ist allerdings die Erstattung des Zeugnisses möglich, daß jeder Einzelne speziell sein Bevollmächtigter sei. Aber dies scheint aus dem Grunde nicht zulässig zu sein, weil man nicht mehr als einen für die Prozeßführung bevollmächtigen darf".

Die Formel "ich bevollmächtige einen jeden der Gläubigen" erklärt sich durch die Idee der islamischen Brüderlichkeit, die an die Stelle des früheren Stammeszusammenhalts getreten ist. und die die Gläubigen verpflichtet, einander zu helfen, wofür ihnen Allah helfen wird. Aber der Kreis der zur Prozeßvertretung Berufenen wurde in der Folge aus praktischen Gründen enger gezogen. Die wukala' machten eine ähnliche Entwickelung durch wie die suhūd oder 'udūl. Während in der 'Omar I. zugeschriebenen qādī-Instruktion1, die jedenfalls recht alte islamische Prozeßregeln enthält, gesagt wird: al-Muslimuna 'udūlun fī š-šahāda — as-Sarahsī" fügt hinzu ba'dun 'alā ba'din - d. h. "die Mohammedaner sind glaubwürdige Zeugen gegen einander", kamen seit dem Chalifen al-Mansur (136-158/ 754-775) die "ständigen Zeugen" auf, die "offenbar die wiedererstandenen Notare des vormohammedanischen Reichs sind"3. Ihre Glaubwürdigkeit wurde im Magrib gegenüber den nicht beamteten Zeugen in der Weise abgegrenzt, daß ein 'adl sechs lafīf4, d. h. Laienzeugen, aufwog.

Nach al-Wanšarīsī<sup>5</sup> († 955/1548) "muß das Recht, einen andern zu vertreten, dem entzogen werden, von dem feststeht, daß er Prozesse in die Länge zieht<sup>6</sup>, nichtige Klagen anhängig

stücks- und Vermögensstreitigkeiten auch ohne Vollmacht vertreten, s. M.H.a. Hat. VI 148, 33; 'Amalījāt 256, 23. Die Erteilung der Prozeßvollmacht an den Vater gilt als istihāna li-l-ab als Geringschätzung des Vaters Tabşira I 125, 5; M.H.a. Hat. V 185, 24.

<sup>1</sup> Margoliouth in JRAS 1910 S. 307 ff.

<sup>2</sup> Mabsūt XVI 88, 17; zur Sache vgl. Buh., Şah. II 92, 5ff.; III 136, 16ff.

<sup>3</sup> Mez, Ren. 218ff.; Amedroz in JRAS 1910 S. 779ff.

<sup>4</sup> Wāzz., Mi'j. IX 261 ff.; 'Amalijāt 455 ff.

<sup>5</sup> Angeführt in Wazz., Mi'j. VI 356, 6.

<sup>6</sup> Al-ladad. — Um das In-die-Länge-ziehen des Prozesses zu verhüten, schreiben die 'Amalijät S. 408 vor:

macht und intrigiert — mutaḥaijil —, um mit nichtigen Vorwänden andere um ihr Vermögen zu bringen¹. Die Richter und Behörden sind mit derartigen Leuten immer so verfahren, und das ist zweifellos das Richtige. In den Nawāzil al-'Alamī's (12./18. Jhdt.) wird gesagt: Nach al-Miknāsī's († 919/1513) Maǧālis liegt es dem qāḍī ob, das Verhalten der Anwälte zu beaufsichtigen² und dafūr zu sorgen, daß nur vertrauenswürdige und in Vermögenssachen zuverlässige Leute die Prozeßvertretung ausüben. Nach Saḥnūn ist derjenige auszuschließen, von dem man weiß, daß er Prozesse anzettelt, Urkunden fälscht und Unzulässiges tut. Der qāḍī weist die Anwälte an, nicht mehr zu verlangen, als was für sie bestimmt ist"³.

Zur Entwickelung des Instituts der wukala' haben zweifel-

والخصم ان وُقف للاقرار بما ادّعى الخصم او الانكار فقال لا اجيب حتّى انظرا موكّلا يجيب عنّى أجبرا ذاك الموقف بان يجيبا ان كان فهم الادّما قريبا فان ابى أدّب حتّى يفعلا ثمّ له من بعد ان يوكّلا

"Wenn der eine Streitteil aufgefordert wird, das, was sein Gegner behauptet, anzuerkennen oder zu bestreiten, und er sagt: "Ich antworte erst, nachdem ich einen wakil befragt habe, der für mich antwortet", dann wird der Aufgeforderte zur Antwort gezwungen, wenn das Vorbringen leicht zu verstehen ist. Weigert er sich, so wird er in Strafe genommen, bis er es tut. Dann kann er einen wakil bestellen". Vgl. auch Tabsira I 124, 25; MHa. Hat. V 186, 10 ff.

- 1 S. a. Tabşira I 124, 1; MHa. Hat. V 186, 3; 'Amalijāt 255, 21. Der wakil soll nur solche Klagen vertreten, von denen er annehmen kann, daß sein Mandant im Recht ist. Vgl. Mabsūt XIX 5, 11; MQu. Ğauh. I 298, 8; 309, 24; Tabşira I 126, 28; MHa. Hat. V 185, 11.
  - 2 An janzura fi umūri l-wukalā'i.
- 3 Die Übernahme der Prozeßvertretung kann entgeltlich und unentgeltlich erfolgen. Die entgeltliche wakâla ist Dienstmiete iğâra und wird durch Vertrag für ein bestimmtes Entgelt, für eine gewisse Zeit und für eine bestimmte Leistung vereinbart. Da der Prozeß bald lang, bald kurz ist, wird als unbedenkliche Formulierung empfohlen: "Er übernahm es, dem Mandanten an jedem Tag so und soviel Stunden im Gerichtssaal des Sultans zu assistieren und für ihn die Diskussion zu führen". Er hat Anspruch auf sein Honorar, wenn er mit seinem Mandanten erschien und bis zum Schluß der Sitzung anwesend war, auch wenn der Gegner ausblieb. Tabşira I 126, 12fi.; MHa. Mau. V 215, 30; MHa. Hat. V 188, 23; Wāzz., Mi'j. VI 362, 18.

los prozessuale Vorschriften beigetragen wie der Satz Halīl's: "Der Beklagte ist zur Bestellung eines Prozeßbevollmächtigten oder eines Bürgen für sein Erscheinen nur dann verpflichtet, wenn der Kläger sein Vorbringen durch einen Zeugen glaubhaft gemacht hat"1. Aber die Erscheinung beschränkt sich nicht auf die "nutricula causidicorum Africa"2. In der Bestallungsurkunde für den gadi von Alexandrien 'Alam ad-din al-Ihnā'i vom 8. Ša'bān 730/1330 wird gesagt: "Er soll sich vor den Anwälten in Acht nehmen; denn unter ihnen sind welche, die die [bloße] Vermutung zur Gewißheit und die Gewißheit zur [bloßen] Vermutung machen"3. In der Bestallungsurkunde für den qādī von Damaskus Šihāb ad-dīn b. al-Mağd 'Abdallāh und in der, die al-Qalqašandī für Šaraf ad-dīn Mas'ūd verfaßte, werden neben den šuhūd die wukalā' angeführt und die letzteren als das Unglück der Pforten der Justiz, als gierige Hyänen und hungrige Schakale bezeichnet, die das Recht nicht behüteten, sondern zugrunde richteten 4. Die Meğelle hat die Prozeßvertretung in ihren Artikeln 1516-1520 geregelt. Art. 1516 bestimmt: "Sowohl der Kläger wie der Beklagte haben das Recht, wen sie wollen mit der Prozeßführung zu beauftragen. Die Zustimmung des Gegners ist nicht erforderlich". Infolge der Reorganisation der Rechtspflege nach europäischem Vorbild ist in manchen islamischen Ländern auch die Stellung der wukalā' neu geregelt und schärfer umschrieben worden 5.

Für die Prozeßvollmacht<sup>6</sup> gibt Ibn Salmün folgendes Formular<sup>7</sup>: Es erteilte N dem X eine vollkommene Voll-

<sup>1</sup> Vgl. MHa. Har. VI 37, 8; MHs. Hat. V 116, 10; MHa. Mau V 116, 23; VI 213, 32; MHa. Dar. III 348, 8ff.; Mudauw. XIII 33, 21; Mabsūt XX 75, 1.

<sup>2</sup> Juvenal, Saturae VII 143.

<sup>3</sup> Subh XI 413, 12.

<sup>4</sup> Subh XII 48, 11; 52, 13.

<sup>5</sup> Vgl. für Algerien die Arrêtés des Generalgouverneurs vom 30. XI. 1855; 6. IV. 1928; für Marokko Dahir vom 7. IX. 1925; für Ägypten Egyptian Government Almanach 1924 S. 71 ff.

<sup>6</sup> Wakāla bi-, fī oder 'alā l-hiṣām oder l-huṣūma oder d-da'wā.

<sup>7 &#</sup>x27;Iqd II 242. Vgl. auch das damit im wesentlichen übereinstimmende Formular in Tu'ātī, Ifāda 29, 1. Erheblich kürzer ist das in Bann. 21, 26 mitgeteilte Formular, das mir in der Praxis öfters begegnet ist.

macht<sup>1</sup>, um seine Rechte zu verfolgen und für ihn Vorteile herauszuholen<sup>2</sup>, in Empfang zu nehmen, was ihm zukommt, und dann Quittung zu erteilen, an seiner Statt und zu seinen Gunsten Erklärungen abzugeben, indem er anerkennt oder bestreitet<sup>3</sup>, Klagen bei den Behörden zu erheben, [den Schuldner] einzusperren und gegen die erforderliche [Sicherheit] freizulassen,

<sup>1</sup> Auf Grund dieser unbestimmten — mubham — Vollmacht kann der wakil in den verschiedensten Klagsachen und bei den verschiedensten Behörden tätig werden, wenn zwischen dem Datum der Ausstellung und dem der Prozeßführung kein zu großer Zwischenraum liegt. Tabsira I 124, 5; MHa. Hat. V 183, 20; MHa. Das. III 379, 15. Ist der Gegner oder die Behörde genannt, dann nur gegen diesen Gegner vor dieser Behörde MHa. Hat. V 185, 3. Der Prozeßvollmacht bedarf auch der mit talab al-ābiq, der Verfolgung des entflohenen Sklaven, Beauftragte, wenn er nach Ergreifung des Entflohenen in der Hand des Käufers eine Beweisurkunde für das Eigentum seines Auftraggebers aufmachen will. MHa. Hat. VI 148, 2.

<sup>2</sup> T.: talab huquqihi wa stihräğ manāfi ihi. Daß manāfi hier nicht im Sinne von iura in re aliena zu verstehen ist, ergibt sich auch daraus, daß dem Depositar, dem Kommodatar und dem Mieter gegen den Dritten, der ihnen die Sache entzieht, kein Recht zur huşuma zusteht. Vgl. MHa. Hat. VI 148, 10.

<sup>3</sup> Durch die bloße Erteilung der Prozeßvollmacht erhält der wakil nur nach Ansicht Abū Hanīfa's implicite die Befugnis, zu Lasten seines Mandanten vor Gericht ein Anerkenntnis abzugeben, sofern es sich nicht um Strafsachen handelt; diese Befugnis kann aber durch ausdrückliche Erklärung ausgeschlossen werden, s. Mabsūt XIX 5, 9; Mīzān II 90, 11; Dimašqī II 20, 33. In MQu. Gauh. I 309, 23 ist wohl statt 'inda l-qādī; 'inda gair al-gadī zu lesen. Abū Jūsuf, der zunächst ebenso wie Zufar und aš-Šāfi'i das Anerkenntnis des wakīl zu Lasten seines Mandanten sowohl vor Gericht wie außergerichtlich für ungültig, dann aber vor Gericht und schließlich (s. MQu. Gauh. 1 309, 25; MQu. Lub. 1 309, 37; Mağm. Anh. II 192, 12) auch außergerichtlich für gültig erklärte, hält die Ausschließung der Befugnis anzuerkennen nicht für gültig, s. Mabsūt XIX 4, 23; 5, 23; Magm, Anh. l. c. - Nach Halll ist der wakil nur durch Erteilung einer Generalvollmacht — tafwid — oder bei ausdrücklicher Ermächtigung zur Abgabe eines Anerkenntnisses zu Lasten seines Mandanten berechtigt, Santill. Muht. II 392. In MHa. Hat. V 189, 27 wird mit Bezug auf Halil's Satz , die Vollmacht wird durch den Brauch spezialisiert und beschränkt" die Folgerung gezogen, daß derjenige, der seinem Prozeßbevollmächtigten ausdrücklich die Befugnis zum Anerkennen und Bestreiten gab, damit nur das Anerkenntnis bezüglich des ihm übertragenen Rechtsstreits meinte, s. Tabşira I 123, 12; 'Iqd II 243, 9.

Bürgen und Pfänder zu nehmen, Eidesleistungen zu verlangen<sup>1</sup>, Abschriften zu nehmen und zu geben, Fristen festzusetzen und sich und [andere] daran zu binden, Klagschriften zu Protokoll zu erklären<sup>2</sup>, Beweisurkunden vorzulegen, Zeugenaussagen zu beanstanden, die Angriffsmittel und Indizien durch Beweise festzustellen<sup>3</sup> und alle Handlungen vorzunehmen, die die Prozeßführung mit sich bringt, und zu denen die Gerichtsentscheidungen nötigen. X hat die Vollmacht angenommen. Die Kontrahenten wissen, worum es sich handelt — qadrahū. Er (der Schreiber<sup>4</sup> der Urkunde) stellt ihnen diese Zeugnisurkunde [auf Antrag des Vollmachtgebers<sup>5</sup>] aus.

Der Auftrag zur Prozeßführung unterscheidet sich in mancher Beziehung vom gewöhnlichen Mandat. Die Mälikiten lassen die Bestellung nur eines Prozeß-wakīl<sup>6</sup> zu. Die Ḥanafiten gestatten deren zwei zu ernennen, die aber nur bei Empfangnahme des Streitgegenstands, nicht bei der Prozeßführung gleichzeitig in Aktion treten<sup>7</sup>. Abū Ḥanīfa verlangt für die Bestellung des Prozeß-wakīls die Zustimmung des Gegners, es sei denn, daß der Mandant krank oder 3 Tagereisen entfernt ist<sup>8</sup>. As-Saraḥsī hält die Zustimmung des Gegners nur dann für erforderlich, wenn der qādī weiß, daß mit der Bestellung des wakīl eine Schädigung des anderen Teils beabsichtigt ist, während Abū Jūsuf und aš-Šaibānī sie überhaupt für unnötig

<sup>1</sup> Tagādī l-aimān. — Bei der Eidesleistung muß der mahlūf lahū oder sein wakīl zugegen sein. Verzögern sie die Abnahme des Eids, dann bevollmächtigt der qādī jemanden, der den Eid abnimmt, Tabsira I 151, 13; 153, 29; MHa. Hat. VI 130, 21.

<sup>2</sup> Taqjīd al-maqāl. Dadurch wird der Klaganspruch genau festgelegt und kann nicht geändert oder erweitert werden; Mill., Rec. I 37.

<sup>3</sup> Das textliche واثبات المنافع والادلات بالمحجج ist zu berichtigen in: واثبات المدافع والادلة الح

<sup>4</sup> Der andere 'adl, der mitunterzeichnet, heißt al-'āṭif 'alaihi. Für die Aussteller der Vollmachturkunde gelten die gleichen Vorschriften wie für die Zeugen anderer Urkunden, MHa. Hat. V 184, 32.

<sup>5</sup> Der Passus fehlt im Formular, ist aber einzufügen, da nach MHa. Haf. V 183, 18 unter Berufung auf 'Iqd II 250, 1 die Vollmachturkunde für ungültig zu erklären ist, wenn sie diesen Zusatz nicht enthält.

<sup>6</sup> MHa. Mau. V 187, 25; Tabşira I 123, 11.

<sup>7</sup> Mabsūt XIX 11, 18; MQu. Ğauh. I 302, 31.

<sup>8</sup> MQu. Gauh. 1 298, 13; Mīzān II 90, 15.

halten1. Bei den Mälikiten ist die Bestellung des Prozeßwakils durch den anwesenden Mandanten auch gegen den Willen des anderen Teils zulässig2. Aber wenn der eine Streitteil dem andern vor dem qādī gegenübergesessen hat, dann bedarf er für die Bestellung eines wakil eines triftigen Grunds oder der Zustimmung des Gegners3. Diese Mālik zugeschriebene Ansicht wurde in der Folge dahin abgeändert, daß man nach drei Terminen für die Bestellung eines wakil einen triftigen Grund oder die Zustimmung des Gegners verlangte<sup>4</sup>. Der wakil, der in drei Terminen dem anderen Streitteil gegenübersaß. darf nur beim Vorliegen eines triftigen Grunds abgesetzt werden<sup>5</sup>. Die Hanafiten scheinen dieser Frage weniger Aufmerksamkeit geschenkt zu haben als die Mälikiten; aber auch sie erklären die Absetzung des wakil für unzulässig, wenn mit der Prozeßvollmacht "das Recht des Gegners" zusammenhängt, d. h. wohl, wenn die Sache bereits anhängig gemacht war6.

Dem wakīl werden die Rechtsargumente vom 'ālim oder muftī geliefert. Es findet sich also im islamischen Recht cum grano salis eine ähnliche Zweiteilung der Anwaltschaft zwischen Stellvertreter im Prozeß und Rechtsberater wie im französischen, englischen und italienischen Recht. Die überragende Stellung des muftī hat dem wakīl die Entwickelungsmöglichkeiten verkümmert.

<sup>1</sup> Mabsūt XIX 8, 3; MQu. Gauh. I 298, 22.

<sup>2</sup> MHa. Hat. V 184, 11.

<sup>3</sup> Vgl. oben S. 51 Anm. 3; MHa. Hat. V 183, 12.

<sup>4</sup> MHa. Hat. V 185, 25.

<sup>5</sup> MHa. Mau. V 214, 34; MHa. Hat. V 186, 33; 215, 5.

<sup>6</sup> Mabsūt XIX 6, 21; MQu. Lub. I 303, 39; Mağm. Anh. II 194, 28.

<sup>7</sup> Vgl. Qairaw. Text 278, 15ff.

# ZUM ARABISCHEN SPRACHGEBRAUCH DES MAIMONIDES.

VON

## ERNST MAINZ.

## EINLEITUNG.

Die vorliegende Untersuchung will ein Beitrag zur Geschichte der arabischen Sprache im allgemeinen und des Judenarabischen im besonderen sein. Es wurde gerade Maimonides als typischer Vertreter ausgewählt, weil seine Schriften ziemlich umfangreich sind und verschiedenartige Themata behandeln. Ferner war es von besonderem Reiz zu beobachten, ob und in wie weit der Autor durch den Wechsel des Milieus auch seine Sprache verändert hat. Denn Maimonides hat bekanntlich seinen Misnakommentar im Westen (Spanien oder Magrib) zum mindesten begonnen, seine späteren Werke, also vor allem seinen "Führer" aber in Ägypten geschrieben.

Diese letzte Absicht ist nur in sehr geringem Maße verwirklicht worden. Das ist zum Teil wenigstens dem Zustande der Texte zuzuschreiben. Es ist dem Verfasser leider nicht möglich gewesen, seine Arbeit auf Grund einer kritischen Handschriftenuntersuchung zu verfassen, und die gedruckten Texte bieten kaum ein vergleichbares Material. Während die Herausgeber des Mišnakommentars ziemlich sklavisch den Handschriften folgen, ist Munk mit dem Texte des Dalālat al-Ḥā'irīn sehr eigenmächig vorgegangen, und nur selten erfährt der Leser etwas über die dem Texte zugrunde liegenden Handschriften. Eine kritische Ausgabe in modernem Sinne ist also das Standardwerk Munk's keineswegs.

Auch die genaue Schreibweise des Autors, besonders in orthographischer Hinsicht, läßt sich kaum feststellen, wenn man nicht Autographen zur Verfügung hat. Nun sind zwar aus den Schätzen der Genizot einige Blätter aufgetaucht, die man für eigenhändige Entwürfe des Maimonides hält; aber selbst wenn ihre Echtheit beweisbar wäre, würden sie bei ihrer offensichtlichen Flüchtigkeit und ihrem geringen Umfang nicht viel zur Klärung beitragen. Höchstens könnte man aus ihnen schließen, daß der Text Munk's grammatikalisch viel exakter ist als der des Maimonides.

Das wichtigste Ergebnis der Arbeit ist aber die erneute Bestätigung der schon von Goldziher¹ und dann besonders von Israel Friedländer² aufgestellten Behauptung, daß man bei Maimonides eigentlich nicht von Judenarabisch sprechen könne. Es handelt sich lediglich um "Vulgarismen und laxe Konstruktionen", die "in der wissenschaftlichen Prosa des zwölften Jahrhunderts gang und gäbe waren"³. Der Stil des Maimonides ist zwar nicht immer von der Eleganz der klassischen Prosa, aber noch weitaus klarer und schöner als der vieler seiner Zeitgenossen. Eine gewisse umständliche Schwerfälligkeit ist überhaupt für den Stil der Philosophen kennzeichnend, und unser Autor ist schließlich, worüber er auch schreibt, doch immer in erster Linie Philosoph.

Es soll natürlich nicht geleugnet werden, daß einem jüdischen Schriftsteller weniger daran gelegen sein mußte, eine luġa ṣaḥīḥa zu schreiben als einem frommen Muslim<sup>4</sup>. Gewiß mag auch bei der Wortstellung das Hebräische hier und da einen gewissen Einfluß ausgeübt haben. Im großen und ganzen hat Maimonides das wissenschaftliche Arabisch seiner Zeit geschrieben. Jedenfalls sind derartig umständliche Sätze wie . . . . المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا

Dabei ist natürlich der Misnakommentar bis zu einem gewissen Grade auszunehmen. Der Stil ist dort von besonderer

<sup>1</sup> WZKM III S. 79.

<sup>2</sup> Der Sprachgebrauch des Maimonides. I. Arabisch-Deutsches Lexikon zum Sprachgebrauch des Maimonides, Frankfurt a. M. 1902 (abgekürzt: Fr.), Einl.

<sup>3</sup> Goldziher a. a. O.

<sup>4</sup> Wie auch schon Fr., Einl., S. XIII. 5 Dal. 1II a 7.

Nachlässigkeit und Unübersichtlichkeit. Außer dem Einfluß der talmudischen Gedankengänge, die der Autor in diesem Werke auf Schritt und Tritt heranzieht, mag hier weniger die Jugend des Autors eine Rolle gespielt haben, der vielleicht noch nicht die Gelegenheit gehabt hatte, sich im Gebrauch des Arabischen zu üben, als der Gedanke, daß dieses Werk doch ausschließlich für Glaubensgenossen bestimmt sei, während er beim "Führer" wahrscheinlich auch an eine breitere Leserschicht gedacht hat, obgleich Maimonides die Popularisierbarkeit der Philosophie ausdrücklich ablehnt. Außerdem wird die Verschiedenheit des Milieus, die schon erwähnt wurde, dabei mitgewirkt haben.

Das Material ist ziemlich dasselbe, wie das von Friedländer zu seinem Wörterbuch verwendete<sup>1</sup>.

#### ORTHOGRAPHIE.

Das Alif otiosum wird in den meisten Handschriften willkürlich weggelassen, wie überhaupt in jüdisch-arabischen Manuskripten<sup>2</sup>. Es findet sich dagegen in der Bacher'schen Hs.<sup>3</sup> und stets bei Munk<sup>4</sup>, wie in dem dritten Genizafrag-

<sup>1</sup> S. dort Einl. S. XV f. Auch die Abkürzungen sind dieselben, also: Toh. = Kommentar zu Tohorot; Ham. = Sefer Hamiswoth, Dal. = Dalālat al Ḥā'irin, ed. Munk. Genizafragmente sind die von Hartwig Hirschfeld in JQR 1903, S. 678 ff. und David Jellin im Tarbis I, 3 S. 10, 102 ff. veröffentlichten Bruchstücke aus dem "Führer", die ich nach dem Neudruck des Werkes durch Isachar Joel, Jerusalem (5) 691/1931 (Sifrija Filosofit ed. Jehuda Junovitsch V.) zitiere. Zu den bei Fr. genannten Teilen des Mišnakommentars kommen noch: Einleitung in die Mišna ed. B. Hamburger, Berlin 1902; Taanith ed. A. Kallner, Leipzig 1902; Kidduschin ed. A. B. Nurock, Berlin 1902; Gittin ed. H. Goldberg, Berlin 1902; Mo'ed katan ed. J. Simon, Berlin 1902; Nazir ed. Fr. Weiss, Berlin 1906; Baba Bathra II (Kap. V—X) Ed. J. Lewy, Berlin 1907; Baba Bathra I (Kap. I—IV) ed. Jacob Sänger. Kirchhain N.-L. 1912. Die Zahlen bedeuten Seiten und Zeilen des arabischen Textes.

<sup>2</sup> Vgl. dafür z. B. die Genizah Fragments Gottheil-Worrell, S. Landauer's Ed. des Kitāb al amānāt.

<sup>3</sup> Megillah, Einl. S. 7.

<sup>4</sup> Dal. III p. 34 Anm. I haben es nach Munk alle Handschriften, während Hirschfeld es nicht hat, s. Dal. J. p. 485.

ment<sup>1</sup>. Jedoch ist es durch falsche Analogie einige Male bei Munk an die Pluralendung des status constr. gekommen: usw.<sup>2</sup>

Das Alif maqsūra wird in den meisten Fällen mit Alif geschrieben<sup>3</sup>. Diese Schreibart, die ebenfalls im Jüdisch-Arabischen sehr verbreitet ist, wird vorzugsweise im Magrib verwendet. Bei Munk steht durchgehend Jā', was vielleicht in einem Teile der Beispiele mit der Tatsache in Zusammenhang gebracht werden kann, daß der "Führer" in Ägypten entstanden ist<sup>4</sup>.

Alif mamdūda am Ende wird dagegen häufig mit Jā' überliefert<sup>5</sup>.

Das Alif des Artikels steht auch nach den Präpositionen li<sup>6</sup> und bi<sup>7</sup>.

Hamza wird in den Hss. niemals geschrieben; es bleibt am Ende des Wortes manchmal ohne Träger; in der Mitte des Wortes verschwindet letzterer nur in wenigen Hss.<sup>8</sup>.

I p. 2, Z. 12: מסטעוא לם יסטעוא, Z. 15: ובינוא, Z. 29: בינוא.

 $<sup>2\</sup> Dal.$  III אכף a 4; ferner אלמכאתב 3: מכאלפוא שלמכאתם und מכא a 8 vu: פאעלוא הרא

<sup>3</sup> Ziemlich häufig, aber ohne jede erkennbare Konsequenz in den Hss. des Mišnakommentars. Im ganzen überwiegt das Alif in den Berliner Hss. 566 (vgl. Kilajim, Einl. S. 6, Peah, Einl. S. 11), 569 (vgl. Aboda zara, Einl. S. 6, Sanhedrin, Einl. S. 7) 570, 571 (vgl. Chulin, Einl. S. 7), dagegen haben die Pariser Hs. 579 (vgl. Chulin, Einl. S. 7), die Bacher'sche Hs. (Megillah, Einl. S. 7) und das Berliner Ms. 568 (Sanhedrin, Einl. S. 7) öfter Ja. Vgl. auch Ham. 61, 1: ND NUKL Acht Capitel 5, 2: ND .

<sup>4</sup> Man beachte aber die jüdische Schreibweise in Ägypten, s. Gottheil-Worrell z. B. XXX, 8: אכתר מן אן יחצי על. Vgl. dazu das 1. Genizafragment 1a, 13 אכתר מן אן יחצי und dagegen das 2. Fragment a, 4 אכתר מן אן יחצי.

<sup>5</sup> Im Berliner Ms. 566, z. B. Berachot 4, 4 אנמי , אויי , אויי , אויי , אויי , אויי , אויי , אויי , אויי , אויא , אויא , אויא אנמא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא , אויא (Megillah, Einl. S. 7) hat. Besonders auch Alif mamdūda, z. B. אוי הויא in den Berliner Hss. 570, 571 und dem Pariser Ms. 579 (Chulin, Einl. S. 7) und in den Acht Capiteln בא , 12, während letzterer Text gleich darauf (ל. 2) das richtige אלווא hat.

<sup>6</sup> z. B. Ham. 1, 2; u; יאלרי; ebenso in der Bacher'schen Hs. (Megillah, Einl. S. 7). Dagegen ist das Abfallen des anlautenden Alif beim Artikel nach Art des jüdisch-arabischen Vulgärdialekts (vgl. Fleischer, Kl. Schr. III 432) wohl nur ein Schreibfehler an der betreffenden Stelle in der Berliner Hs. 566 (Peah, Anm. 330).

<sup>7</sup> Edujoth, Einl. S. 9: Berliner Hs. 569.

<sup>8</sup> z. B. Pariser Hs. 579. Chulin (Einl. S. 7).

In manchen Hss. werden kurze Vokale durch Matres lection is angedeutet<sup>1</sup>, auch wird der Diphthong au einmal durch Alif vor dem Wäu ausgedrückt<sup>2</sup>.

Die Verdopplung der Konsonanten wird nur bei Wāu und Jā' geschrieben, entweder durch ein tašdād-artiges Zeichen³ oder durch Doppelsetzung oder durch beides⁴. Durch Analogie zu der Endung -ijja(tun) ist die Doppelschreibung in Wörtern wie auch beides und auten entstanden.

Von sonstigen Lesezeichen finden sich nur Damma<sup>7</sup> und einmal Madda<sup>8</sup>.

Diakritische Punkte werden in manchen Hss. sehr gewissenhaft gesetzt<sup>9</sup>, in anderen sehr willkürlich<sup>10</sup>. Letzteres gilt auch von den drei Genizafragmenten<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Chulin 17, 4 (var. e) hat die Pariser Hs. אושה = اوستوا

<sup>3</sup> Im Bacher'schen Ms. (Megillah, Einl. S. 6/7) und im Berliner Ms. 566 auch bei anderen Konsonanten, vorzugsweise in den Formen des II. Stammes und bei אנה usw. (Kilajim, Einl. S. 6/7, Demai, Einl. S. 6).

<sup>4</sup> In den Berliner Hss. 566 (Berachot, Einl. S. 11), 567 (Megillah, Einl. S. 7), 570 und 571, wo die Pariser Hs. einfach Wāu und Jā' schreibt (Chulin, Einl. S. 7); vgl. im 3. Genizafragment 2, 15 u. 29: المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الم

<sup>5</sup> Im Berliner Ms. 566 (Demai 6, 13) für ما فدينه = عاديم

<sup>6</sup> ib. (Peak Anm. 74) statt عُنْدِية.

<sup>7</sup> Im Bacher'schen Ms. (Megillah, Einl. S. 6/7) und im Berliner Ms. 566 besonders in den Formen des II. Stammes (Kilajim, Einl. S. 6, Peah, Einl. S. 11), vgl. Note 3.

<sup>8</sup> Im Berliner Ms. 569 (Sanhedrin, Einl. S. 7).

<sup>9</sup> z. B. Berliner Ms. 570 (Chulin, Einl. S. 7).

<sup>10</sup> Pariser Hs. 579, Berliner Hs. 571 (ib.).

<sup>11</sup> Die diakritischen Punkte, soweit sie überhaupt vorhanden sind. weichen von den sonst in jüdisch-arabischen Hss. üblichen ab, z. B,  $\hat{n} = \mathring{\Box}$ ,  $\tilde{n} = \ddot{\Box}$ .

### LAUTLEHRE.

Die Zischlaute werden vielfach verwechselt. Besonders erscheint sehr häufig 's für 's statt 'b', bisweilen auch das Umgekehrte'. Daneben schreibt die Pariser Hs. 579 zweimal ק für 's. Ebenso werden 's und o als Wiedergabe von ש und ש miteinander vertauscht'). ש wird durch ש bezeichnet in יש miteinander vertauscht' השתק ש שירו 's teht. Einmal findet sich auch 's für '" העומה ב מדוה : "מעומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה וה "ל העומה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מדוה ב מ

Spanisches p wird häufig mit b transkribiert9, was eigentlich selbstverständlich ist.

<sup>1</sup> In der Berliner Hs. 566 (Berachoth, Einl. S. 12) z. B. Berachoth 1, 19: אלאפּנים בּוֹשׁבּי פּרָניבּים בּוֹשׁבּי נוחל בּיִּבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבּים ווּלִיבּים בּיִּבְּיבּים ווּלִיבּים בּיִּבְּיבּים ווּלִיבּים בּיִּבְּיבּים ווּלִיבִים בּיִּבְּיבּים בּיִּבְּיבִים בּיִּבְּיבּים בּיִבְּיבִים בּיִּבְּיבִים בּיִבְּיבִים בּיִבְּיבִים בּיִבְּיבִים בּיִבְּיבּים בּיִבְּיבִים בּיִבְּיבִים בּיבְּיבְיבִים בּיבְּיבְיבִים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיביים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיביים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיביים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיביים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיבים בּיביים ביביים ביביים ביבים ביביים ביבים ביבים ביביים ביביים ביביים ב

<sup>2</sup> In allen Hss.: Dal. I במ a 7 אלמשנון בה und ähnlich Dal. II בא b 8 מב (Dal. I p. 67 A 2).

علظ = دلا (var. v) غلظ = دلا (sw. د الله علي علظ علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل

<sup>4</sup> Z. B. Kilajim 1, u. (Berliner Ms. 566) אלכץ, wo die Oxforder Ms. 393, 394, 400 p schreiben. Ebenso findet sich אלכץ in Berliner Hss. 569 (Baba Bathra II 25, 12 v. u.) und 570 (Middoth 2, pu); אוריים = מחרץ (Toh. II 106, 16); אוריים = רצב (Toh. II 219, 5 v. u.); אוריים = אלצנג (Toh. II 44, 18 v. u., s. Fr. s. v. رحسر على (Toh. II 114, 14); איריים בי מחצר (Toh. II 44, 18 v. u., s. Fr. s. v. עריים אלמסקולה (Toh. II 107, 14; 15) איריים של Toh. II 71, 6 v. u. = של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של עריים של ערי

In Fremdwörtern wie γρασκ = στοιχείον Ham. 145, 11, vgl. Fr. s. v.

<sup>5</sup> Toh. I 17 u., vgl. Nöldeke bei Fr.

<sup>6</sup> Toh. II 5, 12.

<sup>7</sup> Welches daneben vorkommt (Ham. 270, 4).

<sup>8</sup> Toh. II 158, 14 v. u. und dazu Anm.: מראנה הוא כמו מראטה וכוי, vgl. dazu die Aussprache des Arabischen in den Dialekten des Magrib: ב = franz. j oder \$!

<sup>9</sup> Vgl. Friedländer s. v. فوطل , deb und blame,

#### FORMENLEHRE.

Überfüllung liegt in der mehrfachen Anwendung von verschiedenen Pronominalformen nebeneinander: وذلك انّا نهن انها التعلم...

Besonders hervorzuheben ist, daß der Dual erhalten ist, was sich durch zahllose Beispiele belegen läßt<sup>12</sup>.

Nomen. Sowohl Feminina wie ارض als auch Substantiva gen. comm., z. B. حال werden als Masculina benutzt. ذراع wird abwechselnd mit männl. und weibl. Zahl-

2 Ham. 145, 5 und 9, Ham. 148, 9: אלקמאל.

4 Chulin, Einl. S. 8, Demai, Einl. S. 7, Berachoth, Einl. S. 10.

<sup>1</sup> Dal. I 22 b 2 und p. 693 Anm. 3.

<sup>3</sup> Ham. 149, 4 ללקחל, vgl. dazu die Genizahfragments Gottheil-Worrell XXVI ו كشيطان = כשיתאן.

<sup>5</sup> Kilajim 28, 14 wo allerdings der Herausgeber in Anm. 96 die Lesart anzweifelt; ferner Peah, Anm. 31, 300.

<sup>6</sup> Dal. III pp b 9 hat Munk gegen alle Hss. التى 1 Ferner Abot 3, 3 v. u. (Var.).

<sup>7</sup> Demai 6, 9 Anm. 28 vgl. ferner Demai 39, 5 Anm. 148, Peak Anm. 73.

<sup>8</sup> Vgl. Landauer, a. a. O. p. 10 usw.

<sup>9</sup> Dal. III 3 a 8 v. u.

<sup>10</sup> Toh. I 226, 16 v. u.

<sup>11</sup> Dal. III no a 3.

<sup>12</sup> Vgl. dazu Müller, a. a. O. 890.

<sup>13</sup> Peak, Einl. S. 12. Vgl. Fleischer, KS, Bd. I p. 265.

<sup>...</sup> الموام حالتأن احدهما ان ... والثاني ان ... الموام حالتأن احدهما ان ...

wörtern verbunden<sup>1</sup>. Infinitive werden als Feminina konstruiert: אוקוע אלאליה איצא מנהמא קלילה<sup>2</sup>.

Verschiedene Nominalformen haben durch die Vorverlegung 10 des Tones Verkürzungen erfahren. fü lul(un) tritt neben fu lûl(un), z. B. בוגפ für אינוקד (בונס für היופע für בונס <sup>12</sup>. Sehr oft wird der Plural fa ālil(u) zu fa alil(u): משאבר als Plur. von مشاهير für مشاهير zum Sing. امشيور <sup>13</sup>.

Die Pluralbildung zeigt Vulgarismen wie افهام المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

<sup>1</sup> Kilajim 22, 6; 28, 11; 35, 7 usw. ist es masc. constr., dagegen 25,3 v. u.; 26, 6 v. u.; 33, 4 und 35, 1 usw. fem.

<sup>2</sup> Dal. III to a I, wo Munk gegen alle Hss. قليل in den Text setzt.

<sup>3</sup> Demai 4, 3 v. u.; Chulin 7, 16 schwanken die Hss., ib. 7, 11 v. u. haben alle احترا

<sup>4</sup> Acht Capitel 7, 2; 8, 2,

<sup>5</sup> Kilajim 10, 6 Anm. 47.

<sup>6</sup> Ib. 10, 10 v. u. Anm. 52. Doch wird durch diesen Wechsel der Femininendungen nicht die Vertauschung der فداء bzw. فديّة mit فداء erklärt, wie Herzog (Peak, Anm. 22) will.

<sup>7</sup> Dal. III m b 7.

<sup>8</sup> Dal. III to b I und vgl. Dozy nach Boethor.

<sup>9</sup> Peak, Anm. 26.

<sup>10</sup> Vgl. Kampfmeyer, Untersuchungen über den Ton im Arabischen in MSOS IX, II 1/59 besonders für spanischen und magribinischen Dialekt.

<sup>11</sup> Toh. II 75, 13 v. u. Die regelmäßige Form aber häufiger vgl. Friedländer s. v.

<sup>12</sup> Toh. II 89, 9 und s. Fr. s. v.

<sup>13 &#</sup>x27;Aboda zara 1, 6 u. o; nur Dal. III צפ b pu. (Vgl. Fr.) סקאביר.

<sup>14</sup> Dal. I p a 6; 7 (sonst meist äußerer Plural), Baba Bathra II, 17, 5 (Anm. 53). vgl. Fr. s. v. بطن , حرث , بطل عرب , خطف , حرث .

<sup>15</sup> Z. B. Toh. I 59, 16 und so immer vgl. Fr. s. v. Anm. 1.

<sup>16</sup> Dal. III אם b 9 s. Nöldeke bei Fr. s. v. 17 Ham. 2, 16 u. ö.

<sup>18</sup> Peah, Anm. 100. 19 Peah, Anm. 308. 20 Toh. I 144, 14

<sup>21</sup> Dal. II علا b 19, daneben der gebrochene اسولم (vgl. Fr. s. v.)

Auch werden Plurale als Singulare benutzt, z. B. أنية neben اوان gebildet wird 4; auffallend besonders أوان 5.

Zwei der bisher aufgezählten Erscheinungen, nämlich die Verwechselung der Femininendungen und das Beibehalten des sin der Endung der schwachen Plurale ist nur durch das Abfallen der Nunation und der kurzen Schlußvokale zu erklären. Es ist sicher, daß Maimonides die Flexion des klassischen Arabisch weitgehend häufig nicht beachtet hat. Diese Vernachlässigung des Frāb zeigt sich zunächst in dem häufigen Fehlen des Alif der Akkusativendung, andererseits in dem Eindringen der Endungen -īna bzw. -aina des Casus obliquus in den Nominativ des Plural und Dual. Infolgedessen fiel auch Verdoppelung des Jā' bei der Nisbenendung, d. h. aus ijj(un) wird ī und weiter i'.

Ebenso entspricht die Behandlung der Femininendung, wenigstens in guten Maimonideshandschriften dem, was man sonst von dem gesprochenen Arabisch gewöhnt ist:  $\pi = -a(h)$  im Status absolutus,  $\dot{\pi}$ ,  $\ddot{\pi}$ , n, im Status constructus<sup>8</sup>. Auch  $a = -\ddot{a}$  und  $a = -\ddot{a}$  wurde im Auslaute  $a = -\ddot{a}$  und so entstanden die oben genannten Vertauschungen.

<sup>1</sup> Dal, I ألله b 14 s. v. daneben häufig das regelmäßige عمان z. B. Poc. 78, 21.

<sup>2</sup> Dal. III 25 a 3.

<sup>3</sup> Dal. II no b 6.

<sup>4</sup> s. Fr. s. v.

<sup>5</sup> Poc. 58, 7 vgl. aber Baba Bathra II (5, 1) Anm. 23, wo der Herausgeber es als einen Plural von einer Nominalform fu'ūl(un) als Analogie von usw. auffaßt.

<sup>6</sup> Vgl. Friedl., Einl.; Beispiele für diesen Abschnitt unten in der Syntax.

<sup>7</sup> Vgl. Nöldeke in Berachoth, Einl. S. 11.

<sup>8 &#</sup>x27;Aboda zara, Einl. S. 6; die meisten Hss. sind allerdings in der Setzung der Punkte so nachlässig, daß sich aus ihnen kein deutliches Bild ergibt (Sanhedrin, Einl. S. 66, Chulin, Einl. S. 7) und auch die Genizafragmente beweisen dafür nichts, weil sie im Status constructus ebenfalls n schreiben.

Verb. Von den Verben Mediae Geminatae werden die unkontrahierten Formen bevorzugt, z. B. המובה = משאחה הילבה בי מארי "réserve"¹. راى "sehen" bildet den Imperativ "2.

Das Imperf. mancher Verba primae Wāw scheint die vulgären Formen mit Beibehaltung des ersten Radikals zu haben: יועד für אינ zu dem Perfekt מבי zu dem Perfekt יועד

Die abgeleiteten Stämme werden nicht immer in der Bedeutung gebraucht, die sie in der klassischen Sprache hatten. Besonders wird die VII. Form sehr oft für das Passiv der I. angewandt<sup>4</sup> z. B. אובנה<sup>5</sup> und die II. Form für die IV., z. B. הוא für שנים <sup>6</sup>. Eine besondere Vorliebe zeigt Maimonides auch für den VI. Stamm der für den V. bzw. I. eintritt, z. B. בול ". III tritt für II ein bei שנים " usw. Insbesondere wird die IV. Form statt des einfachen Stammes gebraucht, z. B. שמחש = احماً " فتش واحماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " احماً " اح

Die 3. Person fem. Singular Perfekt wird nicht verkürzt, z. B. ثنيت = بقت statt بقات , für شفت "<sup>12</sup>.

Das Präfix na- tritt statt 'a- an die erste Person des Imperfekts, z. B. على معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى معك النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى النا نعى الن

Beide Erscheinungen sind charakteristisch für das magrebinische Vulgärarabisch. Während nun die erstere sich in

<sup>1</sup> Dal. I zz b 16.

<sup>2</sup> Dal. I t a 3; Dal. I mp b 17: יוארי. In diesen Fällen könnte das Alif auch nur graphische Variante sein.

<sup>3</sup> Z. B. ייועדון . . . ויועדון Dal. II ש b 6, vgl. Fr. s. v. Andere sichere Fälle sind mir nicht bekannt; man muß z. B. Ham. 201, 13 wohl eher IV lesen.

<sup>4</sup> Im jüngeren Arabisch ganz allgemein, vgl. Dozy, Préface p. XV.

<sup>5</sup> Poc. 109, 5; vielleicht charakteristisch für das westliche Arabisch, vgl. Dozy; weitere zahlreiche Beispiele bei Fr.

<sup>6</sup> Baba Bathra 26, 17 Anm. 83: (nach Lane vulgär) ferner عقر Dal. I b 13 = الجنع usw.

<sup>7</sup> Dal. II 70 b 6.

<sup>8</sup> Sanhedrin 10, 1, wo Fr. s. v. die Lesart anzweifelt.

<sup>9</sup> Berachoth 32, 10; vgl. Fr.

<sup>10</sup> Einl. zu Chelek 8, 17: المطاعة فاية المطاط und dazu Anm. 46.

١١ Dal. I a ١١. Munk gegen alle Hss. شفت.

<sup>12</sup> Demai 38, 23; 39, 2; Toh. I 227, 14, neben der regelmäßigen Form in Z. 11: بقيت vgl. Fr. s. v. يقى

<sup>13</sup> Aboda zara 33, 14 Anm. 176.

<sup>14</sup> Peah, Anm. 171.

allen Werken unseres Autors findet, kenne ich für die letztere keine Beispiele aus dem "Führer", der bekanntlich in Ägypten entstanden ist. Möglicherweise hat M. diese Redensart in Ägypten aufgegeben.

Zahlreiche Verstöße gegen den Frāb sind auch beim Verb zu konstatieren. Die Endungen -ūna und -ū der 3. Pers. Plural

des Imperf. treten ganz beliebig für einander ein

Die Apocopatformen der Verben mediae und tertiae Wāw Jā' zeigen oft volle Formen.

#### SYNTAX.

Die Kongruenz des Genus und Numerus entspricht sowohl beim Attribut wie beim Prädikat im ganzen dem klassischen Sprachgebrauch. Auch die hebräischen Wörter machen hiervon keine Ausnahme, denn die Konstruktion von Pluralen als feminine Singulare, die verschiedentlich Anstoß eregt hat<sup>1</sup>, ist um so weniger auffallend, als es sich um Nichtpersonen handelt<sup>2</sup>.

Das vulgäre آيُننُ findet sich bei Maimonides nur selten³. Die Akkusativendung wird bei jeder Art von Konstruktion vernachlässigt und gesetzt, wo sie nicht hingehört. Z. B. Objektsakkusativ: لا ينبغى ، وكانوا يعملون ثوب ، ولو اشترى الا واحد او الف والناق أو كانوا يعاني احد. واقد الله واحد الله أن يغاني احد الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله واحد الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والل

Das Prädikatsnomen von کان und seinen "Schwestern" ist außerordentlich oft unverändert: فیکون لاط اسم "<sup>10</sup> اسم

<sup>1</sup> Z. B. Bekhoroth 17, u. Anm. 142 الن تلك العامر تتغير Einl. in die Mišna 15, 9 Anm. 48 رادترجع داد دام عداد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام الترجع داد دام التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التربي التر

<sup>2</sup> Vgl. Reckendorf, Arab. Syntax § 15; im modernen Sprachgebrauch geht man darin jedenfalls viel weiter, vgl. Mainz, Zum Sprachgebrauch des modernen Schriftarabisch S. 23.

<sup>3</sup> Dal. I 12, Toh. I 50, 13. Bei Müller, a. a. O. S. 890 nur im Dialog, dagegen bei Graf, a. a. O. S. 37 allgemein.

<sup>4</sup> Demai 35, 4. 5 Toh. I 212, 4.

<sup>6</sup> Dal. I to a pu.

<sup>7</sup> Poc. 269, 16.

<sup>8</sup> Berachoth 6, 12.

<sup>9</sup> Dal. I b b 19.

<sup>10</sup> Nazir 2, 3.

Manche Verben regieren den Akkusativ, die sonst intransitiv gebraucht werden; z. B. حوج VIII (und IV) und zwar fast immer mit einem hebräischen Objekt: قريحتاج כפרה, usw., aber auch oft bei arabischen Objekten, besonders bei Pronomina (صل وصل cap: منذ

Selten werden Substantiva, die im Status constructus vor determiniertem Genitiv stehen, mit dem Artikel versehen, wohl nur in dem lockeren Stile des Mišnakommentars: الافصان الداليه. 13. . . . الأحكام تتحلم

Die Setzung des Artikels bei der Zahl statt vor den zu determinierenden Genitiv ist dagegen ziemlich häufig, ebenso wie seine Anwendung bei der uneigentlichen Genitivverbindung

<sup>1</sup> Dal. I 2 b 16.

<sup>2</sup> Einl. z. Chelek 11, 18 Anm. 68.

<sup>3</sup> Einl. z. Chelek 9, 10.

<sup>4</sup> Dal. II 1a 8.

<sup>5</sup> Wie im Aramäischen; Beispiele siehe unten.

<sup>6</sup> Demai 13, 8.

<sup>7</sup> I b, I wo Munk ebenfalls bat.

<sup>8</sup> Dal. III pp a 10.

<sup>9</sup> Toh. I 25, 12.

<sup>10</sup> Dal. I ma 8, vgl. im übrigen Fr. s. v.

<sup>11</sup> Dal. 1 2 a 3.

<sup>12</sup> Kilajim 42, 6 v. u.

<sup>13</sup> Kilajim 52, 22 Anm. 163.

und wird von den Herausgebern mit Unrecht als "jüngerer Sprachgebrauch" usw. moniert<sup>1</sup>.

Dagegen ist das bei Maimonides so beliebte الكلّ statt علّ mit Pronomen³ ebenso wie عُلّ واحد statt علّ in der klassischen Sprache nicht üblich gewesen. Der Dual wird nochmals durch das Zahlwort ausgedrückt: الصغين اثنين. أُنين

Für letzteres gebraucht allerdings Maimonides auch die gewöhnliche Konstruktion mit إلى, aberebenfalls على <sup>14</sup>. Bisweilen tritt على an die Stelle von الى (oder لله), ohne die Bedeutung des Feindlichen, die es im klassischen hatte (contra): ما والاحب اليهم على بقائم für الى <sup>15</sup>. Analoges liegt

<sup>1</sup> Z. B. Baba Bathra II 18, 6 وهنة الثلاثة الاصول und dazu Anm. 57. Vgl. dagegen Reckendorf a. a. O. § 107, 2a und 121, 2/3.

<sup>2</sup> Z. B. Dal. I 21 b3; 20; 20 a 10 u. sehr oft.

<sup>3</sup> Bei Reckendorf a. a. O. S. 157 oben nur ein Beispiel aus Jāqūt.

<sup>4</sup> Z. B. Dal. I my b 10. Vgl. Reckendorf § 88, 3b.

<sup>5</sup> Demai 42, 7 Anm. 159 und ebenso Peak, Anm. 246.

<sup>6</sup> Dal. III rp a 13.

<sup>7</sup> Dal. III no b 5.

<sup>8</sup> Berachoth 2, 3 v. u. und Peah, Anm. 50.

<sup>9</sup> Berachoth 7, 8 und 17, 8 v. u., vgl. Einl. S. 10.

<sup>10</sup> Dal. III by a 10 und öfter. 11 Kilajim 3, 5 v. u. und öfter.

<sup>12</sup> Einl. zu Chelek 21, 5 Anm. 135; ein Beispiel mit Verbum finitum Dal. III 25 b 2.

<sup>13</sup> Dal. III mb b 5 v. u.

<sup>14</sup> Toh. I 159, 5.

<sup>15</sup> Dal. I ap bu.

<sup>16</sup> Dal. III no b v. u. vgl. Wright, Ar. Gr. II S. 168 A.

Das Relativpronomen kongruiert anscheinend nicht mit dem Leitwort (und es fehlt der 'A'id): الولا الضرورتان التين ذكر, sondern wird in die Konstruktion des Nebensatzes einbezogen.

micht nur als Relativpronomen, الذي nicht nur als Relativpronomen, sondern auch an Stellen wo man eher ها erwartet hätte: والذي

<sup>1</sup> Peak, Anm. 25; 159; umgekehrt: 48.

<sup>2</sup> Aboda zara 4, 14, Anm. 21.

<sup>3</sup> Sanhedrin 2, 9 v. u.

<sup>4</sup> Reckendorf a. a. O. S. 121.

<sup>5</sup> Demai 13, 3.

<sup>6</sup> Dal. III no a 4 v. u.

<sup>7</sup> Dal. III ny bu.

<sup>8</sup> Dal. III ab al.

<sup>9</sup> Dal. III m a to.

<sup>10</sup> Dal. I 25 b 10, vgl. Fr. s. v.

<sup>11</sup> Middoth, Einl. S. 2, vgl. aber Lévi-Provençal, Inscriptions Arabes d'Espagne, Leyde-Paris 1931, p. XXVI z. B. مولى für مولى.

<sup>12</sup> Dal. I my b 1/2, vgl. Reckendorf a. a. O. § 207, 3; natürlich kann التان auch einfach Vulgärform für التان sein, was aber doch direkt neben der korrekten Form sehr auffallend wäre.

ارجب ان نخرج: sogar für eine kausale oder finale Konjunktion braucht es unser Autor nicht selten, z. B. . . . الذا שימשה ביתה لاا שימשה ביתה, wie im ägyptischen Vulgärdialekt<sup>3</sup>.

Die Konjunktionen و und ف werden von Maimonides in sehr eigenartiger Weise verwendet und tragen vielfach dazu bei, seinem Stil das etwas Schwerfällige und Übergenaue zu geben, das ihm eigentümlich ist. So steht nach der Konjunktion المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة ألم المنافعة أ

Sehr beliebt ist auch die isolierte Voranstellung des Subjektes, das dann mit ف wieder aufgenommen wird: وكل موجود

wieder aufgenommen wird: في موجود

أن كل موجود

أن كل فاعل يفعل . فائم قد يفعل الذي فعل المناه على الذي فعل الذي فعل المناه على الذي فعل المناه المناه المناه المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في ا

Überhaupt ist die Stellung Substantiv-Verb von Maimonides vielfach bevorzugt, beim Verhältnis Subjekt-Prädikat,

'Aboda zara 30, 1; Megillah 12, 3 v. u.

<sup>1</sup> Challah 18, 13 Anm. 62 und ähnlich Challah 20, 6.

<sup>2</sup> Edujoth 3, 5, Anm. 20, ferner Megillah 17, 2 الذي يكون Anm. 147. 3 Vgl. z. B. 1001 Nacht ed. Habicht S. 316, 13/14 und die Note des

Herausgebers z. Stelle.

4 Kilajim 21, 6 v. u. und sehr oft; z. B. Challah 21, 17; Chulin 7 pu.;

<sup>5</sup> Dal. III 7 b 10.

<sup>6</sup> Kilajim 12, 14.

<sup>7</sup> Dal. III pa 6.

<sup>8</sup> Dal. III my b 2.

<sup>9</sup> Berachoth 10, 5; ferner Ham. 172, 9 usw.

<sup>11</sup> Einl. zu Chelek 22, 21, Anm. 147.

<sup>12</sup> Dal, II no b 1.

<sup>13</sup> Berachoth 9, 10.

<sup>14</sup> Dal. II no b 8.

z. B. . . . وانها ناقل نقل auch bei Prädikatsnomen-Verb, z. B. . عامًا كان أو خصًا , مستعق كنت

Dieses Zurücktreten des Verbs im Satzgefüge bei unserem Autor zeigt sich auch in dem allzuhäufigen Gebrauch des In-الكون für das Verbum finitum. Häufig erscheint كان schon wie die Konjunktion V angewendet, was um so leichter möglich ist, da Maimonides die Kasusendungen vernachlässigt; z. B. . . . . هز الكونه و الم

Auch wird unpersönlich einem anderen Verb vorangestellt: . . . وكان نكون في . Andere Hilfsverben werden ebenso gebraucht, z. B. ... قيكاد لا تحد.

Eine weitere charakteristische Eigenheit ist die Verwendung von mehreren Partikeln, von denen natürlich nur eine in der Konstruktion des Satzes verwendet werden kann. An tritt hinter lammā: افتعتى ان قبل; ḥattā: فتعتى ان قبل8. In letzterem Beispiel ist auch noch & überschüssig. Ferner ist auffallend: ... قال إن هذى ال מירות . . . إن . . . إن اذى كانت . . . وإن إذا جاء . . . Ahnlich wird der Wunsch zweimal ausgedrückt in: فيا ليتهم würden sie doch schweigen, da sie nicht(s), ان لا يفهمون لو سكتوا verstehen!" 12. Schließlich sei noch bemerkt, daß manche Partikeln angewendet werden, die erst der jüngeren Sprache angehören, wie z. B. ... عندما شرع oder die wenigstens nicht

<sup>1</sup> Challa 5, 7 Anm. 21.

<sup>2</sup> Berachoth 5, 6 Übersetzung von כראי היית des Talmuds.

<sup>3</sup> Dal. I no b 14.

<sup>4</sup> Dal. III pp a 2.

<sup>5</sup> Berachoth 15, 22.

<sup>6</sup> Einl. z. Chelek 1, 11, Anm. 9 (= Poc. 134, 8); nur durch die Stellung jst die adverbielle Anwendung in 'Aboda zara 3 pu. Anm. 11 erkenntlich.

<sup>7</sup> Middoth 2, 7 v. u; aber auch schon bisweilen in der klassischen Literatur, s. Reckendorf a. a. O. § 245, 3.

<sup>8</sup> Dal. III 25 b 7, vgl. Reckendorf § 250, 6.

<sup>9</sup> Megillah 14, 7, Anm. 103.

<sup>10</sup> Kilajim 40, 5.

<sup>11</sup> Nazir 5, 3.

<sup>12</sup> Einl. z. Chelek 8, 28.

<sup>13</sup> Dal. II לב b 9, ferner Dal. III b 4, vgl. Reckendorf § 241.

572 Ernst Mainz, Zum arabischen Sprachgebrauch des Maimonides

in dieser Bedeutung in der klassischen Sprache benutzt wurden: ... יהוג משנו ייני שון הריני.

in wird vielleicht als Einführung der direkten Rede wie unser Doppelpunkt angewendet³, z. B. . . . . ليعلمك ان . 4.

<sup>1</sup> Nazir 8, 4 Anm. 60.

<sup>2</sup> Aboda zara 19, 4 Anm. 113.

<sup>3</sup> Berachoth, Einl. S. 10, Chulin, Einl. S. 8.

<sup>4</sup> Berachoth 15, 23; natürlich könnte man hier auch an eine doppelte Zeitpartikel denken wie oben; dasselbe gilt von den Beispielen in Chulin, wo الا الا الله folgen.

# PETERMANN-JUSTI'S GABRI-ÜBERSETZUNGEN.

#### VON

### W. IVANOW.1

Die von J. H. Petermann († 10. Juni 1876) herrührenden und von F. Justi in Bd. XXXV der ZDMG (1887, S. 330-338) veröffentlichten Übersetzungen von Teilen des Alten und des Neuen Testaments in Gabri, wie es in Yazd (Jesd) gesprochen wird, bilden immer noch eine wichtige Nummer in der Bibliographie der persischen Dialekte. Unglücklicherweise sind die Texte in arabischer Schrift niedergeschrieben und veröffentlicht worden, so daß der Leser über die Aussprache verschiedener Ausdrücke völlig im Dunkeln ist. Außerdem scheint Petermann (der wahrscheinlich mehr Missionar als Linguist war) weniger Wert auf die Reinheit und Verständlichkeit der Sprache gelegt zu haben als auf die "getreue" Wiedergabe des heiligen Buches, mit der üblichen Beibehaltung aller "Hebraismen" in der Syntax. Das hat zur Folge gehabt, daß die Übersetzung von Wörtern aus dem örtlichen "bazari", d. h. dem Umgangspersisch der niedrigeren Klassen der städtischen Bevölkerung, von veralteten, nur noch in der religiösen Terminologie der Parsen gebrauchten persischen Ausdrücken und zudem von vielen Irrtümern und Ungenauigkeiten wimmelt. Obgleich der Dialekt in der Zwischenzeit keinerlei wesentliche Änderungen erfahren hat, so machen doch - wie ich aus eigner Erfahrung weiß die erwähnten Umstände diese Texte für Gebern, selbst für sehr gebildete, sehr schwierig, an manchen Stellen fast unverständlich. Bei den Übersetzungen aus dem Neuen Testament ist sehr oft ein direktes Zurückgreifen auf das ursprüngliche Per-

Islamica, V. 5.

The author acknowledges his thanks to Prof. Dr. A. Fischer for his having kindly translated the article into German.

sisch unerläßlich. Dieser Sachverhalt ist bemerkenswert, denn der kurze von E. G. Browne (JRAS 1897) veröffentlichte Text bietet keinerlei Schwierigkeiten dieser Art.

Die vorliegende phonetische Umschrift, die man, wie ich hoffe, nützlich finden wird, wurde in Bombay vorbereitet und mit Hilfe mehrerer gebildeter Zoroastrier aus Yazd nachgeprüft. Petermann's Übersetzung wurde nach Möglichkeit beibehalten, aber trotzdem enthält fast jeder Satz Änderungen. Diese sind zu zahlreich als daß sie hier, ohne den Umfang dieses Aufsatzes zu sehr auszudehnen, aufgeführt werden könnten. Sie sind ja aber bei einer Vergleichung mit dem jedermann zugänglichen Original leicht festzustellen.

Das hier verwendete phonetische Umschriftsystem ist praktisch das nämliche, das in allen neuesten Werken über iranische Philologie vorliegt. Mit Bezug auf die Aussprache der Vokale sei bemerkt, daß es hier, wie in allen persischen Dialekten, weder beständig-lange noch beständig-kurze gibt: alles hängt von der Stellung, dem Akzent und vielen andern Umständen ab. Das traditionelle "lange ā" klingt hier wie ein breites u, selten wie o (a), und das "kurze a", sofern es guttural ist, klingt nie scharf und spitz. Es kann kurz oder lang sein. In der Mehrzahl der Fälle klingt dieses "kurze a" jedoch wie ein enges  $\epsilon$ , das an sich meist als ein unbestimmter Vokal erscheint, der sich aber wenn man ihn, um seine wirkliche Natur aufzuzeigen, absichtlich mit einem gewissen Druck spricht - als ä oder als i oder sogar als u ausweisen kann. Das "lange", d. h. entweder kontrahierte oder emphatische e ist gewöhnlich ein eng artikuliertes ä. Die Abschattungen des u-Typs sind emphatisch oder unemphatisch, wobei die erste das gewöhnliche u ist, mit Nachdruck ausgesprochen, während die zweite die unbestimmte Klangfarbe eines geschlossenen o hat. Diese Abschattungen sind, wie in vielen persischen Dialekten, fast ununterscheidbar, und in den meisten Fällen ist es schwer zu sagen, was man schreiben soll, ob o oder u oder, zuweilen, sogar dumpfes e.

Die Konsonanten sind unemphatisch, ausgenommen q und  $\dot{g}$ , die sich in der Aussprache eng berühren; dasselbe ist der Fall mit dem Paar h und x. Der Gleitlaut y kann so schwach sein, daß er den Eindruck eines Hiatus macht, der oft ein h als sekundären Gleitlaut entwickeln kann. Die schwierigsten

Konsonanten sind v oder w. Sie sind einander so ähnlich und wechseln so oft miteinander, daß man meinen könnte, es liege nur ein v vor, während diese Meinung doch falsch wäre, denn man hört oft nur einen interlabialen Spiranten und nicht das labiodentale v. Die Gutturalen k und g erscheinen hier als k und g, wenn sie von einer lateralen Ausdehnung der Zunge begleitet sind, die ihnen den leichten Nachklang eines g verleiht.

#### Genesis I.

1. Awal Xudu zewin u wusewun se di kart. 2. Wa zewin xurow u xuli bu, wā turiki ā ri deryu, wā rewun-i Xudu ā ri wuw jumbeš še kart. 3. Wā Xudu še wut: ruš we-but, wā ruš bu. 4. Wā Xudu rušnuxi uš di ki xúb-un, wā Xudu rušnuxi wu turiki a yak digar uš jedu kart. 5. Wa Xudu rušnuxi-ru ruj še num nod, wā turiki-ru šaw; wā šaw u sub rúj-i awal bu. 6. Wā Xudu'š wut ā meyun-i wuw u hawu we-but, tu ki wuw u hawu a ham digar jedu we-ben. 7. Wa hawu-ru Xudu še di kart, wa wow-i ki šiw-e hawu bu a wuw-i ki bulu-yi hawu bu uš jedu kart, wā mosé bu. 8. Wā Xudu u hawuyé-ru wuswun še num nud; wā šaw bu, wā sub-i ruj-e dowum. 9. Wā Xudu uš wut wuw-hu-yi ke šiw-e wuswun hen ya yu jam we-ben, tu huški ä di w-ut, wā mosé bo. 10. Wā Xudu huški-ru zewin še num nud, wā hāma wuw-hu-ru dārvo; wā Xudu'š di ki xúb-un. 11. Wä Xudu'š vut ki zewin xa urwar we-sawznā, yāni sawzi ki tum eta, wā deraxt-i miwā-dur ki miwā-vi jins-e xa bar-ura, wā tume tu xa durā, ā ri zwin, wā mosé bo. 12. Wā zewin urwar-û wä sawzā-yi ki tum-e jins-e xa ata, wā diraxt-e mewa-dur ki tu'š tum but tar-bä-tar še bar-urt, wä Xudu'š did ki xúb-un. 13. Wä šaw u sub ruj-i seyum bo. 14. Wä Xudu's wut a hawu wu wuswun suri-gun a di w-ut, bri ovi ki šaw āz ruj jedu we-kra, tu ki nešoná wu alomat-hú wā waxtú wä ruj-hû wä sul-hû but. 15. Wä süri-gun ri hawu wä wuswun ben tu ri zwin rušnuxi aten, wā mosé bu. 16. Wā Xudu du-tā sūri mas vāni sūri mastār ki pudešohat-oš ruj but, wā bdi sūri kastar ki podešuhat-oš šaw, wā sūri-gun-ro-ji (oder bdi) še di kart. 17. Wā Xudu iye-ro ā hawu wā wuswun yugā'š dud tu ki rušnuxi a zwin aten. 18. Wa bri oy ki ruj u šaw pudešuhat we-kren ā rušnuxi wā turiki ā ham jedu we-kren, wā Xudu's did ki xúb-un. 19. Wā šaw u sub ruj-i čuhrum bo. 20. Wā Xudu'š wut ki wuw-hu junwar-ho-yi jun-dur wa zendagi wi šmur ā di w-urā, wā parāndā-gun ki buli-yi zwin ā yu 'šen, ā hawu wu wuswun parwoz wekren (oder we-paren). 21. Wā Xudu ajdāhu-yi mas wā har del-u-damang jun-dur ki zendāgi duren ive-ru tar-bä-tar se di kart, wa har murg-e paranda-ru tar-bā-tar še di kart, wā Xudu'š did ki xúb-un. 22. Wā Xudu ive barakat uš dud wā uš vut ki pur-parzand wā-ziyud we-bit, wā wuw-i dāryu pur we-krit, wā parāndā-gun-e zwin ā ziyud we-ben. 23. Wā šaw u sub-e ruj-e pānjum bo. 24. Wā Xudu's vut ki zwin jun-e zendä-gun-ru tar-bä-tar wä häywunut-i darrändä-gun wä čarändä-gun-i zewini tar-bär-tar ä bar ura, wā mosé bo. 25. Wā Xudu čarāndā-gun u darrāndā-gun-e zewini wā hema-i hāywunot har yak tar-bā-tar še di wurt, wā har če (ri) zwin rawur ha, wā Xudu'š di ki xúb-un. 26. Wā Xudu'š vut ki wudem-ro ā sirat-e xa wā misl-e-munānd-e xa we-sujim, tu iye wä musu-hú-yi deryu wä parändä-gun-i hawu wā darrāndā-gun u čarāndā-gun-e hema zwin wa hāma häywunot ki ri zwin rawur hen mastari we-kren (we-kra). 27. Wā Xudu wudem-ro ā sirat-e xa še di kart, ā sirat-i Xudu in-ro še di kart, wā iye-ro nār u muyā še xalq kart. 28. Wā Xudu bā ive barakat uš dāmnud, wā Xudu iye-ro uš wut ki pur-parzänd wä-ziyud we-bit, wä ri zwin uwud we-krit, wä duranda we-bit wa musu-hú-yi deryu wa paranda-gun-e hawu wä täwum-i häywunut-e ke ri zwin-en wä rawur hen mastäridur bit. 20. Wä Xudu's vut: mu-nit hema sawzä tum-dehända ki ri hāma zwin hen wā har deraxt-i miwā-dur tum dehānda bā šmu um baxšud ke bri xartun-i (oder xartwun-i) šmu 'but. 30. Wā ā hāma junwar-ú-yi zewini wā hāmā-yi parāndāgun-e hawu wā hāmā-yi hāywunut-i zewini ke iye jun-i zenda duren, wā har yak sawzā u nawrast bri xartwun um dud, wä mosé bo. 31. Wä Xudu har če uparida karta bo, uš did ki miye bisyur xúb-en, wā šaw u ruj-e šašum bo.

## Matth. VII.

I. Taḥakkum má-krit tu bä šmu taḥakkum ná-kren. 2. Čerá-ki bā u rawé ke šmu taḥakkum ekrit bā šumu u taré taḥakkum wured etud, wā ba ma'ó pāywunā k' ekrit ā bri šmu pāywunā

bár etud. 3. Wä čerá u tige ke tu čäm-i däwär-i ta ha evini, wä u šutire ki ä čäm-i xa duri ná-puyiye? 4. Wä če táur-un ke bā dāwār-i xa-ru evaji ki me-ro wa-harz tu (oder ki) tig ā čām-i ta bar 'kre, wā mú-ne ki ā čām-i ta šutiri ha. 5. Āv nudun, awal šutir-ru ā čām-i xa bar ur, usú bā kāmul-i vinu'i tigé ki a čam-i dawar-i ta ha ša karti ke bar uri. 6. Har či (oder čumi) ki puk ha ā sewa-hú má-tit, wā murwurid-hú-i xa-ru ā piš-i guruz-ûn má-venit čerá-ki iye-ro pu-mul ekren wā bdi šmu-ru 'drinen. 7. We-talabit ki bā šmu 'ten (d. h. eten); wā juyu we-bit ki di 'krit; bar-ro we-kudit ke bri šmu wu 'but (d. h. ebut). 8. Čerá-ki har ki xuéši durta but še br'u rāsa. wā xudumi ki juyu we-ben, di 'kren, wā bri ine ki bar ekuda bar ä wu 'but. 9. Ki na äz šmu xudumî hen ki agär wača-šu äz iye nun we-tlaba in-ru säng ata? 10. yo agär musu we-tlaba múri ā in ata? II. Pa har gu šmu ki šarir-it wā raweš-i baxšudwun-e čum-hu-i xub-ru a parzand-i xa we-zunit, peder-i šmu ki ā wusmun ha ā čāndin puyā (oder bārubar) zivudtār bā xudum-hu-i ke āz in talab we-kren baxšišú-vi xub ekra. 12. Wä har če xuheš durit ki märdum xado šmu raptur we-kren, bā mamú rawé xádu iye raptur we-krit, ki mamú-ne din u daptar u päyumbar. 13. Ä bar-i tánge duxel we-bit, bri ovi ke hrá-ne u bar, wã gušud-un u rahé, we iye ki äz u baré tu we-šen pur-en. 14. Čerá-ki u baré táng-un wä u rahé muškélun ki ä zindäguni eraså, wä yuwundä-gun-e o kam hen. 15. Ä päyumbär-un-e druwiz färiz we-krit ki piš-i šumu bu lebus-e meši 'tuen, wäli dar buten gurg-ú-yi darānda hen. 16. Iye-ru äz miwä-yi xa-šu ša šenusúdid; yurä but ki raz-ro ä tik wä änjir-ru ä tik (we-) čenen? 17. Bä mamó qeyusá har deraxt-e xub miwā-yi xub eta, wā deraxt-i bad miwā-yi xuruw etura. 18. Deraxt-e xub na šā kárte (oder kart) ki miwā-hú-yi bad biyurá wä na diráxt-e bad šä kárte (kart) ki miwä-hû-yi xub bi-yura. 19. Har deraxt-i ki miwäyi xub ná-ta uš waw bridá ke tu taš uwenen. 20. Garaz ú-ne ki äz miw-i wišun-ru ša šenasúdid. 21. Na 'ar ki me-ro Xudu we-vaja a Behešt išut, magär uyi ki eruda bder-um ki wuswun ha yu 'wurá. 22. Wä u ruje bisyur xudum-hû ki me-ro wuj ekren: Xuduwandu, uyo bu num-e Ta päyumbari mu nešun ná-dut, wä bä num-i Ta diw-hú-ro mu bar ná-kart, wä bä num-i Ta čum-hú-yi gayr-i wudat mu suher ná-kart? 23. Usú ā iye Me 'vaje; äy bad-kur-ún, Me šumu hargez na-šnósime, äz Me dir šit (oder we-bit). 24. Bri moyi ke har ke miye gapu-hú-ye me-ro guš we-kra, wä iye-ro amal be-yura, in-ro mesl-e wudem-e dunúyi še hesib ekre ki xadi xa-ro bulu säng še sutá bu. 25. Pa wurun wurud wä säylu-hú raw ka (kaft), wä wud-hu umda ba u xda hämla šu kart, u xda xuruw ná-bu äz bri oyi ki ri säng sutá bo. 26. Wä har ki miye gaf-ú-yi me-ro guš we-kra wā bā u raptur uš na-kra, mesl-e o wudem-e nudun eminit ki xadi xa-ro ri rik še sutá. 27. Pa wurun wurud wä säylu-hú uma (oder raw buhen, oder raw kaften), wä wud-hu uma wä bä u xte hämla šu kart, wä xuruw be, wä xuruwi-yi o pur bo. 28. Waxti ki Iso mu kälumä-ro tämum uš kart, u tuyipä äz ta'lim-i In häyrun bohen. 29. Čerá-ki iye ä ri qudrat ta'lim še dud, na ä riy-e newišta-hú.

#### Matth. VIII.

1. Waxti ki ā ku tug uma mardum-ún-i pur wā dumbul-i In ra'i boen. 2. Nuga yak wudeme ki pis uš durt piš uma wä bā In nāmoz uš bart (oder kart), wā 'š wut: Xuduwāndu, agar eroda we-kri, me-ro puk (oder xub) ša karti. 3. Iso dašt-i xad oš duruz kart wā bā in uš mulud wu 'š wut: eroda 'm ka, puk bu. Ma'ó waxté wudemé puk bu, wä pis-uš ä dir šu. 4. Pa Iso še in wut ki heš-bur ba heš-ki mu gapé má-va (oder ma-kud), magär bu dastir-i xa ta'rif we-ku, wä qurbuni-yi ki Musu še hermunida yu wur to šahodat ebut bā iye. 5. Waxti ki Iso duxel-i Kapernahum bu, yuzboši še xedmat uma wā bā in iltemus uš kart. 6. wā uš wut ki Xuduwāndu, ā durusti ki nukár-i me a xda xupta wa ba maraz-i taw-e-larz gereptúr-un, wā bā dard mubteló-ne. 7. Iso ádo in uš wut: me 'tue wā in-re šefu 'te. 8. Pa vuzboši jewub uš dud: Xuduwändu, bā rusti ke lo'eq-e u né-he ki bā xdi me w-uyi; balkum yak kālumi wevaji, wā šuyad ki nukār-i me xub ebut. 9. Bri oyi ke me merdi-he pärmun-bar, wä xudum-hú-yi-be sarwuz-û šiw-e dašt-e xa dure, wā har waxti ke bā wudeme we-vaje we-šu, - 'šu, wā we-vaje vi-yu, - 'tut, wā nukar-i xa ki we-vaje: mu kuré wéku, - ekra. 10. Wä Isu mu gape 'š ašnupt, taajjub kart, wä iye ke hem-ráh-i In bohen uš hermunid: ā deresti ki ā šumu evaje ki mu jurė etuqud-e xub az Bani Esroil-ji um ná-did (oder me na-didá). 11. Wā bā šumu evaje ki besyur xudum-ho

äz mašreg u nagreb bohen wä ádo pereštä-gún-i wuswun xádo Ibrahim u Ishoq u Ya'qub enigen. 12. Wä tuvipä-vi fereštägún ä turiki-yi bari venudá ben ke dar uné ša 'kren, wä dandun-i xa-ru gruč eten. 13. Pa Isu bā yuzboši uš wut ki pe girt, wā mojeb-e etequd-e ta ä ta 'rasa. Ma'ó waxté nukár-e in ä xub bu. 14. Waxti ki Isu bā manzēl-e Petres uma mudār-zān-uš uš did ki taw dura wā dir-esit. 15. Pa dašt-uš uš mulód, taw-e in ā dir šo. Usû wistud wā bā xedmat mašģul ba. 16. Waxti šaw wudemhú-yi diwunä šu piš-i In wurt, wä bä mahz yak wujä-gap jen-ro ä tu-e iye še bar kart, wä häma še xub kart. 17. To har če ki päyumbar Äšiya ši wuta ba, kumel ba, ke še wut, ki In xa maraz-û-i mu uš gerapt wä mu xastagi-hû uš šeded. 18. Waxti ke Isu uš did ki märdum-ún-e pur ä douri In hen, (bā šugerd-ún) uš wut ki ä traf-i be we-šen. 19. Ya newisändä-yi piš uma wā uš wut: ay Ustu, a har yu ki ši, ta-ro tubi'-duri 'kre. 20. Pa Isu ā in uš wut: ruwas-u-ru luk-a, wā murġ-hú hema-ru yugā naštwun, wā pārzānd-i wudem-ro yugā-yi sar-nudwun ná-ha. 21. Wā yaki āz šugerd-ún ā In uš wut: Xuduwāndo, me-ro muraxxas 'e-ku (d. h. we-ku) ki me awal we-še wā peder-i xa-ru dapn we-kre. 22. Iso še in wut ke tube'-duri me we-ku, wä wa-ha tu martä-gún martä-gún-e xa-re dapn we-kren. 23. Waxti ki bā kāšti sāwur bu šugerd-ún-uš ā dumbul-e Ine ra'i buhen. 24. Nuga mowj-i pur-zuri a deryu di uma u rawi ke o käštiyė tu mowj-ú max ba, wā In xupta bu. 25. Pa šagerdûn piš umuhen, wä In-ro šu bidur kart, wä šu wut ki Xuduwändo, mu-ro dar-yub ki hälok buhim. 26. Bä iye uš wut: äy märdum-ún-i kam imun, ä bri če tärs durit? Wä hamuštut, wā wud-hu wā deryu man' uš kart, wā deryu wurum bu. 27. U mardum-un taajjub karten, wä šu wut: mu če tawr wudemene ki wud u mawj-hû-yi deryu etohat-e Inê 'kren? 28. Waxti ki o traf-e sar-hád-i Gergesyun uma, dú-te diwunā ki xāyli saxt boen, ä nehoyat šaddat, osé ke heš-ki u rahé guzär šu nášuste kart, az gabr a bar umuhen, wa In-ro šu did. 29. Nuga bā wuj-e mas šu wut: mu-ro ā Ta če alugā-yi ha, āy Isu, pur-i Xudu? Magar umdi ki mu-ro piš az waxt azow we-kri? 30. Wā dir āz iye ya galā-yi guruz-e puri bu ki čaroden. 31. Ki u diw-hû ä In iltemuse šu kart, šo wut: har-gu mu-ro bar ekri, hukm aden tu a o galla-yi guruze we-šim. 32. Še iye wut: we-šit. Pa iye bar umuhen wā bā ģallā-yi guruzu 'šoen ki nuga hāmā-yi u gallā' guruz ā kamar-i ku wā deryu wašten, wā meyun-e wuw tāwum buhen. 33. Wā paswun-ú-yi iye wašten wā duxel-e šār buen, wā tāwum-e sar-guzāšt u avul-i u dú-te diwunā šu zuhér kart. 34. Nuga hāma wudem-e šār ā bri didwun-e Isu umuhen, wā In-re šu didá, bā In šu wut ki āz iye dawr-e-havuli 'bar we-šut.

Bombay, November 1931.

# BÜCHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS.

Joseph Schacht: Das kitāb al-maḥāriğ fil-hijal des Muḥammad ibn al-Ḥasan aš-Šaibānī (= Beitrāge zur semitischen Philologie und Linguistik, herausgegeben von G. Bergsträßer, Heft 8). Leipzig 1930. 83 und in SS.

Schacht teilt im vorliegenden Buch zwei weitere Rezensionen der hanafitischen hijal-Überlieferung mit, von der er 1923 in seiner Dissertation bereits eine: al-Hassāf's K. al-Hijal wa-l-mahāriğ veröffentlicht hatte. Zur Herstellung des Textes der einen - S- der beiden neu edierten Rezensionen, der mit demjenigen al-Hassaf's -H- nicht nur im Wesentlichen inhaltlich, sondern recht oft auch wörtlich übereinstimmt, hat er die Handschriften Kairo (Katalog Bd. III S. 103) figh hanafi 550 und Konstantinopel Šehīd 'Alī Paša 962 und Mehmed Murad 1041 benutzt. Der Text der anderen Rezension -S-, der bereits in Bd. XXX von as-Sarahsi's K. al-Mabsut, Kairo 1324-1331, S. 200-244, allerdings recht fehlerhaft, abgedruckt ist, beruht insbesondere auf den Konstantinopeler Handschriften 'Atif 1025 und Es'ad 902. Den Texten ist eine Einleitung voraufgeschickt, in der Schacht zunächst die Frage der Autorschaft des Textes S behandelt. die er Muhammad aš-Šaibānī vindiziert. Die textkritischen Untersuchungen, die dann folgen, beschäftigen sich mit dem Verhältnis, in dem die drei Rezensionen S, S und H sowie die verschiedenen Rezensionen von H zueinander stehen, und zeigen die weitgehende Übereinstimmung an Hand von zwei Konkordanzen, deren eine auf der Basis von S, die andere auf der Basis von S aufgestellt ist. Dann folgen Bemerkungen über die vermutliche Gestalt des Saibani'schen hijal-Textes und seine weiteren Bearbeitungen, insbesondere die as-Sarahsi's, über das anscheinend verloren gegangene hijal-Buch Abū Tüsuf's und über den Stammbaum der hijal-Rezensionen. Daran schließen sich einige Anmerkungen zum Text, ein Personenverzeichnis und eine Zusammenstellung der Varianten, die für S nur die Handschrift Sehīd 'Alī Paša berücksichtigt.

Schacht begeht den Fehler, daß er die hijal als Selbstzweck, nicht aber im Zusammenhang mit aš-Šaibānī's K. al-Aşl, bzw. as-Saraḥsi's

K. al-Mabsūt behandelt. Letzteres wird in den Anmerkungen, wenn ich mich nicht irre, nur einmal angeführt. Und doch findet man eine ganze Reihe von Parallelen, die die Vermutung nahelegen, das K. al-Hijal könne eine Zusammenstellung der in anderen Abschnitten behandelten Fälle sein. Ich erwähne nur: IX 9, 21 ff. (zu XXX 229, 15); VIII 180, 19 (zu XXX 231, 2); VIII 166, 13 (zu XXX 231, 9); IX 4, 21 (zu XXX 231, 14); IX 13, 18 (zu XXX 231, 17); VIII 172, 2 (zu XXX 234, 5); VIII 173, 5 (zu XXX 234, 6); VIII 173, 18 (zu XXX 234, 11); VIII 172, 8 (zu XXX 234, 17); IX 23, 18 (zu XXX 235, 6); IV 135, 10 (zu XXX 235, 11); VIII 175, 4 (zu XXX 236, 3); VIII 180, 14 (zu XXX 236, 14); VIII 186, 14 (zu XXX 236, 17); VIII 186, 22 (zu XXX 236, 23); VIII 186, 4 (zu XXX 237, 8); XXII 151, 18 (zu XXX 239, 4) u. a. m. Es ist doch mehr als auffällig, daß namentlich in Band VIII und IX des Mabsūt unter den Überschriften bāb al-kiswa, b. al-musākana, b. ad-duhūl, b. al-hurūğ, b. al-akl, b. aljamin fi š-šarāb u. a. ein großer Teil der Fälle wiederkehrt, die unter gleich lautenden Überschriften im sog. K. al-Hijal des Saibānī behandelt werden, und man vermißt, daß die textkritischen Untersuchungen nicht auf diese und ähnliche Parallelen ausgedehnt wurden, und daß das Verhältnis des K. al-Hijal zu aš-Šaibānī's K. al-Aşl nicht systematisch untersucht wurde. Dann würden die Hypothesen des Verfassers nicht so in der Luft schweben, und außerdem würden durch solche Hinweise die Anmerkungen, die recht dürftig ausgefallen sind, erheblich gewonnen haben, besonders wenn auch die einschlägigen Stellen aus anderen Werken, z. B. aus al-Buhārī's K. al-Hijal (Kap. 15 nr. 2 und 14 nr. 4 zu Š 24, 18), oder aus Griffini's Corpus iuris di Zaid b. Alī (u. a. §§ 641. 651. 717. 746) oder aus aš-Šāfi'i's K. al-Umm1 mit angezogen worden wären. Wegen des tahsīs an-nīja hätte auch auf die Kommentare zu Sīdī Ḥalīl's wa-hussisat nījat al-hālif, z. B. al-Hattab III 278, 15ff. verwiesen werden können. Manche Fehler und Unklarheiten des Textes wären dann sicherlich vermieden worden.

Vor allem ist aber zu beanstanden, daß sich Schacht den Nachweis der Autorschaft aš-Šaibānī's etwas zu leicht gemacht hat. Er stellt eine Liste der in Š angeführten Gewährsmänner und Autoritäten zusammen und bemerkt dazu (S. 9): "Dagegen legt eine große Anzahl der angeführten Stellen die Autorschaft des Muḥammad ibn al-Ḥasan aš-Šaibānī nahe, und es gibt tatsächlich keine, die dieser Annahme widerspräche. Auch der sachliche Inhalt, der Stil und die ganze Anlage des Buchs stimmen dazu, soweit man es beurteilen kann, ver-

<sup>1</sup> Daß nicht K. al-Amm, wie Schacht S. 11 schreibt, sondern K. al-Umm zu lesen ist, hat schon Kern in MSOS As, 1904 S. 53 Anm. 3 gezeigt. Vgl. auch Islamica IV S. 350 Anm. 1.

langen jedenfalls seine Ansetzung bald nach Abū Hanifa. Zur Sicherheit erhoben wird diese Vermutung durch die Stelle (Š) 12, 2, wo aš-Šaibānī sich selbst als Verfasser nennt (vgl. auch den ursprünglichen Text von (Š) 9, 13)". Beim näheren Zusehen liegen die Dinge aber doch etwas anders; denn die angezogenen Stellen lauten: (Š 12, 2): Su'ila Abū Hanīfa ..... qāla Muhammad wa-qad ga'a fī hāḍā hadītun 'aijabnāhu; und (Š 9, 13; vgl. Einleitung S. 24 oben): Wakāna Ja gūbu wa-nahnu min ba dihī nuģīzu l-hijāra idā sammā wawaqqata waqtan. Wie durch diese Stellen die vermutete Autorschaft aš-Šaibānī's "zur Sicherheit erhoben" werden soll, ist mir unerfindlich; man müßte sie schon in das Prokrustesbett einer recht willkürlichen Interpretation legen. Und dazu kommt noch einiges andere. Einmal findet sich am Schlusse von S auf S. 86, 22 die Bemerkung: Hada āhiru kitābi l-hijali lladī jusammā l-mahāriga 'an Abī Jūsufa, mit der sich Schacht, soweit ich sehen kann, nirgends auseinandersetzt. Und dann heißt es bei as-Sarahsi (S 1, 1 = Mabsūt XXX 209, 5): "Die Leute sind darüber verschiedener Meinung, ob das K. al-Hijal ein Werk von Muhammad aš-Šaibānī (+ 189/805) ist oder nicht. Abū Sulaimān [Mūsā b. Sulaimān] al-Ğūzağānī (einer der Überlieferer von aš-Šaibāni's K. al-Asl, † nach 200) leugnet es ab und sagt: ,Wer behauptet, Muhammad habe ein Buch verfaßt, das er hijal nannte, dem schenke keinen Glauben. Was die Leute in den Händen haben, ist nur eine Zusammenstellung, die von den warraqu Bagdad veranstaltet ist". Schacht bemerkt dazu (S. 11): "Schon aus dem gewundenen Wortlaut dieser Angabe, mehr aber noch aus der Begründung, die al-Ğūzaǧānī dafür gibt, erkennt man, daß all das nur von dem Bestreben veranlaßt ist, die Hanafiten von dem Vorwurf zu reinigen, sie untergrüben durch ihre Beschäftigung mit den hijal die Moral . . . " Er hat indes übersehen, was im Mabsūt XXX 304, 15 ff. steht, wo das Problem des in S 12, 2 und S 7, 16 nur kurz behandelten nikāh bi-š-šubha in extenso dargelegt wird. Dort heißt es: Wa-qad istahsana ba'du l'ulama'i ida kana kullu wahidin minhuma qad wati'a l-mar'ata llatī udhilat 'alaihi an jutalliga mra'atahū llatī lam jadhul bihā wa-jagrama lahā nisfa l-mahri wa-jatazauwaga kullu wāhidin minhumā l-mautū ata fa-jagrama lahā mahra mitlihā bid-duhūli l-auwali wa-l-mahra bi-n-nikāhi1 wa-hādā l-faşlu mangūlun 'an Abī Hanīfata wa-qad baijannā hikājata hādihī l-mas' alati fī kitābi l-hijali fa-bi-hādā stadallū 'alā anna l-kitāba laisa min tasnīfi Muhammadin fa-innahū fī tasnīfātihī lā jasturu qaula Abī Hanīfata wa-qad satarahū hunā bi-qaulihī wa-qad istahsana ba'du l'ulama'i. Ist das richtig, dann fällt Schacht's ganze Konstruktion der Autor-

<sup>1</sup> In S 12, 2 (S. 48, 12) wird etwas ganz anderes gesagt.

schaft des Šaibānī zusammen. Jedenfalls aber ergibt sich daraus soviel, daß der Text, den die fraglichen *mustadillūn* vor Augen hatten, anders ausgesehen haben muß als der Schacht's.

Die Herstellung des Textes läßt mancherlei zu wünschen übrig. Er weist einmal eine Reihe von Druckfehlern auf, die eine sorgfältigere Durchsicht beseitigt hätte. Hier wären zu berichtigen: S. 8, 24 في ألدراهم in الدارهم S. 11, 1 والبلايا in والبلاء في S. 8, 24 ; تسبى in تسبى in جبلى in بأعه in بأعه in جبلى in حبلى اللذين S. 36, 19 ; فيه in قيه S. 28, 4 ; يستوثقا in نستوثقا in فتردى S. 64, 9 ;مناقضة in متاقضة S. 60, 18 ;شهادته in شهادة in نفترتى (S. 64, 12 نفترتى in نفترى S. 64, 14 نفترتى (S. 64, 12 نفترتى ايو S. 82, 2 ; ابيضَت ,تبيضَ in ابيضت ,تبيضَ S. 72, 13 ; الأوَّل in لأوَّل in أبو in فاتهم أيهما bzw. فاتههم in فاتهم in أبو in bzw. أبو in بن in من S. 90, 24 und 95, 8 (السور in السود S. 90, 11 (فاتيهما وللسنين in للسين S. 97, 7 واضعر in اضعر S. 95, 7 بُعقرها in يُعقيرها in الانتقاع S. 102, 15 ; (رع in زرغ in زرغ S. 102, 11 اتحاد in اتحاد S. 97, 13 in خالق in طاق in طاق S. 115, 17; ينبغي in ينيغي in الانتفاع; Š. 103, 15 الانتفاع in فيُستحدث in فيُستحدث S. 118, 14 فيُستحدث in فيُستحدث · S. 125, 2 Interpunk ; قال الحاكم رحم نعنث قال الحاكم رحم tion hinter ذلك tilgen; S. 129, 3 مالا مضاربة in ما لامضاربة S. 130, 17 in المبتدئ in المبتدئي (S. 133, 15 استُعقت in استُعقت تزوجا in تزوجها

Außerdem ist der Text an folgenden Stellen nicht in Ordnung: S. 13, 11 ff. ist nicht am Ende — wie Schacht meint — sondern am Anfang unklar. In Z. 13 ist das sinnlose المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت علقه المنت المنت علقه المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت الم

ولا نيّة له فهدا على S. 125, 24 statt منها lies: منهما . — S. 125, 24 statt vgl. Mabsūt VIII 186, 14; XXX ولا نيّة له بهذا غير الخمر : 236, 17. - S. 126, 9 hinter ist eine Lücke, die aus Mabsüt IX 27, 24 zu ergänzen ist. — S. 129, 10 statt الوضعية lies: الوضيعة. — S. 130, 15 hinter الاف einzuschalten: درهم وتسعمائة درهم. -

Wenn der Text durchaus nochmals herausgegeben werden mußte, dann konnte es jedenfalls sorgfältiger geschehen. Pröbster.

Muhammad Sadruddin, M. A., D. Litt.: Saifuddaulah and his Times. Lahore, Victoria and Co., 1930. VIII u. IV, 231 u. XIII SS.

Es ist nicht ganz leicht, der vorliegenden Arbeit gerecht zu werden. Es ist an sich ein sehr glücklicher Gedanke, den wir der Anregung von J. Horovitz verdanken, dem Hamdaniden Saif ad-Daula eine Monographie zu widmen; und daß gerade ein indischer Arabist sich an diese Aufgabe macht, ist doppelt anerkennenswert. Denn auch einem muslimischen Inder dürfte der Gegenstand eher noch ferner liegen als einem Abendländer. Und dazu kommt, daß in Indien die abendländischen Hilfsmittel naturgemäß nicht in dem Umfang zugänglich sein können, wie hier. Es zeugt daher von ganz besonderem Interesse, daß M. Sadruddin die Aufgabe durchgeführt hat. Vorausgeschickt sei noch, daß auch die abendländische Orientalistik noch sehr um die Verwirklichung der Erkenntnis ringt, daß für die Bearbeitung eines solchen Themas nicht bloß Kenntnis des Arabischen, sondern auch Vertrautheit mit historischer Methode erforderlich ist, Wenn sich daher im folgenden ergeben wird, daß die vorliegende Arbeit nicht in allem dem entspricht, was wir von der Behandlung des Themas erhoffen, so müssen wir uns dieser besonderen Schwierigkeiten bewußt bleiben und werden gerne den Fleiß und das ehrliche Ringen des Vf.'s um seine Aufgabe anerkennen; und wir können schon vorwegnehmen, daß er tatsächlich in manchem über den bisherigen Stand der Forschung hinausgekommen ist.

Etwa die Hälfte des Buches, die ersten 7 Kapitel (S. 1-113) sind der Schilderung des Verlaufes der geschichtlichen Ereignisse gewidmet. Dabei bildet den fortlaufenden Faden die Darstellung von Freytag in ZDMG X und XI, auf die Sadruddin außerordentlich häufig verweist. Freilich wird dem Leser auch durch diese Verweisungen kaum zum Bewußtsein kommen, in welchem Ausmaße Sadruddin's Ausführung einfach eine Übersetzung von Freytag ist. Referent hat für größere Abschnitte den Vergleich durchgeführt und möchte hier das

Ergebnis für Seite 53-73 mitteilen:

```
S. 53, Z. 28—S. 54, Z. 11 = ZDMG XI,
                               S. 185, Z. 30-S. 186, Z. 10;
auch der folgende Vers des Mutanabbi' steht bei Freytag Z. 12;
    S. 55, Z. 6-S. 56, Z. 3 = S. 186, Z. 13-24, zusammen-
                                  gearbeitet mit Anm. 4;
    S. 56, Z. 26-S. 57, Z. 2 = S. 187, Z. 7-12;
    S. 57, Z. 6-17
                            =
                                     Z. 12-20:
    S. 58, Z. 14-S. 60, Z. 5
                                     Z. 21-S. 188, Z. 31
                                                         und
                              S. 188, Z. 36-S. 189, Z. 9;
    S. 60, Z. 14-16
                            = S. 190, Z. 1-4;
          Z. 16-20
                                     Z. 8-14;
          Z. 21-23
                                     Z. 4-6;
          Z. 23-25
                           =
                                    Z. 6-8;
          Z. 25-S. 61, Z. 2 =
                                    Z. 15-S. 191, Z. 3;
    S. 61, Z. 9-10
                            = S. 191, Z. 4-6;
    S. 62, Z. 20-22
                            =
                                    Z. 7-11;
          Z. 29-S. 63, Z. 8 =
                                    Z. 14-24;
    S. 63, Z. 8f.
                           = S. 191, Anm. 1;
         Z. 15f.
                            =
                                     Z. 25-27;
          Z. 17-19
                                     Z. 32-35;
im folgenden ist Sadruddin viel ausführlicher;
    S. 70, Z. 13-22
                           = S. 192, Z. 34-S. 193, Z. 9;
    S. 71, Z. 1-10
                           = S. 193, Z. 9-22;
         Z. 15-25
                           = Z. 23-S. 194, Z. 12;
    S. 72, Z. 6-S. 73, Z. 16 = S. 194, Z. 13-S. 195, Z. 17;
    S. 73, Z. 17-24
                           = S. 195, Z. 23-27.
```

Die zwischeneingefügten Abschnitte sind zum kleineren Teile Bemerkungen des Vf.'s zur Würdigung der historischen Nachrichten, zum größeren Ergänzungen aus anderen Quellen, vor allem den Dichtern der Periode, aber auch aus anderen z. T. sekundären historischen Werken von Orientalen oder modernen Abendländern. Bedauerlich ist hier, daß Vf. die wichtige Chronik des Jahjä b. Sa'id, die jetzt im Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium und in der Patrologia Orientalis herausgegeben ist, nicht benützt hat. Nicht ganz selten findet sich im Text oder in den Anmerkungen auch eine wohl meist richtige Kritik an Freytag's Auffassung. Mit solchen Ergänzungen und dieser Kritik führt Sadruddin tatsächlich über Freytag hinaus. Gelegentlich, wenn auch seltener wird der Inhalt von Freytag's Arbeit auch freier — gekürzt oder unter Benützung weiterer Quellen erweitert — wiedergegeben.

Nun sind Sadruddin freilich bei der wörtlichen oder freien Wiedergabe des Textes von Freytag allerhand kleine Versehen vorgekommen. So ist z. B. S. 74, Z. 18 aus Freytag's richtigem Edessa ein "Emessa" geworden (wie Sadruddin auch sonst den Namen von Hims schreibt), S. 79, Anm. 5, Z. 2 aus Freytag's 5000 ein fälschliches 5,0000; S. 10 ist in der englischen Wiedergabe der deutschen Übersetzung (ZDMG X, 446) der arabischen Verse Freytag's "mit Lanzen" (جارمات) weggeblieben. Besonders sinnstörend ist S. 110, Z. 20—23 gekürzt aus ZDMG XI, S. 211, Z. 12—17:

In a place westward from Kafartáb, between Ma'arra and Aleppo Marwán had told Saifuddaulah that he was managing the town for him, and the latter had, perforce, to be satisfied therewith. In einem Treffen westlich von Kafartåb zwischen Ma'arrah und Aleppo ward Badr gefangen, dann getödtet und sein Heer in die Flucht geschlagen. Als Merwän Aleppo in Besitz genommen hatte, zeigte er dem Saif-aldaulah an, daß er die Stadt für ihn verwalte, und jener beruhigte sich nothgedrungen dabei.

Der ganze ziemlich lange Bericht, in dessen Mitte dieser Passus steht, wird durch die Auslassung Sadruddin's unverständlich<sup>1</sup>.

Bedenklicher als solche Unebenheiten ist, daß Sadruddin sich im Allgemeinen ohne Weiteres mit dem begnügt, was Freytag zur Erklärung der in den Quellen vorkommenden Namen, seien es Ortsnamen, seien es byzantinische Personennamen, beibringt. Wie viel weiter man hier kommen konnte, hat Honigmann in seiner trefflichen Besprechung des Buches in OLZ 1932, Sp. 269f.2 gezeigt. Besonders geographische Dinge, für die die Historiker von Saif ad-Daula's Feldzügen so überaus wertvolles Material bieten, liegen Sadruddin offenbar recht fern. Nur zwei von Honigmann nicht verzeichnete Beispiele mögen dies zeigen. S. 25, Z. 3 v. u. ist von dem Flusse Surait in der Nähe der Festung Arzun die Rede; die in der Vorlage ZDMG X, S. 465 gegebene Schreibung سريط macht zweifellos, daß es sich um den nahr as-Sarbat bei Arzan handelt (vgl. Markwart, Südarmenien, S. 334f.); das Al-Hiyáj S. 104, Z. 23 (ZDMG XI, S. 209, Anm. 2: ist al-Hattah (vgl. Hübschmann in Indogermanische Forschungen, XVI, S. 310; Markwart, a. a. O., S. 249).

I Wenn eben vorher Z. 18 "central regions" einem "Küstengegenden" Freytag's entspricht, so sieht das sehr nach Verlesung von handschriftlichem "coastal regions" aus.

<sup>2</sup> Auf sie sei für zahlreiche Ausstellungen und Verbesserungen, ebenso wie für die Nennung der abendländischen Literatur, die Sadruddin entging, hier verwiesen. Referent verzichtet auch auf eine weitere Aufzählung der zahlreichen Druckfehler und anderen Ungenauigkeiten.

Endlich aber - und damit kommen wir zur Hauptsache - ist doch bei solchen historischen Untersuchungen heute die Methode Freytag's nicht mehr ausreichend. Was Gottschalk in Islamica V, S. 232 ff. über die Notwendigkeit einer kritischen Quellenuntersuchung sagt, trifft auch für unseren Fall völlig zu. Die mehrfachen Dubletten, die in der Berichterstattung über die Kriegszüge Saif ad-Daula's sich finden, die Unklarheiten in der Chronologie machen eine kritische Quellenprüfung zum ersten Erfordernis. Mit der gelegentlichen Kritik an Freytag in chronologischen Fragen, wie wir sie bei Sadruddin finden, ist es, so verdienstlich sie im Einzelnen ist, nicht mehr getan. Sodann wäre es m. E. eine Hauptaufgabe des Historikers, Saif ad-Daula deutlich in seine Umwelt hineinzustellen, ein klares Bild von dieser zu zeichnen. Das ist gewiß bei den ungemein verwickelten politischen Verhältnissen der Zeit nicht leicht, aber um so mehr nötig. Ich glaube nicht, daß Sadruddin es verstanden hat, seinen Lesern davon eine Anschauung zu vermitteln. Er wollte wohl in einer richtigen Erkenntnis mehr geben, als Freytag getan hat. Aber die Fülle der Namen von handelnden Personen, die er zumal in den einleitenden Abschnitten einführt, klärt kaum, sie verwirrt eher. Seine Arbeit erinnert hier bisweilen fast mehr an mittelalterliche Chronistik als an moderne Geschichtsdarstellung.

Wenn wir diesen ersten Teil des Buches überblicken, so drängt sich fast das Gefühl auf, daß hier ein moderner Orientale unter einem starken Eindruck von der Leistung der abendländischen Wissenschaft der Gefahr erlegen ist, eine zu ihrer Zeit ausgezeichnete und noch jetzt wertvolle einzelne Leistung dieser Wissenschaft zu gutgläubig als endgiltig und abschließend anzusehen.

An den eigentlich historischen Teil schließt sich eine Reihe von Kapiteln, die des Helden Persönlichkeit und Wirksamkeit charakterisieren sollen: VIII Character of Saifuddaula, IX His Administration and the Condition of People and Provinces under him, X Saifuddaula and Fine Arts, XII His Generosity. Vf. bemüht sich hier in verdienstlicher Weise darum, seinem Helden vom geschichtlichen Standpunkt aus Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wobei allerdings die begreifliche Sympathie mit dem Gegenstand der Untersuchung nicht immer voll überzeugend wirkt. Ein besonderes Kapitel XI Was he a Shiite? schließt sich im Wesentlichen an Horovitz' Ausführungen im Islam II, 400 ff. an.

Der größte Teil der zweiten Hälfte des Buches, die Kapitel XIII His literary Meetings, XIV Literary Circle of Saifuddaula, XV Mutanabbi, XVI Abu Firas (S. 149—231) dient der Schilderung des literarischen Kreises, der sich um Saif ad-Daula sammelte. Hier hat

Sadruddin in ausgedehntem Maße die einschlägige Adab-Literatur und die biographische Literatur verwertet, dabei aber auch die Arbeit der abendländischen Orientalistik berücksichtigt. In diesem wichtigen Teil des Werkes ist Sadruddin entschieden selbständiger als im ersten Teil. Freilich bleibt die Behandlung des Themas hier auch stärker in den Geleisen, die in der orientalischen Literatur vorgezeichnet sind. Wenn die Darstellung in beträchtlichem Maß anekdotisch bleibt, so liegt das nicht in erster Linie am Verfasser, dessen Bemühungen, darüber hinaus zu kommen, durchaus anzuerkennen sind; die eben selbst in solchen Einzelanekdoten bestehenden Quellen erschweren jedenfalls die Gewinnung eines lebendigen Gesamtbildes sehr. Am auffallendsten tritt uns die - wenn wir so sagen dürfen - orientalische Methode in Kapitel XIV entgegen, wo 43 Dichter und Gelehrte mit kurzer Biographie vorgeführt werden, die irgendwie mit Saif ad-Daula in Berührung kamen. Eine solche Biographiensammlung gibt noch kein anschauliches Bild des geistigen Lebens der Zeit. Und ob die Zitierung einzelner Verse der betreffenden Dichter viel Zweck hat, zumal wenn die Verse nicht übersetzt werden, mag dahingestellt bleiben. Übersetzt werden in dem Buche überhaupt die eingestreuten Verse meist nur, wenn sie in den benutzten abendländischen Werken auch schon übersetzt waren. Doch sind das schließlich mehr kleine Schönheitsfehler, die das Verdienst des Verfassers, ein reiches Material vorgelegt und einigermaßen geordnet zu haben, nicht wegnehmen.

Wenn das Buch als Ganzes auch noch nicht das geworden ist, was wir uns unter der Monographie über Saif ad-Daula vorstellen, die so dringend erwünscht wäre, so wollen wir nicht vergessen, daß eine ideale Lösung dieser Aufgabe ungemein schwierig ist, und daß sich diese Schwierigkeit für den Verfasser aus rein äußeren Umständen notwendig noch erhöhte. Das Ziel war vielleicht von Anfang an zu hoch gesteckt. Es ist nicht ganz erreicht. Aber die anerkennenswerten Bemühungen des Verfassers haben doch dem Ziel einen merklichen Schritt näher geführt und eine neue Grundlage geschaffen, von der aus die Forschung unter Benützung der dem Vf. unzugänglich gebliebenen Arbeiten allmählich weiter dringen wird. Dafür hat der Verfasser unseren Dank verdient.

Göttingen.

R. Hartmann.

## VERZEICHNIS DER ZUR BESPRECHUNG EIN-GEGANGENEN SCHRIFTEN LIST OF BOOKS RECEIVED FOR REVIEW.

Eine Besprechung zu liefern oder andernfalls das Buch zurückzusenden verpflichten wir uns nur in dem Falle, wo wir das Rezensionsexemplar angefordert haben.

We can only bind ourselves to review or, in case of unsuitability, to return a book if the Editors have requested it to be sent to them.

(\* schon zur Besprechung vergeben.) (\* already sent out for review.)

Nür al-islām. Mağallah dīnījah [etc., s. oben S. 239]. Bd. III, Heft 1-3. 1351/1932.

Browne, Edward G., A Descriptive Catalogue of the Oriental Mss. belonging to the late E. G. Browne. Completed & edited with a Memoir of the Author and a Bibliography of his Writings by Reynold A. Nicholson. Cambridge, University Press, 1932.

Festschrift Georg Jacob zum siebzigsten Geburtstag 26. Mai 1932 gewidmet von Freunden und Schülern. Herausgegeben von Theodor Menzel. Mit dem Bildnis G. Jacobs und 10 Tafeln. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1932.

\*Bibliotheca Islamica. Im Auftrage der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben von Hellmut Ritter. Istanbul, Staatsdruckerei. In Kommission bei F. A. Brockhaus. Leipzig.

Band 4. Die Sekten der Schi'a von al-Hasan ibn Mūsā an-Naubahti. Herausgegeben von Hellmut Ritter. 1931.

Band 5d. Die Chronik des Ibn Ijas. In Gemeinschaft mit Moritz Sobernheim herausgegeben von Paul Kahle und Muhammed Mustafa. Vierter Teil. A. H. 906-921/A. D. 1501-1515. 1931.

Band 6a. Das biographische Lexikon des Şalāḥaddīn Ḥalīl ibn Aibakaş-Şafadı. Teilı: محمد بن محمد بن محمد عمد بن محمد بن Herausgegeben von Hellmut Ritter. ابرهيم بن عبد ارحمن

Richter, Gustav, Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel. (Leipziger Semitistische Studien. Neue Folge, Band III.) Leipzig, J. C. Hinrichs, 1932. RM. 12.-

Proverbes inédits des vieilles femmes marocaines recueillis par Si Ahmed Sbihi. Traduits et commentés par A. Benchehida, Paris, Paul Geuthner [o. J.]. 40 fr.

Granqvist, Hilma, Marriage Conditions in a Palestinian Village. (Societas Scientiarum Fennica, Comment, Human, Litt. III. 8). Helsingfors 1931. Akademische Buchhandlung, Helsingfors — Otto Harrassowitz, Leipzig. 75 mk.

Ta'rīkh-i-Jahān-Gushāy of Juwayni. Vol. III. Being a facsimile of a Manuscript dated A. H. 690 belonging to Wahīd-ul-Mulk. With an Introduction by Sir E. Denison Ross. (James G. Forlong Fund. Vol. X.) London, The Royal Asiatic Society, 1931.

Bellan, Lucien-Louis, Chah 'Abbas I, sa vie, son histoire. (Les Grandes Figures de l'Orient. Tome III.) Paris, Paul Geuthner, 1932. 75 fr.

Ravaisse, P., Une lampe sépulcrale en verre émaillé au nom d'Arghūn en-Nāṣirī, Émir mamlouk (1280—1331). (De la collection J. Chappée.) Avec un frontispice en couleurs et 15 planches hors texte. Paris, Paul Geuthner, 1931. 100 fr.

Sauvaget, J., Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep. (Extr. de la Revue des Études Islamiques, année 1931.)
Paris, Paul Geuthner, 1931. 25 fr.

Kratchkovskaïa, V., Notices sur les inscriptions de la Mosquée Djoum'a à Véramine. (Extr. de la Revue des Études Islamiques, année 1931.) Paris, Paul Geuthner, 1931. 10 fr.

Türk hukuk ve iktisat tarihi mecmuası. Istanbul Darülfünunu Türkiyat Enstitüsü tarafından neşredilir. Müdür: Köprülüzade Mehmet Fuat. Cilt I. 1931. Istanbul—Evkaf Matbaası, 1931. 200 kurus.

Joseph Horovitz (1874—1931). (W. J. Fischel: Bibliography of the Publications of Joseph Horovitz. — S. D. F. Goitein: The Scientific Work of Joseph Horovitz [in hebr. Sprache].) Jerusalem, University Press, 1932.

Abgeschlossen am 27. November 1932.

Leipziger Semitistische Studien BANDI

NEUE FOLGE / Herausgegeben von BENNO LANDSBERGER und H. H. SCHAEDER

- Falkenstein, Dr. Adam: Die Haupttypen der sumerischen Beschwörung, literarisch untersucht. VII, 104 . . . Gesenkter Preis RM 9.45 Die Arbeit bildet einen wichtigen Grundstein der babylonischen Literaturund Religionsgeschichte und gibt auch der allgemeinen Literatur- und Religionsgeschichte zahlreiche Anregungen.
- BAND 2 Kunstmann, Dr. Walter: Die babylonische Gebetsbeschwörung. VII, 114 Seiten. 1931 . . . . Diese Monographie liefert einen wichtigen Beitrag zu der von B. Landsberger angeregten Erforschung der Gattungen in der sumerisch-akkadischen Literatur und damit eine notwendige Vorarbeit zur allmählichen Gewinnung einer Literaturgeschichte. Sie stellt eine Weiterführung der als Band I erschie-nenen Arbeit von A. Falkenstein dar. Außerhalb des engeren Fachkreises verdient das Buch Beachtung von seiten der alttestamentlichen Wissenschaft und der Religionsgeschichte.
- BAND 3 Richter, Dr. Gustav: Studien zur Geschichte der älteren arabischen Fürstenspiegel. VIII, 115 Seiten. Die Untersuchung geht aus von den ältesten nachweisbaren Zeugnissen arabischer Fürstenspiegelliteratur, die in ihrer gedanklichen und literarischen Ausbildung und in der näheren Verbindung mit dem Literaten Ibn-al-Mugaffat eine eigenartige Teilnahme an den manichäischen Bildungszielen dieser Zeit eine eigenartige Teilnahme an den manichäischen Bildungszielen dieser Zeit bekunden. Im gleichen Zusammenhang erfährt auch die arabische Übertragung des indischen Fürstenspiegels Kalila-wa-Dimna eine neue Beurteilung. An einigen sehr namhaften Beispielen der Folgezeit beleuchtet Verf, mit exakter Analyse der recht komplizierten Quellenverhältnisse die direkte Anknüpfung der Araber an bestimmte mittelpersisch-sassanidische Vorbilder. Im gleichen Maße, in dem schließlich die Fürstenspiegel in den übergeordneten Zielen der arabischen Beiletristik aufgehen, wird auch diese in ihrem wesentlichen Grundcharakter näher betrachtet. Hellenistische Einflüsse konnten sodann nachwerisen werden in der stofflichen Perentiene über den der konnten sodann nachgewiesen werden in der stofflichen Rezeption griechischer Romanliteratur und gewisser damit im Zusammenhang stehender pseudo-epigraphischer Erzählungs- und Anweisungsschriften.
- BAND 4 Haefeli, Priv.-Doz. Dr. phil. et theol. Leo: Stilmittel bei Afrahat, dem persischen Weisen. VIII, 195 S. 1932. RM 12 .-Gehören systematische Stilstudien überhaupt einem jungen wissenschaftlichen Bemühen an, so die semitischen erst recht. Der syrische Schriftsteller Afrahat bietet nach dieser Seite eine Fülle interessanter Stilgestaltungen. Die Stilformationen der klassischen Literatur finden sich in weitgehendem Maße auch hier vor, der semitischen mens angepaßt; der Verfasser weist aber auch auf eine Menge von Eigengestaltungen hin, auch auf solche, auf die man bewußt bis jetzt nicht gestoßen zu sein scheint, z. B. das Stilmittel "Maß für Maß", das Stilmittel "der kosmischen Gegensätze" usw.
- Hölscher, Prof. D. Dr. Gustav: Syrische Verskunst. VIII, 206 Seiten . . . . . . . . . . . Etwa RM 16.50 BAND 5 Etwa RM 16.50 Die Arbeit, die sich an die vom Verfasser früher behandelte Metrik der altarabischen Dichter anschließt und durch langjährige Studien der syrischen Literatur und des noch heute lebendigen syrischen Kirchengesanges vorbereitet ist, untersucht das vielumstrittene Problem des syrischen Versbaues. Der Ausgangspunkt der Untersuchung wird gewonnen durch eine Auseinandersetzung mit den bisher herrschenden Theorien. Es folgt eine Analyse der einzelnen Verstypen, durch welche die allgemeinen Grundgesetze des syrischen Versbaues bestimmt werden, und eine systematische Untersuchung der mannigfaltigen Strophenbildungen, wie sie in weitaus größtem Formensichtum hel Anköm vordieren. reichtum bei Aphrem vorliegen.



VERLAG DER J. C. HINRICHS'SCHEN BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG C1

Checked by 20/12/76



Central Archaeological Library, NEW DELHI. Call No. 901.05 M/ 98. Author-Title- Islamica. nate of Return "A book that is shut is but a block" ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI. Please help us to keep the book clean and moving. 5. 8., 148. N. DELHI.